

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

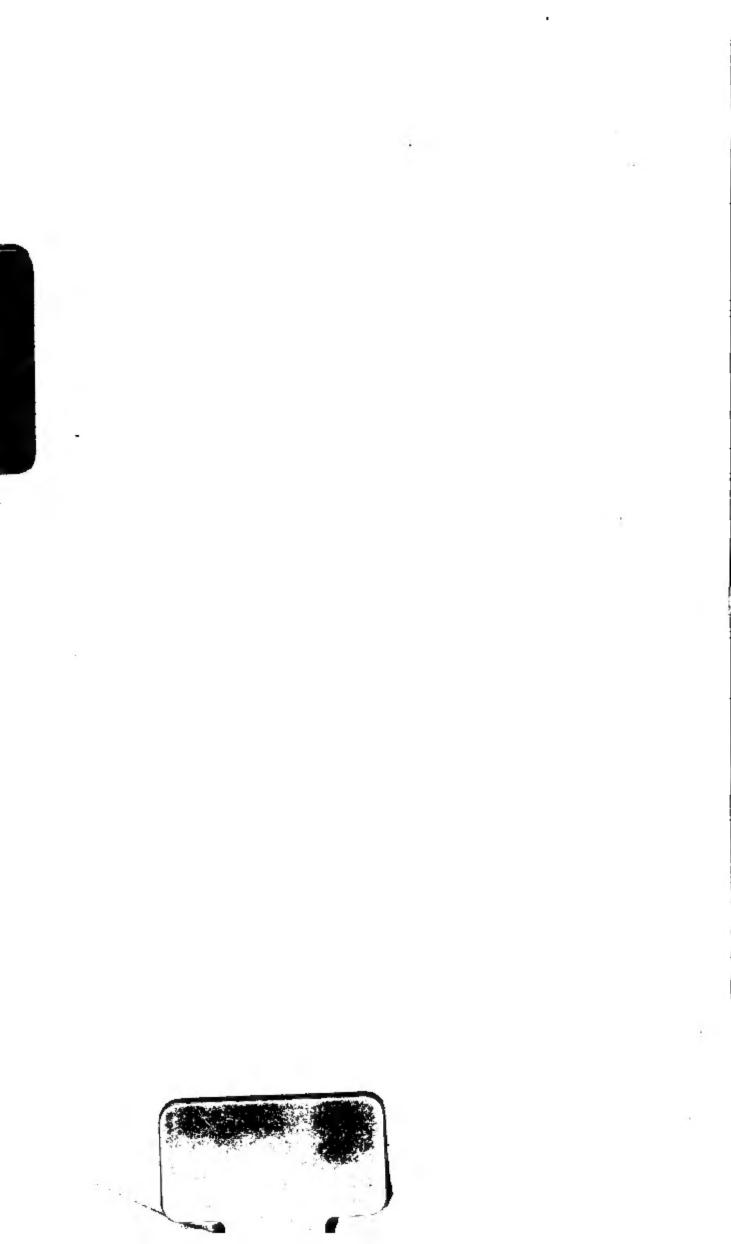

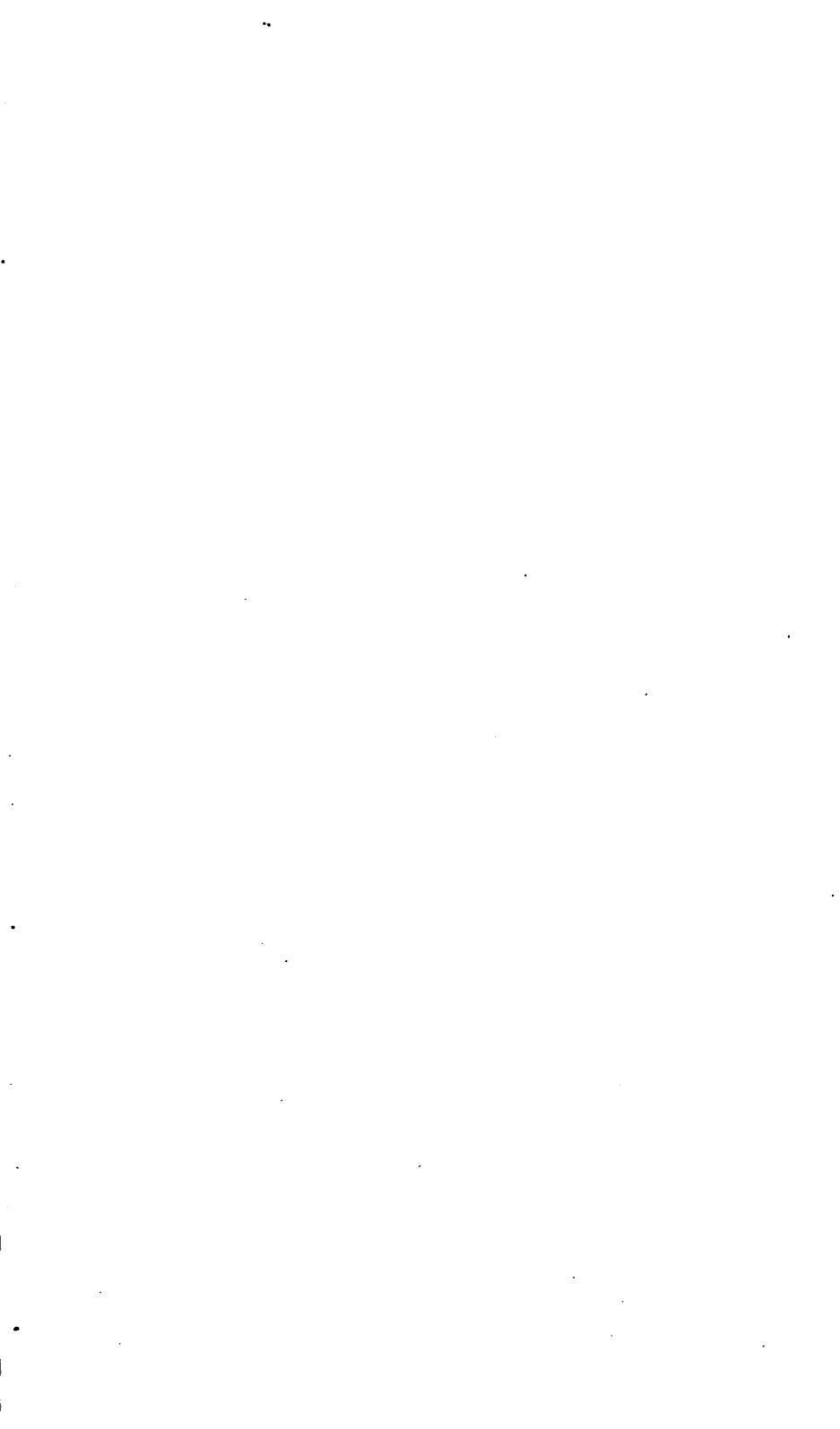

|   |  |  | •   | ! |
|---|--|--|-----|---|
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     | , |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     | • |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     | 1 |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  | •   |   |
|   |  |  |     | • |
|   |  |  |     | 1 |
|   |  |  |     | , |
|   |  |  |     | , |
|   |  |  |     | 1 |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     | 1 |
|   |  |  | • , | • |
| } |  |  |     |   |
| i |  |  |     |   |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     | • |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     | Ì |
|   |  |  |     | İ |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     |   |
|   |  |  |     | 1 |

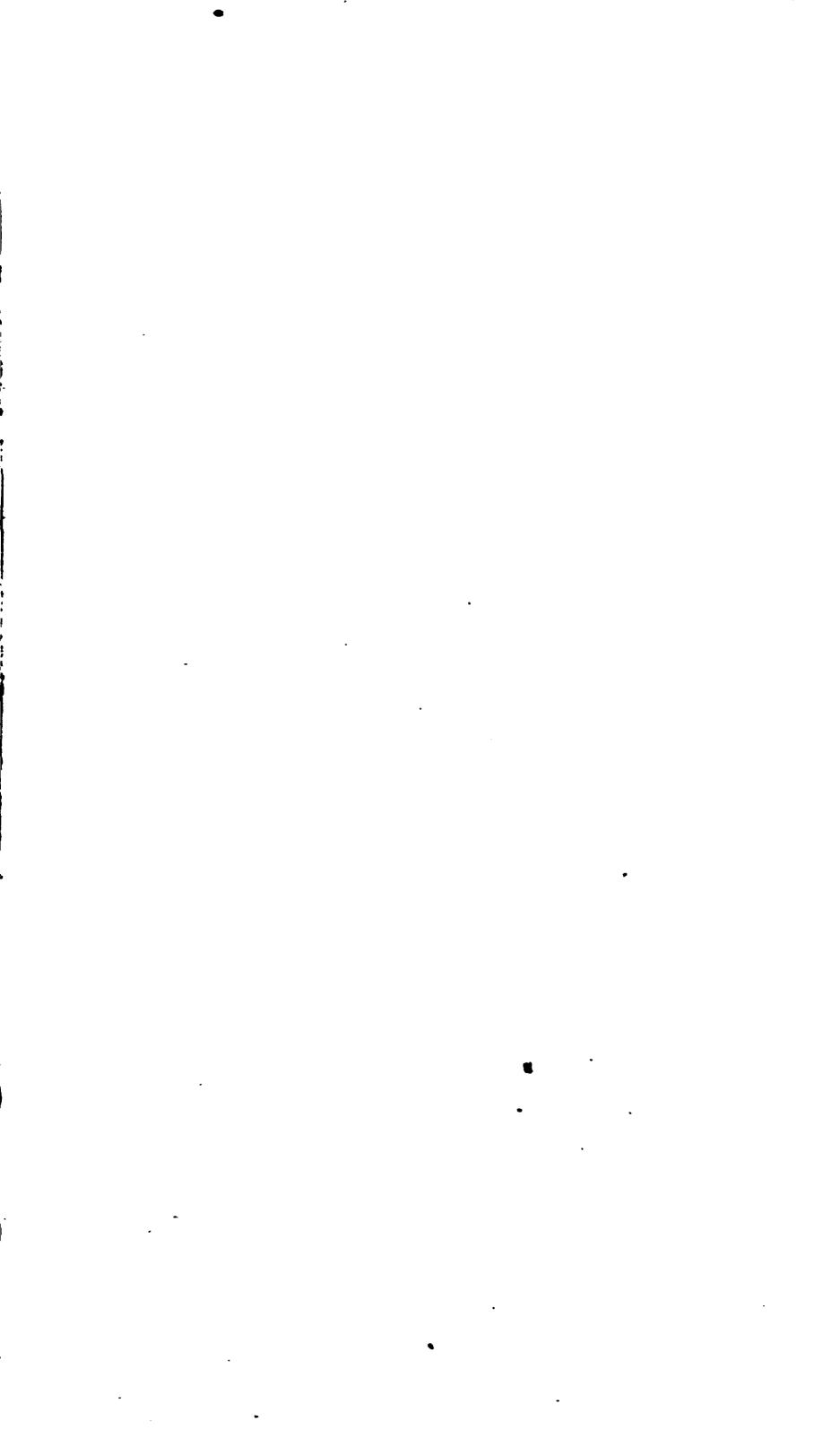

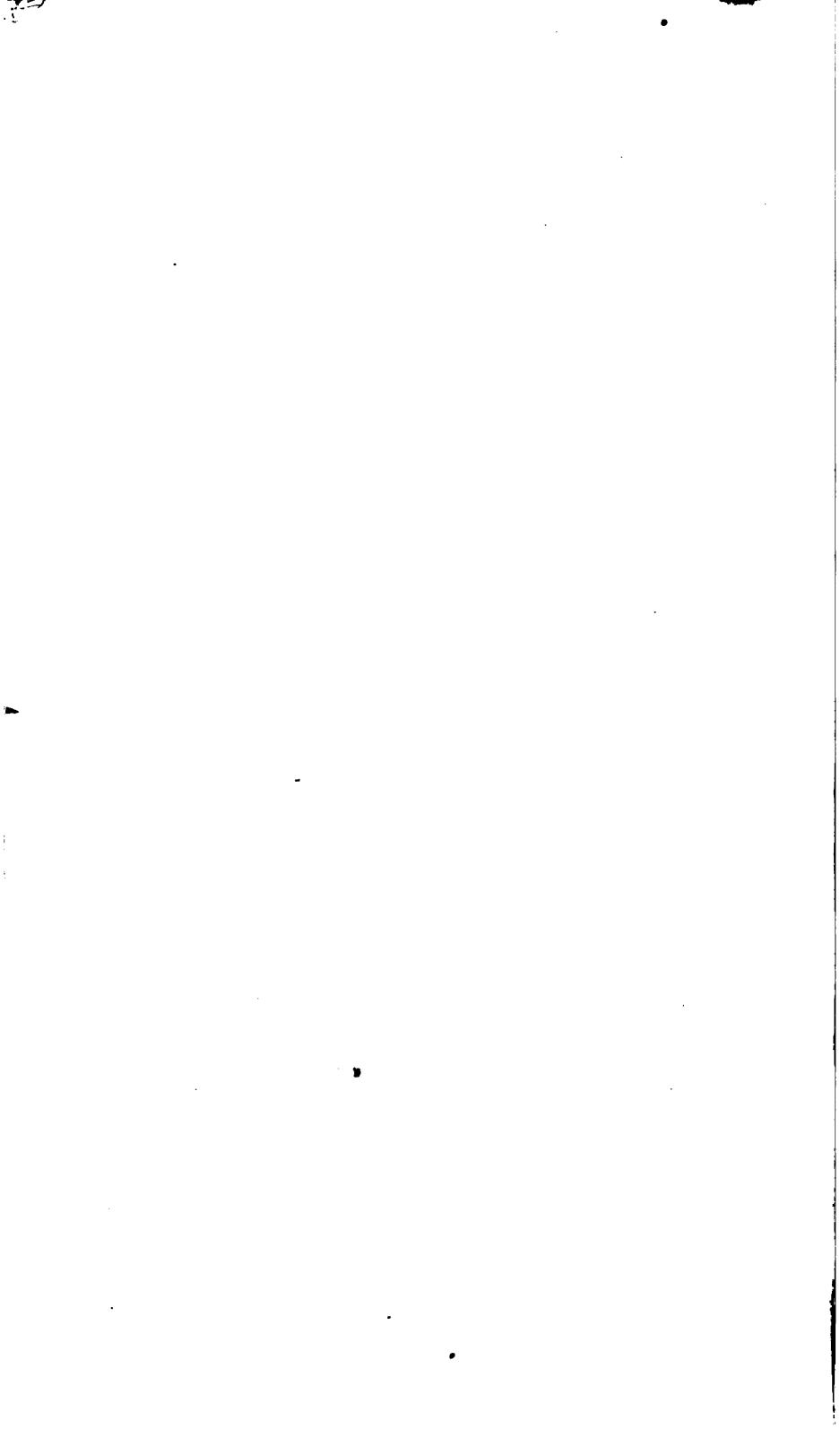

## Die Belt

als

# Wille und Vorstellung.

Von Arthur Schopenhauer.

Erfter Band.



T. A. 13.

. \_\_\_\_\_ --• . 1 

## Die Welt

alb

# Wille und Vorstellung.

23 on

Arthur Schopenhauer.

Bweite, durchgängig verbesserte und sehr vermehrte Auflage.

### Erster Band,

Vier Bücher, nebst einem Anhange, der die Kritik der Kantischen Philosophie enthält.

Ob nicht Ratur zulest sich boch ergrunde?
Sothe.

Leipzig: F. A. Brockhaus.

1844.

### Inhalts : Verzeichniß des ersten Bandes.

| Erstes Buch.                                                                                                                               | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Der Welt als Vorstellung erste Betrachtung: Die Vorstellung unterworfen dem Satze des Grundes: das Objekt der Erfah- rung und Wissenschaft | 1     |
| Zweites Buch.                                                                                                                              |       |
| Der Welt als Wille erste Betrachtung: Die Objektivation des Willens                                                                        | 105   |
| Drittes Buch.                                                                                                                              |       |
| Der Welt als Vorstellung zweite Betrachtung: Die Vorstellung, unabhängig vom Sațe des Grundes: die Platonische Idee: das Objekt der Kunst  | 189   |
| Biertes Buch.                                                                                                                              |       |
| Der Welt als Wille zweite Betrachtung: Bei erreichter Selbst- erkenntniß Bejahung und Verneinung des Willens zum Leben.                    | 303   |
| Anhang.                                                                                                                                    |       |
| Kritik der Kantischen Philosophie                                                                                                          | 465   |

.

### Vorrede zur ersten Auflage.

Wie dieses Buch zu lesen sei, um möglicherweise verstanden werden zu können, habe ich hier anzugeben mir vorgesett. — Bas durch dasselbe mitgetheilt werden soll, ist ein einziger Gesdanke. Dennoch konnte ich, aller Bemühungen ungeachtet, keiznen kürzern Weg ihn mitzutheilen sinden, als dieses ganze Buch. — Ich halte jenen Gedanken sur Dasjenige, was man unter dem Namen der Philosophie sehr lange gesucht hat, und bessen Aussschung, eb en daher, von den historisch Gedilbeten sür so unmögzlich gehalten wird, wie die des Steines der Weisen, schgleich ihnen schon Plinius sagte: quam multa kert non posse, priusquam sint kacta, judicantur? (hist. nat. 7, 1.) —

Je nachbem man jenen einen mitzutheilenden Gedanken von verschiedenen Seiten betrachtet, zeigt er sich als Das was man Metaphysik, Das was man Ethik und Das was man Aesthetik genannt hat: und freilich müßte er auch dieses alles kenn, wenn er ware, wofür ich ihn, wie schon eingestanden, halte.

Ein System von Gebanken muß allemal einen architekstonischen Zusammenhang haben, b. h. einen solchen, in welchem immer ein Theil ben andern trägt, nicht aber dieser auch jenen, der Grundstein endlich alle, ohne von ihnen getragen zu werden, der Gipfel getragen wird, ohne zu tragen. Hingegen ein einstiger Gebanke muß, so unsfassend er auch seyn mag, die volls

kommenste Einheit bewahren. Läßt er bennoch, zum Behuf seis ner Mittheilung, sich in Theile zerlegen; so muß doch wieder der Zusammenhang dieser Theile ein organischer, d. h. ein solcher seyn, wo jeder Theil eben so sehr das Ganze erhält, als er vom Ganzen gehalten wird, keiner der erste und keiner der letzte ist, der ganze Gedanke durch jeden Theil an Deutlichkeit gewinnt und auch der kleinste Theil nicht völlig verstanden werden kann, ohne daß schon das Ganze vorher verstanden sei. — Ein Buch muß inzwischen eine erste und eine letzte Zeile haben und wird insofern einem Organismus allemal sehr unähnlich bleiben, so sehr diesem ähnlich auch immer sein Inhalt seyn mag: folglich werden Form und Stoss hier im Widerspruch stehn.

Es ergiebt sich von felbst, daß, unter solchen Umständen, zum Eindringen in den dargelegten Gedanken, kein andrer Rath ift, als das Buch zwei Mal zu lesen und zwar das erste Mal mit vieler Gebuld, welche allein zu schöpfen ist aus dem freiwillig geschenkten Glauben, daß der Anfang das Ende bei= nahe so sehr voraussetze, als das Ende den Anfang, und eben so jeder frühere Theil den späteren beinahe so sehr, als dieser jenen. Ich fage "beinahe:" denn ganz und gar so ist es keineswegs, und was irgend zu thun möglich war, um Das, welches am wenigsten erst durch das Folgende aufgeklart wird, voranzu= schicken, wie überhaupt, was irgend zur moglichst leichten Faßlichkeit und Deutlichkeit beitragen konnte, ist redlich und gewissenhaft geschehn: ja es kounte sogar bamit in gewissem Grade ge: lungen sonn, wenn nicht der Lefer, was fehr natürlich ist, nicht bloß an das jedesmal Gesagte, sondern auch an die möglichen Folgerungen baraus, beim Lefen bachte, wodurch, außer ben vie= len wirklich vorhandenen Widersprüchen gegen die Meinungen der Zeit und muthmaaklich auch des Lesers, noch so viele andre anti= cipirte und imaginare hinzukommen konnen, daß dann als leb= hafte Misbilligung sich darstellen muß, was noch bloßes Mis=

verstehn ist, wosur man es aber um so weniger erkennt, als die muhsam erreichte Klarheit der Darstellung und Deutlichkeit des Ausbrucks über den unmittelbaren Sinn des Gesagten wohl nie zweifelhaft läßt, jedoch nicht seine Beziehungen auf alles Uebrige zugleich aussprechen kann. Darum also erforbert die erfte Letture, wie gesagt, Gebuld, aus der Zuversicht geschöpft, bei der zweiten Vieles ober Alles in ganz anderm Lichte erblicken zu werden. Uebrigens muß bas ernftliche Streben nach volliger und selbst leichter Verständlichkeit, bei einem sehr schwierigen Gegenstande, es rechtfertigen, wenn hier und bort sich eine Wiederho== lung findet. Schon der organische, nicht kettenartige Bau des Ganzen machte es nothig, bisweilen biefelbe Stelle zwei Mal zu berühren. Eben dieser Bau auch und ber sehr enge Zusammens hang aller Theile hat die mir sonst fehr schätzbare Eintheilung in Kapitel und Paragraphen nicht zugelassen; sondern mich genos thigt, es bei vier Hauptabtheilungen, gleichsam vier Gesichts= punkten bes einen Gebankens, bewenden zu lassen. In jedem dieser vier Bücher hat man sich besonders zu hüten, nicht über die nothwendig abzuhandelnden Einzelheiten den Hauptgedanken, bem sie angehören, und die Fortschreitung ber ganzen Darstellung aus den Augen zu verlieren. — Hiemit ift nun die erste und gleich den folgenden unerlaßliche Forderung an den (bem Philo: sophen, eben weil der Leser selbst einer ist ungeneigten Leser ausgesprochen.

Die zweite Forberung ist diese, daß man vor dem Buche die Einleitung zu demselben lese, obgleich sie nicht mit in dem Buche steht, sondern fünf Jahre früher erschienen ist, unter dem Titel: "Ueber die vierfache Wurzel des Sates vom zureichenden Grunde: eine philosophische Abhandlung." — Ohne Bekanntsschaft mit dieser Einleitung und Propädeutik ist das eigentliche Berständniß gegenwärtiger Schrift ganz und gar nicht möglich, und der Inhalt jener Abhandlung wird hier überall so voraus:

gesetzt, als stande sie mit im Buche. Uebrigens wurde sie, wenn sie biesem nicht schon um mehrere Jahre vorangegangen ware, boch wohl nicht eigentlich als Einleitung ihm vorstehn, sonbern dem ersten Buch einverleibt senn, welches jetzt, indem das in der Abhandlung Gefagte ihm fehlt, eine gewisse Unvollkommenheit schon burch diese Lucken zeigt, welche es immer durch Berufen auf jene Abhandlung ausfüllen muß. Indessen war mein Wi= berwille, mich selbst abzuschreiben, ober bas schon einmal zur Genüge Gesagte muhsalig unter andern Worten nochmals vorzubringen, so groß, daß ich diesen Weg vorzog, ungeachtet ich so= gar jest dem Inhalt jener Abhandlung eine etwas bessere Dar= stellung geben könnte, zumal indem ich sie von manchen, aus meiner damaligen zu großen Befangenheit in der Kantischen Phi= losophie herrührenden Begriffen reinigte, als da sind: Kategorien, außerer und innerer Sinn u. bgl. Indessen stehn auch dort jene Begriffe nur noch weil ich mich bis dahin nie eigentlich tief mit ihnen eingelassen hatte, baher nur als Nebenwerk und ganz au-Ber Berührung mit der Hauptsache, weshalb denn auch die Berichtigung solcher Stellen jener Abhandlung, burch die Bekannt= schaft mit gegenwärtiger Schrift, sich in ben Gebanken bes Lefers ganz von selbst machen wird. — Aber allein wenn man durch jene Abhandlung vollständig erkannt hat, was der Sat vom Grunde sei und bedeute, worauf und worauf nicht sich seine Gultigkeit erstrecke, und daß nicht vor allen Dingen jener Sat, und erst-in Folge und Gemäßheit desselben, gleichsam als sein Korrolarium, die ganze Welt sei; sondern er vielmehr nichts wei= ter ift, als die Form, in der das stets durch das Subjekt bes dingte Objekt, welcher Art es auch sei, überall erkannt wird, so= fern das Subjekt ein erkennendes Individuum ift: nur dann wird es moglich senn, auf die hier zuerst versuchte, von allen bisherigen völlig abweichende Methode des Philosophirens einzugehn.

Allein berselbe Widerwille, mich selbst wortlich abzuschreiben,

ober aber auch mit andern und schlechtern Worten, nachdem ich mir die bessern selbst vorweggenommen, zum zweiten Male ganz das Selbe zu sagen, hat noch eine zweite Lücke im ersten Buche dieser Schrift veranlaßt, indem ich alles Dasjenige weggelassen habe, was im ersten Kapitel meiner Abhandlung "über das Sehn und die Farben" steht und sonst hier wortlich seine Stelle gefunz den hätte. Also auch die Bekanntschaft mit dieser früheren kleiznen Schrift wird hier vorausgesetzt.

Die britte an den Leser zu machende Forderung endlich tonnte sogar stillschweigend vorausgesetzt werden: benn es ist keine andre, als die der Bekanntschaft mit der wichtigsten Erscheinung, welche seit zwei Jahrtausenden in der Philosophie hervorgetreten ist und uns so nahe liegt: ich meine die Hauptschriften Kant's. Die Wirkung welche sie in bem Geiste, zu welchem sie wirklich reden, hervorbringen, sinde ich in der That, wie wohl schon sonst gesagt worden, der Staaroperation am Blinden gar sehr zu ver= gleichen: und wenn wir das Gleichniß fortsetzen wollen, so ist mein Iweck baburch zu bezeichnen, baß ich Denen, an welchen jene Operation gelungen ist, eine Staarbrille habe in die Hand geben wollen, zu beren Gebrauch also jene Operation selbst bie nothwendigste Bedingung ist. — So sehr ich bemnach von Dem ausgehe, was der große Kant geleistet hat; so hat dennoch eben das ernstliche Studium seiner Schriften mich bedeutende Fehler in benselben entdecken lassen, welche ich aussondern und als ver= werflich barstellen mußte, um das Wahre und Vortreffliche seiner Lehre rein bavon und geläutert voraussetzen und anwenden zu Um aber nicht meine eigene Darstellung burch häusige können. Polemik gegen Kant zu unterbrechen und zu verwirren, habe ich diese in einen besondern Anhang gebracht. So sehr nun, dem Gesagten zufolge, meine Schrift die Bekanntschaft mit der Kantischen Philosophie voraussett; so sehr sett sie also auch die Bekanntschaft mit jenem Anhange voraus: daher es in dieser Ruck: sicht rathsam ware, den Anhang zuerst zu lesen, um so mehr, als der Inhalt besselben gerade zum ersten Buch gegenwärtiger Schrift genaue Beziehungen hat. Andrerseits konnte, der Natur der Sache nach, es nicht vermieden werden, daß nicht auch der Anhang hin und wieder sich auf die Schrift selbst beriefe: daraus nichts anderes folgt, als daß er eben sowohl, als der Haupttheil des Werkes, zwei Mal gelesen werden muß.

Rants Philosophie also ist die einzige, mit welcher eine grundliche Bekanntschaft bei dem hier Vorzutragenden geradezu vorausgesetzt wird. — Wenn aber überdies noch der Leser in der Schule des gottlichen Platon geweilt hat; so wird er um so besser vorbereitet und empfänglicher senn mich zu hören. aber gar noch der Wohlthat der Beda's theilhaft geworden, deren uns durch die Upanischaden eröffneter Zugang, in meinen Augen, ber größte Worzug ift, ben biefes noch junge Sahrhun= dert vor den früheren aufzuweisen hat, indem ich vermuthe, daß der Einfluß der Sanskrit=Litteratur nicht weniger tief eingreifen wird, als im 14ten Jahrhundert die Wiederbelebung der Griechi= schen: hat also, sage ich, der Leser auch schon die Weihe uralter Indischer Weisheit empfangen und empfänglich aufgenommen; dann ist er auf das allerbeste bereitet zu horen, mas ihm vorzutragen habe. Ihn wird es dann nicht, wie man= chen Andern fremd, ja feindlich ansprechen; da ich, wenn es nicht zu stolz klänge, behaupten möchte, daß jeder von den einzelnen abgerissenen Aussprüchen, welche die Upanischaben ausma= chen, sich als Folgesatz aus dem von mir mitzutheilenden Gedan= ken ableiten ließe, obgleich keineswegs auch umgekehrt dieser schon dort zu sinden ist.

Uber schon sind die meisten Leser ungeduldig aufgefahren und in den muhsam so lange zurückgehaltenen Vorwurf ausgebrochen, wie ich doch wagen könne, dem Publikum ein Buch unter Fordes rungen und Bedingungen, von benen die beiden ersten anmaaßend und ganz unbescheiden sind, vorzulegen, und dies zu einer Zeit, wo ein so allgemeiner Reichthum an eigenthümlichen Gedanken ist, daß in Deutschland allein solche jährlich in drei Tausend gehaltzreichen, originellen und ganz unentbehrlichen Berken, und außerzbem in unzähligen periodischen Schristen, oder gar täglichen Blätztern, durch die Druckerpresse zum Gemeingut gemacht werden? zu einer Zeit, wo besonders an ganz originellen und tiesen Philosophen nicht der mindeste Mangel ist; sondern allein in Deutschland deren mehr zugleich leben, als sonst etliche Jahrhunderte hintereinander auszuweisen hatten? wie man denn, fragt der entzrüstete Leser, zu Ende kommen solle, wenn man mit einem Buche so umständlich zu Werke gehn müßte?

Da ich gegen solche Vorwürfe nicht das Mindeste vorzubrins gen habe, hoffe ich nur auf einigen Dank bei biesen Lesern ba= für, daß ich sie bei Zeiten gewarnt habe, damit sie keine Stunde verlieren mit einem Buche, bessen Durchlesung ohne Erfüllung der gemachten Forderungen nicht fruchten könnte, und daher ganz zu unterlassen ist, zumal da auch sonst gar Vieles zu wetten, daß es ihnen nicht zusagen kann, daß es vielmehr immer nur paucorum hominum senn wird und baher gelassen und bescheiden auf die Wenigen warten muß, deren ungewöhnliche Denkungsart es genießbar fande. Denn, auch abgefehen von den Weitlauftigkeiten und der Anstrengung, die es dem Leser zumuthet, welcher Gebildete dieser Zeit, deren Wissen dem herrlichen Punkte nahe gekom= men ist, wo parador und falsch ganz einerlei sind, konnte es er= tragen, fast auf jeder Seite Gedanken zu begegnen, die Dem, was er doch selbst ein für allemal als wahr und ausgemacht festgeset - hat, geradezu widersprechen? und dann, wie unangenehm wird Mancher sich getäuscht finden, wenn er hier gar keine Rede an= trifft von Dem, was er gerade hier durchaus suchen zu mussen glaubt, weil seine Art zu spekuliren zusammentrifft mit der eines

noch lebenden großen Philosophen \*), welcher wahrhaft rührende - Bücher geschrieben und nur die kleine Schwachheit hat, Alles, was er vor seinem funfzehnten Jahre gelernt und approbirt hat, für angeborne Grundgedanken des menschlichen Geistes zu halten. Wer möchte alles dies ertragen? Daher mein Rath ist, das Buch nur wieder wegzulegen.

Allein ich fürchte selbst so nicht loszukommen. Der bis zur Worrede, die ihn abweis't, gelangte Leser hat das Buch für dasres Geld gekauft und fragt, was ihn schadlos halt? — Meine letzte Zuslucht ist jetzt, ihn zu erinnern, daß er ein Buch, auch ohne es gerade zu lesen, doch auf mancherlei Art zu benutzen weiß. Es kann, so gut wie viele andere, eine Lücke seiner Bibliothek ausschllen, wo es sich, sauber gebunden, gewiß gut ausnehmen wird. Oder auch er kann es seiner gelehrten Freundin auf die Toilette oder den Theetisch legen. Oder endlich er kann ja, was gewiß das Beste von Allem ist und ich besonders rathe, es recensiren.

Und so, nachdem ich mir den Scherz erlaubt, welchem eine Stelle zu gönnen in diesem durchweg zweideutigen Leben kaum irgend ein Blatt zu ernsthaft seyn kann, gebe ich mit innigem Ernst das Buch hin, in der Zuversicht, daß es früh oder spat Diejenigen erzeichen wird, an welche es allein gerichtet seyn kann, und übrigens gelassen darin ergeben, daß auch ihm in vollem Maaße das Schicks sal werde, welches in jeder Erkenntniß, also um so mehr in der wichtigsten, allezeit der Wahrheit zu Theil ward, der nur ein kurzes Siegessest beschieden ist, zwischen den beiden langen Zeitzaumen, wo sie als parador verdammt und als trivial geringgesschäft wird. Auch pflegt das erstere Schicksal ihren Urheber mitzutressen. — Aber das Leben ist kurz und die Wahrheit wirkt serne und lebt lange: sagen wir die Wahrheit.

(Geschrieben zu Dresben im August, 1818.)

<sup>\*)</sup> F. H. Jacobi.

### Vorrede zur zweiten Auflage.

Micht den Zeitgenossen, nicht den Landsgenossen, — der Mensch= heit übergebe ich mein nunmehr vollendetes Werk, in der Zuversicht, daß es nicht ohne Werth für sie senn wird; sollte auch dieser, wie es das Loos des Guten in jeder Art mit sich bringt, erst spåt erkannt werden. Denn nur für sie, nicht für das vor= übereilende, mit seinem einstweiligen Wahn beschäftigte Geschlecht, kann es gewesen senn, daß mein Kopf, fast wider meinen Willen, ein langes Leben hindurch, seiner Arbeit unausgesetzt obgelegen hat. An dem Werth derfelben hat, während der Zeit, auch der Mangel an Theilnahme mich nicht irre machen können; weil ich fortwährend das Falsche, das Schlechte, zuletzt das Absurde und Unfinnige in allgemeiner Bewunderung und Verehrung stehn sah und bedachte, daß wenn Diejenigen, welche das Aechte und Rechte zu erkennen fähig sind, nicht so selten wären, daß man einige zwanzig Jahre hindurch vergeblich nach ihnen sich umsehn kann, Derer, die es hervorzubringen vermogen, nicht so wenige seyn könnten, daß ihre Werke nachmals eine Ausnahme machen von der Vergänglichkeit irdischer Dinge; wodurch dann die er=

quidende Aussicht auf die Nachwelt verloren gienge, beren Jeder, der sich ein hohes Ziel gesteckt hat, zu seiner Stärkung bedarf. — Wer eine Sache, die nicht zu materiellem Nuten führt, ernsthaft nimmt und betreibt, darf auf die Theilnahme der Zeitgenoffen nicht rechnen. Wohl aber wird er meistens sehn, daß unterbessen der Schein solcher Sache sich in der Welt geltend macht und sei= nen Tag genießt: und bies ist in der Ordnung. Denn die Sache felbst muß auch ihrer selbst wegen betrieben werden: sonst kann sie nicht gelingen; weil überall jede Absicht der Einsicht Gefahr broht. Demgemäß hat, wie bie Litterargeschichte burch= weg bezeugt, jedes Werthvolle, um zur Geltung zu gelangen, viel Zeit gebraucht; zumal wenn es von der belehrenden, nicht von der unterhaltenden Gattung war: und unterdessen glanzte das Falsche. Denn die Sache mit dem Schein der Sache zu vereinigen ist schwer, wo nicht unmöglich. Das eben ist ja ber Fluch bieser Welt der Noth und des Bedürfnisses, das Diesen Alles dienen und frohnen muß: daher eben ift sie nicht so beschaffen, daß in ihr irgend ein edles und erhabenes Streben, wie das nach Licht und Wahrheit ist, ungehindert gedeihen und seiner selbst wegen dasenn durfte. Sondern selbst wenn ein Mal ein solches sich hat geltend machen können und dadurch der Begriff bavon eingeführt ist; so werden alsbald die materiellen Interessen, die persönlichen Zwecke, auch seiner sich bemächtigen, um ihr Werkzeug, ober ihre Maske baraus zu machen. mußte, nachdem Kant die Philosophie von Neuem zu Ansehn gebracht hatte, auch sie gar balb das Werkzeug der 3wecke wer= den, der staatlichen von oben, der personlichen von unten; wenn auch, genau genommen, nicht sie; boch ihr Doppelganger, der für sie gilt. Dies barf sogar uns nicht befremden: benn bie unglaublich große Mehrzahl der Menschen ist, ihrer Ratur zu= folge, durchaus keiner andern, als materieller Zwecke fähig, ja

kann keine andern begreifen. Demnach ist das Streben nach Wahrheit allein ein viel zu hohes und ercentrisches, als daß erwartet werden durfte, daß Alle, daß Viele, ja daß auch nur Einige aufrichtig baran Theil nehmen sollten. Sieht man den= noch ein Mal, wie z. B. eben jett in Deutschland, eine auffal= lende Regsamkeit, ein allgemeines Treiben, Schreiben und Reben in Sachen der Philosophie; so darf man zuversichtlich voraussetzen, daß das wirkliche primum mobile, die versteckte Triebfeder folder Bewegung, aller feierlichen Mienen und Versicherungen ungeachtet, allein reale, nicht ideale Zwecke sind, daß namlich personliche, amtliche, kirchliche, staatliche, kurz, materielle Interesfen es sind, die man dabei im Auge hat, und daß folglich bloße Parteizwecke die vielen Federn angeblicher Beltweisen in so starke Bewegung setzen, mithin daß Absichten, nicht Ginsichten, der Leitstern dieser Tumultuanten sind, die Wahrheit aber gewiß das Lette ist, woran dabei gedacht wird. Sie findet keine Partei: ganger: vielmehr kann sie, durch ein solches philosophisches Streitgetummel hindurch, ihren Weg so ruhig und unbeachtet zurucklegen, wie durch die Winternacht des sinstersten, im starr= sten Kirchenglauben befangenen Jahrhunderts, wo sie etwan nur als Geheimlehre wenigen Abepten mitgetheilt, oder gar dem Per= gament allein anvertraut wird. Ja, ich mochte sagen, daß keine Zeit der Philosophie ungunstiger senn kann, als die, da sie von der einen Seite als Staatsmittel, von der andern als Erwerbs= mittel schnode misbraucht wird. Ober glaubt man etwan, daß bei solchem Streben und unter solchem Getummel, so nebenher ' auch die Wahrheit, auf die es dabei gar nicht abgesehn ist, zu Tage kommen wird? Die Wahrheit ist keine Hure, die sich De= nen an den Hals wirft, welche ihrer nicht begehren: vielmehr ist sie eine so sprode Schone, daß selbst wer ihr Alles opfert noch nicht ihrer Gunst gewiß senn barf.

Machen nun die Regierungen die Philosophie zum Mittel ihrer Staatszwecke; so sehn andrerseits die Gelehrten in philoso= phischen Professuren ein Gewerbe, das seinen Mann nahrt, wie jedes andere: sie drangen sich also danach, unter Bersicherung ihrer guten Gesinnung, d. h. der Absicht, jenen Zwecken zu die= Und sie halten Wort: nicht Wahrheit, nicht Klarheit, nicht Plato, nicht Aristoteles, sondern die Zwecke, denen zu dienen sie bestellt worden, sind ihr Leitstern und werden sofort auch das Kriterium des Wahren, des Werthvollen, des zu Beachtenden, und ihres Gegentheils. Was daher jenen nicht entspricht, und ware es das Wichtigste und Außerordentlichste in ihrem Fach, wird entweder verurtheilt, oder, wo dies bedenklich scheint, durch einmuthiges Ignoriren erstickt. Man sehe nur ihren einhelligen Eifer gegen den Pantheismus: wird irgend ein Tropf glauben, der gehe aus Ueberzeugung hervor? — Wie sollte auch überhaupt die zum Brodgewerbe herabgewürdigte Philosophie nicht in Sophistik ausarten? Eben weil dies unausbleiblich ift und die Regel "weß Brod ich eff', deß Lied ich sing'" von jeher ge= golten hat, war bei den Alten das Geldverdienen mit der Phi= losophie das Merkmal des Sophisten. — Run kommt aber noch hinzu, daß, da in dieser Welt überall nichts als Mittelmäßigkeit zu erwarten steht, gefordert werden darf und für Geld zu haben ist, man mit dieser auch hier vorlieb zu nehmen hat. Danach sehn wir denn, auf allen Deutschen Universitäten, die liebe Mittelma= sigkeit sich abmuhen, die noch gar nicht vorhandene Philosophie aus eigenen Mitteln zu Stande zu bringen, und zwar nach vorgeschriebenem Maaß und Ziel; — ein Schauspiel, über welches zu spotten beinahe graufam wäre.

Während solchermaaßen schon lange die Philosophie durch= gangig als Mittel dienen mußte, von der einen Seite zu dffent= lichen, von der andern zu Privatzwecken, bin ich, davon unge= stort, seit mehr als dreißig Jahren, meinem Gedankenzuge nach: gegangen, eben auch nur weil ich es mußte und nicht anders konnte, aus einem instinktartigen Triebe, ber jedoch von ber Juversicht unterstützt wurde, daß was Einer Wahres gedacht und Berborgenes beleuchtet hat, doch auch irgendwann von einem ans bem benkenden Geiste gefaßt werben, ihn ansprechen, freuen und troften wird: zu einem solchen rebet man, wie die uns Aehnli: den zu uns gerebet haben und dadurch unser Troft in dieser Lebensobe geworden sind. Seine Sache treibt man berweilen ihrer selbst wegen und für sich selbst. Run aber steht es um philosophische Meditationen seltsamerweise so, daß gerade nur Das, was Einer für sich selbst durchdacht und erforscht hat, nach: mals auch Andern zu Gute kommt; nicht aber Das, was schon ursprünglich für Andere bestimmt war. Kenntlich ist Jenes zus nächst am Charakter burchgängiger Reblickeit; weil man nicht sich selbst zu täuschen sucht, noch sich felber hohle Nüsse darreicht; wodurch bann alles Sophisticiren und aller Wortkram wegfällt und in Folge hievon jebe hingeschriebene Periode für die Mühe sie zu lesen sogleich entschädigt. Dem eutsprechend tragen meine Schriften das Geprage der Redlickeit und Offenheit so deutlich auf ber Stirn, daß sie schon baburch grell abstechen von benen der drei berühmten Sophisten der nachkantischen Periode: stets findet man mich auf dem Standpunkt der Reflexion, b. i. der vernünftigen Besinnung und redlichen Mittheilung, niemals auf dem der Inspiration, genannt intellektuelle Anschauung, oder auch absolutes Denken, beim rechten Ramen jedoch Windbeutelei und Scharlatanerei. — In diesem Geiste also arbeitend und während bessen immersort das Falsche und Schlechte in allgemeis ner Geltung, ja, Windbeutelei und Scharlatanerei in höchster Berehrung sehend, habe ich längst auf den Beifall meiner Zeit: genossen verzichtet. Es ist unmöglich, daß eine Zeitgenossenschaft,

welche, zwanzig Jahre hindurch, einen Hegel, diesen geistigen Kaliban, als den größten der Philosophen ausgeschrien hat, so laut, daß es in ganz Europa widerhallte, Den, ber Das ange= sehn, nach ihrem Beifall luftern machen konnte. Sie hat keine Ehrenkränze mehr zu vergeben: ihr Beifall ist prostituirt, und ihr Tadel hat nichts zu bedeuten. Daß es hiemit mein Ernst sei, ist daraus ersichtlich, baß, wenn ich irgend nach dem Beifall meiner Zeitgenossen getrachtet hatte, ich zwanzig Stellen hatte streichen mussen, welche allen Ansichten berfelben ganz und gar widersprechen, ja zum Theil ihnen anstößig fenn muffen. Allein ich wurde es mir zum Bergehn anrechnen, jenem Beifall auch nur eine Silbe zum Opfer zu bringen. Mein Leitstern ist ganz ernstlich die Wahrheit gewesen: ihm nachgehend durfte ich zu= nachst nur nach meinem eigenen-Beifall trachten, ganzlich abge= wendet von einem, in Hinsicht auf alle hoheren Geistesbestrebun= gen, tief gesunkenen Zeitalter und einer, bis auf die Ausnahmen, demoralisirten Nationallitteratur, in welcher die Kunst, hohe Worte mit niedriger Gesinnung zu verbinden, ihren Gipfel erreicht hat. Den Fehlern und Schwächen, welche meiner Natur, wie jeder die ihrigen, nothwendig anhängen, kann ich freilich nimmermehr entgehn; aber ich werbe sie nicht durch unwürdige Ackommoda= tionen vermehren.

Was nunmehr diese zweite Auflage betrifft, so freut es mich zuvörderst, daß ich nach 25 Jahren nichts zurückzunehmen sinde, also meine Grundüberzeugungen sich wenigstens bei mir selbst beswährt haben. Die Beränderungen im ersten Bande, welcher allein den Tert der ersten Auslage enthält, berühren demnach nirzgends das Wesentliche, sondern betreffen theils nur Nebendinge, größtentheils aber bestehn sie in meist kurzen, erläuternden, hin und wieder eingefügten Zusäten. Bloß die Kritik der Kantischen Philosophie hat bedeutende Berichtigungen und aussührliche Zus

sähe erhalten, da solche sich hier nicht in ein ergänzendes Buch bringen ließen, wie die vier Bucher, welche meine eigene Lehre darstellen, jedes eines, im zweiten Bande, erhalten haben. diesen habe ich letztere Form der Bermehrung und Verbesserung deswegen gewählt, weil die seit ihrer Abfassung verstrichenen 25 Jahre in meiner Darstellungsweise und im Ton des Wortrags eine so merkliche Beranderung herbeigeführt haben, daß es nicht wohl angieng, den Inhalt des zweiten Bandes mit dem des ersten in ein Ganzes zu verschmelzen, als bei welcher Fusion beibe zu leiden gehabt haben wurden. Ich gebe daher beide Arbeiten gesondert und habe an der früheren Darstellung oft selbst da, wo ich mich jest ganz anders ausdrücken wurde, nichts geandert; weil ich mich huten wollte, nicht durch die Krittelei des Alters die Ar= beit meiner jungern Jahre zu verberben. Bas in bieser Hinsicht zu berichtigen senn möchte, wird sich, mit Hulfe bes zweiten Bandes, im Geiste des Lesers schon von selbst zurechtstellen. Beide Bande haben, im vollen Sinne des Worts, ein erganzen= des Berhaltniß zu einander, sofern namlich dieses darauf beruht, daß das eine Lebensalter des Menschen, in intellektueller Hinficht, die Erganzung bes andern ist: baber wird man finden, daß nicht bloß jeber Band Das enthält, was der andere nicht hat, sondern auch, daß die Worzüge bes einen gerade in Dem bestehn, was Wenn bemnach die erste Halfte meines dem andern abgeht. Werkes vor der zweiten Das voraus hat, was nur das Feuer der Jugend und die Energie der ersten Konception verleihen kann; so wird bagegen diese jene übertreffen durch die Reise und volls standige Durcharbeitung der Gedanken, welche allein den Fruch: ten eines langen Lebenslaufes und seines Fleißes zu Theil wird. Denn, als ich die Kraft hatte, den Grundgebanken meines Systems ursprünglich zu erfassen, ihn fofort in seine vier Betzweis gungen zu verfolgen, von ihnen auf die Einheit ihres Stammes

zurückzugehn und dann das Ganze deutlich darzustellen; da konnte ich noch nicht im Stande seyn, alle Theile des Systems, mit der Bollständigkeit, Grundlichkeit und Ausführlichkeit durchzuar= beiten, die nur durch eine vielzährige Meditation desselben erlangt werden, als welche erfordert ist, um es an unzähligen Thatsachen zu prufen und zu erlautern, es durch die verschiedenartigften Be= lege zu stützen, es von allen Seiten hell zu beleuchten, die verschiebenen Gesichtspunkte danach kühn in Kontrast zu stellen, die mannigfaltigen Materien rein zu sondern und wohlgeordnet Daher, wenngleich es bem Leser allerdings angedarzulegen. nehmer fenn mußte, mein ganzes Werk aus Einem Guffe zu haben, statt daß es jest aus zwei Halften besteht, welche beim Gebrauch aneinanderzubringen sind; so wolle er bedenken, daß dazu erfordert gewesen ware, daß ich in Einem Lebensalter gelei: stet hatte, was nur in zweien möglich ist, indem ich dazu in Einem Lebensalter hatte die Eigenschaften besitzen mussen, welche die Natur an zwei ganz verschiedene vertheilt hat. Demnach ist die Nothwendigkeit, mein Werk in zwei einander erganzenden Hälften zu liefern, der zu vergleichen, in Folge welcher man ein achromatisches Objektivglas, weil es aus Einem Stucke zu verfertigen unmöglich ist, dadurch zu Stande bringt, daß man es aus einem Konverglase von Flintglas und einem Konkavglase von Krownglas zusammenfetzt, deren vereinigte Wirkung aller: erst das Beabsichtigte leistet. Andrerselts jedoch wird der Leser, für die Unbequemlichkeit zwei Bande zugleich zu gebrauchen, einige Entschädigung sinden in der Abwechselung und Erholung, welche die Behandlung des selben Gegenstandes, vom selben Kopfe, im selben Geift, aber in sehr verschiedenen Jahren, mit sich bringt. Inzwischen ist es für Den, welcher mit meiner Philosophie noch nicht bekannt ist, durchaus rathsam, zuvorberst ben ersten Band, ohne Hinzuziehung der Erganzungen,

durchzulesen und diese erst bei einer zweiten Lekture zu benuten; weil es ihm sonst zu schwer senn wurde, das System in seinem Zusammenhange zu fassen, als in welchem es allein ber erste Band barlegt, während im zweiten die Hauptlehren einzeln ausführlicher begründet und vollständig entwickelt werben. Selbst wer zu einer zweiten Durchlesung des ersten Bandes sich nicht entschließen sollte, wird besser thun, den zweiten erst nach dem= selben und für sich burchzulesen, in der geraden Folge seiner Rapitel, als welche allerdings in einem, wiewohl loseren Zusam= menhang mit einander stehn, bessen Lucken ihm die Erinnerung des ersten Bandes, wenn er ihn wohl gefaßt hat, vollkommen ausfüllen wird: zubem findet er überall die Zurückweisung auf bie betreffenden Stellen bes ersten Bandes, in welchem ich, zu diesem Behuf, die in der ersten Auflage durch bloße Trennungs= linien bezeichneten Abschnitte in der zweiten mit Paragraphenzah= len versehn habe. —

Schort in der Vorrede zur ersten Austage habe ich erklart, daß meine Philosophie von der Kantischen ausgeht und daher eine gründliche Kenntniß dieser voraussetzt: ich wiederhole es hier. Denn Kants Lehre bringt in jedem Kopf, der sie gefaßt hat, eine fundamentale Veränderung hervor, die so groß ist, daß sie für eine geistige Wiedergeburt gelten kann. Sie allein nämlich vermag, den ihm angeborenen, von der ursprünglichen Bestimmung des Intellekts herrührenden Realismus wirklich zu beseitigen, als wozu weder Berkelen noch Malebranche ausreischen; da diese zu sehr im Allgemeinen bleiben, während Kant ins Besondere geht, und zwar in einer Weise, die weder Vorbild noch Nachbild kennt und eine ganz eigenthümliche, man möchte sagen unmittelbare Wirkung auf den Geist hat, in Folge welcher dieser eine gründliche Enttauschung erleidet und sortan alle Dinge in einem andern Lichte erblickt. Erst hiedurch aber

wird er für die positiveren Aufschlüsse empfänglich, welche ich zu geben habe. Wer hingegen der Kantischen Philosophie sich nicht bemeistert hat, ist, was sonst er auch getrieben haben mag, gleichsam im Stande der Unschuld, nämlich in demjenigen na= türlichen und kindlichen Realismus befangen geblieben, in welchem wir Alle geboren sind und der zu allem Möglichen, nur nicht zur Philosophie befähigt. Folglich verhält ein Solcher sich zu jenem Ersteren wie ein Unmundiger zum Mundigen. Daß diese Wahrheit heut zu Tage parador klingt, welches in den ersten dreißig Jahren nach dem Erscheinen der Bernunftkritik kei= neswegs der Fall gewesen ware, kommt baher, daß seitdem ein Geschlecht herangewachsen ist, welches Kanten eigentlich nicht kennt, da hiezu mehr, als eine flüchtige, ungebuldige Lekture, oder ein Bericht aus zweiter Hand gehört, und Dieses wieder daher, daß daffelbe, in Folge schlechter Anleitung, seine Beit mit den Philosophemen gewöhnlicher, also unberufener Köpfe, oder gar windbeutelnder Sophisten, die man ihm unverantwort= licher Weise anpries, vergeubet hat. Daher die Verworrenheit in den ersten Begriffen und überhaupt das unsäglich Rohe und Plumpe, welches aus der Hulle der Pretiosität und Pra= tensiosität, in den eigenen philosophischen Bersuchen des so er= zogenen Geschlechts, hervorsieht. Aber in einem heillosen Irr= thum ist Der befangen, welcher vermeint, er könne Kants Philosophie aus den Darstellungen Anderer davon kennen ler= Vielmehr muß ich vor bergleichen Relationen, zumal aus neuerer Zeit, ernstlich warnen: und gar in diesen allerletzten Sah= ren sind mir in Schriften der Hegelianer Darstellungen der Kantischen Philosophie vorgekommen, die wirklich ins Fabelhafte Wie sollten auch die schon in frischer Jugend durch den Unfinn der Hegelei verrenkten und verdorbenen Köpfe noch fähig senn, Kants tieffinnigen Untersuchungen zu folgen?

früh gewöhnt, den hohlsten Wortkram für philosophische Gebans ten, die armfäligsten Sophismen für Scharffinn, und läppischen Aberwitz für Dialektik zu halten, und durch das Aufnehmen rasender Wortzusammenstellungen, bei denen etwas zu benken der Geist sich vergeblich martert und erschöpft, sind ihre Köpfe desorganisirt. Für sie gehört keine Rritik der Vernunft, für sie keine Philosophie: für sie gehört eine medicina mentis, zunächst als Kathartikon etwan un petit cours de senscommunologie; und bann muß man weiter sehn, ob bei ihnen noch jemals von Philosophie die Rede seyn kann. — Die Kantische Lehre also wird man vergeblich irgend wo anders suchen, als in Kants eigenen Werken: diese aber sind durchweg belehrend, selbst da wo er irrt, selbst da wo er fehlt. In Folge seiner Driginalität gilt von ihm im höchsten Grabe was eigentlich von allen achten Philosophen gilt: nur aus ihren eigenen Schriften lernt man sie kennen; nicht aus den Berichten Anderer. Denn die Gedanken jener außerordentlichen Geister können die Filtration durch den gewöhnlichen Kopf hindurch nicht vertragen. Geboren hinter den breiten, hohen, schon gewölbten Stirnen, unter welchen strahlende Augen hervorlenchten, kommen sie, wenn versetzt in die enge Be= hausung und niedrige Bedachung ber engen, gedrückten, bickwandigen Schabel, aus welchen stumpfe, auf personliche Zwecke gerich: tete Blide hervorspähen, um alle Kraft und alles Leben, und sehn sich selber nicht mehr ähnlich. Ja, man kann sagen, diese Art Ropfe wirken wie unebene Spiegel, in benen Alles sich verrenkt, verzerrt, bas Ebenmaaß seiner Schonheit verliert und eine Frage darstellt. Rur von ihren Urhebern selbst kann man die philosophischen Gedanken empfangen: daher hat wer sich zur Philosophie getrieben fühlt, die unsterblichen Lehrer derselben im stillen Heiligthum ihrer Werke selbst aufzusuchen. Hauptkapitel eines jeden diefer achten Philosophen werden in ihre Lehren hundert Mal mehr Einsicht verschaffen, als die schleppenden und schielenden Relationen darüber, welche Altags=
köpfe zu Stande bringen, die noch zudem meistens tief befangen
sind in der jedesmaligen Modephilosophie, oder ihrer eigenen
Herzensmeinung. Aber es ist zum Erstaunen, wie entschieden
das Publikum vorzugsweise nach jenen Darstellungen aus zwei=
ter Hand greift. Hiebei scheint in der That die Wahlverwand=
schaft zu wirken, vermöge welcher die gemeine Natur zu ihres
Gleichen gezogen wird und demnach sogar was ein großer Geist
gesagt hat lieber von ihres Gleichen vernehmen will. Vielleicht
beruht Dies auf dem selben Princip mit dem System des
wechselseitigen Unterrichts, nach welchem Kinder am besten von
ihres Gleichen lernen.

Seht noch ein Wort für die Philosophieprosessoren. — Die Sagacität, den richtigen und seinen Takt, womit sie meine Philosophie, gleich bei ihrem Auftreten, als etwas ihren eigenen Bestredungen ganz Heterogenes, wohl gar Gesährliches, oder, populär zu reden, etwas das nicht in ihren Kram paßt, crekannt haben, so wie die sichere und scharssinnige Politik, vermöge deren sie das ihr gegenüber allein richtige Versahren sogleich heraussanden, die vollkommene Einmüthigkeit, mit der sie dasselbe in Anwendung brachten, endlich die Beharrlichkeit, mit welcher sie ihm treu geblieben sind, — habe ich von jeher bewundern müssen. Dieses Versahren, welches nebenbei sich auch durch die überaus leichte Aussührbarkeit empsiehlt, besteht bekanntlich im gänzlichen Ignoriren und badurch im Sekretiren, — nach Göthe's malizissem Ausbruck, welcher eigentlich das

Unterschlagen bes Wichtigen und Bebeutenben besagt. Die Birksamkeit dieses stillen Mittels wird erhöht durch den Kory: bantenlerm, mit welchem die Geburt ber Geisteskinder der Ein= verstandenen gegenseitig gefeiert wird, und welcher bas Publi= kum nothigt hinzusehn und die wichtigen Mienen gewahr zu werden, mit welchen man sich darüber begrüßt. Wer könnte das Zweckmäßige dieses Verfahrens verkennen? Ift doch gegen den Grundsatz primum vivere, deinde philosophari nichts einzuwen: den. Die Herren wollen leben und zwar von der Philosophie leben: an diese sind sie, mit Weib und Kind, gewiesen, und haben, trop bem povera e nuda vai filosofia des Petrarka, es darauf gewagt. Nun ist aber meine Philosophie ganz und gar nicht darauf eingerichtet, daß man von ihr leben konnte. Es fehlt ihr dazu art den ersten, für eine wohlbesoldete Kathederphilo= sophie unerläßlichen Requisiten, zunächst ganzlich an einer spekulativen Theologie, welche doch gerade, — dem leidigen Kant mit seiner Wernunftkritik zum Trog, — bas Hauptthema aller Philosophie senn soll und muß, wenn gleich diese dadurch die Aufgabe erhält, immerfort von dem zu reden, wovon sie schlech= terdings nichts wissen kann; ja, die meinige statuirt nicht ein Mat die von den Philosophieprofessoren so klug ersonnene und ihnen unentbehrlich gewordene Fabel von einer unmittelbar und absolut erkennenden, anschauenden, oder vernehmenden Ver= nunft, die man nur gleich Anfangs seinen Lesern aufzubinden braucht, um nachher in das von Kant unsrer Erkenntniß gang= lich und auf immer abgesperrte Gebiet jenseit der Möglichkeit aller Erfahrung, auf die bequemste Weise von der Welt, gleich= sam mit vier Pferden einzufahren, woselbst man sodann gerade bie Grundbogmen des modernen, judaisirenden, optimistischen Christenthums unmittelbar offenbart und auf das schönste zurecht= gelegt vorfindet. Was nun, in aller Welt, geht meine, dieser

wesentlichen Requisiten ermangelnbe, rucksichtslose und nahrungs: lose, grüblerische Philosophie, — welche zu ihrem Nordstern allein die Wahrheit, die nackte, unbelohnte, unbefreun= dete, oft verfolgte Wahrheit hat und, ohne rechts oder links zu blicken, gerade auf diese zusteuert, — jene alma mater, die gute, nahrhafte Universitätsphilosophie an, welche, mit hundert Absichten und taufend Rucksichten belastet, behutsam ihres Weges daherlavirt kommt, indem sie allezeit die Furcht des Herrn, den Willen des Ministeriums, die Satzungen der Landeskirche, die Wünsche des Verlegers, den Zuspruch der Studenten, die gute Freundschaft der Kollegen, den Gang der Tagespolitik, die momentane Richtung des Publikums und was noch Alles vor Augen hat? Ober was hat mein stilles, ernstes Forschen nach Wahrheit gemein mit bem gellenden Schulgezanke der Katheder und Banke, dessen innerste Triebfebern stets personliche 3wecke sind? Vielmehr sind beide Arten der Philosophie sich von Grund aus heterogen. Darum auch giebt es mit mir keinen Kompromiß und keine Kamerabschaft, und findet bei mir Reiner seine Rechnung, als etwan Der, welcher nichts, als die Wahrheit suchte; also keine ber philosophischen Parteien des Tages: benn sie alle verfolgen ihre Absichten; ich aber habe bloße Einsichten zu bieten, die zu keiner von jenen passen, weil sie eben nach keiner gemodelt sind. Damit aber meine Philosophie selbst ka= theberfahig wurde, mußten erft ganz andere Zeiten heraufge= zogen senn. - Das ware also etwas Schones, wenn so eine Philosophie, von der man gar nicht leben kann, Luft und Licht, wohl gar allgemeine Beachtung gewonne! Mithin war Dies zu verhüten und mußten dagegen Alle für Einen Mann stehn. Beim Bestreiten und Wiberlegen aber hat man nicht so leichtes Spiel: auch ist Dies schon barum ein mißliches Mittel, weil es die Aufmerksamkeit des Publikums auf die Sache hinlenkt

und diesem das Lesen meiner Schriften den Geschmack an den Lukubrationen ber Philosophieprofessoren verderben könnte. Denn wer ben Ernst gekostet hat, bem wird der Spaaß, zumal von der langweiligen Art, nicht mehr munden. Demnach also ist das so einmuthig ergriffene schweigende System bas allein rich: tige, und kann ich nur rathen, babei zu bleiben und bamit fortzufahren, so lange es geht, so lange namlich bis einst aus dem Ignoriren die Ignoranz abgeleitet wird: dann wird es zum Einlenken gerade noch Zeit senn. Unterweilen bleibt ja doch Jedem unbenommen, sich hier und da ein Federchen zu eigenem Gebrauch auszurupfen; da zu Hause ber Ueberfluß an Geban= ken nicht sehr brudend zu senn pflegt. So kann benn bas Ignorir = und Schweigesystem noch eine gute Weile vorhalten, wenigstens die Spanne Zeit, die ich noch zu leben haben mag; womit schon viel gewonnen ist. Wenn auch dazwischen hie und da eine indiskrete Stimme sich hat vernehmen lassen, so wird sie doch bald übertäubt vom lauten Vortrag der Professoren, welche das Publikum von ganz andern Dingen, mit wichtiger Miene, zu unterhalten wissen. Ich rathe jedoch, auf die Ein= muthigkeit des Verfahrens etwas strenger zu halten und beson= ders die jungen Leute zu überwachen, als welche bisweilen schredlich indiskret sind. Denn selbst so kann ich boch nicht verburgen, daß das belobte Verfahren für immer vorhalten wird, und kann für den endlichen Ausgang nicht einstehn. Es ift nämlich eine eigene Sache um die Lenkung des im Ganzen guten und folgsamen Publikums. Wenn wir auch so ziemlich zu allen Zeiten die Gorgiasse und Hippiasse oben auf sehn, das Absurde in der Regel kulminirt und es unmöglich scheint, daß durch den Chorus der Bethörer und Bethörten die Stimme des Einzelnen je durchdränge; — so bleibt dennoch jederzeit den ächten Werken eine ganz eigenthümliche, stille, langsame, mäch= tige Wirkung, und wie durch ein Wunder sieht man sie endlich aus dem Getümmel sich erheben, gleich einem Aerostaten, der aus dem dicken Dunstkreise dieses Erdenraums in reinere Regio=nen emporschwebt, wo er, ein Mal angekommen, stehn bleibt, und Keiner mehr ihn herabzuziehn vermag.

Geschrieben in Frankfurt a. M. im Februar 1844.

## Erstes Buch.

# Der Welt als Vorstellung erste Betrachtung:

Die Vorstellung unterworfen dem Satze des Grundes: das Objekt der Erfahrung und Wissenschaft.

Sors de l'enfance, ami, réveille-toi!

Jean-Jacques Rousseau.

"Die Welt ist meine Vorstellung:" — bies ist eine Wahrheit, welche in Beziehung auf jedes lebende und erkennende Wesen gilt; wiewohl ber Mensch allein sie in bas reflektirte abstrakte Bewußtsein bringen kann: und thut er dies wirklich; so ist die philosophische Besonnenheit bei ihm eingetreten. Es wird ihm dann beutlich und gewiß, daß er keine Sonne kennt und keine Erbe; sondern immer nur ein Auge, das eine Sonne sieht, eine Hand, Die eine Erde fühlt; daß die Welt, welche ihn umgiebt, nur als Vorstellung da ist, d. h. durchweg nur in Beziehung auf ein Anberes, das Vorstellende, welches er selbst ist. — Wenn irgend eine Wahrheit a priori ausgesprochen werden kann, so ist es diese: benn sie ist die Aussage berjenigen Form aller moglichen und erdenklichen Erfahrung, welche allgemeiner als alle andern, als Zeit, Raum und Kaufalität ist: benn alle biese setzen jene eben schon voraus, und wenn jede dieser Formen, welche alle wir als so viele besondere Gestaltungen des Sates vom Grunde er= kannt haben, nur für eine besondere Klasse von Borstellungen gilt; so ist bagegen bas Zerfallen in Objekt und Subjekt die gemein= same Form aller jener Klassen, ist biejenige Form, unter welcher allein irgend eine Vorstellung, welcher Art sie auch sei, abstrakt ober intuitiv, rein ober empirisch, nur überhaupt möglich und benkbar ist. Reine Wahrheit ist also gewisser, von allen andern unabhängiger und eines Beweises weniger bedürftig, als biese, daß Alles, was für die Erkenntniß da ist, also diese ganze Welt, nur Objekt in Beziehung auf das Subjekt ist, Anschauung des Anschauenden, mit Einem Wort, Worstellung. Natürlich gilt Dieses, wie von der Gegenwart, so auch von jeder Vergangenheit und jeder Zukunft, vom Fernsten, wie vom Nahen: denn es gilt von Zeit und Raum selbst, in welchen allein sich dieses alles unsterscheidet. Alles, was irgend zur Welt gehört und gehören kann, ist unausweichbar mit diesem Bedingtsein durch das Subjekt beshaftet, und ist nur für das Subjekt da. Die Welt ist Vorsstellung.

Neu ist diese Wahrheit keineswegs. Sie lag schon in den skeptischen Betrachtungen, von welchen Kartesius ausging. Berskelen aber war der erste, welcher sie entschieden aussprach: er hat sich dadurch ein unsterbliches Verdienst um die Philosophie erworsben, wenn gleich das Uebrige seiner Lehren nicht bestehen kann. Kants erster Fehler war die Vernachlässigung dieses Sates, wie

im Unhange ausgeführt ist.

Also nur von der angegebenen Seite, nur sofern sie Borftel= lung ist, betrachten wir die Welt in diesem ersten Buche. jedoch diese Betrachtung, ihrer Wahrheit unbeschadet, eine einsei= tige, folglich durch irgend eine willkurliche Abstraktion hervorge= rufen ist, kundigt Jedem das innere Widerstreben an, mit welchem er die Welt für seine bloße Vorstellung annimmt; welcher Unnahme er sich andererseits doch nimmermehr entziehen kann. Die Einsei= tigkeit dieser Betrachtung aber wird das folgende Buch erganzen, durch eine Wahrheit, welche nicht so unmittelbar gewiß ist, wie die, von der wir hier ausgehen; sondern zu welcher nur tiefere Forschung, schwierigere Abstraktion, Trennung des Verschiedenen und Vereinigung des Identischen führen kann, — durch eine Wahrheit, welche sehr ernst und Jedem, wo nicht furchtbar, doch bedenklich senn muß, namlich diese, daß eben auch er sagen kann und fagen muß: "die Welt ist mein Wille." -

Bis dahin aber, also in diesem ersten Buch, ist es nothig, unverwandt diejenige Seite der Welt zu betrachten, von welcher wir ausgehen, die Seite der Erkennbarkeit, und demnach, ohne Widerstreben, alle irgend vorhandenen Objekte, ja sogar den eigenen Leib (wie wir bald naher erörtern werden) nur als Vorstelzlung zu betrachten, bloße Vorstellung zu nennen. Das, wovon hierbei abstrahirt wird, ist, wie später hoffentlich Jedem gewiß seine wird, immer nur der Wille, als welcher allein die andere Seite der Welt ausmacht: denn diese ist, wie einerseits durch und

durch Vorstellung, so andererseits durch und durch Wille. Eine Realität aber, die keines von diesen Beiden wäre, sondern ein Objekt an sich (zu welcher auch Kants Ding an sich ihm leider unter den Händen ausgeartet ist), ist ein erträumtes Unding, und dessen Annahme ein Irrlicht in der Philosophie.

#### §. 2.

Dasjenige, was Alles erkennt und von Keinem erkannt wird, ist das Subjekt. Es ist sonach der Träger der Welt, die durch= gangige, stets vorausgesetzte Bedingung alles Erscheinenden, alles Objekts: denn nur fur das Subjekt ist, was nur immer da ist. Als dieses Subjekt sindet Jeder sich selbst, jedoch nur sofern er erkennt, nicht sofern er Objekt der Erkenntniß ist. Objekt ist aber schon sein Leib, welchen selbst wir daher, von diesem Standpunkt aus, Vorstellung nennen. Denn der Leib ist Objekt unter Ob= jekten und den Gesetzen der Objekte unterworfen, obwohl er un= mittelbares Objekt ist \*). Er liegt, wie alle Objekte der Un= schauung, in den Formen alles Erkennens, in Zeit und Raum, durch welche die Vielheit ist. Das Subjekt aber, das Erkennende, nie Erkannte, liegt auch nicht in diesen Formen, von denen selbst es vielmehr immer schon vorausgesetzt wird: ihm kommt also weder Vielheit, noch deren Gegensatz, Einheit, zu. Wir erken= nen es nimmer, sondern es eben ist es, das erkennt, wo nur erkannt wird.

Die Welt als Vorstellung also, in welcher Hinsicht allein wir sie hier betrachten, hat zwei wesentliche, nothwendige und untrennbare Hälften. Die eine ist das Objekt: dessen Form ist Raum und Zeit, durch diese die Vielheit. Die andere Hälfte aber, das Subjekt, liegt nicht in Raum und Zeit: denn sie ist ganz und ungetheilt in jedem vorstellenden Wesen: daher ein einziges von diesen, eben so vollständig als die vorhandenen Millionen, mit dem Objekt die Welt als Vorstellung ergänzt: verschwände aber auch jenes einzige; so wäre die Welt als Vorstellung nicht mehr. Diese Hälften sind daher unzertrennlich, selbst für den Gedanken: denn jede von beiden hat nur durch und für die andere Bedeutung

<sup>\*)</sup> Ueber ben Sat vom Grunde §. 21.

und Dasenn, ist mit ihr da und verschwindet mit ihr. Sie be= granzen sich unmittelbar: wo das Objekt anfängt, hort bas Sub= jekt auf. Die Gemeinschaftlichkeit dieser Granze zeigt sich eben darin, daß die wesentlichen und daher allgemeinen Formen alles Objekts, welche Zeit, Raum und Kausalität sind, auch ohne bie Erkenntniß des Objekts selbst, vom Subjekt ausgehend gefunden und vollständig erkannt werden konnen, b. h. in Kants Sprache, a priori in unserm Bewußtseyn liegen. Dieses entdeckt zu haben, ist ein Hauptverdienst Kants und ein sehr großes. Ich behaupte nun überdies, bag ber Sat vom Grunde ber gemeinschaftliche Ausbruck für alle diese uns a priori bewußten Formen des Db= jekts ist, und daß daher Alles, was wir rein a priori wissen, nichts ist, als eben ber Inhalt jenes Sages und was aus diesem folgt, in ihm also eigentlich unsere ganze a priori gewisse Er= kenntniß ausgesprochen ist. In meiner Abhandlung über ben Sat vom Grunde habe ich ausführlich gezeigt, wie jedes irgend mögliche Objekt demselben unterworfen ist, b. h. in einer nothwen= digen Beziehung zu andern Objekten steht, einerseits als bestimmt, andererseits als bestimmend: dies geht so weit, daß das ganze Dafenn aller Objekte, sofern sie Objekte, Vorstellungen und nichts anderes sind, ganz und gar zurückläuft auf jene ihre nothwendige Beziehung zu einander, nur in solcher besteht, also ganzlich rela= tiv ist: wovon bald ein Mehreres. Ich habe ferner gezeigt, daß, gemäß den Klassen, in welche die Objekte ihrer Möglichkeit nach zerfallen, jene nothwendige Beziehung, welche der Sat vom Grunde im Allgemeinen ausdruckt, in andern Gestalten erscheint, wodurch wiederum die richtige Eintheilung jener Klassen sich be= währt. Ich setze hier beständig alles dort Gesagte als bekannt und bem Leser gegenwartig voraus: benn es wurde, wenn es nicht dort schon gesagt ware, hier seine nothwendige Stelle haben.

#### §. 3.

Der Hauptunterschied zwischen allen unsern Vorstellungen ist der des Intuitiven und Abstrakten. Letzteres macht nur eine Klasse von Vorstellungen aus, die Begriffe: und diese sind auf der Erde allein das Eigenthum des Menschen, dessen ihn von allen Thieren unterscheidende Fähigkeit zu denselben von jeher

Bernunft genannt worden ift \*). Wir werben weiterhin diese abstrakten Vorstellungen für sich betrachten, zuvörderft aber aus: schließlich von der intuitiven Vorstellung reden. Diese nun befaßt die ganze sichtbare Welt, oder die gesammte Erfahrung, nebst den Bedingungen der Möglichkeit derselben. Es ist, wie gesagt, eine sehr wichtige Entbedung Kants, daß eben diese Be= dingungen, diese Formen berselben, b. h. das Allgemeinste in ih= rer Wahrnehmung, bas allen ihren Erscheinungen auf gleiche Beise Eigene, Zeit und Raum, auch für sich und abgesondert von ihrem Inhalt, nicht nur in abstracto gebacht, sondern auch unmittelbar angeschaut werden kann, und daß diese Anschauung nicht etwan ein durch Wiederholung von der Erfahrung entlehntes Phantasma ist, sondern so sehr unabhängig von der Erfahrung, daß vielmehr umgekehrt diese als von jener abhängig gedacht werden muß, in= dem die Eigenschaften des Raumes und der Zeit, wie sie die Un= schauung a priori erkennt, für alle mögliche Erfahrung als Ge= setze gelten, welchen gemäß biese überall ausfallen muß. Dieser= halb habe ich, in meiner Abhandlung über ben Sat vom Grunde, Beit und Raum, sofern sie rein und inhaltsleer angeschaut werden, als eine besondere und für sich bestehende Klasse von Vorstellun= gen betrachtet. So wichtig nun auch diese von Kant entbeckte Beschaffenheit jener allgemeinen Formen ber Anschauung ist, daß sie namlich für sich und unabhängig von der Erfahrung anschau= lich und ihrer ganzen Gesetzmäßigkeit nach erkennbar sind, worauf die Mathematik mit ihrer Unfehlbarkeit beruht; so ist es doch eine nicht minder beachtungswerthe Eigenschaft derselben, daß der Sat vom Grunde, der die Erfahrung als Gesetz der Kausalität und Motivation, und das Denken als Gesetz ber Begründung der Urtheile bestimmt, hier in einer ganz eigenthumlichen Gestalt auf= tritt, der ich den Namen Grund des Senns gegeben habe, und welche in der Zeit die Folge ihrer Momente, und im Raum die Lage seiner sich ins Unendliche wechselseitig bestimmenden Theile ist.

Wem aus der einleitenden Abhandlung die vollkommene Iden-

<sup>\*)</sup> Kant allein hat diesen Begriff der Bernunft verwirrt, in welcher hinsicht ich auf den Anhang verweise, wie auch auf meine "Grundprobleme der Ethik": S. 148 – 154.

titat des Inhalts des Sates vom Grunde, bei aller Verschiedenheit seiner Gestalten, deutlich geworden ist, der wird auch über= zeugt senn, wie wichtig zur Einsicht in sein innerstes Wesen ge= rade die Erkenntniß der einfachsten seiner Gestaltungen, als sol= cher, ist, und für diese haben wir die Zeit erkannt. Wie in ihr jeder Augenblick nur ist, sofern er den vorhergehenden, seinen Water, vertilgt hat, um selbst wieder eben so schnell vertilgt zu werden; wie Vergangenheit und Zukunft (abgesehen von den Fol= gen ihres Inhalts) so nichtig als irgend ein Traum sind, Gegen= wart aber nur die ausbehnungs = und bestandlose Gränze zwischen beiden ist; eben so werden wir dieselbe Nichtigkeit auch in allen andern Gestalten des Sages vom Grunde wiedererkennen und einsehen, daß wie die Zeit, so auch der Raum, und wie dieser, so auch Alles, was in ihm und ber Zeit zugleich ist, Alles also, was aus Ursachen oder Motiven hervorgeht, nur ein relatives Daseyn hat, nur durch und für ein Anderes, ihm gleichartiges, d. h. wieder nur eben so bestehendes, ist. Das Wesentliche Die= fer Unsicht ist alt: Herakleitos bejammerte in ihr den ewigen Fluß der Dinge; Platon wurdigte ihren Gegenstand herab, als das immerbar Werbenbe, aber nie Seienbe; Spinoza nannte es bloße Accidenzien der allein seienden und bleibenden einzigen Substanz; Kant setzte das so Erkannte als bloße Erscheinung dem Dinge an sich entgegen; endlich die uralte Weisheit der Inder spricht: "es ist die Maja, der Schleier des Truges, welcher die Augen der Sterblichen umhüllt und sie eine Welt sehen läßt, von der man weber sagen kann, daß sie sei, noch auch, daß sie nicht sei: benn sie gleicht dem Traum, gleicht dem Sonnenglanz auf dem Sande, welchen der Wanderer von ferne für ein Wasser halt, oder auch dem hingeworfenen Strick, das er für eine Schlange ansieht." (Diese Gleichnisse finden sich in unzähligen Stellen der Bedas und Puranas wiederholt.) Was Alle diese aber meinten und wovon sie reden, ist nichts Anderes, als was auch wir jest eben betrachten: die Welt als Vorstellung, unterworfen dem Sate des Grundes.

#### §. 4.

Wer die Gestaltung des Satzes vom Grunde, welche in der reinen Zeit als solcher erscheint und auf der alles Zählen und

Rechnen beruht, erkannt hat, der hat eben damit auch das ganze. Besen der Zeit erkannt. Sie ist weiter nichts als eben jene Ge= staltung des Satzes vom Grunde und hat keine andere Eigenschaft. Succession ift die Gestalt des Sates vom Grunde in der Zeit; Succession ist das ganze Wesen der Zeit. — Wer ferner ben Sat vom Grunde, wie er im bloßen rein angeschauten Raum herrscht, erkannt hat, der hat eben damit das ganze Wesen des Raumes erschöpft; da dieser durch und durch nichts anderes ist, als die Möglichkeit der wechselseitigen Bestimmungen seiner Theile durch einander, welche Lage heißt. Die ausführliche Betrachtung die= ser und Niederlegung der sich darin ergebenden Resultate in ab= strakten Begriffen, zu bequemerer Anwendung, ist der Inhalt der ganzen Geometrie. — Eben so nun, wer biejenige Gestaltung des Sates vom Grunde, welche den Inhalt jener Formen (der Zeit und bes Raumes), ihre Wahrnehmbarkeit, b., i. die Materie, beherrscht, also das Gesetz der Kausalität erkannt hat; der hat eben damit das ganze Wesen der Materie als solcher erkannt: benn biese ist burch und burch nichts als Kausalität, welches Je= der unmittelbar einfieht, sobald er sich besinnt. Ihr Seyn nam= lich ist ihr Wirken: kein anderes Senn derselben ist auch nur zu denken möglich. Nur als wirkend füllt sie den Raum, füllt sie die Zeit: ihre Einmirkung auf das unmittelbare Objekt (das selbst Materie ist) bedingt die Anschauung, in der sie allein eristirt: die Folge ber Einwirkung jedes anderen materiellen Objekts auf ein anderes, wird nur erkannt, sofern bas lettere jest anders als zu= vor auf das unmittelbare Objekt einwirkt, besteht nur darin. sach und Wirkung ist also das ganze Wesen der Materie: ihr Seyn ist ihr Wirken. Höchst treffend ist daher im Deutschen der Inbegriff alles Materiellen Wirklichkeit genannt \*), welches Wort viel bezeichnender ist, als Realität. Das, worauf sie wirkt, ist allemal wieder Materie: ihr ganzes Seyn und Wesen besteht also nur in der gesetzmäßigen Veränderung, die ein Theil dersel= ben im andern hervorbringt, ist folglich ganzlich relativ, nach einer nur innerhalb ihrer Gränzen geltenden Rekation, also eben wie die Zeit, eben wie der Raum.

<sup>\*)</sup> Mira in quibusdam rebus verborum proprietas est, et consuetudo sermonis antiqui quaedam efficacissimis notis signat. Seneca epist. 81.

Zeit aber und Raum, jedes für sich, sind auch ohne die Materie anschaulich vorstellbar; die Materie aber nicht ohne jene. Schon die Form, welche von ihr unzertrennlich ist, setzt den Raum voraus, und ihr Wirken, in welchem ihr ganzes Daseyn besteht, betrifft immer eine Beranderung, also eine Bestimmung ber Beit. Aber Zeit und Raum werden nicht bloß jedes für sich von der Materie vorausgesett; sondern eine Bereinigung beiber macht ihr Wesen aus, eben weil dieses, wie gezeigt, im Wirken, in ber Kausalität, besteht. Alle gebenkbaren, unzähligen Erscheinungen und Zustände nämlich könnten im unendlichen Raum, ohne sich zu beengen, neben einander liegen, oder auch in der unenblichen Zeit, ohne sich zu stören, auf einander folgen; baher dann eine nothwendige Beziehung derfelben auf einander und eine Regel, welche sie dieser gemäß bestimmte, keineswegs nothig, ja nicht einmal anwendbar ware: folglich gabe es alsbann, bei allem Ne= beneinander im Raum und allem Wechsel in der Zeit, so lange jede dieser beiden Formen für sich, und ohne Zusammenhang mit der andern ihren Bestand und Lauf hatte, noch gar keine Kau= salität, und da diese das eigentliche Wesen der Materie ausmacht, auch keine Materie. — Nun aber erhalt das Gesetz der Kausali= tat seine Bedeutung und Nothwendigkeit allein badurch, daß bas Wesen ber Veränderung nicht im bloßen Wechsel der Zustände an sich, sondern vielmehr darin besteht, daß an dem selben Ort im Raum jett ein Zustand ist und darauf ein anderer, und zu einer und berselben bestimmten Zeit hier dieser Zustand und bort jener: nur diese gegenseitige Beschränkung der Zeit und des Raums durch einander gibt einer Regel, nach der die Veränderung vorgehen muß, Bedeutung und zugleich Nothwendigkeit. Was durch das Gesetz der Kausalität bestimmt wird, ist also nicht die Succession der Zustände in der bloßen Zeit, sondern diese Suc= cession in Hinsicht auf einen bestimmten Raum, und nicht bas Daseyn der Zustände an einem bestimmten Ort, sondern an diesem Ort zu einer bestimmten Zeit. Die Veranderung, d. h. der nach dem Kausalgesetz eintretende Wechsel, betrifft also jedesmal einen bestimmten Theil des Raumes und einen bestimmten Theil der Beit zugleich und im Berein. Demzufolge vereinigt die Rau= falität den Raum mit der Zeit. Wir haben aber gefunden, daß im Wirken, also in der Kausalität, das ganze Wesen der Materie

besteht: folglich mussen auch in dieser Raum und Zeit vereinigt senn, d. h. sie muß die Eigenschaften der Zeit und die des Raumes, so sehr sich beibe widerstreiten, zugleich an sich tragen, und was in jedem von jenen beiden für sich unmöglich ist, muß sie in sich, vereinigen, also die bestandlose Flucht ber Zeit mit dem starren unveränderlichen Beharren des Raumes, die unendliche Theilbarkeit hat sie von beiden Diesem gemäß finden wir durch sie zuvorderst das Zugleichsein herbeigeführt, welches weber in der bloßen Zeit, die kein Mebeneinander, noch im bloßen Raum, der kein Vor, Nach ober Jest kennt, seyn konnte. Das Zugleichseyn vieler Zustände aber macht eigentlich das Wesen der Wirklichkeit aus: benn durch dasselbe wird allererst bie Dauer moglich, in= dem namlich diese nur erkennbar ist an dem Wechsel des mit dem Dauernden zugleich Vorhandenen: aber auch nur mittelst bes Dauernden im Wechsel erhalt bieser jett ben Charakter ber Weranderung, d. h. bes Wandels ber Qualitat und Form, beim Beharren der Substanz, d. i. der Materie\*). Im bloßen Raum ware die Welt starr und unbeweglich: kein Nacheinander, keine Beranderung, kein Wirken: eben mit dem Wirken ift aber auch die Worstellung der Materie aufgehoben. In der bloßen Zeit wiederum ware alles fluchtig: kein Beharren, kein Nebeneinander und baher kein Zugleich, folglich keine Dauer: also wieder auch keine Materie. Erst durch die Vereinigung von Zeit und Raum erwächst die Materie, d. i. die Möglichkeit des Zugleichseyns und dadurch der Dauer, durch diese wieder des Beharrens der Sub: stanz, bei ber Veränderung der Zustände \*\*). Im Verein von Zeit und Raum ihr Wesen habend, trägt die Materie durchweg das Gepräge von beiden. Sie beurkundet ihren Ursprung aus dem Raum, theils durch die Form, die von ihr unzertrennlich ist, besonders aber (weil der Wechsel allein der Zeit angehört, in die= ser allein und für sich aber nichts Bleibendes ist burch ihr Be= harren (Substanz), dessen Gewißheit a priori haher ganz und gar

<sup>\*)</sup> Daß Materie und Cubstanz Eines sind, ist im Anhange ausgeführt.

<sup>\*\*)</sup> Dies zeigt auch den Grund der Kantischen Erklärung der Materie, "daß sie sei das Bewegliche im Raum": denn Bewegung besteht nur in der Bereinigung von Raum und Zeit.

von der des Raumes abzuleiten ist \*): ihren Ursprung aus der Zeit aber offenbart sie an der Qualitat (Accidenz), ohne die sie nie erscheint, und welche schlechthin immer Kausalität, Wirken auf andere Materie, also Beränderung (ein Zeitbegriff) ist. Gesetzmäßigkeit dieses Wirkens aber bezieht sich immer auf Raum und Zeit zugleich und hat eben nur dadurch Bedeutung. für ein Zustand zu dieser Zeit an diesem Ort eintreten muß, ist die Bestimmung, auf welche ganz allein die Gesetzebung der Rausalität sich erstreckt. Auf dieser Ableitung der Grundbestim= mungen der Materie aus den uns a priori bewußten Formen un= serer Erkenntniß beruht es, daß wir ihr gewisse Eigenschaften a priori zuerkennen, namlich Raumerfüllung, b. i. Undurchdring= lichkeit, b. i. Wirksamkeit, sobann Ausdehnung, unendliche Theil= barkeit, Beharrlichkeit, d. h. Unzerstorbarkeit, und endlich Beweglichkeit: hingegen ist die Schwere, ihrer Ausnahmslosigkeit unge= achtet, doch wohl der Erkenntniß a posteriori beizuzählen, obgleich Kant in den "Metaphys. Anfangsgr. b. Naturwiss." S. 71 (Rofenkranz: Ausg. S. 372) sie als a priori erkennbar ausstellt.

Wie aber das Objekt überhaupt nur für das Subjekt da ist, als dessen Vorstellung; so ist jede besondere Klasse von Vorstellun= gen nur für eine eben so besondere Bestimmung im Subjekt ba, die man ein Erkenntnisvermögen nennt. Das subjektive Kor= relat von Zeit und Raum für sich, als leere Formen, hat Kant reine Sinnlichkeit genannt, welcher Ausdruck, weil Kant hier die Bahn brach, beibehalten werden mag; obgleich er nicht recht paßt, da Sinnlichkeit schon Materie voraussetzt. Das subjektive Kor= relat der Materie oder der Kaufalitat, denn beide sind Eines, ist der Verstand, und er ist nichts außerdem. Kausalität erkennen ist seine einzige Funktion, seine alleinige Kraft, und es ist eine große, Bieles umfassende, von mannigfaltiger Anwendung, boch unverkennbarer Identität aller ihrer Aeußerungen. Umgekehrt ist alle Kausalität, also alle Materie, mithin die ganze Wirklichkeit, nur für den Verstand, durch den Verstand, im Verstande. Die erste, einfachste, stets vorhandene Aeußerung des Verstandes ist die Anschauung der wirklichen Welt: diese ist durchaus Erkenntniß

<sup>\*)</sup> Nicht von der Erkenntniß der Zeit, wie Kant will, welches im Un= hange ausgeführt.

ber Ursache aus ber Wirkung: baher ist alle Anschauung in= tellektual. Es könnte bennoch nie zu ihr kommen, wenn nicht irgend eine Wirkung unmittelbar erkannt wurde und badurch zum Ausgangspunkt diente. Dieses aber ift die Wirkung auf die thie= rischen Leiber. Insofern sind diese die unmittelbaren Objekte des Subjekts: die Anschauung aller andern Objekte ist durch sie vermittelt. Die Veränderungen, welche jeder thierische Leib er= fährt, werden unmittelbar erkannt, d. h. empfunden, und indem sogleich diese Wirkung auf ihre Ursache bezogen wird, entsteht die Anschauung der letzteren als eines Objekts. Diese Beziehung ist kein Schluß in abstrakten Begriffen, geschieht nicht durch Reflerion, nicht mit Willkur, sondern unmittelbar, nothwendig und sicher. Sie ist die Erkenntnisweise des reinen Berstandes, ohne welchen es nie zur Anschauung kame; sondern nur ein dum= pfes, pflanzenartiges Bewußtseyn ber Beranderungen bes unmittel= baren Objekts übrig bliebe, die völlig bedeutungsloß auf einander folgten, wenn sie nicht etwan als Schmerz ober Wollust eine Bebeutung für den Willen hatten. Aber wie mit dem Eintritt der Sonne die sichtbare Welt dasteht; so verwandelt der Verstand mit einem Schlage, durch seine einzige, einfache Funktion, die dumpfe, nichtsfagende Empfindung in Anschauung. Auge, das Dhr, die Hand empfindet, ist nicht die Anschauung: es sind bloße Data, Erst indem der Verstand von der Wirkung auf die Ursache übergeht, steht die Welt da, als Anschauung im Raume ausgebreitet, der Gestalt nach wechselnd, der Materie nach durch alle Zeit beharrend: benn er vereinigt Raum und Zeit in der Vorstellung Materie, d. i. Wirksamkeit. Diese Welt als Vorstellung ist, wie nur durch ben Berstand, auch nur für den Verstand da. Im ersten Kapitel meiner Abhandlung "über das Sehen und die Farben" habe ich ausführlich auseinandergeset, wie aus ben Datis, welche die Sinne liefern, der Verstand die Anschauung-schafft, wie durch Vergleichung der Eindrücke, welche vom nämlichen Objekt die verschiedenen Sinne erhalten, das Kind die Anschauung erlernt, wie eben nur dieses den Aufschluß über so viele Sinnenphanomene giebt, über das einfache Sehen mit zwei Augen, über das Doppeltsehen beim Schielen, ober bei unglei= der Entfernung hinter einander stehender Gegenstände, bie man zugleich ins Auge faßt, und über allen Schein, welcher burch eine

plotliche Beränderung an den Sinneswerkzeugen hervorgebracht wird. Alles in jener Abhandlung daselbst Gesagte hätte hier seine nothwendige Stelle, müßte also eigentlich hier nochmals gesagt werden: da ich indessen fast so viel Widerwillen habe, mich selbst als Andere abzuschreiben, auch nicht im Stande bin, es besser, als dort geschehen, darzustellen; so verweise ich darauf, statt es hier zu wiederholen, setze es nun aber auch als bekannt voraus.

Das Sehenlernen ber Kinder und operirter Blindgebornen, das einfache Sehen des doppelt, mit zwei Augen, Empfundenen, das Doppeltsehen und Doppelttasten bei der Berruckung der Sin= neswerkzeuge aus ihrer gewöhnlichen Lage, die aufrechte Erschei= nung ber Gegenstände, während ihr Bild im Auge verkehrt steht, das Uebertragen der Farbe, welche bloß eine innere Funktion, eine polarische Theilung der Thatigkeit des Auges ist, auf die au-Beren Gegenstände, — bies Alles sind feste und unwiderlegliche Beweise bavon, daß alle Anschauung nicht blos senfual, sondern intellektual, d. h. reine Berstandeserkenntniß ber Ursache aus der Wirkung ist, folglich bas Gesetz ber Kausalität vor= aussetz, von bessen Erkenntniß alle Anschauung, mithin alle Er= fahrung, ihrer ersten und ganzen Möglichkeit nach, abhängt, nicht umgekehrt die Erkenntniß des Rausalgesetzes von der Erfahrung, welches lettere der Humische Skepticismus war, der erst hiedurch widerlegt ist. Denn die Unabhängigkeit der Erkenntniß der Kausalität von aller Erfahrung, d. h. ihre Apriorität, kann allein dar: gethan werden aus der Abhängigkeit aller Erfahrung von ihr: und dieses wieder kann allein geschehen, indem man auf die hier angegebene und in der Abhandlung über die Farben ausgeführte Art nachweist, daß die Erkenntniß der Kausalität in der An= schauung überhaupt, in deren Gebiet alle Erfahrung liegt, schon enthalten ist, also völlig a priori in Hinsicht auf die Erfahrung besteht, von ihr als Bedingung vorausgesetzt wird, nicht sie vor= aussetzt: nicht aber kann basselbe dargethan werden auf die von Kant versuchte und von mir in der Abhandlung über den Sat vom Grunde g. 24 kritisirte Weise,

#### §. 5.

Man hute sich aber vor dem großen Misverständnis, daß, weil die Anschauung durch die Erkenntniß der Kausalität vermit= telt ist, deswegen zwischen Objekt und Subjekt das Verhaltniß von Ursach und Wirkung bestehe; da vielmehr dasselbe immer nur zwischen unmittelbarem und vermitteltem Objekt, also immer nur zwischen Objekten Statt findet. Eben auf jener falschen Woraus: setzung beruht der thörichte Streit über die Realitat der Außen= welt, in welchem sich Dogmatismus und Skepticismus gegenüber= stehen und jener bald als Realismus, bald als Idealismus auftritt Der Realismus setzt das Objekt als Ursach, und deren Wirkung ins Subjekt. Der Fichte'sche Idealismus macht das Objekt zur Wirkung bes Subjekts. Weil nun aber, was nicht genug ein= geschärft werden kann, zwischen Subjekt und Objekt gar kein Berhaltniß nach bem Sat vom Grunde Statt findet; so konnte auch weder die eine noch die andere der beiden Behauptungen je bewiesen werden, und der Skepticismus machte auf beide siegreiche An= griffe. — Wie namlich bas Gesetz ber Kausalität schon, als Be= dingung, der Anschauung und Erfahrung vorhergeht, daher nicht aus diesen (wie Hume meinte) gelernt sein kann; so gehen Db= jekt und Subjekt, schon als erste Bedingung, aller Erkenntniß, daher auch dem Satz vom Grunde überhaupt, vorher, da dieser nur die Form alles Objekts, die durchgangige Art und Beise sei= ner Erscheinung ist; das Objekt aber immer schon das Subjekt voraussett: zwischen beiden also kann kein Berhaltniß von Grund und Folge seyn. Meine Abhandlung über den Satz vom Grunde soll eben dieses leisten, daß sie den Inhalt jenes Sates als die wesentliche Form alles Objekts, b. h. als die allgemeine Art und Beise alles Objektsenns barstellt, als etwas, das dem Objekt als solchem zukommt: als solches aber sett bas Dbjekt überall bas Subjekt voraus, als sein nothwendiges Korrelat: dieses bleibt also immer außerhalb des Gebietes der Gultigkeit des Sates vom Der Streit über die Realitat der Außenwelt beruht eben auf jener falschen Ausdehnung ber Gultigkeit bes Sates vom Grunde auch auf das Subjekt, und von diesem Mißverständnisse ausgehend konnte er sich selbst nie verstehen. Einerseits will der realistische Dogmatismus, die Vorstellung als Wirkung des Obs

jekts betrachtend, diese beiden, Vorstellung und Objekt, die eben Eines sind, trennen und eine von der Vorstellung ganz verschie= dene Ursache annehmen, ein Objekt an sich, unabhängig vom Subjekt: etwas völlig Undenkbares: denn eben schon als Objekt setzt es immer wieder das Subjekt voraus und bleibt daher immer nur bessen Borstellung. Ihm stellt ber Skepticismus, unter berselben falschen Voraussetzung, entgegen, daß man in der Vorstel= lung immer nur die Wirkung habe, nie die Ursache, also nie das Senn, immer nur das Wirken der Objekte kenne; dieses aber mit jenem vielleicht gar keine Aehnlichkeit haben möchte, ja wohl gar überhaupt ganz falschlich angenommen wurde, da das Gesetz der Kausalität erst aus der Erfahrung angenommen sei, deren Realitat nun wieder barauf beruhen soll. — Hierauf nun gehort Beiden die Belehrung, erstlich, daß Objekt und Vorstellung das= selbe sind; bann, baß bas Senn ber anschaulichen Objekte eben ihr Wirken ist, daß eben in diesem des Dinges Wirklichkeit be= steht, und die Forderung des Daseyns des Objekts außer ber Bor= stellung des Subjekts und auch eines Senns des wirklichen Din: ges verschieben von seinem Wirken, gar keinen Sinn hat und ein Widerspruch ist; daß daher die Erkenntniß der Wirkungsart eines angeschauten Objekts eben auch es selbst erschöpft, sofern es Ob: jekt, d. h. Borstellung ist, da außerdem für die Erkenntniß nichts an ihm übrig bleibt. Insofern ist also die angeschaute Welt in Raum und Zeit, welche sich als lauter Kausalität kund giebt, voll= kommen real, und ist durchaus das, wofür sie sich giebt, und sie giebt sich ganz und ohne Ruchalt, als Worstellung, zusammenhangend nach bem Gesetz ber Kausalität. Andererseits aber ist alle Kausalität nur im Verstande und für den Verstand, jene ganze wirkliche, d. i. wirkende Welt ist also als solche immer durch den Berstand bedingt und ohne ihn nichts. Aber nicht nur dieserhalb, fondern schon weil überhaupt kein Objekt ohne Subjekt sich ohne Widerspruch benken läßt, mussen wir dem Dogmatiker, der die Realität der Außenwelt als ihre Unabhängigkeit vom Subjekt erklart, eine solche Realität derselben schlechthin ableugnen. ganze Welt ber Objekte ist und bleibt Vorstellung, und eben bes: wegen durchaus und in alle Ewigkeit durch das Subjekt bedingt. Sie ist aber dieserwegen nicht Luge noch Schein: sie giebt sich als das, was sie ist, als Vorstellung, und zwar als eine Reihe von

Vorstellungen, deren gemeinschaftliches Band ber Gat vom Grunde ist. Sie ist als solche dem gesunden Berstande, selbst ihrer inner= sten Bebeutung nach, verständlich und rebet eine ihm vollkommen deutliche Sprache. Bloß bem burch Vernünfteln verschrobenen Geist kann es einfallen, über ihre Realität zu streiten, welches allemal burch unrichtige Anwendung des Sates vom Grunde ge= schieht, ber zwar alle Worstellungen, welcher Art sie auch sepen, unter einander verbindet, keineswegs aber diese mit bem Gub= jekt, oder mit etwas, das weder Subjekt noch Objekt ware, son= dern bloß Grund des Objekts; ein Unbegriff, weil nur Objekte Grund seyn können und zwar immer wieder von Objekten. — Wenn man dem Ursprung dieser Frage nach der Realität der Au= ßenwelt noch genauer nachforscht; so findet man, daß außer jener falschen Anwendung des Sates vom Grunde auf Das, was au-Ber seinem Gebiete liegt, noch eine besondere Berwechselung seiner Gestalten hinzukommt, nämlich biejenige Gestalt, die er bloß in Hinsicht auf die Begriffe ober abstrakten Vorstellungen hat, wird auf die anschaulichen Vorstellungen, die realen Objekte, übertra= gen und ein Grund des Erkennens gefordert von Objekten, die keinen andern als einen Grund des Werdens haben konnen. Ueber die abstrakten Vorstellungen, die zu Urtheilen verknüpften Begriffe, herrscht der Satz vom Grunde allerdings in der Art, daß jedes derselben seinen Werth, seine Gultigkeit, feine ganze Eristenz, hier Bahrheit genannt, einzig und allein hat durch die Beziehung des Urtheils auf etwas außer ihm, seinen Erkenntnißgrund, auf welchen also immer zurückgegangen werden muß. Ueber die realen Objekte hingegen, die anschaulichen Vorstellungen, herrscht der Sat vom Grunde nicht als Sat vom Grund bes Erkennens, son= bern bes Werdens, als Gesetz der Kausalität: jedes derselben hat ihm dadurch, daß es geworden ist, b. h. als Wirkung aus einer Urfache hervorgegangen ist, schon seine Schuld abgetragen: die Forderung eines Erkenntnißgrundes hat hier also keine Gultig= keit und keinen Sinn; sondern gehört einer ganz anderen Klasse von Objekten an. Daher auch erregt die anschauliche Welt, so lange man bei ihr stehen bleibt, im Betrachter weber Skrupel noch Zweifel: es giebt hier weder Frrthum noch Wahrheit; diese sind ins Gebiet des Abstrakten, der Reslexion gebannt. Hier aber liegt für Sinne und Verstand die Welt offen da, giebt sich mit Shopenhauer, Die Welt. I.

naiver Wahrheit für Das, was sie ist, für anschauliche Vorstellung, welche gesehmäßig am Bande der Kausalität sich entwickelt.

So wie wir die Frage nach der Realität der Außenwelt bis hieher betrachtet haben, war sie immer hervorgegangen aus einer bis zum Misverstehen ihrer selbst gebenden Verirrung der Vernunft, und insofern war die Frage nur durch Aufklarung ihres Sie mußte, nach Erforschung des Inhalts zu beantworten. ganzen Wesens des Sates vom Grunde, der Relation zwischen Objekt und Subjekt und der eigentlichen Beschaffenheit der finnlichen Anschauung, sich selbst aufheben, weil ihr eben gar keine Bedeutung mehr blieb. Allein jene Frage hat noch einen andern, von dem bisher angegebenen, rein spekulativen, ganglich verschiedenen Ursprung, einen eigentlich empirischen, obwohl sie auch so noch immer in spekulativer Absicht aufgeworfen wird, und sie hat in dieser Bebeutung einen viel verständlicheren Sinn, als in jener ersteren, nämlich folgenden: wir haben Phantafie, wir haben Traume; ist nicht etwan das ganze Leben ein Traum? oder bestimmter: giebt es ein sicheres Kriterium zwischen Traum und Wirklichkeit? zwischen Phantasmen und realen Objekten? — Das Vorgeben der geringeren Lebhaftigkeit und Deutlichkeit der geträumten, als der wirklichen Anschauung, verdient gar keine Be= rucksichtigung; da noch Keiner diese beiden zum Bergleich neben einander gehalten hat; sondern nur die Erinnerung des Traumes vergleichen konnte mit der gegenwärtigen Wirklichkeit. -Kant lost die Frage so: "ber Zusammenhang der Worstellungen unter sich nach dem Gesetze der Kausalität unterscheidet das Leben vom Traum." — Allein auch im Traume hängt alles Einzelne ebenfalls nach dem Satz vom Grunde in allen seinen Gestalten zusammen, und dieser Zusammenhang bricht bloß ab zwischen dem Leben und dem Traume und zwischen den einzelnen Traumen. Kants Antwort könnte baher nur noch so lauten: der lange Traum (das Leben) hat in sich durchgängigen Zusammenhang gemaß bem Sat vom Grunde, nicht aber mit den kurzen Traumen; obgleich jeder von diesen in sich denselben Zusammenhang hat: zwischen diesen und jenem also ist jene Brucke abgebrochen und daran unterscheibet man beibe. — Allein eine Untersuchung, ob etwas geträumt ober geschehen sei, nach-biesem Kriterium an= zustellen, ware sehr schwierig und oft unmöglich; ba wir keines=

wegs im Stande find, zwischen jeder erlebten. Begebenheit und bem gegenwärtigen Augenblick den kaufalen Zusammenhang Glieb vor Glied zu verfolgen, beswegen aber boch nicht sie für geträumt Darum bedient man sich im wirklichen Leben, um Traum von Wirklichkeit zu unterscheiben, gemeiniglich nicht jener Art der Untersuchung. Ich habe in meiner Abhandlung über den Satz vom Grunde, g. 22, auseinandergesetzt, wie sich Traum von Wirklichkeit unterscheidet, und es ergab sich, daß das Kriterium dieser Unterscheidung nichts Anderes sei, als das ganz Empirische des Erwachens, der Wiedereintritt des unmittelbaren Objekts ins Bewußtseyn. Einen vortrefflichen Beleg hierzu giebt die Bemerkung, welche Hobbes im Leviathan, Kap. 2, macht: namlich daß wir Traume bann leicht auch hinterher für Wirklichkeit halten, wann wir, ohne es zu beabsichtigen, angekleidet geschlafen haben, vorzüglich aber, wann noch hinzukommt, daß irgend ein Unternehmen oder Worhaben alle unsere Gebanken einnimmt und uns im Traum eben so wie im Bachen beschäftigt: in diesen Fällen wird namlich das Erwachen fast so wenig als das Einschlafen bemerkt, Traum fließt mit Wirklichkeit zusammen und wird mit ihr ver-Dann bleibt freilich nur noch bie Anwendung des Kan= mengt. tischen Kriteriums übrig: wenn nun aber nachher, wie es oft ber Fall ist, der kausale Zusammenhang mit der Gegenwart, oder dessen Abwesenheit, schlechterdings nicht auszumitteln ist; so muß es auf immer unentschieden bleiben, ob ein Vorfall geträumt oder geschehen sei. — Hier tritt nun in der That die enge Berwandt= schaft zwischen Leben und Traum sehr nahe an uns heran: auch wollen wir uns nicht schämen sie einzugestehen, nachdem sie von vielen großen Geistern anerkannt und ausgesprochen worden ist. Die Bedas und Puranas wissen für die ganze Erkenntniß der wirklichen Welt, welche sie bas Gewebe ber Maja nennen, keinen bessern Bergleich und brauchen keinen häufiger, als den Traum. Platon fagt ofter, daß die Menschen nur im Traume leben, der Philosoph allein sich zu wachen bestrebe. Pindaros sagt: σχιας orao ardownoi, (II. 17, 135) und Sophofles:

'Ορω γαρ ήμας ουδεν οντας αλλο, πλην Ειδωλ', όσοιπερ ζωμεν, η κουψην σκιαν.

Ajax 125.

Reben welchem am würdigsten Shakspeare steht:

We are such stuff

As dreams are made of, and our little life

Is rounded with a sleep. —

Temp. A. 4 Sc. 1.

Endlich war Calberon von dieser Ansicht so tief ergriffen, daß er in einem gewissermaaßen metaphysischen Drama "das Leben ein Traum" sie auszusprechen suchte.

Nach biesen vielen Dichterstellen möge es nun auch mir vers
gennt seyn, mich durch ein Gleichniß auszudrücken. Das Leben
und die Träume sind Blätter eines und des nämlichen Buches.
Das Lesen im Zusammenhang, heißt wirkliches Leben. Wann aber
die jedesmalige Lesestunde (der Tag) zu Ende und die Erholungszeit gekommen ist; so blättern wir oft noch müßig und schlagen,
ohne Ordnung und Zusammenhang, bald hier, bald dort ein Blatt
aus: oft ist es ein schon gelesenes, oft ein noch unbekanntes, aber
immer aus demselben Buch. So ein einzeln gelesenes Blatt ist
zwar außer Zusammenhang mit der folgerechten Durchlesung: doch
steht es hierdurch nicht so gar sehr hinter dieser zurück, wenn
man bedenkt, daß auch das Ganze der folgerechten Lektüre ebenso aus dem Stegreise anhebt und endigt und sonach nur als ein
größeres einzelnes Blatt anzusehen ist.

Dbwohl also die einzelnen Traume vom wirklichen Leben das durch geschieden sind, daß sie in den Zusammenhang der Erfahrung, welcher durch dasselbe stetig geht, nicht mit eingreisen, und das Erwachen diesen Unterschied bezeichnet; so gehört ja doch eben jener Zusammenhang der Erfahrung schon dem wirklichen Leben als seine Form an, und der Traum hat eben so auch einen Zusammenhang in sich dagegen auszuweisen. Nimmt man nun den Standpunkt der Beurtheilung außerhalb beider an; so sindet sich in ihrem Wesen kein bestimmter Unterschied, und man ist gendzthigt, den Dichtern zuzugeben, daß das Leben ein langer Traum sei.

Rehren wir nun von diesem ganz für sich bestehenden, empi= rischen Ursprung der Frage nach der Realität der Außenwelt zu ihrem spekulativen zurück; so haben wir zwar gefunden, daß die= ser liege, einmal in der falschen Anwendung des Satzes vom Grunde, nämlich auch zwischen Subjekt und Objekt, und sodann wieder in der Verwechselung seiner Gestalten, indem namlich der Satz vom Grunde des Erkennens auf das Gebiet übertragen wurde, wo der Sat vom Grunde des Werdens gilt: allein bens noch hatte jene Frage schwerlich die Philosophen so anhaltend be= schäftigen können,-wenn sie ganz ohne allen wahren Gehalt ware und nicht in ihrem Innersten boch irgend ein richtiger Gebanke und Sinn als ihr eigentlichster Ursprung lage, von welchem man bemnach anzunehmen hatte, daß allererst, indem er in die Refle= rion trat und seinen Ausbruck suchte, er in jene verkehrten, sich selbst nicht verstehenden Formen und Fragen eingegangen ware. So ift es, meiner Meinung nach, allerbings: und als ben reinen Ausbruck jenes innersten Sinnes ber Frage, welchen sie nicht zu treffen wußte, setze ich diesen: Was ist diese anschauliche Welt noch außerdem, daß sie meine Vorstellung ist? ist sie, deren ich mir nur einmal und zwar als Vorstellung bewußt bin, eben wie mein eigener Leib, beffen ich mir doppelt bewußt bin, einer= seits Borstellung, andererseits Bille? — Die deutlichere Erklarung und die Bejahung dieser Frage wird der Inhalt des zwei= ten Buches seyn, und die Folgesätze aus ihr werden den übrigen Theil dieser Schrift einnehmen.

#### . §. 6.

Inzwischen betrachten wir für jest, in diesem ersten Buch, Alles nur als Borstellung, als Objekt für das Subjekt: und wie alle andern realen Objekte, sehen wir auch den eigenen Leib, von dem das Anschauen der Welt in Jedem ausgeht, bloß von der Seite der Erkennbarkeit an: und er ist und sonach nur eine Vorstellung. Iwar widerstrebt das Bewußtseyn eines Jeden, welches sich schon gegen das Erklaren der andern Objekte für bloße Vorstellungen aussehnte, noch mehr, wenn der eigene Leib bloß eine Borstellung seyn soll; welches daher kommt, daß Jedem das Ding an sich, sosern es als sein eigener Leib erscheint, unmittelbar, sosem es in den andern Gegenständen der Anschauung sich objektivirt, ihm nur mittelbar bekannt ist. Allein der Gang unserer Untersuchung macht diese Abstraktion, diese einseitige Betrachtungsart, dies gewaltsame Trennen des wesentlich zusammen Bestehenzden nothwendig: daher muß jenes Widerstreben einstweilen unterz

bruckt und beruhigt werden durch die Erwartung, daß die folgens den Betrachtungen die Einseitigkeit der gegenwärtigen ergänzen werden, zur vollständigen Erkenntniß des Wesens der Welt.

Der Leib ist uns also hier unmittelbares Objekt, b. h. dieje= nige Vorstellung, welche ben Ausgangspunkt der Erkenntniß bes Subjekts macht, indem sie selbst, mit ihren unmittelbar erkann= ten Veränderungen, der Anwendung des Gesetzes der Kausalität vorhergeht und so zu dieser die ersten Data liefert. Alles Wesen der Materie besteht, wie gezeigt, in ihrem Wirken. Wirkung und Ursach giebt es aber nur für den Verstand, als welcher nichts wei= ter, als das subjektive Korrelat berselben ist. Aber der Verstand könnte nie zur Anwendung gelangen, wenn es nicht noch etwas Anderes gabe, von welchem er ausgeht. Ein solches ift die bloß sinnliche Empfindung, das unmittelbare Bewußtseyn der Beran= derungen des Leibes, vermöge dessen dieser unmittelbares Objekt ist. Die Möglichkeit der Erkennbarkeit der anschaulichen Welt fin= ben wir bemnach in zwei Bedingungen: die erste ist, wenn wir sie objektiv ausdrucken, die Fähigkeit der Körper auf ein= ander zu wirken, Beränderungen in einander hervorzubringen, ohne welche allgemeine Eigenschaft aller Körper auch mittelst ber Sen= sibilität der thierischen doch keine Anschauung moglich wurde: wollen wir aber diese namliche erste Bedingung subjektiv aus= drucken, so sagen wir: der Verstand vor Allem macht die Un= schauung möglich: benn nur aus ihm entspringt und für ihn auch nur gilt das Gefet ber Kausalität, die Möglichkeit von Wirkung und Urfach, und nur für ihn und durch ihn ist daher die an= schauliche Welt da. Die zweite Bedingung aber ist die Sensibi= lität thierischer Leiber, oder die Eigenschaft gewisser Körper, un= mittelbar Objekte des Subjekts zu senn. Die bloßen Beranderun= gen, welche die Sinnesorgane durch die ihnen specifisch angemes= sene Einwirkung von Außen erleiben, sind nun zwar schon Bor= stellungen zu nennen, sofern solche Einwirkungen weder Schmerz noch Wollust erregen, b. h. keine unmittelbare Bedeutung für für den Willen haben, und bennnoch wahrgenommen werden, also nur für die Erkenntniß da sind: und infofern also sage ich, daß der Leib unmittelbar erkannt wird, unmittelbares Db= jekt ist: jedoch ist hier der Begriff Objekt nicht einmal im eigent= lichsten Sinn zu nehmen: benn durch diese unmittelbare Erkennt=

niß des Leibes, welche der Anwendung des Verstandes vorhergeht und bloße finnliche Empfindung ift, steht der Leib selbst nicht eis gentlich als Objekt ba, sondern erft bie auf ihn einwirkenden Körper; weil jede Erkenntniß eines eigentlichen Objekts, b. h. einer im Raum anschaulichen Vorstellung, nur durch und für den Verstand ist, also nicht vor, sondern erst nach bessen Anwendung. Daher wird der Leib als eigentliches Objekt, d. h. als anschauliche Borstellung im Raum, eben wie alle anderen Objekte, erft mittel: bar, burch Anwendung des Gesetzes der Kausalität auf die Ein= wirkung eines seiner Theile auf den andern erkannt, also indem das Auge den Leib sieht, die Hand ihn betastet. Folglich wird durch das bloße Gemeingefühl die Geftalt bes eigenen Leibes uns nicht bekannt; sondern nur durch die Erkenntniß, nur in der Wor: stellung, d. h. nur im Gehirn, stellt auch der eigene Leib aller= erst sich bar als ein Ausgedehntes, Gegliedertes, Organisches: ein Blindgeborner erhalt diese Vorstellung erst allmalig, durch die Data, welche bas Getaft ihm giebt; ein Blinder ohne Sande wurde seine Geffalt nie kennen lernen, ober hochstens aus ber Einwir= kung anderer Körper auf ihn allmälig dieselbe erschließen und kon= struiren. Mit dieser Restriktion also ist es zu verstehen, wenn wir den Leib unmittelbares Objekt nennen.

Uebrigens sind, dem Gesagten zufolge, alle thierischen Leiber unmittelbare Objekte, b. h. Ausgangspunkte der Anschauung der Welt, sür das Alles erkennende und eben deshalb nie erkannte Subjekt. Das Erkennen, mit dem durch dasselbe bedingten Bewegen auf Motive, ist daher der eigentliche Charakter der Thierheit, wie die Bewegung auf Reize der Charakter der Pflanze: das Unorganisiste aber hat keine andere Bewegung, als die durch eigentliche Ursachen im engsten Verstande bewirkte: welches Alles ich im schon angesührten Kapitel meiner Abhandlung über das Sehen und die Farben aussührlicher erörtert habe und abermals dahin verweise.

Lus dem Gefagten ergiebt sich, daß alle Thiere Verstand has ben, selbst die unvollkommensten: denn sie alle erkennen Objekte, und diese Erkenntniß bestimmt als Motiv ihre Bewegungen. — Der Verstand ist in allen Thieren und allen Menschen der namliche, hat überalt dieselbe einfache Form: Erkenntniß der Kausalität, Uebergang von Wirkung auf Ursach und von Ursach auf

Wirkung, und nichts außerdem. Aber die Grade seiner Scharfe und die Ausdehnung seiner Erkennknißsphare sind hochst verschie= den, mannigfaltig und vielfach abgestuft, vom niedrigsten Grad. welcher nur das Kausalitätsverhältniß zwischen dem unmittelbaren Objekt und den mittelbaren erkennt, also eben hinreicht, durch den Uebergang von der Einwirkung, welche der Leib erleidet, auf de= ren Ursach, diese als Objekt im Raum anzuschauen, bis zu den höheren Graden der Erkenntniß des kausalen Zusammenhanges der bloß mittelbaren Objekte unter einander, welche bis zum Verstehen der zusammengesetzesten Verkettungen von Ursachen und Wirkun= gen in der Natur geht. Denn auch dieses Lettere gehort immer noch dem Verstande an, nicht der Vernunft, deren abstrakte Be= griffe nur dienen konnen, jenes unmittelbar Verstandene aufzu= nehmen, zu firiren und zu verknupfen, nie das Berstehen selbst hervorzubringen. Jede Naturkraft und Naturgeset, jeder Fall, in welchem sie sich außern, muß zuerst vom Verstande unmittelbar erkannt, intuitiv aufgefaßt werden, ehe er in abstracto für die Vernunft ins reflektirte Bewußtseyn treten kann. Intuitive, un= mittelbare Auffassung durch den Berstand war R. Hooke's Ent= bedung des Gravitationsgesetzes und die Zurücksührung so vieler und großer Erscheinungen auf dies eine Gefet, wie sobann Neuton's Berechnungen solche bewährten; eben das war auch Lavoi= siers Entdeckung des Sauerstoffs und seiner wichtigen Rolle in der Natur; eben das Gothe's Entdeckung der Entstehungsart Diese Entdeckungen alle sind nichts Anderes, physischer Farben. als ein richtiges unmittelbares Zurückgehen von der Wirkung auf die Ursache, welchem alsbald die Erkenntniß ber Identität der in allen Ursachen derselben Art sich außernden Naturkraft folgt: und diese gesammte Einsicht ist eine bloß dem Grade nach verschiedene Aeußerung der nämlichen und einzigen Funktion des Verstandes, durch welche auch ein Thier die Ursache, welche auf seinen Leib wirkt, als Objekt im Raum anschaut. Daher sind auch jene gro= ßen Entdeckungen alle, eben wie die Anschauung und jede Ber= standesaußerung, eine unmittelbare Einsicht und als solche das Werk des Augenblicks, ein apperçu, ein Einfall, nicht das Produkt langer Schlußketten in abstracto; welche lettere hingegen die: nen, die unmittelbare Verstandeserkenntniß für die Vernunft, durch Niederlegung in ihre abstrakten Begriffe, zu firiren, d. h. sie beut=

lich zu machen, b. h. sich in ben Stand zu fegen, sie Andern zu beuten, zu bedeuten. — Jene Schärfe bes Berstandes im Auf= fassen ber kaufalen Beziehungen ber mittelbar erkannten Objekte findet ihre Anwendung nicht allein in der Naturwissenschaft (deren sämmtliche Entdeckungen ihr zu verdanken sind); sondern auch im praktischen Leben, wo sie Klugheit heißt; da sie hingegen in der ersteren Anwendung besser Scharfsinn, Penetration und Sagacitat genannt wird: jeboch sind die Granzen dieser Begriffe nie scharf zu ziehen, ba es immer eine und dieselbe Funktion des nämlichen, schon bei ber Anschauung ber Objekte im Raum in jedem Thiere thatigen Berstandes ist, die, in ihrer größten Scharfe, bald in den Erscheinungen der Natur von der gegebenen Wirkung die unbekannte Ursache richtig erforscht und so der Vernunft den Stoff giebt zum Denken allgemeiner Regeln als Raturgesetze; bald, durch Anwendung bekannter Ursachen zu bezweckten Wirkungen, komplicirte sinnreiche Maschinen erfindet; bald, auf Motivation angewendet, entweder feine Intriguen und Machinationen durch= schaut und vereitelt, ober aber auch selbst die Motive und die Menschen, welche für jedes derselben empfänglich sind, gehörig stellt, und sie eben nach Belieben, wie Maschinen burch Hebel und Raber, in Bewegung setzt und zu ihren Zwecken leitet. -Mangel an Verstand heißt im eigentlichen Sinne Dummheit und ift eben Stumpfheit in ber Unwendung des Gefetes der Kaufalität, Unfähigkeit zur unmittelbaren Auffassung der Verkettungen von Urfach und Wirkung, Motiv und Handlung. Ein Dummer fieht nicht ben Zusammenhang ber Naturerscheinun= gen ein, weder wo sie sich selbst überlassen hervortreten, noch wo sie absichtlich gelenkt, d. h. zu Maschinen dienstbar gemacht sind: Ein Dum= dieferhalb glaubt er gern an Zauberei und Wunder. mer merkt nicht, daß verschiedene Personen, scheinbar unabhängig von einander, in der That aber in verabredetem Zusammenhange handeln: er läßt sich daher leicht mystisiziren und intriguiren: er merkt nicht die verheimlichten Motive gegebener Rathschläge, aus= gesprochener Urtheile u. s. w. Immer aber mangelt ihm nur das Eine: Schärfe, Schnelligkeit, Leichtigkeit der Anwendung des Ge= setzes der Kausalität, d. i. Kraft des Berstandes. — Das größte und in der zu betrachtenden Rucksicht lehrreiche Beispiel von Dumm= heit, das mir je vorgekommen, war ein vollig blodsinniger Knabe

von etwan elf Jahren, im Irrenhause, der zwar Vernunft hatte, da er sprach und vernahm, aber an-Verstand manchem Thiere nachstand: denn er betrachtete, so oft ich kam, ein Brillenglas, das ich am Halse trug und in welchem, durch die Spiegelung, die Fenster des Zimmers und Baumgipfel hinter diesen erschienen: darüber hatte er jedes Mal große Verwunderung und Freude, und wurde nicht mübe, es mit Erstaunen anzusehen; weil er diese ganz unmittelbare Kausalität der Spiegelung nicht verstand.

Wie bei ben Menschen die Grade der Schärfe des Berstan= des sehr verschieden sind, so sind sie zwischen den verschiedenen Thiergattungen es wohl noch mehr. Bei allen, selbst benen, welche der Pflanze am nachsten stehen, ist boch so viel Berstand ba, als zum Uebergang von ber Wirkung im unmittelbaren Db= jekt zum vermittelten als Ursach, also zur Anschauung, zur Ap= prehension eines Objekts-hinreicht: benn biese eben macht sie zu Thieren, indem sie ihnen die Moglichkeit giebt einer Bewegung nach Motipen und badurch des Aufsuchens, wenigstens Ergreifens der Nahrung; statt daß die Pflanzen nur Bewegung auf Reize haben, deren unmittelbare Einwirkung sie abwarten muffen oder verschmachten, nicht ihnen nachgehen ober sie ergreifen können. In den vollkommensten Thieren bewundern wir ihre große Sa= gacität: so beim Hunde, Elephanten, Affen, beim Fuchse, bessen Klugheit Buffon so meisterhaft geschildert hat. An diesen aller= klügsten Thieren können wir ziemlich genau abmessen, wie viel der Berstand ohne Beihülfe der Vernunft, b. h. der abstrakten Erkenntniß in Begriffen, vermag: an uns felbst konnen wir Die= ses nicht so erkennen, weil Berstand und Vernunft sich da immer wechselseitig unterstützen. Wir finden deshalb oft die Verstandes= außerungen der Thiere bald über, bald unter unserer Erwartung. Einerseits überrascht uns die Sagacitat jenes Elephanken, ber, nachbem er auf seiner Reise in Europa schon über viele Brücken gegangen war, sich einst weigert, eine zu betreten, über welche er doch wie sonst den übrigen Bug von Menschen und Pferden gehen fieht, weil sie ihm für sein Gewicht zu leicht gebaut scheint: an= dererseits wieder wundern wir uns, daß die klugen Drang = Utane das Feuer, an dem sie sich warmen, nicht durch Nachlegen von Holz unterhalten: ein Beweis, daß dieses schon eine Ueberlegung erfordert, die ohne abstrakte Begriffe nicht zu Stande kommt.

Daß die Erkenntniß von Ursach und Wirkung, als die allgemeine Berstandesform, auch sogar a priori den Thieren einwohne, ist zwar schon daraus vollig gewiß, daß sie ihnen, wie uns, die vor= hergehende Bedingung aller anschaulichen Erkenntniß ber Außen= welt ist: will man jedoch noch einen besonderen Beleg dazu; so betrachte man z. B. nur, wie selbst ein ganz junger Hund nicht wagt vom Tische zu springen, so sehr er es auch wünscht, weil er die Wirkung der Schwere seines Leibes vorhersieht, ohne übrigens diesen besonderen Fall schon aus Erfahrung zu kennen. Wir muffen inde ffen bei Beurtheilung des Berstandes der Thiere uns huten, nicht ihm zuzuschreiben, was Aeußerung bes Instinkts ift, einer von ihm, wie auch von der Bernunft, ganzlich verschiedenen Eigenschaft, die aber oft ber vereinigten Thatigkeit jener beiben sehr analog wirkt. Die Erdrterung desselben gehört jedoch nicht hierher; sondern wird bei Betrachtung der Harmonie ober soge= nannten Teleologie der Natur im zweiten Buch ihre Stelle fin= ben: und das 27ste Rapitel der Erganzungen ift ihr eigens ge= widmet.

Mangel an Berstand hieß Dummheit; Mangel an Un= wendung der Vernunft auf das Praktische werden wir später als Thorheit erkennen: so auch Mangel an Urtheilskraft als Einfalt; endlich stuckweisen ober gar ganzlichen Mangel bes Gebächtnisses als Wahnsinn. Doch von jedem an seinem Ort. — Das durch die Vernunft richtig Erkannte ist Wahr= heit, namlich ein abstraktes Urtheil mit zureichendem Grunde (Abhandlung üb. d. Sat vom Grunde &. 30 ff.): das durch den Berstand richtig Erkannte ist Realitat, nämlich richtiger Ueber= gang von der Wirkung im unmittelbaren Objekt auf deren Ursache. Der Wahrheit steht der Irrthum als Trug der Ber= nunft, der Realität der Schein als Trug des Berstandes gegenüber. Die ausführlichere Erörterung von allem Diesem ist im ersten Kapitel meiner Abhandlung über das Sehen und die Farben nachzulesen. — Schein tritt alsbann ein, wann eine und . tiefelbe Wirkung durch zwei ganzlich verschiedene Ursachen herbeigeführt werden kann, beren eine sehr häusig, die andere selten wirkt: der Verstand, der kein Datum hat zu unterscheiden, welche Ursache-hier wirkt, da die Wirkung ganz dieselbe ist, setzt dann allemal die gewöhnliche Ursache voraus, und weil seine Thä: tigkeit nicht reflektiv und diskursiv ist, sondern direkt und unmit= telbar, so steht solche falsche Ursache als angeschautes Objekt vor uns da, welches eben der falsche Schein ist. Wie auf diese Weise Doppeltsehen und Doppelttasten entstehen, wenn die Sinneswerk= zeuge in eine ungewöhnliche Lage gebracht sind, habe ich am an= geführten Orte gezeigt und eben bamit einen unumstößlichen Be= weis gegeben, daß die Anschauung nur durch ben Berstand und für den Verstand basteht. Beispiele von solchem Verstandestruge oder Schein sind ferner der ins Wasser getauchte Stab, welcher gebrochen erscheint; die Bilber spharischer Spiegel, die bei konverer Oberstäche etwas hinter berselben, bei konkaver weit vor der= selben erscheinen: auch gehört hierher bie scheinbar größere Aus= dehnung des Mondes am Horizont als im Zenith, welche nicht optisch ist; ba, wie bas Mikrometer beweist, das Auge den Mond im Zenith sogar in einem etwas größern Sehewinkel auffaßt, als am Horizont; sondern der Verstand ist es, welcher als Ursache des schwächern Glanzes bes Mondes und aller Sterne am Hori= zont eine größere Entfernung derselben annimmt, sie wie irdische Gegenstände nach der Luftperspektive schätzend, und daher den Mond am Horizont für sehr viel größer als im Zenith, auch zu= gleich das Himmelsgewölbe für ausgebehnter am Horizont, also für abgeplattet halt. Dieselbe falsch angewandte Schätzung nach der Luftperspektive läßt uns sehr hohe Berge, deren uns allein sichtbarer Gipfel in reiner durchsichtiger Luft liegt, für näher als sie sind, zum Nachtheil ihrer Hohe, halten, z. B. den Montblanc von Salenche aus gesehen. — Und alle solche tauschende Scheine stehen in unmittelbarer Anschauung vor uns da, welche durch kein Rasonnement der Vernunft wegzubringen ist: ein solches kann bloß den Irrthum, d. h. ein Urtheil ohne zureichenden Grund, verhuten, durch ein entgegengesetztes wahres, so z. B. in abstracto erkennen, daß nicht die größere Ferne, sondern die trüberen Dunfte am Horizont Ursache bes schwächern Glanzes von Mond und Sternen find: aber der Schein bleibt in allen angeführten Fällen, jeder abstrakten Erkenntniß zum Troß, unverrückbar stehen: denn der Verstand ist von der Vernunft, als einem beim Menschen allein hinzugekommenen Erkenntnisvermögen, völlig und scharf geschieben, und allerdings an sich auch im Menschen unvernünf:

tig. Die Bernunft kann immer nur wissen: dem Verstand allein und frei von ihrem Einfluß bleibt das Anschauen.

### §. 7.

In Hinficht auf unsere ganze bisherige Betrachtung ist noch Folgendes wohl zu bemerken. Wir sind in ihr weder vom Objekt noch vom Subjekt ausgegangen; sonbern von ber Borstellung, welche jene beiden schon enthält und voraussetz; da das Zerfallen in Objekt und Subjekt ihre erste, allgemeinste und wesentlichste Form ift. Diese Form als solche haben wir daher zuerst betrach: tet, sodann (wiewohl hier der Hauptsache nach auf die einleitende Abhandlung verweisend) bie andern ihr untergeordneten Formen, Zeit, Raum und Kausalität, welche allein bem Objekt zukom= men: jedoch weil sie biesem als solchem wesentlich sind, bem Subjekt aber wieder als solchem das Objekt wesentlich ist, auch vom Subjekt aus gefunden, b. h. a priori erkannt werden konnen, und insofern als die gemeinschaftliche Granze beider anzusehen sind. Sie alle aber lassen sich zurückführen auf einen gemeinschaftlichen Ausdruck, ben Sat vom Grunde, wie in der einleitenden Abhand= lung ausführlich gezeigt ist.

Dies Verfahren unterscheibet nun unsere Betrachtungsart ganz und gar von allen je versuchten Philosophien, als welche alle ent= weder vom Objekt oder vom Subjekt ausgingen und bemnach das eine aus dem andern zu erklaren suchten und zwar nach bem Satz vom Grunde, dessen Herrschaft wir hingegen das Berhalt= niß zwischen Objekt und Subjekt entziehen, ihr bloß das Objekt lassend. — Man könnte als nicht unter dem angegebenen Gegen= sat begriffen die in unsern Tagen entstandene und allgemein be= kannt gewordene Identitats = Philosophie ansehen, sofern dieselbe weder Objekt noch Subjekt zum eigentlichen ersten Ausgangspunkte macht, sondern ein drittes, das durch Vernunft=Anschauung er= kennbare Absolutum, welches weder Objekt noch Subjekt, sondern die Einerleiheit beiber ist. Obgleich ich, aus ganzlichem Mangel aller Vernunft = Anschauung, von der besagten ehrwürdigen Einer= leiheit und dem Absolutum mitzureden, mich nicht unterfangen werde; so muß ich bennoch, indem ich bloß auf den Allen, auch uns Profanen, offenliegenden Protokollen der Vernunft=Unschauer

fuße, bemerken, daß besagte Philosophie nicht von dem oben aufgestellten Gegensatzweier Fehler auszunehmen ist; da sie trot der nicht denkbaren, sondern bloß intellektual anschaubaren oder durch eigenes Versenken in sie zu erfahrenden Identität von Subjekt und Objekt, bennoch jene beiden entgegengesetzten Fehler nicht vermeidet; sondern vielmehr nur beide in sich vereinigt, indem sie selbst in zwei Disciplinen zerfällt, namlich ben transscenbentalen Idealismus, der die Fichtesche Ich = Lehre ist und folglich nach dem Sat vom Grunde das Objekt vom Subjekt hervorgebracht oder aus diesem herausgesponnen werden läßt, und zweitens die Naturphilosophie, welche eben so aus dem Objekt allmalig das Subjekt werden läßt, durch Anwendung einer Methode, welche Kon= struktion genannt wird, von der mir sehr wenig, aber boch so viel klar ift, daß sie ein Fortschreiten gemäß bem Sate vom Grunde in mancherlei Gestalten ist. Auf die tiefe Beisheit felbst, welche jene Konstruktion enthalt, thue ich Verzicht; da mir, dem die Vernunft = Anschauung vollig abgeht, alle jene sie voraussetzen= den Vorträge ein Buch mit sieben Siegeln seyn mussen: welches benn auch in solchem Grabe ber Fall ist, baß, es ist seltsam zu erzählen, bei jenen Lehren tiefer Weisheit mir immer ist, als hörte ich nichts als entsetzliche und noch obendrein höchst langweilige Windbeuteleien.

Die vom Objekt ausgehenden Systeme hatten zwar immer die ganze anschausiche Welt und ihre Ordnung zum Problem; doch ist das Objekt, das sie zum Ausgangspunkt nehmen, nicht immer diese ober beren Grundelement die Materie: vielmehr läßt sich, in Gemäßheit ber in ber einleitenden Abhandlung aufgestell= ten vier Klassen möglicher Objekte eine Eintheilung jener Systeme So kann man sagen, daß von der ersten jener Klassen, ober der realen Welt, ausgegangen sind: Thales und die Jonier, Demokritos, Epikuros, Jordan Bruno und die französischen Ma-Von der zweiten, oder dem abstrakten Begriff: Spi= noza (nämlich vom bloß abstrakten und allein in seiner Definition eristirenden Begriff Substanz) und früher die Eleaten. Von der britten Klasse, namlich der Zeit, folglich den Zahlen: die Potha= goreer und die Chinesische Philosophie im Y=king. Endlich von der vierten Klasse, namlich bem durch Erkenntniß motivirten Wil= lensakt: die Scholastiker, welche eine Schöpfung aus Nichts, durch den Willensakt eines außerweltlichen, personlichen Wesens lehren.

Um konsequentesten und am weitesten durchzusühren ist das objektive Berfahren, wenn es als eigentlicher Materialismus auf= tritt. Dieser setzt die Materie und Zeit und Raum mit ihr als schlechthin bestehend, und überspringt die Beziehung auf das Subjekt, in der dies Alles doch allein da ift. Er ergreift ferner das Gesetz ber Kausalität zum Leitfaben, an dem er sortschreiten will, es nehmend als an sich bestehende Ordnung der Dinge, veritas aeterna; folglich den Verstand überspringend, in welchem und für welchen allein Kausalität ist. Nun sucht er ben ersten, einfachsten Zustand ber Materie zu sinden, und dann aus ihm alle andern zu entwickeln, aufsteigend vom blogen Mechanismus zum Chemismus, zur Polaritat, Begetation, Animalität: und gesetzt, das gelänge; so ware bas lette Glied der Kette die thierische Senfibi= litat, das Erkennen: welches folglich jetzt als eine bloße Modifi= kation der Materie, ein durch Kaufalität herbeigeführter Zustand derfelben auftrate: Waren wir nun dem Materialismus mit an= schaulichen Vorstellungen bis dahin gefolgt; so wurden wir, auf seinem Gipfel mit ihm angelangt, eine plötzliche Anwandlung des unausloschlichen Lachens der Olympier spuren, indem wir, wie aus einem Traum erwachend, mit einem Male inne wurben, baß sein lettes, . so muhsam herbeigeführtes Resultat, das Erkennen, schon beim allerersten Ausgangspunkt, der bloßen Materie, als un= umgangliche Bedingung vorausgesetzt war, und wir mit ihm zwar die Materie zu benken uns eingebildet, in der That aber nichts Anderes als das die Materie vorstellende Subjekt, das sie sehende Auge, die sie fühlende Hand, den sie erkennenden Berstand ge= dacht hatten. So enthüllte sich unerwartet die enorme petitio principii: denn ploglich zeigte sich bas lette Glieb als den Un= haltspunkt, an welchem schon das erste hing, die Kette als Kreis: und der Materialist gliche dem Freiherrn von Munchhausen, der zu Pferde im Wasser schwimmend, mit den Beinen das Pferd, sich selbst aber an seinem nach Worne übergeschlagenen Zopf in die Höhe zieht. — Der Behauptung, daß das Erkennen Modifikation der Materie ist, stellt sich also immer mit gleichem Recht die um= gekehrte entgegen, daß alle Materie nur Modifikation des Erken= nens des Subjekts, als Worstellung desselben, ist. Dennoch ist

im Grunde das Ziel und das Ideal aller Naturwissenschaft ein völlig durchgeführter Materialismus: und daß wir diesen als offensbar unmöglich erkennen, bestätigt eine andere Wahrheit, die aus unserer serneren Betrachtung sich ergeben wird, daß nämlich alle Wissenschaft im eigentlichen Sinne, worunter ich die sossenatische Erkenntniß am Leitfaden des Satzes vom Grunde verstehe, nie ein letztes Ziel erreichen, noch eine völlig genügende Erklärung geben kann; weil sie das innerste Wesen der Welt nie trifft, nie über die Vorstellung hinaus kann, vielmehr im Grunde nichts weiter als das Verhältniß einer Vorstellung zur andern kennen lehrt.

Jede Wissenschaft geht immer von zwei Haupt = Datis aus. Deren eines ift allemal der Satz vom Grunde, in irgend einer Gestalt, als Organon; das andere ihr besonderes Objekt, als Problem. So hat z. B. die Geometrie den Raum als Problem; den Grund des Seyns in ihm als Organon: die Arithmetik hat die Zeit als Problem, und den Grund des Senns in ihr als Dr= ganon: die Logik hat die Verbindungen der Begriffe als solche zum Problem, ben Grund bes Erkennens zum Organon: die Geschichte hat die geschehenen Thaten der Menschen im Großen und in Masse zum Problem, das Gesetz der Motivation als Organon: die Naturwissenschaft nun hat die Materie als Problem und das Gesetz der Kausalität als Organon: ihr Ziel und Zweck dem= nach ift, am Leitfaben ber Kaufalität, alle möglichen Zustände ber Materie auf einander und zulett auf einen zurückzuführen, und wieder aus einander und zuleßt aus einem abzuleiten. Zustände stehen sich baher in ihr als Ertreme entgegen: ber Zu= stand der Materie, wo sie am wenigsten, und der, wo sie am mei= sten unmittelbares Objekt des Subjekts ist: b. h. die todteste, ro= heste Materie, der erste Grundstoff, und dann der menschliche Dr= ganismus. Den ersten sucht die Naturwissenschaft als Chemie, den zweiten als Physiologie. Aber bis jetzt sind beide Extreme unerreicht, und bloß zwischen beiben ift Einiges gewonnen. Auch ist die Aussicht ziemlich hoffnungslos. Die Chemiker, unter der Voraussetzung, daß die qualitative Theilung der Materie nicht wie die quantitative ins Unendliche gehen wird, suchen die Zahl ihrer Grundstoffe, jetzt noch einige und funfzig, immer mehr zu verringern: und waren sie bis auf zwei gekommen; so wurden

sie diese auf einen zurückführen wollen. Denn das Gesetz ber homogeneitat leitet auf die Voraussetzung eines ersten chemischen Zustandes der Materie, der allen andern, als welche nicht der Materie als solcher wesentlich, sondern nur zufällige Formen, Qualitaten, sind, vorhergegangen ist und allein der Materie als solcher zukommt. Andrerseits ist nicht einzusehn, wie dieser, ba noch kein zweiter, um auf ihn zu wirken, ba war, je eine chemische Beränderung erfahren konnte; wodurch hier im Chemischen die= selbe Verlegenheit eintritt, auf welche im Mechanischen Epikuros stieß, als er anzugeben hatte, wie zuerst das eine Atom aus der ursprünglichen Richtung seiner Bewegung tam: ja, biefer sich ganz von selbst entwickelnde und weder zu vermeidende, noch aufzuldsende Widerspruch könnte ganz eigentlich als eine chemische Antinomie aufgestellt werden: wie er sich hier an dem ersten der beiden ge= suchten Extreme der Naturwissenschaft findet, so wird sich uns auch am zweiten ein ihm entsprechendes Gegenstuck zeigen. — Bur Er= reichung dieses andern Ertrems der Naturwissenschaft ift eben so wenig Hoffnung; da man immer mehr einsieht, daß nie ein Chemisches auf ein Mechanisches, noch ein Organisches auf ein Che= misches ober Elektrisches zurückgeführt werden kann. Hievon wird im folgenden Buch ausführlicher bie Rebe seyn. Die hier nur beilaufig erwähnten Schwierigkeiten stehen der Naturwissenschaft auf ihrem eigenen Gebiet entgegen. Als Philosophie genommen, ware sie überdies Materialismus: dieser aber tragt, wie wir gese= hen, schon bei seiner Geburt ben Tod im Herzen, weil er das Subjekt und die Formen des Erkennens überspringt, welche doch bei der rohesten Materie, von der er anfangen möchte, schon eben so sehr als beim Organismus, zu dem er gelangen will, voraue= gesetzt find. Denn "kein Objekt ohne Subjekt" ist der Sat, wel= cher auf immer allen Materialismus unmöglich macht. Sonnen und Planeten, ohne ein Auge, das sie sieht, und einen Berstand, der sie erkennt, lassen sich zwar mit Worten sagen: aber diese Worte sind für die Vorstellung ein Siderorylon.' Nun leitet aber dennoch andererseits das Gesetz der Kausalität und die ihm nach= gehende Betrachtung und Forschung der Natur uns nothwendig zu der sichern Annahme, daß, in der Zeit, jeder hoher organisirte Zustand der Materie erst auf einen roheren gefolgt ist: daß nam= lich Thiere früher als Menschen, Fische früher als Landthiere, Schopenhauer, Die Welt. I.

Pflanzen auch früher als diese, das Unorganische vor allem Dr= ganischen bagewesen ist; daß folglich die ursprungliche Masse eine lange Reihe von Beränderungen durchzugehen gehabt, bevor das erste Auge sich öffnen konnte. Und bennoch bleibt immer von die: sem ersten Auge, das sich öffnete, und habe es einem Insekt an= gehört, das Daseyn jener ganzen Welt abhängig, als von dem nothwendig Vermittelnden der Erkenntniß, für die und in der sie allein ist und ohne die sie nicht einmal zu benken ist: benn sie ist schlechthin Borstellung, und bedarf als solche des erkennenden Subjekts, als Tragers ihres Dafenns: ja, jene lange Zeitreihe selbst, von unzähligen Veränderungen gefüllt, durch welche die Materie sich steigerte von Form zu Form, bis endlich das erfte erkennende Thier ward, diese ganze Zeit selbst ist ja allein benkbar in der Ibentität eines Bewußtsepns, bessen Folge von Vorstellungen, bessen Form des Erkennens sie ist und außer der sie durchaus alle Bedeutung verliert und gar nichts ist. So sehen wir einerseits nothwendig das Dasenn ber ganzen Welt abhängig vom er= sten erkennenden Besen, ein so unvollkommenes dieses immer auch seyn mag; andererseits eben so nothwendig dieses erste erkennende Thier völlig abhängig von einer langen ihm vorhergegan= genen Kette von Ursachen und Wirkungen, in die es selbst als ein kleines Glied eintritt. Diese zwei widersprechenden Unfichten, auf jebe von welchen wir in ber That mit gleicher Rothwendig= keit geführt werden, könnte man allerdings wieder eine Untino= mie in unserm Erkenntnisvermogen nennen und sie als Gegen= stud ber in jenem ersten Ertrem ber Naturwissenschaft gefundenen aufstellen, während die Kantische vierfache Antinomie in der gegen= wartiger Schrift angehängten Kritik seiner Philosophie als eine grundlose Spiegelfechterei nachgewiesen werden wird. — Der sich uns hier zulett nothwendig ergebende Widerspruch sindet jedoch seine Auflösung darin, daß, in Kants Sprache zu reben, Zeit, Raum und Kaufalität nicht bem Dinge an sich zukommen, dern allein seiner Erscheinung, deren Form sie sind: welches in meiner Sprache so lautet, daß die objektive Welt, die Welt als Borstellung, nicht die einzige, sondern nur die eine, gleichsam die außere Seite der Welt ift, welche noch eine ganz und gar andere Seite hat, die ihr innerstes Wesen, ihr Kern, das Ding an sich ift, und dieses werben wir im folgenden Buche betrachten, es be=

nennend, nach der unmittelbarsten seiner Objektivationen, Wille. Die Welt als Vorstellung aber, welche allein wir hier betrachten, hebt allerdings erst an mit dem Aufschlagen des ersten Auges, ohne welches Medium der Erkenntniß sie nicht senn kann, also auch nicht vorher war. Aber ohne jenes Auge, d. h. außer der Erkenntniß, gab es auch kein Vorher, keine Zeit. Dennoch hat beswegen nicht die Zeit einen Anfang, sondern aller Anfang ift in ihr: da sie aber die allgemeinste Form der Erkennbarkeit ist, welcher sich alle Erscheinungen mittelst des Bandes der Kausalität einfügen; so steht mit dem ersten Erkennen auch sie (die Zeit) da, mit ihrer ganzen Unendlichkeit nach beiden Seiten, und die Erscheinung, welche biese erste Gegenwart füllt, muß zugleich er: kannt werden als ursächlich verknüpft und abhängig von einer Reihe von Erscheinungen, die sich unendlich in die Vergangenheit erstreckt, welche Vergangenheit selbst jedoch eben so wohl durch diese erste Gegenwart bedingt ist, als umgekehrt diese durch jene; so daß, wie die erste Gegenwart, so auch die Bergangenheit, aus der sie stammt, vom erkennenden Subjekt abhångig und ohne das= selbe nichts ift, jedoch die Nothwendigkeit herbeiführt, daß diese erste Gegenwart nicht als die erste, d. h. als keine Vergangen= heit zur Mutter habend und als Anfang der Zeit, sich darstellt; sondern als Folge der Bergangenheit, nach dem Grunde des Senns in der Zeit, und so auch die fie füllende Erscheinung als Wirkung früherer jene Bergangenheit füllender Zustande, nach dem Gefetz der Kausalität. — Wer mythologische Deuteleien liebt, mag als Bezeichnung des hier ausgedrückten Moments des Eintritts der dennoch anfangslosen Zeit die Geburt des Kronos (xporos), des jungsten Titanen, ansehen, mit bem, ba er seinen Bater entmannt, die rohen Erzeugnisse des Himmels und der Erde aufhören und jett das Gotter = und Menschengeschlecht den Schauplat einnimmt,

Diese Darstellung, auf welche wir gekommen sind, indem wir dem konsequentesten der vom Objekt ausgehenden philosophischen Systeme, dem Materialismus, nachgingen, dient zugleich die unstrennbare gegenseitige Abhängigkeit, bei nicht aufzuhebendem Sesgensat, zwischen Subjekt und Objekt anschaulich zu machen; welche Erkenntniß darauf leitet, das innerste Wesen der Welt, das Ding an sich, nicht mehr in einem jener beiden Elemente der Vorstelzlung, sondern vielmehr in einem von der Vorstellung ganzlich Verz

schiedenen zu suchen, welches nicht mit einem solchen ursprünglichen, wesentlichen und dabei unauflöslichen Gegensatz behaftet ist.

Dem erörterten Ausgehen vom Objekt, um aus diesem das Subjekt entstehen zu lassen, steht das Ausgehen vom Subjekt ent= gegen, welches aus diesem das Objekt hervortreiben will. So häufig und allgemein aber in aller bisherigen Philosophie jenes Erstere gewesen ist; so findet sich dagegen vom Letteren eigentlich nur ein einziges Beispiel, und zwar ein sehr neues, die Schein-Philosophie des I. G. Fichte, welcher baher in dieser Hinsicht be= merkt werden muß, so wenig achten Werth und innern Gehalt seine Lehre an sich auch hatte, ja überhaupt nur eine Spiegelfech= terei war, die jedoch mit der Miene des tiefsten Ernstes, gehal= tenem Ion und lebhaftem Eifer vorgetragen und mit beredter Polemik schwachen Gegnern gegenüber vertheidigt, glänzen konnte und etwas zu senn schien. Aber der achte Ernst, der, allen au= Beren Einflussen unzugänglich, sein Ziel, die Wahrheit, unverwandt im Auge behålt, fehlte biesem, wie allen ahnlichen, sich in die Umstände schickenden Philosophen, gänzlich. Das konnte freilich nicht anders senn. Der Philosoph nämlich wird es immer durch eine Perplexität, welcher er sich zu entwinden sucht, und welche des Platons Javµaζειν, das er ein μαλα φιλοσοφιχον παθος nennt, ist. Aber hier scheidet die unächten Philosophen von den achten dieses, daß letteren aus dem Anblick der Welt selbst jene Perplexität erwächst, jenen ersteren hingegen nur aus einem Buche, einem vorliegenden Systeme: dieses war denn auch Fichte's Fall, da er bloß über Kant's Ding an sich zum Philo= sophen geworden ist und ohne dasselbe hochst wahrscheinlich ganz andere Dinge mit viel besserem Erfolg getrieben hatte, da er be= deutendes rhetorisches Talent besaß. Ware er jedoch in den Sinn des Buches, das ihn zum Philosophen-gemacht hat, die Kritik der reinen Vernunft, nur irgend tief gedrungen; so wurde er ver= standen haben, daß ihre Hauptlehre, dem Geiste nach, diese ist: daß der Satz vom Grunde nicht, wie alle scholastische Philosophie will, eine veritas aeterna ist, b. h. nicht eine unbedingte Gultig= keit vor, außer und über aller Welt habe; sondern nur eine re= lative und bedingte, allein in der Erscheinung geltende, er mag als nothwendiger Nerus des Raums oder der Zeit, oder als Kau= salitate =, ober als Erkenntnißgrundes = Gesetz auftreten;

her das innere Wesen der Welt, das Ding an sich, nimmer an seinem Leitfaden gefunden werden kann; sondern alles, wozu die= ser führt, immer selbst wieder abhängig und relativ, immer nur Erscheinung, nicht Ding an sich ist; daß er ferner gar nicht das Subjekt trifft, sondern nur Form der Objekte ist, die eben des= halb nicht Dinge an sich sind, und daß mit dem Objekt schon sofort das Subjekt und mit diesem jenes da ist; also weber das Objekt zum Subjekt, noch bieses zu jenem erst als Folge zu sei= nem Grunde hinzukommen kann. Aber von Allem diesem hat nicht das Mindeste an Fichte gehaftet: ihm war das allein Interessante bei der Sache das Ausgehn vom Subjekt, welches Kant gewählt hatte, um das bisherige Ausgehn vom Objekt, das dadurch zum Ding an sich geworden, als falsch zu zeigen. Fichte aber nahm bies Ausgehn vom Subjekt für bas, worauf es an= komme, vermeinte, nach Weise aller Nachahmer, daß wenn er Kanten darin noch überbote, er ihn auch überträfe, und wieder= holte nun in dieser Richtung die Fehler, welche der bisherige Dog= matismus in der entgegengesetzten begangen und eben dadurch Kants Kritik veranlaßt hatte; so daß in der Hauptsache nichts geandert war und der alte Grundfehler, die Annahme eines Ber= hältnisses von Grund und Folge zwischen Objekt und Subjekt, nach wie vor blieb, der Sat vom Grund daher eben wie zuvor eine unbedingte Gultigkeit behielt und das Ding an sich, statt wie sonst ins Objekt, jett in das Subjekt des Erkennens verlegt war, die ganzliche Relativität dieser Beiden aber, welche anzeigt, daß das Ding an sich, ober innere Wesen der Welt, nicht in ih= nen, sondern außer diesem, wie außer jedem anderen nur bezie= hungsweise Existirenden zu suchen sei, nach wie vor unerkannt blieb. Gleich als ob Kant gar nicht dagewesen ware, ist der Sat vom Grunde bei Fichte noch eben Das, was er bei allen Scholastikern war, eine aeterna veritas. Nämlich gleich wie über die Götter der Alten noch das ewige Schicksal herrschte, so herrschten über den Gott der Scholastiker noch jene aeternae veritates, d. h. die metaphysischen, mathemathischen und metalogischen Wahrheiten, bei Einigen auch die Gültigkeit des Moralgesetzes. Diese veritates allein hiengen von nichts ab: durch ihre Nothwendigkeit aber war sowohl Gott als Welt. Dem Satz vom Grund, als einer solchen veritas aeterna, zufolge ist also bei Fichte bas Ich Grund

der Welt oder des Nicht=Ichs, des Objekts, welches eben seine Folge, sein Machwerk ist. Den Sat vom Grund weiter zu prufen ober zu kontroliren, hat er sich baher wohl gehütet. ich aber die Gestalt jenes Sates angeben, an deren Leitfaben Fichte das Nicht=Ich aus dem Ich hewoorgehn läßt, wie aus der Spinne ihr Gewebe; so finde ich, daß es der Satz vom Grunde bes Seyns im Raum ist: benn nur auf biefen bezogen erhalten jene quaalvollen Debuktionen ber Art und Weise wie bas Ich das Nicht=Ich aus sich produzirt und fabrizirt, welche den In= halt des sinnlosesten und bloß dadurch langweiligsten Buchs, das je geschrieben, ausmachen, doch eine Art von Sinn und Bedeutung. — Diese Fichte'sche Philosophie, sonst nicht einmal der Erwähnung werth, ist une also nur interessant als der spåt er= schienene eigentliche Gegenfat bes uralten Materialismus, welcher das konsequenteste Ausgehn vom Objekt war, wie jene das vom Subjekt. Wie ber Materialismus übersah, daß er mit dem ein= fachsten Objekt schon sofort auch das Subjekt gesetzt hatte; so übersah Fichte, daß er mit dem Subjekt (er mochte es nun titu= liren, wie er wollte) nicht nur auch schon das Objekt gesetzt hatte, weil kein Subjekt ohne solches benkbar ist; sondern er übersah auch dieses, daß alle Ableitung a priori, ja alle Beweisführung überhaupt, sich auf eine Nothwendigkeit stütt, alle Nothwendig= keit aber ganz allein auf den Satz vom Grund: weil nothwendig fenn und aus gegebenem Grunde folgen — Wechselbegriffe find.\*), daß der Sat vom Grunde aber nichts Anderes, als die allgemeine Form des Objekts als solchen ist, mithin das Objekt schon vorausfest, nicht aber, vor und außer demselben geltend, es erst herbei= führen und in Gemäßheit seiner Gesetzebung entstehen lassen kann. Ueberhaupt also hat das Ausgehn vom Subjekt mit dem oben dargestellten Ausgehn vom Objekt denfelben Fehler gemein, zum voraus anzunehmen, was es erst abzuleiten vorgiebt, nämlich das nothwendige Korrelat seines Ausgangspunkts.

Von diesen beiden entgegengesetzten Misgriffen nun untersscheidet sich unser Verfahren toto genere, indem wir weder vom Objekt noch vom Subjekt ausgehn, sondern von der Vorstellung, als erster Thatsache des Bewußtseyns, deren erste wesentlichste

<sup>\*)</sup> Dies ist im Anhange erklärt und ausgeführt.

Grundform das Zerfallen in Objekt und Subjekt ift, die Form des Objekts wieder ber Sat vom Grund, in seinen verschiedenen Gestalten, beren jede die ihr eigent Klasse von Worstellungen so sehr beherrscht, daß, wie gezeigt, mit der Erkenntniß jener Ge= stalt auch das Wesen der ganzen Klasse erkannt ist, indem diese (als Worstellung) eben nichts anderes als jene Gestalt selbst ist: so die Zeit selbst nichts anderes, als der Grund des Senns in ihr, b. h. Succession; der Raum nichts anderes, als der Sat vom Grund in ihm, also Lage; bie Materie nichts anderes, als Kau= salität; der Begriff (wie sich sogleich zeigen wird) nichts anderes, als Beziehung auf den Erkenntnißgrund. Diese ganzliche und durchgangige Relativität der Welt als Vorstellung, sowohl nach ihrer allgemeinsten Form (Subjekt und Objekt), als nach der dies fer untergeordneten (Sat vom Grund), weist uns, wie gesagt, darauf hin, das innerste Wesen der Welt in einer ganz anderen, von ber Worstellung durchaus verschiedenen Seite berselben zu suchen, welche das nachste Buch in einer jedem leben= den Wesen eben so unmittelbar gewissen Thatsache nachweisen wird.

Doch ist zuvor noch diejenige Klasse von Worstellungen zu betrachten, welche dem Menschen allein angehört, deren Stoff der Begriff und deren subjektives Korrelat die Vernunft ist, wie das der bisher betrachteten Vorstellungen Verstand und Sinnlichskeit war, welche auch jedem Thiere beizulegen sind \*).

## §. 8.

Wie aus dem unmittelbaren Lichte der Sonne in den geborgsten Wiederschein des Mondes, gehn wir von der anschaulichen, unmittelbaren, sich selbst vertretenden und verdürgenden Vorstellung über zur Resterion, zu den abstrakten, diskursiven Begriffen der Vernunft, die allen Gehalt nur von jener anschaulichen Erkenntsniß und in Beziehung auf dieselbe haben. So lange wir und rein anschauend verhalten, ist Alles klar, sest und gewiß. Da giebt es weder Fragen, noch Iweiseln, noch Irren: man will nicht weiter, kann nicht weiter, hat Ruhe im Anschauen, Bestiedigung in der Gegenwart. Die Anschauung ist sich selber

<sup>\*)</sup> Bu biesen ersten 7 §§. gehören bie 4 ersten Kapitel bes ersten Buches ber Erganzungen.

genug; daher was rein aus ihr entsprungen und ihr treu geblie= ben ist, wie das achte Kunstwerk, niemals falsch senn, noch durch irgend eine Zeit widerlegt werden kann: denn es giebt keine Dei= nung, sondern die Sache selbst. Aber mit der abstrakten Erkennt= niß, mit der Vernunft, ist im Theoretischen der Zweifel und der Irrthum, im Praktischen die Sorge und die Reue eingetreten. Wenn in der anschaulichen Vorstellung der Schein auf Augen= blicke die Wirklichkeit entstellt; so kann in der abstrakten der Irr= thum Jahrtausende herrschen, auf ganze Völker sein eisernes Joch werfen, die edelsten Regungen der Menschheit ersticken und selbst ben, welchen zu tauschen er nicht vermag, burch seine Sklaven, seine Getäuschten, in Fesseln legen lassen. Er ist der Feind, ge= gen welchen die weisesten Geister aller Zeiten den ungleichen Kampf unterhielten, und nur was sie ihm abgewannen, ist Eigenthum der Menschheit geworden. Daher ist es gut, sogleich auf ihn auf= merksam zu machen, indem wir den Boben betreten, auf welchem sein Gebiet liegt. Obwohl oft gesagt worden, daß man der Wahrheit nachspuren soll, auch wo kein Nugen von ihr abzusehn, weil dieser mittelbar seyn und hervortreten kann, wo man ihn nicht erwartet; so sinde ich hier doch noch hinzuzusegen, daß man auch eben so sehr bestrebt senn soll, jeden Irrthum aufzudecken und auszurotten, auch wo kein Schaben von ihm abzusehn, weil auch dieser sehr mittelbar seyn und einst hervortreten kann, wo man ihn nicht erwartet. Ift es der Geist, ist es die Erkenntniß, welche den Menschen zum Herrn der Erde macht; so giebt es keine unschädlichen Irrthumer, noch weniger ehrwurdige, heilige Irrthümer. Und zum Trost berer, welche dem edlen und so schweren Kampf gegen ben Irrthum, in irgend einer Urt und Angelegenheit, Kraft und Leben widmen, kann ich mich nicht ent= brechen, hier hinzuzusetzen, daß zwar so lange, als die Wahrheit noch nicht dasteht, der Irrthum sein Spiel treiben kann, wie Eulen und Fledermäuse in der Nacht: aber eher mag man erwar= ten, daß Eulen und Fledermäuse die Sonne zurück in den Often scheuchen werben, als daß die erkannte und deutlich und vollstän= dig ausgesprochene Wahrheit wieder verdrängt werde, damit der alte Irrthum seinen breiten Plat nochmals ungestört einnehme. Das ist die Kraft der Wahrheit, deren Sieg schwer und muhsam, aber dafür, wenn einmal errungen, ihr nicht mehr zu entreißen ist.

Außer ben bis hieher betrachteten Borstellungen nämlich, welche ihrer Zusammensetzung nach sich zurückführen ließen auf Zeit und Raum und Materie, wenn wir aufs Objekt, ober reine Sinnlichkeit und Berstand (d. i. Erkenntniß der Kausalität), wenn wir aufs Subjekt sehn, ist im Menschen allein, unter allen Bewohnern der Erde, noch eine andere Erkenntnißkraft eingetreten, ein ganz neues Bewußtseyn aufgegangen, welches fehr treffend undmit ahndungsvoller Richtigkeit die Reflexion genannt ist. Denn es ist in der That ein Wiederschein, ein Abgeleitetes von jener anschaulichen Erkenntniß, hat jedoch eine von Grund aus andere Natur und Beschaffenheit als jene angenommen, kennt beren For= men nicht, und auch ber Satz vom Grund, ber über alles Db= jekt herrscht, hat hier eine vollig andere Gestalt. Dieses neue, höher potenzirte Bewußtseyn, dieser abstrakte Rester alles Intui= tiven im nichtanschaulichen Begriff der Vernunft, ist es allein, der dem Menschen jene Besonnenheit verleiht, welche sein Bewußt= senn von dem des Thieres so durchaus unterscheidet und wodurch sein ganzer Wandel auf Erden so verschieden ausfällt von dem seiner unvernünftigen Brüder. Gleich sehr übertrifft er sie an Macht und an Leiben. Sie leben in der Gegenwart allein; er dabei zugleich in Zukunft und Vergangenheit. Sie befriedigen das augenblickliche Bedürfniß; er sorgt durch die kunstlichsten Unstalten für seine Zukunft, ja für Zeiten, die er nicht erleben kann. Sie find dem Eindruck des Augenblicks, der Wirkung des anschaulichen Motivs ganzlich anheimgefallen; ihn bestimmen abstrakte Begriffe unabhängig von der Gegenwart. Daher führt er überlegte Plane aus, ober handelt nach Marimen, ohne Rucksicht auf die Umgebung und die zufälligen Eindrücke des Augen= blicks: er kann daher z. B. mit Gelassenheit die kunstlichen An= stalten zu seinem eigenen Tobe treffen, kann sich verstellen, bis dur Unerforschlichkeit, und sein Geheimniß mit ins Grab nehmen, hat endlich eine wirkliche Wahl zwischen mehreren Motiven: denn nur in abstracto können solche, neben einander im Bewußtseyn gegenwärtig, die Erkenntniß bei sich führen, daß eines das an= dere ausschließt, und so ihre Gewalt über den Willen gegen ein=. ander messen; wonach bann das überwiegende, indem es den Aushlag giebt, die überlegte Entscheidung des Willens. ist und als ein sicheres Anzeichen seine Beschaffenheit kund macht. Das Thier

hingegen bestimmt der gegenwartige Eindruck: nur die Furcht vor dem gegenwärtigen Zwange kann seine Begierde zähmen, bis jene Furcht endlich zur Gewohnheit geworden ist und nunmehr als solche es bestimmt: das ist Dressur. Das Thier empfindet und schaut an; der Mensch denkt überdies und weiß: Beide wollen. Das Thier theilt seine Empfindung und Stimmung mit, durch Geberbe und gaut: ber Mensch theilt bem andern Gedanken mit, durch Sprache, oder verbirgt Gedanken, durch Sprache. Sprache ist das erste Erzeugniß und das nothwendige Werkzeug seiner Bernunft: baher wird im Griechischen und im Italianischen Sprache und Vernunft durch dasselbe Wort bezeichnet: 6 20705, il discorso. Bernunft kommt von Vernehmen, welches nicht synonym ist mit Horen, sondern das Innewerden ber burch Worte mitgetheilten Gebanken bebeutet. Durch Hulfe ber Sprache allein bringt die Vernunft ihre wichtigsten Leistungen zu Stande, nämlich bas übereinstimmende Handeln mehrerer Individuen, das planvolle Zusammenwirken vieler Tausenbe, die Civilisation, den Staat; ferner die Wissenschaft, das Aufbewahren früherer Erfahrung, das Jusammenfassen des Gemeinsamen in einen Begriff, das Mit= theilen der Wahrheit, das Verbreiten des Irrthums, das Denken und Dichten, die Dogmen und die Superstitionen. Thier lernt den Tod erst im Tode kennen: ber Mensch geht mit Bewußtseyn in jeder Stunde seinem Tobe naher, und bies macht felbst dem bas Leben bisweilen bedenklich, der nicht schon am ganzen Leben felbst biefen Charakter ber steten Bernichtung erkannt hat. Hauptsächlich bieferhalb hat der Mensch Philosophien und Religionen: ob jedoch dasjenige, was wir mit Recht an seinem Handeln über Alles hoch schätzen, das freiwillige Rechtthun und der Edelmuth der Gefinnung, je die Frucht einer jener bei= den war, ist ungewiß. Als sichere, ihnen allein angehörige Er= zeugnisse beiber und Produktionen ber Vernunft auf diesem Wege, stehn hingegen da die wunderlichsten, abentheuerlichsten Meinungen der Philosophen verschiedener Schulen, und die seltsamsten, bisweilen auch grausamen Gebräuche der Priester verschiedener Religionen.

Daß alle diese so mannigfaltigen und so weit reichenden Aeus Berungen aus einem gemeinschaftlichen Princip entspringen, aus jener besonderen Geisteskraft, die der Mensch vor dem Thiere vors aus hat, und welche man Vernunft, & doyos, to doyiotixor, το λογιμον, ratio, genannt hat, ist die einstimmige Meinung aller Zeiten und Bolker. Auch wissen alle Menschen sehr wohl die Aeußerungen bieses Vermögens zu erkennen, und zu sagen, was vernünftig, was unvernünftig sei, wo die Bernunft im Gegensatz mit andern Fähigkeiten und Eigenschaften des Menschen auftritt, und endlich, was wegen bes Mangels berselben auch vom klügsten Thiere nie zu erwarten steht. Die Philosophen aller Zeiten sprechen im Ganzen auch übereinstimmend mit jener allges meinen Kenntniß der Vernunft und heben überdies einige beson= ders wichtige Aeußerungen berselben hervor, wie die Beherrschung der Affekte und Leidenschaften, die Fähigkeit, Schlusse zu machen und allgemeine Principien, sogar solche, die vor aller Erfahrung gewiß find, aufzustellen u. s. w. Dennoch sind alle ihre Erklärungen vom eigentlichen Wesen ber Vernunft schwankend, nicht scharf bestimmt, weitläufig, ohne Einheit und Mittelpunkt, balddiese bald jene Aeußerung hervorhebend, baher oft von einander abweichend. Dazu kommt, daß Biele dabei von dem Gegensatz zwischen Vernunft und Offenbarung ausgehn, welcher ber Phis losophie ganz fremd ist, und nur dient die Verwirrung zu ver-Es ist höchst auffallend, daß bisher kein Philosoph alle mehren. jene mannigfaltigen Aeußerungen ber Vernunft strenge auf eine einfache Funktion zurückgeführt hat, die in ihnen allen wiederzu= erkennen ware, aus der sie alle zu erklaren waren und bie dem= nach bas eigentliche innere Wesen ber Vernunft ausmachte. Zwar giebt ber vortreffliche Locke, im essay on human understanding Buch 2, Kap. 11, §. 10, & 11, als ben unterscheidenden Cha= rakter zwischen Thier und Mensch bie abstrakten allgemeinen Begriffe sehr richtig an, und Leibnit wiederholt Dieses vollig beiftim= mend, in ben nouveaux essays sur l'entendement humain, Buch 2, Rap. 11, §. 10, & 11. Allein wenn Locke im 4ten Buch, Rap. 17, §. 2, 3, zur eigentlichen Erklarung ber Wernunft kommt, so verliert er ganz jenen einfachen Hauptcharakter derselben aus dem Gesicht, und gerath eben auch auf eine schwankenbe, unbestimmte, unvollständige Angabe zerstückelter und abgeleiteter Aeußerungen derselben: auch Leibnitz, an der mit jener korrespondirenden Stelle seines Werkes, verhalt sich im Ganzen eben so, nur mit mehr Konfusion und Unklarheit. Wie sehr nun aber Kant den Begriff vom Wesen der Vernunft verwirrt und verfälscht hat, darüber

habe ich im Unhange aussührlich geredet. Wer aber gar sich die Mühe giebt, die Masse philosophischer Schriften, welche seit Kant erschienen sind, in dieser Hinsicht zu durchgehn, der wird erkennen, daß, so wie die Fehler der Fürsten von ganzen Völkern gebüßt werden, die Irrthümer großer Geister ihren nachtheiligen Einfluß auf ganze Generationen, sogar auf Jahrhunderte verbreizten, ja, wachsend und sich fortpslanzend, zuletzt in Monstrositäten ausarten: welches Alles daher abzuleiten ist, daß, wie Berkelen sagt: sew men think; yet all will have opinions:

Wie der Verstand nur eine Funktion hat: unmittelbare Erstenntniß des Verhältnisses von Ursach und Wirkung; und die Anschauung der wirklichen Welt, wie auch alle Alugheit, Sagascität und Ersindungsgabe, so mannigsaltig auch ihre Anwendung ist, doch ganz offenbar nichts anderes sind, als Leußerungen jener einsachen Funktion; so hat auch die Vernunft eine Funktion: Bildung des Begriffs: und aus dieser einzigen erklären sich sehr leicht und ganz und gar von selbst alle jene oben angesührten Ersscheinungen, die das Leben des Menschen von dem des Thieres unterscheiden: und auf die Anwendung oder Nicht-Anwendung jener Funktion deutet schlechthin Alles, was man überall und jederzeit vernünstig oder unvernünstig genannt hat.

## §. 9.

Die Begriffe bilden eine eigenthümliche, von den bisher betrachteten, anschaulichen Vorstellungen toto genere verschiedene Klasse, die allein im Geiste des Menschen vorhanden ist. Wir können daher nimmer eine anschauliche, eine eigentlich evidente Erkenntniß von ihrem Wesen erlangen; sondern auch nur eine abstrakte und diskursive. Es ware daher ungereimt zu sordern, daß sie in der Ersahrung, sosern unter dieser die reale Außenwelt, welche eben anschauliche Vorstellung ist, verstanden wird, nachz gewiesen, oder wie anschauliche Objekte vor die Augen, oder vor die Phantasse gebracht werden sollten. Nur denken, nicht anschauen lassen sie sich, und nur die Wirkungen, welche durch sie der Mensch hervordringt, sind Gegenstände der eigentlichen Ersahrung. Solche sind die Sprache, das überlegte planmäßige Handeln und die Wissenschaft; hernach was aus diesen allen sich erzgiebt. Offenbar ist die Rede, als Gegenstand der äußeren Ersahz

rung, nichts anderes, als ein sehr vollkommner Telegraph, der willkuhrliche Zeichen mit größter Schnelligkeit und feinster Nuancirung mittheilt. Was bedeuten aber diese Zeichen? wie geschieht ihre Auslegung? Uebersegen wir etwan, während der Undere spricht, sogleich seine Rede in Bilber ber Phantasie, die blitschnell an uns vorüberfliegen und sich bewegen, verketten, umgestalten und ausmalen, gemäß ben hinzustromenden Worten und beren gram= matischen Flexionen? Welch ein Tumult ware dann in unserm Kopfe, während des Unhörens einer Rede ober des Lesens eines Buches! So geschieht es keineswegs. Der Sinn der Rede wird unmittelbar vernommen, genau und bestimmt aufgefaßt, ohne daß in der Regel sich Phantasmen einmengten. Es ist die Bernunft, die zur Vernunft spricht, sich in ihrem Gebiete halt, und was sie mittheilt und empfängt, sind abstrakte Begriffe, nichtanschauliche Vorstellungen, welche ein für alle Mal gebildet und verhaltnismäßig in geringer Unzahl, doch alle unzähligen Dbjekte der wirklichen Welt befassen, enthalten und vertreten. hieraus allein ist es erklärlich, daß nie ein Thier sprechen und vernehmen kann, obgleich es die Werkzeuge der Sprache und auch die anschaulichen Vorstellungen mit uns gemein hat: aber eben weil die Worte jene ganz eigenthumliche Klasse von Vorstellungen bezeichnen, deren subjektives Korrelat die Vernunft ist, sind sie für das Thier ohne Sinn und Bedeutung. So ist die Sprache, wie jede andere Erscheinung, die wir der Vernunft zuschreiben, und wie Alles, was den Menschen vom Thiere unterscheidet, durch dieses Eine und Einfache als seine Quelle zu erklären: die Be=. griffe, die abstrakten, nicht anschaulichen, allgemeinen, nicht in Zeit und Raum individuellen Vorstellungen. Nur in einzelnen Fällen gehn wir von den Begriffen zur Anschauung über, bilden uns Phantasmen gle anschauliche Reprasentanten der Be= griffe, benen sie jedoch nie abaquat sind. Diese sind in ber ein= leitenden Abhandlung §. 29 besonders erörtert worden, daher ich hier nicht dasselbe wiederholen will: mit dem dort Gesagten ist zu vergleichen, was Hume im 12ten seiner philosophical essays p. 244, und was Herder in der Metakritik (einem übrigens schlech= ten Buch), Theil 1, p. 274, sagt. — Die Platonische Idee, welche durch den Verein von Phantasie und Vernunft möglich wird, macht den Hauptgegenstand des dritten Buchs gegenwärtiger Schrift aus.

Obgleich nun also die Begriffe von den anschaulichen Borstellungen von Grund aus verschieden sind, so stehn sie doch in einer nothwendigen Beziehung zu diesen, ohne welche sie nichts waren, welche Beziehung folglich ihr ganzes Wesen und Daseyn ausmacht. Die Resterion ist nothwendig Nachbildung, Wiederho= lung, ber urbildlichen anschaulichen Welt, wiewohl Nachbildung ganz eigener Art, in einem vollig heterogenen Stoff. sind die Begriffe ganz paffend Vorstellungen von Vorstellungen zu nennen. Der Sat vom Grunde hat hier ebenfalls eine eigene Gestalt, und wie diejenige, unter welcher er in einer Klasse von Vorstellungen herrscht, auch eigentlich immer das ganze Wesen bieser Klasse, sofern sie Worstellungen sind, ausmacht und erschöpft, so daß, wie wir gesehn haben, die Zeit durch und durch Snccession und sonst nichts, der Raum durch und durch Lage und sonst nichts, die Materie durch und durch Kausalität und sonst nichts ist; so besteht auch das ganze Wesen der Begriffe, oder ber Klasse der abstrakten Vorstellungen, allein in der Relation, welche in ihnen der Sat vom Grunde ausdrückt: und da diese die Beziehung auf den Erkenntnißgrund ist; so hat die abstrakte Vorstellung ihr ganzes Wesen einzig und allein in ihrer Beziehung auf eine andere Vorstellung, welche ihr Erkenntnißgrund ist. Diese kann nun zwar wieder zunächst ein Begriff, oder abstrakte Vor= stellung senn, und sogar auch dieser wieder nur einen eben folchen abstrakten Erkenntnißgrund haben; aber nicht so ins Unendliche: sondern zuletzt muß die Reihe der Erkenntnißgrunde mit einem Begriff schließen, der seinen Grund in der anschaulichen Erkennt= niß hat. Denn die ganze Welt der Reflexion ruht auf der an= schaulichen als ihrem Grunde bes Erkennens. Daher hat die Klasse der abstrakten Vorstellungen von den andern das Unterscheibenbe, daß in diesen ber Sat vom Grund immer nur eine Beziehung auf eine andere Borstellung der nämlichen Rlaffe fordert, bei den abstrakten Vorstellungen aber zuletzt eine Beziehung auf eine Vorstellung aus einer andern Klasse.

Man hat diejenigen Begriffe, welche, wie eben angegeben, nicht unmittelbar, sondern nur durch Vermittelung eines oder gar mehrerer anderer Begriffe sich auf die anschauliche Erkennteniß beziehn, vorzugsweise abstracta, und hingegen die, welche ihren Grund unmittelbar in der anschaulichen Welt haben, con-

eigentlich auf die durch sie bezeichneten Begriffe, da nämlich auch diese immer noch abstracta sind und keineswegs anschauliche Vorsstellungen. Zene Benennungen sind aber auch nur aus einem sehr undeutlichen Bewußtseyn des damit gemeinten Unterschiedes hervorgegangen, können jedoch mit der hier gegebenen Deutung stehn bleiben. Beispiele der ersten Art, also abstracta im emisnenten Sinn, sind Begriffe wie "Berhältniß, Tugend, Untersuchung, Unfang" u. s. w. Beispiele der letztern Art, oder uneigentslich so genannte concreta sind die Begriffe "Mensch, Stein, Pserd" u. s. w. Wenn es nicht ein etwas zu bildliches und das durch ins Scherzhafte fallendes Gleichniß wäre; so könnte man sehr treffend die letztern das Erdgeschoß, die ersteren die oberen Stockwerke des Gebäudes der Resserion nennen\*).

Daß ein Begriff Vieles unter sich begreift, b. h. daß viele anschauliche, oder auch selbst wieder abstrakte Vorstellungen in ber Beziehung des Erkenntnißgrundes zu ihm stehn, b. h. durch ihn gebacht werden, dies ist nicht, wie man meistens angiebt, eine wesentliche, sondern nur eine abgeleitete sekundare Eigenschaft def= selben, die sogar nicht immer in der That, wiewohl immer der Moglichkeit nach, dasenn muß. Jene Eigenschaft fließt daraus her, daß der Begriff Vorstellung einer Borstellung ist, d. h. sein ganzes Wefen allein hat in seiner Beziehung auf eine andre Borstellung: da er aber nicht diese Borstellung selbst ist, ja diese so= gar meistens zu einer ganz anderen Klasse von Vorstellungen ge= hort, namlich anschaulich ist; so kann sie zeitliche, raumliche und andre Bestimmungen und überhaupt noch viele Beziehungen ha= ben, die im Begriff gar nicht mit gebacht werden, daher mehrere im Unwesentlichen verschiedene Vorstellungen durch benselben Begriff gedacht, d. h. unter ihn subsumirt werben können. Ullein dies Gelten von mehreren Dingen ist keine wesentliche, sondern nur accidentale Eigenschaft des Begriffs. Es kann daher Begriffe geben, durch welche nur ein einziges reales Objekt gedacht wird, die aber beswegen doch abstrakt und allgemein, keineswegs aber einzelne und anschauliche Vorstellungen sind: bergleichen ist z. 23. der Begriff, den Jemand von einer bestimmten Stadt hat, die

<sup>\*)</sup> Hiezu Rap. 5 u. 6 bes zweiten Banbes,

er aber bloß aus der Geographie kennt: obgleich nur diese eine Stadt dadurch gedacht wird, so wären doch mehrere in einigen Stücken verschiedene Städte möglich, zu denen allen er paßte. Nicht also weil ein Begriff von mehreren Objekten abstrahirt ist, hat er Allgemeinheit; sondern umgekehrt, weil Allgemeinheit, d. i. Nichtbestimmung des Einzelnen ihm als abstrakter Vorstellung der Vernunft wesentlich ist, können verschiedene Dinge durch denselben Begriff gedacht werden.

Aus dem Gesagten ergiebt sich, daß jeder Begriff, eben weil er abstrakte und nicht anschauliche und eben daher nicht durchgan= gig bestimmte Vorstellung ist, Dasjenige hat, was man einen Um= fang ober Sphare nennt, auch sogar in dem Fall, daß nur ein einziges reales Objekt vorhanden ist, das ihm entspricht. finden wir durchgangig, daß die Sphare jedes Begriffs mit den Sphären anderer etwas Gemeinschaftliches hat, d. h. daß in ihm zum Theil Dasselbe gedacht wird, was in jenen andern, und in diesen wieder zum Theil Dasselbe, was in jenem erstern; obgleich, wenn sie wirklich verschiedene Begriffe sind, jeder, oder wenigstens einer von beiben etwas enthalt, bas der andere nicht hat: in die= sem Verhältniß steht jedes Subjekt zu seinem Prädikat. Verhaltniß erkennen, heißt urtheilen. Die Darstellung jener Spharen durch raumliche Figuren ist ein überaus glücklicher Ge= danke. Zuerst hat ihn wohl Gottfried Plouquet gehabt, der Qua= drate dazu nahm; Lambert, wiewohl nach ihm, bediente sich noch bloßer Linien, die er unter einander stellte: Euler führte es zu= erst mit Kreisen vollständig aus. Worauf diese so genaue Unalogiezwischen den Berhaltnissen der Begriffe und denen raumlicher Fi= guren zuletzt beruhe, weiß ich nicht anzugeben. Es ist inzwischen für die Logik ein sehr gunstiger Umstand, daß alle Verhaltnisse der Begriffe sich sogar ihrer Möglichkeit nach, d. h. a priori, durch solche Figuren anschaulich darstellen lassen, in folgender Art:

1) Die Sphären zweier Begriffe sind sich ganz gleich: z. B. der Begriff der Nothwendigkeit und der der Folge aus gez gebenem Grunde; desgleichen der von Ruminantia und Bisulca (Wiederkäuer und Thiere mit gespaltenem Huf); auch von Wirzbelthieren und Nothblutigen (wogegen jedoch wegen der Unneliden etwas einzuwenden ware): es sind Wechselbegriffe. Solche stellt dann ein einziger Kreis dar, der sowohl den einen als den andern bedeutet. 2) Die Sphäre eines Begriffs schließt die eines andern ganz ein:

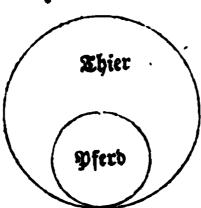

3) Eine Sphäre schließt zwei ober mehrere ein, die sich aus: schließen und zugleich die Sphäre füllen:

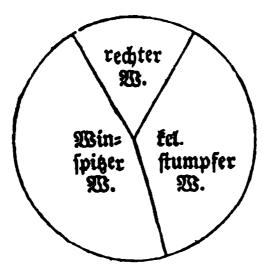

4) Zwei Spharen schließen jede einen Theil der andern ein:

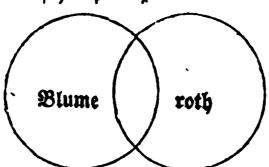

5) Zwei Sphären liegen in einer dritten, die sie jedoch nicht füllen:

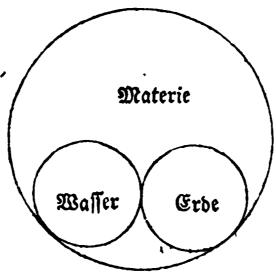

Dieser letztere Fall gilt von allen Begriffen, beren Sphären nicht unmittelbare Gemeinschaft haben, da immer ein dritter, wenn gleich oft sehr weiter, beibe einschließen wird.

Schopenhauer, Die Welt. I.

Auf diese Falle möchten alle Verbindungen von Begriffen zurückzuführen seyn, und die ganze Lehre von den Urtheilen, deren Konversion, Kontraposition, Reciprokation, Disjunktion (biese nach der dritten Figur) läßt sich daraus ableiten: eben so auch die Eigenschaften der Urtheile, auf welche Kant die vorgeblichen Kategorien des Verstandes gründete, jedoch mit Ausnahme der hppothetischen Form, welche nicht mehr eine Berbindung von bloßen Begriffen, sonbern von Urtheilen ist; sodann mit Ausnahme der Modalität, über welche, wie über jede Eigenschaft von Urtheilen, die den Kategorien zum Grunde gelegt ist, der Unhang ausführlich Rechenschaft giebt. Ueber die angegebenen möglichen Begriffsverbindungen ift nur noch zu bemerken, daß sie auch unter einander mannigfaltig verbunden werben können, 3. B. die vierte Figur mit der zweiten. Nur wenn eine Sphare, die eine andre ganz oder zum Theil enthält, wieder von einer britten ganz ober zum Theil eingeschlossen wird, stellen diese zu= sammen den Schluß in der ersten Figur dar, b. h. diejenige Verbindung von Urtheilen, durch welche erkannt wird, daß ein Be= griff, der in einem andern ganz oder zum Theil enthalten ift, es auch eben so in einem britten ift, der wieder diesen enthält: ober auch das Umgekehrte davon, die Negation; deren bildliche Dar= stellung natürlich nur darin bestehn kann, daß zwei verbundene Sphären nicht in einer dritten liegen. Umschließen sich viele Sphären auf diese Weise; so entstehn lange Ketten von Schlüssen. — Diesen Schematismus der Begriffe der schon in mehres ren Lehrbüchern ziemlich gut ausgeführt ist, kann man der Lehre von den Urtheilen, wie auch der ganzen Syllogistik zum Grunde legen, wodurch der Vortrag beider sehr leicht und einfach wird. Denn alle Regeln derselben lassen sich daraus ihrem Ursprung nach einsehn, ableiten und erklaren. Diese aber dem Gedachtniß aufzuladen, ist nicht nothwendig, da die Logik nie von prakti= schem Nuten, sondern nur von theoretischem Interesse für die Philosophie senn kann. Denn obwohl sich sagen ließe, daß die Logik zum vernünftigen Denken sich verhalt wie der Generalbaß zur Musik, und auch, wenn wir es weniger genau nehmen, wie die Ethik zur Tugend, ober die Aesthetik zur Kunst; so ist bage= gen zu bedenken, daß noch kein Runftler es durch Studium der Aesthetik geworden ist, noch ein ebler Charakter durch Studium

der Ethik, daß lange vor Rameau richtig und schon komponirt wurde, und auch, daß man nicht den Generalbaß inne zu haben braucht, um Disharmonien zu bemerken: eben so wenig braucht man Logik zu wissen, um sich durch Trugschlusse nicht tauschen zu laffen. Jeboch muß eingeraumt werden, daß, wenn auch nicht für die Beurtheilung, dennoch für die Ausübung der musi: kalischen Komposition der Generalbaß von großem Rugen ist: so: gar auch mögen, wenn gleich in viel geringerem Grad, Aesthetik und selbst Ethik für die Ausübung einigen, wiewohl hauptsäch: lich negativen Nugen haben, also auch ihnen nicht aller praktische Berth abzusprechen senn: aber von ber Logik läßt sich nicht ein= mal so viel rühmen. So wenig als man sie braucht, einem fal: schen Rasonmenent nicht beizustimmen, so wenig ruft man ihre Regeln zu Hulfe, um ein richtiges zu machen, und selbst ber gelehrteste Logiker setzt sie bei seinem wirklichen Denken ganz bei Seite. Dies erklart sich aus Folgendem. Jede Wissenschaft besteht aus einem System allgemeiner, folglich abstrakter Wahrhei= ten, Gesetze und Regeln, in Bezug auf irgend eine Urt von Ge-Der unter biesen nachher vorkommende einzelne Fall wird nun jedesmal nach jenem allgemeinen Bissen, welches ein für alle Mal gilt, bestimmt, weil folche Anwendung des Allge= meinen unendlich leichter ist, als den vorkommenden einzelnen Fall für sich von Vorne an zu untersuchen, indem allezeit die einmal erlangte allgemeine abstrakte Erkenntniß uns naher zur Hand liegt, als die empirische Untersuchung des Einzelnen. der logik aber ist es gerade umgekehrt. Sie ist das allgemeine, durch Selbstbeobachtung der Bernunft und Abstraktion von allem Inhalt erkannte und in der Form von Regeln ausgebrückte Wifsen von der Verfahrungsweise der Vernunft. Dieser aber ist jene Berfahrungsweise nothwendig und wesentlich: sie wird also in keinem Fall davon abweichen, sobald fie fich selbst überlassen nist. Es ist daher leichter und sicherer, sie in jedem besonderen Fall ih= rem Wesen gemäß verfahren zu lassen, als ihr bas aus diesem Berfahren erst abstrahirte Wissen bavon, in Gestalt eines frem= den von Außen gegebenen Gesetzes, vorzuhalten. Es ift leichter: weil, wenn gleich bei allen andern Wissenschaften die allgemeine Regel uns näher liegt, als die Untersuchung des einzelnen Falles allein und durch sich selbst; umgekehrt, beim Gebrauch der Ver=

nunft, das im gegebenen Fall nothige Verfahren berfelben uns immer näher liegt, als die baraus abstrahirte allgemeine Regel, da das Denkende in uns ja selbst jene Bernunft ist. sicherer: weil viel leichter ein Irrthum in solchem abstrakten Wis= sen vorfalten kann, als ein Verfahren ber Bernunft eintreten, das ihrem Wefen, ihrer Natur, zuwider liefe. Daher kommt das Sonderbare, bag, wenn man in andern Biffenfchaften die Bahr= heit des einzelnen Falles an der Regel pruft, in der Logik um= gekehrt die Regel immer am einzelnen Fall geprüft werben muß: und auch der geübteste Logiker wird, wenn er bemerkt, daß er in einem einzelnen Fall anders schließt als eine Regel ausfagt, immer eher einen Fehler in der Regel suchen, als in dem von ihm wirklich gemachten Schluß. Praktischen Gebrauch von der Logik machen wollen, hieße also das, was uns im Einzelnen un= mittelbar mit der größten Sicherheit bewußt ist, erst mit unsäg= licher Mühe aus allgemeinen Regeln ableiten wollen: es ware gerade so, wie wenn man bei seinen Bewegungen erst die De= chanik, und bei ber Verdauung die Physiologie zu Rathe ziehn wollte: und wer die Logik zu praktischen Zwecken erlernt, gleicht dem, der einen Bieber zu seinem Bau abrichten will. — Db= gleich also ohne praktischen Rugen, muß nichts besto weniger die Logik beibehalten werden, weil sie philosophisches Interesse hat, als specielle Kenntniß der Organifation und Aktion der Bernunft. Dieserwegen aber auch sollte sie theils nicht mehr allein und als für sich bestehende Wissenschaft gelehrt werden, weil sie als solche zu gar nichts führt; sondern fie sollte im Zusammenhang der ge= sammten Philosophie, bei Betrachtung bes Exkennens, und zwar des vernünftigen oder abstrakten Erkennens, vorgetragen werden: theils sollte ihr Vortrag die Form einer auf das Praktische gerich= teten Wissenschaft ablegen, nicht bloß nacht hingestellte Regeln zum richtigen Umkehren der Urtheile, Schließen u. f. w. enthal= ten; sondern das Wesen der Vernunft und des Begriffs muß er= klart werden, ber Satz vom Grunde des Erkennens ausführlich betrachtet werden: denn eine bloße Paraphrase desselben ist die Logik, und zwar eigentlich nur für den Fall, wo der Grund, der den Urtheilen Wahrheit giebt, nicht empirisch oder metaphysisch, sondern logisch oder metalogisch ist. Neben dem Satz vom Grund des Erkennens sind daher die übrigen drei ihm so nah verwand=

ten Grundgesetze des Denkens, ober Urtheile von metalogischer Bahrheit, aufzuführen. Endlich ware das Wesen des eigentlichen Denkens, d. h. des Urtheilens und Schließens, aus der Berbin= bung ber Begriffssphären, gemäß dem raumlichen Schema, auf die oben angedeutete Weise darzustellen und aus diesem alle Re= geln bes Urtheilens und Schließens burch Konstruktion abzuleiten. Daburch daß die Logik nicht mehr als besondere Wiffenschaft, sondern nur im Zusammenhang der gesammten Philosophie, als ein Kapitel berselben, vorgetragen wurde, sollte ihre Kenntniß bennoch nicht feltener werden, als sie jett ist: benn heut zu Tage muß Jeber, welcher nicht in der Hauptsache roh bleiben und der unwissenden, in Dumpfheit befangenen Menge beigezählt werden will, spekulative Philosophie studirt haben: und dies beswegen, weil dieses neunzehnte Jahrhundert ein philosophisches ist; womit nicht sowohl gesagt seyn soll, daß es Philosophie besitze, oder Philosophie in ihm herrschend sei, als vielmehr, daß es zur Phi= losophie reif und eben deshalb ihrer durchaus bedürftig ist: es ist dieses ein Zeichen hoch getriebener Bilbung, sogar ein fester Punkt auf der Skala der Kultur der Zeiten \*).

So wenig praktischen Nuten die Logik haben kann; fo ist dennoch wohl nicht zu leugnen, daß sie zum praktischen Behuf erfunden worden. Ihre Entstehung exklare ich mir auf folgende Weise. Als unter den Cleatikern, Megarikern und Sophisten die Lust am Disputiren sich immer mehr entwickelt hatte und all= malig fast zur Sucht gestiegen war, mußte die Verwirrung, in welche fast jede Disputation gerieth, ihnen bald die Nothwendig= keit eines methodischen Verfahrens fühlbar machen, als Unleitung zu welchem eine wissenschaftliche Dialektik zu suchen war. Das Erste, was bemerkt werden mußte, war, daß beide streitende Partheien allemal über irgend einen Satz einig seyn mußten, auf welchen die strittigen Punkte zurückzusühren waren, im Disputi= ren. Der Anfang des methodischen Verfahrens bestand darin, daß man diese gemeinschaftlich anerkannten Sätze förmlich als solche aussprach und an die Spize der Untersuchung stellte. Diese Sate aber betrafen Anfangs nur das Materiale der Un= Man wurde bald inne, daß auch in ber Art und tersuchung.

<sup>\*)</sup> Siezu Kap. 9 u. 10 bee zweiten Banbes.

Weise, wie man auf die gemeinschaftlich anerkannte Wahrheit juruckgieng und seine Behauptungen aus ihr abzuleiten suchte, gewisse Formen und Gesetze befolgt wurden, über welche man, obgleich ohne vorhergegangene Uebereinkunft, sich bennoch nie veruneinigte, woraus man fah, daß sie der eigenthumliche, in ihrem Wesen liegende Gang ber Vernunft selbst seyn mußten, das Formale ber Untersuchung. Obgleich nun bieses nicht bem Zweisel und der Uneinigkeit ausgesetzt war, so gerieth doch irgend ein bis zur Pebanterie spstematischer Kopf auf den Gedanken, daß es recht schon aussehn und die Bollendung der methodischen Dialektik seyn wurde, wenn auch bieses Formelle alles Disputirens dieses immer gesetzmäßige Verfahren der Vernunft selbst, eben: falls in abstrakten Sagen ausgesprochen wurde, welche man eben wie jene das Materiale der Untersuchung betreffenden gemeinschaftlich anerkannten Sage, an die Spige der Untersuchung stellte, als den festen Kanon des Disputirens selbst, auf welchen man stets zurückzusehn und sich barauf zu berufen hatte. Indem man auf diese Weise, das, was man bisher wie durch stillschweigende Uebereinkunft befolgt, oder wie instinktmäßig ausgeübt hatte, nunmehr mit Bewußtseyn als Gefet anerkennen und formlich aus: sprechen wollte, fand man allmälig mehr oder minder vollkom= mene Ausbrucke für logische Grundsätze, wie ben Sat vom Widerspruch, vom zureichenden Grunde, vom ausgeschlossenen Dritz ten, das dictum de omni et nullo, sodann die specielleren Regeln der Syllogistik, wie z. B. ex meris particularibus aut negativis nihil sequitur, a rationato ad rationem non valet consequentia u. s. w. Daß man hiemit aber nur langsam und sehr muhfam zu Stande kam und vor dem Aristoteles alles sehr un: vollkommen blieb, sehn wir theils aus der unbeholfenen und weit: schweifigen Art, mit der in manchen Platonischen Gesprächen logische Wahrheiten ans Licht gebracht werden, noch besser aber aus dem, was uns Sertus Empirifus von den Streitigkeiten der Megariker über die leichtesten und einfachsten logischen Gesetze und die muhsame Art, wie sie solche zur Deutlichkeit brachten, berichtet (Sext. Emp. adv. Math. L. 8. p. 112 segg.). teles aber sammelte, ordnete, berichtigte das Vorgefundene und brachte es zu einer ungleich höhern Vollkommenheit. Wenn man auf diese Weise beachtet, wie der Gang der Griechischen Kultur

bie Arbeit des Aristoteles vorbereitet und herbeigeführt hatte, wird man wenig geneigt seyn, ber Angabe ber Braminen Glauben zu schenken, welche uns Jones, sehr für bieselbe eingenommen, mit= theilt, daß namlich Kallisthenes bei den Indiern eine fertige Lo= gik vorgefunden und fie seinem Oheim Aristoteles übersandt habe (Asiatic researches, Vol. 4. p. 164.). — Daß im traurigen Mittelalter bem disputirsuchtigen, beim Mangel aller Realkennt= niß an Formeln und Worten allein zehrenden Geist der Schola= stiker die Aristotelische Logik hochst willkommen seyn mußte, selbst in ihrer Arabischen Verstummelung begierig ergriffen und bald zum Mittelpunkt alles Wissens erhoben wurde, läßt sich leicht begreifen. Von ihrem Ansehn zwar seitbem gesunken, hat sie sich dennoch bis auf unsere Zeit im Ansehn einer für sich beste= henden, praktischen und höchst nothigen Wiffenschaft erhalten: so= gar hat in unsern Tagen die Kantische Philosophie, die ihren Grundstein eigentlich aus der Logik nahm, wieder ein neues In= teresse für sie rege gemacht, welches sie in dieser Hinsicht, d. h. als Mittel zur Erkenntniß des Befens der Vernunft, auch aller= dings verdient.

Wie die richtigen strengen Schlusse badurch zu Stande kom= men, daß man das Berhaltniß der Begriffsspharen genau betrachtet und nur wenn eine Sphare ganz in einer andern und diese wieder ganz in einer dritten enthalten ist, auch die erste für in der dritten ganz enthalten anerkennt; so beruht hingegen die Ueberredungskunft barauf, daß man die Berhaltniffe ber Begriffssphären nur einer oberflächlichen Betrachtung unterwirft und sie bann seinen Absichten gemäß einseitig bestimmt, haupt= sächlich dadurch, daß, wenn die Sphäre eines betrachteten Be= griffs nur zum Theil in einer andern liegt, zum Theil aber auch in einer ganz verschiedenen, man sie als ganz in der ersten lie= gend angiebt, ober ganz in der zweiten, nach der Absicht des Redners. 3. B. wenn von Leidenschaft geredet wird, kann man diese beliebig unter den Begriff der größten Kraft, des machtig= sten Agens in der Welt subsumiren, oder unter den Begriff der Unvernunft, und diesen unter den der Dhnmacht, der Schwäche. Dasselbe Verfahren kann man nun fortsetzen und bei jedem Begriff, auf den die Rebe führt, von Neuem anwenden. Fast im= mer theilen sich in der Sphare eines Begriffs mehrere andere,

beren jede einen Theil des Gebiets des ersteren auf dem ihrigen enthalt, selbst aber auch noch mehr außerdem umfaßt: von die= sen letteren Begriffssphären läßt man aber nur die eine beleuch= tet werben, unter welche man den ersten Begriff subsumiren will, während man die übrigen unbeachtet liegen läßt ober verdeckt halt. Auf diesem Kunstgriff beruhen eigentlich alle Ueberredungs= kunste, alle feineren Sophismen: denn die logischen, wie der mentiens, velatus, cornutus u. s. w. sind für die wirkliche Un= wendung offenbar zu plump. Da mir nicht bekannt ist, daß man bisher das Wesen aller Sophistikation und Ueberredung auf diesen letten Grund ihrer Möglichkeit zurückgeführt und densel= ben in der eigenthumlichen Beschaffenheit der Begriffe, ober in der Erkenntnismeise der Vernunft nachgewiesen hat; so will ich, da mein Vortrag mich darauf geführt hat, die Sache, so leicht sie auch einzusehn ist, noch durch ein Schema auf der beifolgen= den Tafel erläutern, welches zeigen soll, wie die Begriffssphären mannigfaltig in einander greifen und dadurch der Willkuhr Spiel= raum geben, von jedem Begriff auf diesen ober jenen andern Nur wunsche ich nicht, daß man durch die Tafel verleitet werde, dieser kleinen beilaufigen Erorterung mehr Wich= tigkeit beizulegen, als sie ihrer Natur nach haben kann. habe zum erläuternden Beispiel den Begriff des Reisens ge= Seine Sphare greift in das Gebiet von vier andern, auf jeden von welchen der Ueberredner beliebig übergehen kann: diese greifen wieder in andre Sphären, manche davon zugleich in zwei und mehrere, burch welche ber Ueberredner nach Willkühr seinen Weg nimmt, immer als ware es der einzige, und dann zulett, je nachdem seine Absicht war, bei Gut oder Uebel anlangt. Nur muß man, bei Verfolgung der Spharen, immer die Richtung vom Centro (dem gegebenen Hauptbegriff) zur Peripherie behal= ten, nicht aber ruckwarts gehn. Die Einkleidung einer solchen Sophistikation kann die fortlaufende Rede, oder auch die strenge Schlußform senn, je nachbem die schwache Seite des Hörers es anrath. Im Grunde sind die meisten wissenschaftlichen, besonders philosophischen Beweisführungen nicht viel anders beschaffen: wie ware es sonst auch möglich, daß so Bieles, zu verschiedenen Zei= ten, nicht nur irrig angenommen (benn ber Irrthum selbst hat einen andern Ursprung), sondern demonstrirt und bewiesen, den=

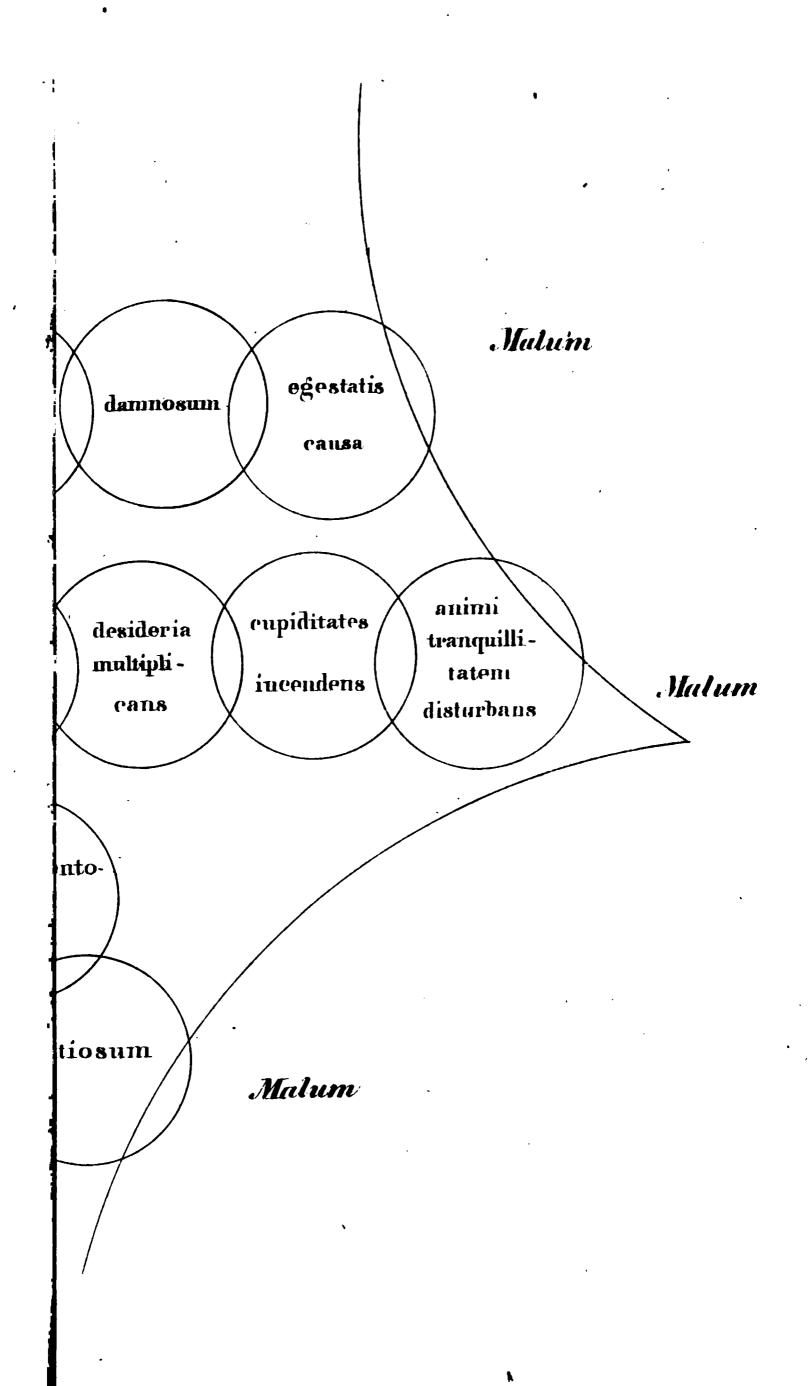

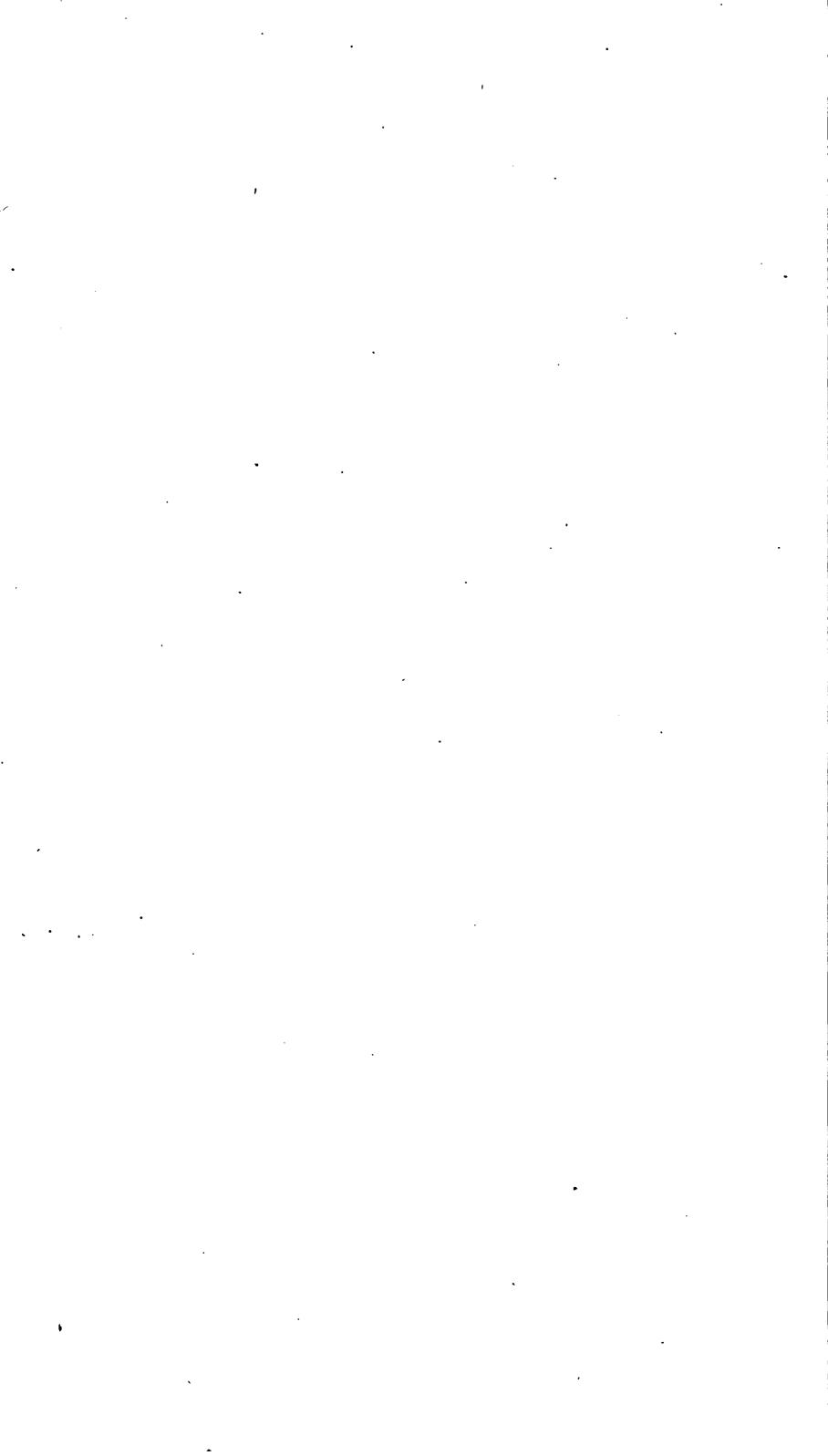

noch aber später grundfalsch befunden worden, B. Leibnig= Wolfische Philosophie, Ptolemäische Astronomie, Stahlsche Che= mie, Newtonische Farbenlehre u. s. w. u. s. w. \*).

## . §. 10.

Durch dieses Alles tritt uns immer mehr die Frage nah, wie denn Gewißheif zu erlangen, wie Urtheile zu begrünsten sein, worin das Wissen und die Wissenschaft bestehe, die wir, neben der Sprache und dem besonnenen Handeln, als den dritten großen durch die Vernunft gegebenen Vorzug rühmen.

Die Vernunft ist weiblicher Natur: sie kann nur geben, nachdem sie empfangen hat. Durch sich selbst allein hat sie nichts, als die gehaltlosen Formen ihres Operirens. Bollkommen reine Vernunfterkenntniß giebt es sogar keine andre, als die vier Gate, welchen ich metalogische Wahrheit beigelegt habe, also die Sitze von der Identitat, vom Widerspruch, vom ausgeschlossenen Drit= ten und vom zureichenden Erkenntnifgrunde. Denn selbst das Uebrige der Logik ist schon nicht mehr vollkommen reine Vernunft= erkenntniß, weil es die Verhaltnisse und Kombinationen der Spha= ren der Begriffe voraussetzt: aber Begriffe überhaupt sind erst da, nach vorhergegangenen anschaulichen Vorstellungen, die Beziehung auf welche ihr ganzes Wesen ausmacht, die sie folglich schon voraussetzen. Da indessen diese Woraussetzung sich nicht auf den bestimmten Gehalt der Begriffe, sondern nur allgemein auf ein Dasenn derselben erstreckt; so kann die Logik doch viel besser, als jede andre, für reine Vernunftwissenschaft gelten. In allen übrigen Wissenschaften hat die Vernunft den Gehalt aus den anschaulichen Vorstellungen erhalten: in der Mathematik aus den vor aller Erfahrung anschaulich bewußten Berhaltnissen des Raumes und der Zeit: in der reinen Naturwissenschaft, d. h. in dem, was wir vor aller Erfahrung über den Lauf der Natur wissen, geht der Gehalt der Wissenschaft aus dem reinen Berstande hervor, b. h. aus der Erkenntniß a priori des Gesetzes der Kausalität und dessen Verbindung mit jenen reinen Anschauungen bes Raumes und der Zeif. In allen andern Wissenschaften ge=

<sup>\*)</sup> Hiezu Rap. 11 bes zweiten Banbes.

hort alles, was nicht aus den eben genannten entlehnt ist, ber Wissen überhaupt heißt: solche Urtheile in der Erfahrung an. Gewalt seines Geistes zu willkührlicher Reproduktion haben, welche in irgend etwas außer ihnen ihren zureichenden Erkennt= nifgrund haben, b. h. wahr sind. Die abstrakte Erkenntniß allein ist also ein Wissen: dieses ist daher durch die Vernunft bedingt, und von den Thieren können wir, genau genommen, nicht fagen, daß sie irgend etwas wissen, wiewohl sie die anschau= liche Erkenntniß, für diese auch Erinnerung und eben deshalb Phantafie haben, welche überdies ihr Traumen beweist. Bewußt: senn legen wir ihnen bei, dessen Begriff folglich, obgleich das Wort von Wiffen genommen ist, mit dem des Vorstellens überhaupt, von welcher Urt es auch sei, zusammenfällt. Daher auch legen wir der Pflanze zwar Leben, aber kein Bewußtsenn bei. — Wissen also ist bas abstrakte Bewußtsenn, bas Firirthaben in Begriffen der Vernunft, des auf andere Weise überhaupt Erkannten.

#### §. 11.

In dieser Hinsicht ist nun der eigentliche Gegensatz des Wissens das Gefühl, dessen Erörterung wir deshalb hier einschalten muffen. Der Begriff, den das Wort Gefühl bezeich= net, hat durchaus nur einen negativen Inhalt, nämlich biefen, daß etwas, das im Bewußtseyn gegenwartig ist, nicht Be= griff, nicht abstrakte Erkenntniß ber Bernunft fei: übrigens mag es senn, mas es will, es gehört unter den Be= griff Gefühl, dessen unmäßig weite Sphare daher die hetero: gensten Dinge begreift, von denen man nimmer einfieht, wie ste zusammenkommen, so lange man nicht erkannt hat, daß sie allein in dieser negativen Rucksicht, nicht abstrakte Begriffe zu senn, übereinstimmen. Denn die- verschiedensten, ja feindlichsten Elemente liegen ruhig neben einander in jenem Begriff, z. B. religioses Gefühl, Gefühl der Wollust, moralisches Gefühl, kör= perliches Gefühl als Getast, als Schmerz, als Gefühl für Farben, für Tone und beren Harmonien und Disharmonien, Ge= fühl des Hasses, Abscheus, der Selbstzufriedenheit, der Ehre, der Schande, des Rechts, des Unrechts, Gefühl der Wahrheit, afthe=

tisches Gefühl, Gefühl von Kraft, Schwäche, Gesundheit, Freund: schaft, Liebe u. s. w. u. f. w. Durchaus keine Gemeinschaft ist zwischen ihnen, als die negative, daß sie keine abstrakte Bernunfterkenntniß sind: aber bieses wird am auffallenbsten, wenn sogar die anschauliche Erkenntniß & priori der raumlichen Ber= haltnisse, und vollends die bes reinen Verstandes unter jenen Begriff gebracht wird, und überhaupt von jeder Erkenntniß, jeder Wahrheit; deren man sich nur erst intuitiv bewußt ist, sie aber noch nicht in abstrakte Begriffe abgesetzt hat, gesagt wirb, daß man sie fühle. Hievon will ich, zur Erläuterung, einige Beispiele aus neuern Buchern beibringen, weil sie frappante Belege meiner Erklärung sind. Ich erinnre mich, in der Einleitung einer Berdeutschung bes Eukleides gelesen zu haben, man solle die Anfänger in der Geometrie die Figuren erst alle zeichnen lafsen, ehe man zum Demonstriren schreite, weil sie alsbann bie geometrische Wahrheit schon vorher fühlten, ehe ihnen die De= monstration die vollendete Erkenntniß beibrächte. — Eben so wird in der "Kritik der Sittenlehre von F. Schleiermacher" geredet vom logischen und mathematischen Gefühl (p. 339), auch vom Gefühl der Gleichheit oder Verschiedenheit zweier Formeln (p. 342): ferner in Tennemanns Geschichte der Philosophie, Bb. 1, p. 361, heißt es: "man fühlte, daß die Trugschluffe nicht richtig waren, konnte aber doch ben Fehler nicht entdecken." — So lange man nun diesen Begriff Gefühl nicht aus dem rechten Gesichtspunkte betrachtet und nicht jenes eine negative Merkmal, das allein ihm wesentlich ift, erkennt, muß berselbe, wegen ber übermäßigen Beite seiner Sphare, und seines bloß negativen, ganz einseitig bestimmten und sehr geringen Gehaltes, beständig Anlaß zu Dis= verständnissen und Streitigkeiten geben. Da wir im Deutschen noch das ziemlich gleichbedeutende Wort. Empfindung haben, so wurde es bienlich senn, dieses für die körperlichen Gefühle, als eine Unterart, in Beschlag zu nehmen. Der Ursprung jenes ge= gen alle andern bisproportionirten Begriffs Gefühl, ist aber ohne Alle Begriffe, und nur Begriffe sind es Zweifel folgender. welche Worte bezeichnen, sind nur für die Vernunft da, gehn von ihr aus: man steht mit ihnen also schon auf einem einseiti= gen Standpunkt. Aber von einem solchen aus erscheint bas Na= here deutlich und wird als positiv gesetzt; das Fernere fließt zu=

sammen und wird bald nur noch negativ berucksichtigt: so nennt jebe Nation alle Undern Frembe, ber Grieche alle Undern Bar= baren, ber Englander Alles, was nicht England ober Englisch ist, continent und continental, der Gläubige alle Andern Reger ober Heiden, der Abel alle Andern roturiers, der Student alle Andern Philister u. dgl. m. Dieselbe Einseitigkeit, man kann sagen dieselbe rohe Unwissenheit aus Stolz, läßt sich, so sonder= bar es auch klingt, die Vernunft selbst zu Schulden kommen, in= dem sie unter den einen Begriff Gefühl jede Modifikation des Bewußtseyns befaßt, die nur nicht unmittelbar zu ihrer Borstellungsweise gehört, b. h. nicht abstrakter Begriff ift. Sie hat dieses bisher, weil ihr eigenes Verfahren ihr nicht durch grundliche Selbstkenntniß beutlich geworden war, bugen muffen durch Misverständnisse und Verirrungen auf ihrem eigenen Ge= biet, da man sogar ein besonderes Gefühlvermogen aufgestellt hat und nun Theorien besselben konstruirt.

## §. 12.

Wissen, als bessen kontradiktorisches Gegentheil ich so eben den Begriff Gefühl erörtert habe, ist, wie gesagt, jede abstrakte Erkenntniß, d. h. Bernunfterkenntniß. Da nun aber die Bernunft immer nur das anderweitig Empfangene wieder vor die Erkenntniß bringt; so erweitert sie nicht eigentlich unser Erkennen, sondern giebt ihm bloß eine andere Form. Nämlich was intuitiv, was in concreto erkannt wurde, läßt sie abstrakt und allgemein er= kennen. Dies ist aber ungleich wichtiger, als es, so ausgedrückt, dem ersten Blicke scheint. Denn alles sichere Aufbewahren, alle Mittheilbarkeit und alle sichere und weitreichende Anwendung der Erkenntniß auf das Praktische hangt davon ab, daß sie ein Bis= sen, eine abstrakte Erkenntniß geworden sei. Die intuitive Er= kenntniß gilt immer nur vom einzelnen Fall, geht nur auf bas Nachste und bleibt bei diefem stehn, weil Sinnlichkeit und Berstand eigentlich nur ein Objekt zur Zeit auffassen konnen. anhaltende, zusammengesetzte, planmäßige Thätigkeit muß daher von Grundsätzen, also von einem abstrakten Wissen ausgehn und danach geleitet werben. So ist z. B. die Erkenntniß, welche ber Berstand vom Berhaltniß ber Ursach und, Wirkung hat, zwar an

sich viel vollkommner, tiefer und erschöpfenber, als was davon in abstracto sich benken läßt: ber Verstand allein erkennt anschau= lich unmittelbar und vollkommen bie Art des Wirkens eines Hebels, Flaschenzuges, Kammrades, das Ruhen eines Gewölbes in sich selbst u. s. w. Aber wegen der eben berührten Eigenschaft der intuitiven Erkenntniß, nur auf bas unmittelbar Gegenwartige gu gehn, reicht ber bloße Verstand nicht hin zur Konstruktion von Maschinen und Gebäuben: vielmehr muß hier die Vernunft ein= treten, an die Stelle der Anschauungen abstrakte Begriffe feten, solche zur Richtschnur des Wirkens nehmen, und waren sie rich= tig, so wird der Erfolg eintreffen. Eben so erkennen wir in reiz ner Anschauung vollkommen das Wesen und die Gesetzmäßigkeit einer Parabel, Hyperbel, Spirale: aber um von dieser Erkennt= niß sichere Unwendung in der Wirklichkeit zu machen, mußte sie zuvor zum abstrakten Wissen geworden senn, wobei sie freilich die Anschaulichkeit einbußt, aber bafür die Sicherheit und Bestimmt= heit des abstrakten Wissens gewinnt. Also erweitert alle Flurions= rechnung eigentlich gar nicht unsere Erkenntniß von den Rurven, enthalt nichts mehr, als was schon die bloße reine Unschauung derselben: aber sie andert die Art der Erkenntniß, verwandelt die intuitive in eine abstrakte, welches für die Anwendung so höcht folgenreich ist. Hier kommt nun aber noch eine Eigenthumlickeit unsers Exkenntuisvermögens zur Sprache, welche man bisher wohl nicht bemerken konnte, so lange der Unterschied zwischen anschaus licher und abstrakter Erkenntnis nicht vollkommen deutlich gemacht war. Es ist diese, daß die Werhaltnisse des Raums nicht unmit= telbar und als solche in die abstrakte Erkenntniß übertragen werden können, sondern hiezu allein die zeitlichen Größen, d. h. die Zahlen geeignet sind. Die Zahlen allein konnen in ihnen genau entsprechenden abstrakten Begriffen ausgedrückt werden, nicht die raumlichen Größen. Der Begriff Tausend ift vom Begriff Behn genau so verschieden, wie beide zeitliche Größen es in der Anschauung sind: wir denken bei Taufend ein bestimmt vielfaches von Zehn, in welches wir jenes für die Anschauung in der Zeit beliebig auflösen können, d. h. es zählen können. Aber zwischendem abstrakten Begriff einer Meile und dem eines Fußes, ohne alle anschauliche Vorstellung von beiden und ohne Hulfe der Zahl, ist gar kein genauer und jenen Größen selbst entsprechender Uns

bloß für die unmittelbare Unschauung, und er reicht damit voll= kommen aus: hingegen hat nur der wissenschaftliche Mechaniker ein eigentliches Wissen jener Gesete, b. h. eine Erkenntniß in ab-Selbst zur Konstruktion von Maschinen reicht stracto bavon. jene bloß intuitive Verstandeserkenntniß hin, wenn ber Erfinder der Maschine sie auch allein ausführt, wie man oft an talentvollen Handwerkern ohne alle Wissenschaft sieht: hingegen sobald mehrere Menschen und eine zusammengesetzte, zu verschiedenen Zeit: vunkten eintretende Thatigkeit derfelben zur Ausführung einer mechanischen Operation, einer Maschine, eines Baues nothig sind, muß der, welcher sie leitet, den Plan in abstracto entworfen ha= ben, und nur durch Beihülfe ber Vernunft ist eine solche zusam: menwirkende Thatigkeit möglich. Merkwürdig ist es aber, daß bei jener erstern Art von Thatigkeit, wo einer allein in einer ununterbrochenen Handlung etwas queführen soll, das Wissen, die Unwendung der Vernunft, die Reflexion ihm sogar oft hinderlich senn kann, 3. B. eben beim Billiardspielen, beim Fechten, beim Stimmen eines Instruments, beim Singen: hier muß die anschauliche Erkenntniß bie Thatigkeit unmittelbar leiten: bas Durch= gehn durch die Resterion macht sie unsicher, indem es die Aufmerksamkeit theilt und ben Menschen verwirrt. Darum führen Wilde und rohe Menschen, die sehr wenig zu denken gewohnt sind, manche Leibesübungen, den Kampf mit Thieren, bas Treffen mit dem Pfeil u. dgl. mit einer Sicherheit und Geschwindigkeit aus, die der reslektirende Europäer nie erreicht, eben weil seine Ueberlegung ihn schwanken und zaudern macht: denn er sucht 3. 23. die rechte Stelle, ober den rechten Zeitpunkt, aus dem glei= chen Abstand von beiden falschen Extremen zu finden: der Naturmensch trifft sie unmittelbar, ohne auf die Abwege zu reflektiren. Eben so hilft es mir nicht, wenn ich den Winkel, in welchem ich bas Rastermesser anzusegen habe, nach Graben und Minuten in abstracto anzugeben weiß, wenn ich ihn nicht intuitiv kenne, b. h. im Griff habe. Auf gleiche Weise storend ist ferner die Anwendung der Vernunft bei dem Verständniß der Physiognomie: auch dieses muß unmittetbar burch ben Verstand geschehn: ber Ausdruck, die Bedeutung der Züge läßt sich nur fühlen, sagt man, d. h. eben geht nicht in die abstrakten Begriffe ein. Jeder Mensch hat seine unmittelbare intuitive Physivgnomik und Pathognomik:

doch erkennt Einer beutlicher, als ber Andere, jene signatura rerum. Aber eine Physiognomik in abstracto zum Lehren und Lernen' ist nicht zu Stande zu bringen; weil die Rüancen hier so fein sind, daß der Begriff nicht zu ihnen herab kann; daher das abstrakte Wissen sich zu ihnen verhalt, wie ein musivisches Bild zu einem van der Werft oder Denner: wie, so sein auch die Musaik ist, die Gränzen der Steine doch stets bleiben und daher kein steztiger Uebergang einer Tinte in die andere möglich ist; so sind auch die Begriffe, mit ihrer Starrheit und scharfen Begränzung, so sein man sie auch durch nähere Bestimmung spalten möchte, stets unsähig, die seinen Modisikationen des Anschaulichen zu erzreichen, auf welche es bei der hier zum Beispiel genommenen Physiognomik gerade ankommt \*).

Diese nämliche Beschaffenheit der Begriffe, welche sie den Steinen des Musivbildes ähnlich macht, und vermöge welcher die Anschauung stets ihre Asymptote bleibt, ist auch der Grund, weshalb in der Kunst nichts Gutes durch sie geleistet mird. Will der Sänger oder Virtuose seinen Vortrag durch Reslerion leiten; so
bleibt er todt. Dasselbe gilt vom Komponisten, vom Maler, ja
vom Dichter: immer bleibt für die Kunst der Begriff unfruchtbar:
bloß das Technische in ihr mag er leiten: sein Gebiet ist die Wisselssschaft. Wir werden im dritten Buch näher untersuchen, weshald alle ächte Kunst aus der anschausichen Erkenntnischervorzgeht, nie aus dem Begriff. — Sogar auch in Hinsicht auf das
Betragen, auf die persönliche Annehmlichkeit im Umgange, taugt
der Begriff nur negativ, um die groben Ausbrüche des Egoismus

<sup>\*)</sup> Ich bin dieserwegen der Meinung, daß die Physiognomik nicht weiter mit Sicherheit gehn kann, als zur Aufstellung einiger ganz allgemeiner\_Resgeln, z. B. solcher: in Stirn und Auge, ist das Intellektuale, im Munde und der untern Gesichtshalste, das Ethische, die Willensaußerungen, zu lessen; — Stirn und Auge erläutern sich gegenseitig, jedes von beiden, ohne das andere gesehn, ist nur halb verständlich; — Genie ist nie ohne hohe, breite, schon gewöldte Stirn; diese aber oft ohne jenes; — von einem geistzreichen Aussehn ist auf Geist um so sicherer zu schließen, je häßlicher das Gesicht ist, und von einem dummen Aussehn auf Dummheit desto sicherer, je schoner das Gesicht ist; weil Schönheit, als Angemessenheit zu dem Appus der Menschheit, schon an und für sich auch den Ausbruck geistiger Klarheit trägt, Häßlichkeit sich entgegengesest verhält, u. s. w. —

und der Bestialität zurückzuhalten, wie denn die Höslichkeit sein löbliches Werk ist: aber das Anziehende, Gratiose, Einnehmende des Betragens, das Liebevolle und Freundliche, darf nicht aus dem Begriff hervorgegangen seyn: sonst

"fühlt man Absicht und man ist verstimmt."— Alle Verstellung ist Werk der Resterion: aber auf die Dauer und unausgesetzt ist sie nicht haltbar: nemo potest personam diu kerre sictam, sagt Seneka, de clementia: auch wird sie dann meistens erkannt und versehlt ihre Wirkung. Im hohen Lebensdrange, wo es schneller Entschlüsse, keden Handelns, raschen und festen Ergreisens bedarf, ist zwar Vernunst nothig, kann aber, wenn sie die Oberhand gewinnt und das intuitive, unmittelbare, rein verständige Aussinden und zugleich Ergreisen des Rechten verwirrend hindert und Unentschlossenheit herbeisührt, leicht Alles verderben.

, Endlich geht auch Tugend und Heiligkeit nicht aus Resterion hervor, sondern aus der innern Tiefe des Willens und beren Berhaltniß zum Erkennen. Diese Erorterung gehört an eine ganz andere Stelle dieser Schrift: nur soviel mag ich hier bemerken, daß die auf das Ethische sich beziehenden Dogmen in der Wernunft ganzer Nationen dieselben seyn können, aber das Handeln in jedem Individuo ein anderes, und so auch umgekehrt: das Handeln geschieht, wie man spricht, nach Gefühlen: d. h. eben nur nicht nach Begriffen, nämlich bem ethischen Gehalte nach. Die Dogmen beschäftigen die mußige Bernunft: das Handeln geht zuletzt unabhängig von ihnen seinen Gang, meistens nicht nach abstrakten, sondern nach unausgesprochenen Marimen, deren Ausdruck eben ber ganze Mensch selbst ist. Daher, wie verschieben auch die religiosen Dogmen der Bolker sind; so ist boch bei allen die gute That von unaussprechlicher Zufriedenheit, die bose von unendlichem Grausen begleitet: erstere erschüttert kein Spott: von letterem befreit keine Absolution des Beichtvaters. foll hiedurch nicht geleugnet werden, daß bei der Durchführung eines tugendhaften Wandels Anwendung der Vernunft nothig sei: nur ist sie nicht die Duelle desselben; sondern ihre Funktion ist eine untergeordnete, namlich die Bewahrung gefaßter Entschlusse, das Vorhalten der Maximen zum Widerstand gegen die Schwäche des Augenblicks und zur Konsequenz des Handelns. Dasselbe lei= stet sie am Ende auch in der Kunst, wo sie boch eben so für die

Hauptsache nichts vermag, aber die Aussührung unterstützt, eben weil der Senius nicht in jeder Stunde zu Gebote steht, das Werk aber doch in allen Theilen vollendet und zu einem Ganzen geründet seyn soll \*).

#### §. 13.

Alle diese Betrachtungen sowohl des Nugens, als des Nach= theils der Anwendung der Bernunft, sollen dienen deutlich zu machen, daß, obwohl das abstrakte Wissen ber Rester der an= schaulichen Vorstellung und auf diese gegründet ist, es ihr doch keineswegs so kongruirt, daß es überall die Stelle berfelben ver= treten könnte: vielmehr entspricht es ihr nie ganz genau; daher, wie wir gesehn haben, zwar viele der menschlichen Verrichtungen nur durch Hulfe der Vernunft und des überlegten Berfahrens, jedoch einige besser ohne beren Anwendung zu Stande kommen. — Eben jene Inkongruenz der anschaulichen und der abstrakten Er= kenntniß, vermöge welcher diese sich immer jener nur so an= nähert, wie die Musivarbeit der Malerei, ist nun auch der Grund eines sehr merkwürdigen Phanomens, das, eben wie die Bernunft, der menschlichen Natur ausschließlich eigen ist, dessen bisher immer von Neuem versuchte Erklarungen aber alle ungenügend sind: ich meine das Lachen. Wir können, dieses seines Ursprunges wegen, uns einer Erörterung desselben an Dieser Stelle nicht entziehn, obwohl sie unsern Gang von Neuem aufhalt. Das Lachen entsteht jedesmal aus nichts Anderem, als aus der ploglich wahrgenommenen Inkongruenz zwischen einem Begriff, und den realen Objekten, die durch ihn in irgend einer Beziehung gedacht worden waren, und es ist selbst eben nur der Ausdruck jener Inkongruenz. Diese tritt oft badurch hervor, daß zwei oder mehrere reale Objekte durch einen Begriff gedacht und seine Identität auf sie übertragen wird: eine ganzliche Verschiedenheit derfelben im übrigen aber muß es auffallend machen, daß der Begriff nur in einer einseitigen Rucksicht auf sie paßte. Eben so oft jedoch ist es ein einziges reales Objekt, dessen Inkongruenz zu dem Begriff, bem es einerseits mit Recht subsumirt worden, ploylich sublbar

<sup>\*)</sup> Hiezu Kap. 7 bes zweiten Banbes.

wird. Je richtiger nun einerseits die Subsumtion solcher Wirklichkeiten unter den Begriff ist, und je größer und greller anderer= seits ihre Unangemessenheit zu ihm, besto stärker ist die aus die= sem Gegensatz entspringende Wirkung des Lacherlichen. werbe mich hier nicht damit aufhalten, Anekboten als Beispiele des Lächerlichen zu erzählen, um daran meine Erklärung zu er= lautern: benn diese ist so einfach und faßlich, daß sie dessen nicht bedarf, und zum Beleg derselben ist jedes Lächerliche, deffen sich der Leser erinnert, auf gleiche Weise tauglich. Wohl aber erhält unsere Erklarung Bestätigung und Erläuterung zugleich durch die Entfaltung zweier Urten bes Lächerlichen, in welche es zerfällt, und die eben aus jener Erklärung hervorgehn. Entweder nämlich sind in der Erkenntniß zwei oder mehrere sehr verschiedene reale Objekte, anschauliche Vorstellungen, vorhergegangen, und man hat sie willkuhrlich durch die Einheit eines beibe fassenden Begriffes identifizirt: diese Art des Lächerlichen heißt Wig. Der aber umgekehrt, der Begriff ist in der Erkenntniß zuerst da, und man geht nun von ihm zur Realität und zum Wirken auf dieselbe, zum Handeln über: Objekte, die übrigens grundverschieden, aber alle in jenem Begriffe gedacht sind, werden nun auf gleiche Beise angesehn und behandelt, bis ihre übrige große Verschiedenheit zur Ueberraschung und zum Erstaunen des Handelnden hervortritt: diese Art des Lächerlichen heißt Narrheit. Demnach ist jedes Lacherliche entweder ein witiger Einfall, oder eine narrische Hand= lung, je nachdem von der Diskrepanz der Objekte auf die Iden= titat des Begriffs, oder aber umgekehrt gegangen wurde: ersteres immer willführlich, letteres immer unwillführlich und von Außen aufgedrungen. Diesen Ausgangspunkt nun aber scheinbar umzu= kehren und Wit als Narrheit zu maskiren, ist die Kunst des Hofnarren und des Hanswurst: ein solcher, der Diversität der Objekte sich wohl bewußt, vereinigt dieselben, mit heimlichem Wig, unter einem Begriff, von welchem sodann ausgehend er von der nachher gefundenen Diversität der Objekte diejenige Ueberraschung erhalt, welche er selbst sich vorbereitet hatte. — Es ergiebt sich aus dieser kurzen, aber hinreichenden Theorie bes Lächerlichen, daß, letteren Fall der Lustigmacher bei Seite gesetzt, der Wit sich im= mer in Worten zeigen muß, bie Narrheit aber meistens in Hand= lungen, wiewohl auch in Worten, wenn sie nämlich nur ihr Vor=

haben ausspricht, statt es wirklich zu vollführen, ober auch sich in bloßen Urtheilen und Meinungen äußert.

Zur Narrheit gehört auch die Pebanterei. Sie entsteht daraus, daß man wenig Zutrauen zu seinem eigenen Berstande. hat und daher ihm es nicht überlassen mag, im einzelnen Fall unmittelbar das Rechte zu erkennen, demnach ihn ganz und gar unter die Vormundschaft der Vernunft stellt und sich dieser überall bedienen, d. h. immer von allgemeinen Begriffen, Regeln, Mari= men ausgehn und sich genau an sie halten will, im Leben, in der Kunst, ja im ethischen Wohlverhalten. Daher das der Pedanterei eigene Kleben an der Form, an der Manier, am Ausdruck und Wort, welche bei ihr an die Stelle des Wesens der Sache treten. Da zeigt sich benn balb die Inkongruenz des Begriffs zur Realitat, zeigt sich, wie jener nie auf bas Einzelne herabgeht und wie seine Allgemeinheit und starre Bestimmtheit nie genau zu den feinen Nuancen und mannigfaltigen Modifika= tionen der Wirklichkeit passen kann. Der Pedant kommt daher mit seinen allgemeinen Marimen im Leben fast immer zu kurz, zeigt sich unklug, abgeschmackt, unbrauchbar: in der Kunst, für die der Begriff unfruchtbar ist, producirt er leblose, steife, manie= rirte Aftergeburten. Sogar in ethischer Hinsicht kann der Borsatz, recht oder edel zu handeln, nicht überall nach abstrakten Mari= men ausgeführt werden; weit in vielen Fällen die unendlich fein nuancirte Beschaffenheit ber Umstände eine unmittelbar aus dem Charakter hervorgegangene Wahl des Rechten nothig macht, in= dem die Anwendung bloß abstrakter Maximen theils, weil sie nur halb passen, falsche Resultate giebt, theils nicht durchzuführen ist, indem sie dem individuellen Charakter des Handelnden fremb sind und dieser sich nie ganz verläugnen läßt: daher dann In= konsequenzen folgen. Wir konnen Kanten, sofern er zur Bedin= gung des moralischen Werths einer Handlung macht, daß sie aus rein vernünftigen abstrakten Marimen, ohne alle Neigung oder momentane Aufwallung geschehe, vom Vorwurf der Veranlassung moralischer Pedanterei nicht ganz frei sprechen; welcher Vorwurf auch der Sinn des Schillerschen Epigramms, "Gewissenöffrupel" überschrieben, ist.

Noch ist, zur Vervollständigung der Theorie, eine Afterart des Wißes zu erwähnen, das Wortspiel, Calembourg, pun, zu

welchem auch die Zweideutigkeit, l'équivoque, beren Hauptgebrauch der obscone (die Zote) ist, gezogen werden kann. Wie der Wiß zwei sehr verschiedene reale Objekte unter einen Begriff zwingt, so bringt das Wortspiel zwei verschiedene Begriffe, durch Be= nutzung des Zufalls, unter ein Wort: derfelbe Kontrast entsteht wieder, aber viel matter und oberflächlicher, weil er nicht aus dem Wesen der Dinge, sondern aus dem Zufall der Namenge= bung entsprungen ist. Beim Wit ist die Identität im Begriff, die Verschiedenheit in der Wirklichkeit: beim Wortspiel aber ist die Verschiedenheit in den Begriffen und die Identitat in der Wirk= lichkeit, als zu welcher der Wortlaut gehört. Es ware nur ein etwas zu gesuchtes Gleichniß, wenn man sagte, das Wortspiel verhalte sich zum Wig, wie die Parabel des obern umgekehrten Regels zu der des untern. Der Misverstand des Worts aber, ober das quid pro quo, ist ber unwillkührliche Calembourg, und verhalt sich zu diesem gerade so wie die Narrheit zum Wiß: daher auch muß oft der Harthorige, so gut wie der Narr, Stoff zum Lachen geben, und schlechte Komodienschreiber brauchen jenen statt diesen, um Lachen zu erregen \*).

# §. 14.

Bon allen biesen mannigsaltigen Betrachtungen, durch welche hoffentlich der Unterschied und das Verhältniß zwischen der Erstenntnisweise der Vernunft, dem Wissen, dem Begriff einerseits, und der unmittelbaren Erkenntniß in der reinsinnlichen, mathematischen Anschauung und der Auffassung durch den Verstand andererseits, zu völliger Deutlichkeit gebracht ist, ferner auch von den episodischen Erörterungen über Gefühl und Lachen, auf welche wir durch die Betrachtung jenes merkwürdigen Verhältnisses unferer Erkenntnisweisen sast unumgänglich geleitet wurden, — kehre ich nunmehr zurück zur fernern Erörterung der Wissenschaft, als des, neben Sprache und besonnenem Handeln, dritten Vorzugs, den die Vernunft dem Menschen giebt. Die allgemeine Betrachtung der Wissenschaft, die uns hier obliegt, wird theils ihre Form, theils die Vegründung ihrer Urtheile, endlich auch ihren Gehalt betreffen.

<sup>\*)</sup> Hiezu Kap. 8 des zweiten Bandes.

Wir haben gefehn, baß, bie Grundlage ber reinen Logik ausgenommen, alles Wissen überhaupt seinen Ursprung nicht in ber Bernunft selbst hat; sondern, anderweitig als anschauliche Erkenntniß gewonnen, in ihr niedergelegt ift, indem es badurch in eine ganz andre Erkenntnisweise, die abstrakte, übergieng. Alles Wissen, b. h. zum Bewußtseyn in abstracto erhobene Erkennts nif, verhalt sich zur eigentlichen Bissenschaft, wie ein Bruchstud zum Ganzen. Jeder Mensch hat burch Erfahrung, durch Betrachtung bes sich barbietenden Einzelnen, ein Wissen um manderlei Dinge erlangt: aber nur wer sich bie Aufgabe macht, überirgend eine Art von Gegenständen vollständige Erkenntniß in abstracto zu erlangen, strebt nach Wissenschaft. Durch den Begriff allein kann er jene Art aussondern: baher steht an der Spite je= ber Wissenschaft ein Begriff, durch welchen ber Theil aus dem Ganzen aller Dinge gebacht wird, von-welchem sie eine vollständige Erkenntniß in abstracto verspricht: z. B. der Begriff der raumlichen Werhaltniffe, ober bes Wirkens unorganischer Korper auf einander, ober ber Beschaffenheit der Pflanzen, der Thiere, ober der successiven Veranderungen der Oberfläche des Erdhalls, ober ber Veränderungen bes Menschengeschlechts im Ganzen, ober des Baues einer Sprache u. s. w. Wollte die Wissenschaft die Kenntniß von ihrem Gegenstande badurch erlangen, daß sie alle durch den Begriff gedachten Dinge einzeln erforschte, bis sie so allmälig bas-Ganze erkannt hätte; so wurde theils kein menschli= des Gedachtniß zureichen, theils keine Gewißheit der Woulstandig= feit zu erlangen fenn. Daher benutt sie jene oben erörterte Ei= genthumlichkeit der Begriffsspharen, einander einzuschließen, und geht hauptsächlich auf die weiteren Sphären, welche innerhalb des Begriffs ihres Gegenstandes überhaupt liegen: indem sie beren Berhaltnisse zu einander bestimmt hat, ist eben damit auch alles in ihnen Gebachte im Allgemeinen mit bestimmt und kann nun, mittelft Aussonderung immer engerer Begriffsspharen, genauer und genauer bestimmt werden. Hiedurch wird es möglich, daß eine Bissenschaft ihren Gegenstand ganz umfasse. Dieser Beg, den sie zur Erkenntniß geht, namlich vom Allgemeinen zum Besondes ren, unterscheidet sie vom gemeinen Wissen: daher ist die systema= tische Form ein wesentliches und charakteristisches Merkmal der Wissenschaft. Die Verbindung der allgemeinsten Begriffssphären

jeder Wissenschaft, d. h. die Kenntniß ihrer obersten Sate, ist unumgängliche Bedingung ihrer Erlernung: wie weit man von diesen auf die mehr besonderen Sate gehn will, ist beliebig und vermehrt nicht die Grundlichkeit, sondern den Umfang der Ge= lehrsamkeit. — Die Zahl der obern Sätze, welchen die übrigen alle untergeordnet sind, ist in den verschiedenen Wissenschaften sehr verschieben, so daß in einigen mehr Subordination, in an= dern mehr Koordination ist; in welcher Hinsicht jene mehr die Urtheilskraft, diese das Gedächtniß in Anspruch nehmen. war schon ben Scholastikern bekannt, \*) daß, weil ber Schluß zwei Pramissen erfordert, keine Wissenschaft von einem einzigen nicht weiter abzuleitenden Obersatz ausgehn kann; sondern beren mehrere, wenigstens zwei, haben muß. Die eigentlich klassifizi= renden Wissenschaften: Zoologie, Botanik, auch Physik und Chemie, sofern diese letteren auf wenige Grundkrafte alles unorgani= fche Wirken zurückführen, haben die meiste Subordination: hingegen hat Geschichte eigentlich gar keine, da das Allgemeine in ihr bloß in der Uebersicht der Hauptperioden besteht, aus denen aber die befonderen Begebenheiten sich nicht ableiten lassen und ihnen nur der Zeit nach subordinirt, dem Begriff nach koordinirt sind: daher Geschichte, genau genommen, zwar ein Wiffen, aber keine Wissenschaft ist. In der Mathematik find zwar, nach ber Euklei= dischen Behandlung, die Ariome die allein indemonstrabeln Ober= sätze und ihnen alle Demonstrationen stufenweise streng subordi= nirt: jedoch ist diese Behandlung ihr nicht wesentlich, und in der That hebt jeder Lehrsatz doch wieder eine neue raumliche Kon= struktion an, die an sich von den vorherigen unabhängig ist und eigentlich auch völlig unabhängig von ihnen erkannt werden kann, aus sich selbst, in der reinen Anschauung des Raums, in welcher auch die verwikelteste Konstruktion eigentlich so unmittelbar evident ist wie das Axiom: doch davon ausführlich weiter unten. Inzwischen bleibt immer jeder mathematische Sat doch eine all= gemeine Wahrheit, welche für unzähliche einzelne Fälle gilt, auch ist ein stufenweiser Gang von ben einfachen Sätzen zu ben komplicirten, welche auf jene zurückzuführen sind, ihr wesentlich: also ist Mathematik in jeder Hinsicht Wissenschaft. — Die Bollkom=

<sup>\*)</sup> Suarez, disput. metaphysicae, disp. III, sect. 3, tit. 3.

menheit einer Wiffenschaft als solcher, b. h. ber Form nach, be= steht barin, daß so viel wie möglich Subordination und wenig Koordination der Sate sei. Das allgemein wissenschaftliche Ta= lent ist bemnach die Fähigkeit, die Begriffssphären nach ihren verschiebenen Bestimmungen zu subordiniren, damit, wie Platon wiederholentlich anempfiehlt, nicht bloß ein Allgemeines und un= mittelbar unter diesem eine unübersehbare Mannigfaltigkeit neben einander gestellt die Wissenschaft ausmache; sondern vom Allgemeinsten zum Besonderen die Kenntniß allmalig herabschreite, durch Mittelbegriffe und nach immer nahern Bestimmungen ge= machte Eintheilungen. Nach Kant's Ausdrücken heißt dies, dem Gesetz ber Homogeneitat und bem der Specifikation gleichmäßig Eben baraus aber, daß dieses die eigentliche Genüge leisten. wissenschaftliche Wollkommenheit ausmacht, ergiebt sich, daß der 3med der Wiffenschaft nicht größere Gewißheit ist: denn diese tann auch die abgerissenste einzelne Erkenntniß eben so sehr ha= ben; sondern Erleichterung des Wiffens, burch die Form deffelben, und dadurch gegebene Möglichkeit der Bollständigkeit des Wissens. Es ift beshalb eine zwar gangbare, aber verkehrte Dei= nung, daß Wissenschaftlichkeit der Erkenntniß in der größern Ge= wißheit bestehe, und eben so falsch ist die hieraus hervorgegan= gene Behauptung, daß nur Mathematik und Logik Wiffenschaften im eigentlichen Sinne waren; weil nur in ihnen, wegen ihrer ganzlichen Aprioritat, unumftogliche Gewißheit der Erkenntniß ift. Dieser lettere Borzug selbst ist ihnen nicht abzustreiten: nur giebt er ihnen keinen besonderen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit, als welche nicht in der Sicherheit, sondern in der durch das stufen= weise Herabsteigen vom Allgemeinen zum Besonderen begründe= ten softematischen Form der Erkenntniß liegt. — Dieser den Wis. senschaften eigenthumliche Weg der Erkenntniß, vom Allgemeinen jum Befonderen, bringt es mit sich, daß in ihnen Vieles burch Ableitung aus vorhergegangenen Sätzen, also durch Beweise, be= gründet wird, und bies hat den alten Irrthum veranlaßt, daß nur das Bewiesene vollkommen wahr sei und jede Wahrheit eines Be= weises bedürfe; da vielmehr im Gegentheil jeder Beweis einer unbewiesenen Wahrheit-bedarf, die zulet ihn oder auch wieder seine Beweise stütt: daher eine unmittelbar begründete Wahrheit der durch einen Beweis begründeten so vorzuziehn ist, wie Wasser

aus der Quelle dem aus dem Aquadukt. Anschauung, theils reine a priori, wie sie die Mathematik, theils empirische a posteriori, wie sie alle andern Wissenschaften begründet, ist die Quelle aller Wahrheit und die Grundlage aller Wissenschaft. (Auszunehmen ift allein die auf nichtanschauliche, aber doch unmittelbare Kennt= niß der Vernunft von ihren eigenen Gesetzen gegründete Logik). Nicht die bewiesenen Urtheile, noch ihre Beweise; sondern jene aus der Anschauung unmittelbar geschöpften und auf sie, statt alles Beweises, gegründeten Urtheile sind in der Wissenschaft das, was die Sonne im Weltgebäude: benn von ihnen geht alles Licht aus, von welchem erleuchtet, die andern wieder leuchten. Unmittelbar aus der Anschauung die Wahrheit solcher ersten Ur= theile zu begründen, solche Grundvesten der Wissenschaft aus der unübersehbaren Menge realer Dinge herauszuheben; das ist das Werk ber Urtheilskraft, welche in bem Bermogen, bas an= schaulich Erkannte richtig und genau ins abstrakte Bewußtseyn zu übertragen, besteht, und bemnach die Vermittlerin zwischen Verstand und Vernunft ist. Nur ausgezeichnete und bas ge= wöhnliche Maaß überschreitende Starke derfelben in einem Indi= viduo, kann die Wissenschaften wirklich weiter bringen: aber Sate aus Saten zu folgern, zu beweisen, zu schließen, vermag Jeder, der nur gesunde Vernunft hat. Hingegen das anschaulich Erkannte in angemessene Begriffe für die Resterion absetzen und firiren, so daß einerseits das Gemeinsame vieler realen Objekte durch einen Begriff, andrerseits ihr Verschiedenes burch eben so viele Begriffe gebacht wird, und also bas Verschiedene, trot einer theilweisen Uebereinstimmung, doch als verschieden, bann aber wieber das Identische, trot einer theilweisen Berschiedenheit, boch als identisch erkannt und gedacht wird, Alles gemäß dem Zweck und der Rucksicht, die jedesmal obwalten: dies Alles thut die Urtheilskraft. Mangel derselben ist Einfalt. Der Gin= fältige verkennt bald die theilweise oder relative Verschiedenheit des in einer Rucksicht Ibentischen, bald die Identität des relativ oder theilweise Verschiedenen. Uebrigens kann auch auf diese Er= klarung ber Urtheilskraft Rants Gintheilung berselben in reflekti= rende und subsumirende angewandt werden, je nachdem sie nam= lich von den anschaulichen Objekten zum Begriff, oder von die= sem zu jenen übergeht, in beiden Fällen immer vermittelnd zwi=

schen der anschaulichen Erkenntniß des Berstandes und der restektiven der Wernunft. - Es kann keine Wahrheit geben, die unbedingt allein durch Schlusse herauszubringen ware; sondern bie Nothwendigkeit, sie bloß burch Schlusse zu begründen, ist immer nur relativ, ja subjektiv. Da alle Beweise Schlüsse sind; so ist für eine neue Wahrheit nicht zuerst ein Beweis, sondern unmit= telbare Evidenz zu suchen, und nur so lange es an dieser gebricht, der Beweis einstweilen aufzustellen. Durch und durch beweisbar kann keine Wiffenschaft sepn; so wenig als ein Gebaude in der Luft stehn kann: alle ihre Beweise muffen auf ein Un= schauliches und baber nicht mehr Beweisbares zurückführen. Denn die ganze Welt ber Reslexion ruht und wurzelt auf der anschau= lichen Welt. Alle lette, d. h. ursprüngliche Evidenz, ist eine anschauliche: dies verrath schon bas Wort. Demnach ist sie entweder eine empirische, oder aber auf die Anschauung a priori ber Bedingungen möglicher Erfahrung gegründet: in beiben Fal= len liefert fie daher nur immanente, nicht transscendente Erkennt= niß. Seder Begriff hat seinen Werth und sein Daseyn allein in der, wenn auch sehr vermittelten Beziehung auf eine anschauliche Vorstellung: was von den Begriffen gilt, gilt auch von den aus ihnen zusammengesetzten Urtheilen, und von den ganzen Wissen= Daher muß es irgendwie möglich senn, jede Wahrheit, die durch Schlusse gefunden und durch Beweise mitgetheilt wird, auch ohne Beweise und Schlusse unmittelbar zu erkennen. Um schwersten ist dies gewiß bei manchen komplicirten mathematischen Saten, zu benen wir allein an Schlußketten gelangen, z. B. Die Berechnung der Sehnen und Tangenten zu allen Bogen, mittelst Schlüssen aus dem Pythagorischen Lehrsate: allein auch eine solche Wahrheit kann nicht wesentlich und allein auf abstrakten Saten beruhen, und auch die ihr zum Grunde liegenden raum= lichen Verhaltnisse mussen für die reine Anschauung a priori so hervorgehoben werden können, daß ihre abstrakte Aussage unmit= telbar begründet wird. Vom Beweisen in der Mathematik wird aber sogleich ausführlicher die Rede seyn. — Als allein durch Schlusse gefunden, sieht man ferner auch viele physikalische, zu= mal astronomische Wahrheiten an: auch ist die Ueberzeugung von ihnen allein durch Schlusse mittheilbar. Dennoch ist ihr Ursprung eigentlich Induktion, d. h. Zusammenfassung des in vielen An-

schauungen Gegebenen in ein richtiges unmittelbar begründetes Urtheil: aus diesem werden nachher Hypothesen gebildet, deren Bestätigung durch die Erfahrung, als der Bollständigkeit sich na= hernde Induktion, den Beweiß für jenes erste Urtheil giebt. 3. B. die scheinbare Bewegung der Planeten ist empirisch er= fannt: nach vielen falschen Hypothesen über den raumlichen Zu= sammenhang dieser Bewegung (Planetenbahn), ward endlich die richtige gefunden, sodann die Gesetze, welche sie befolgt (die Re= plerischen), zuletzt auch die Ursache berselben (allgemeine Gravita= tion), und sammtlichen Hypothesen gab die empirisch erkannte Uebereinstimmung aller vorkommenden Fälle mit ihnen und mit ben Folgerungen aus ihnen, also Induktion, vollkommene Ge= Also dienten die Schlusse allein zur Auffindung der Hypothese: Induktion aber, d. h. vielfache Anschauung, begrundete die Wahrheit. Aber sogar auch unmittelbar, durch eine ein= zige empirische Anschauung, konnte diese begründet werden, sobald wir die Weltraume frei durchlaufen konnten. Folglich sind Schlusse auch hier nicht die wesentliche und einzige Quelle der Erkenntniß, sondern immer wirklich nur ein Nothbehelf. - Ends lich wollen wir, um ein drittes heterogenes Beispiel aufzustellen, noch bemerken, daß auch die sogenannten metaphysischen Wahr= heiten, b. h. solche, wie sie Kant in den metaphysischen Unfangs= grunden der Naturwissenschaft aufstellt, nicht den Beweisen ihre Evidenz verdanken. Das a priori Gewisse erkennen wir unmit= telbar: es ist, als die Form aller Erkenntniß, uns mit der größ= ten Nothwendigkeit bewußt. 3. B. daß die Materie beharrt, wissen wir unmittelbar als negative Wahrheit: benn unsre reine Anschauung von Raum und Zeit giebt die Moglichkeit der Bewegung; der Verstand giebt, im Gesetz der Kaufalität, die Mog= lichkeit der Aenderung der Form und Qualität: aber zu einem Entstehn ober Verschwinden von Materie gebricht es uns an Formen der Vorstellbarkeit. Daher ist jene Wahrheit zu allen Zei= ten, überall und Jedem evident gewesen, noch jemals im Ernst bezweifelt worden; was nicht fenn konnte, wenn ihr Erkenntniß= grund kein andrer ware, als ein so schwieriger auf Nadelspitzen einherschreitender Kantischer Beweis. Ja überdies habe ich (wie im Anhange ausgeführt) Kants Beweis falsch befunden, oben gezeigt, daß nicht aus dem Antheil, den die Zeit, sondern

aus dem, welchen der Raum an der Möglichkeit der Erfahrung hat, das Beharren der Materie abzuleiten ift. Die eigentliche Begründung aller in diesem Sinn metaphysisch genannter Wahr= heiten, d. h. abstrakter Ausbrucke ber nothwendigen und allge= meinen Formen des Erkennens, kann nicht wieder in abstrakten Sagen liegen; sondern nur im unmittelbaren, sich durch apobiftische und keine Widerlegung besorgende Aussagen a priori kund gebenden Bewußtseyn der Formen des Vorstellens. Will man dennoch einen Beweis berselben geben, so kann bieser nur barin bestehn, daß man nachweist, in irgend einer nicht bezweifelten Wahrheit sei die zu beweisende schon als Theil oder als Woraus= setzung enthalten: so habe ich z. B. gezeigt, wie alle empirische Anschauung schon die Anwendung des Gesetzes der Kausalität enthalt, dessen Erkenntniß baher Bedingung aller Erfahrung ift, und darum nicht erst durch diese gegeben und bedingt seyn kann, wie Hume behauptete. — Beweise sind überhaupt weniger für die, welche lernen, als für die, welche disputiren wollen. leugnen hartnáckig die unmittelbar begründete Einsicht: nur die Wahrheit kann nach allen Seiten konsequent seyn: man muß ba= her jenen zeigen, daß sie unter einer Gestalt und mittelbar zu= geben, was sie unter einer andern Gestalt und unmittelbar leug= nen, also den logisch nothwendigen Zusammenhang, zwischen dem Geleugneten und bem Zugestandenen.

Außerdem bringt aber auch die wissenschaftliche Form, nam= lich Unterordnung altes Besonderen unter ein Allgemeines und so immerfort aufwarts, es mit sich, daß die Wahrheit vieler Sate nur logisch begründet wird, namlich durch ihre Abhangig= keit von andern Sagen, also durch Schlusse, die zugleich als Be-Man soll aber nie vergessen, daß diese ganze · \* weise auftreten. Form nur ein Erleichterungsmittel ber Erkenntnis ist, nicht aber ein Mittel zu größerer Gewißheit. Es ist leichter, die Beschaffenheit eines Thieres aus der Gattung, zu der es gehört, und so aufwarts aus dem Geschlecht, der Familie, der Ordnung zu er= kennen, als das jedesmal gegebene Thier für sich zu untersuchen: aber die Wahrheit aller durch Schlusse abgeleiteter Sate ist im= mer nur bedingt und zulett abhängig von irgend einer, die nicht auf Schlussen, sondern auf Anschauung beruht. Läge diese lettere uns immer so nahe; wie die Ableitung burch einen Schluß, so

ware sie durchaus vorzuziehn. Denn alle Ableitung aus Begriffen ift, wegen des oben gezeigten mannigfaltigen Ineinandergrei= fens der Spharen, und der oft schwankenden Bestimmung ihres Inhalts, vielen Täuschungen ausgesetzt, wovon so viele Beweise falscher Lehren und Sophismen jeder Art Beispiele sind. — Schlusse sind zwar der Form nach völlig gewiß: allein sie sind sehr unsicher durch ihre Materie, die Begriffe, weil theils die Spharen dieser oft nicht scharf genug bestimmt find, theils sich so mannigfaltig durchschneiben, daß eine Sphare theilweise in vielen andern enthalten ist, und man also willkührlich aus ihr in die eine ober die andre von diesen übergehn kann und von da wie= der weiter, wie bereits dargestellt. Ober mit andern Worten: der terminus minor und auch der medius konnen immer verschie= denen Begriffen untergeordnet werden, aus denen man beliebig den terminus major und den medius wählt, wonach dann der Schluß verschieben ausfällt. — Ueberall folglich ist unmittelbare Evidenz der bewiesenen Wahrheit weit vorzuziehn, und diese nur da anzunehmen, wo jene zu weit herzuholen ware, nicht aber, wo sie eben so nahe ober gar naher liegt, als diese. Daher sa= hen wir oben, daß in der That bei der Logik, wo die unmit= telbare Erkenntniß uns in jedem einzelnen Fall näher liegt, als die abgeleitete wissenschaftliche, wir unser Denken immer nur nach der unmittelbaren Erkenntniß der Denkgesetze leiten und die Logik unbenutt laffen \*).

## §. 15.

Wenn wir nun mit unserer Ueberzeugung, daß die Ansschauung die erste Quelle aller Evidenz, und die unmittelbare oder vermittelte Beziehung auf sie allein absolute Wahrheit ist, daß ferner der nächste Weg zu dieser stets der sicherste ist, da jede Vermittelung durch Begriffe vielen Täuschungen aussetz; — wenn wir, sage ich, mit dieser Ueberzeugung uns zur Mathesmatik wenden, wie sie vom Eukleides als Wissenschaft aufgesstellt und dis auf den heutigen Tag im Ganzen geblieben ist; so können wir nicht umhin, den Weg, den sie geht, seltsam, ja

<sup>\*)</sup> hiezu Kap. 12 bes zweiten Banbes.

verkehrt zu finden. Wir verlangen die Zuruckführung jeder logi= schen Begründung auf eine anschauliche: sie hingegen ist mit großer Muhe bestrebt, die ihr eigenthumliche, überall nahe, anschau= liche Evidenz muthwillig zu verwerfen, um ihr eine logische zu substituiren. Wir mussen finden, daß das nicht anders ist, als wenn Jemand sich die Beine abschnitte, um mit Krücken zu gehn, oder als wenn der Prinz, im "Triumph der Empfindsam= keit," aus ber wirklichen schönen Natur flieht, um sich an einer Theaterdekoration, die sie nachahmt, zu erfreuen. — Ich muß hier an baszenige erinnern, was ich im sechsten Kapitel der ein= leitenden Abhandlung gefagt habe, und setze es als dem Leser in frischem Andenken und ganz gegenwärtig voraus; so daß ich hier meine Bemerkungen baran knupfe, ohne von Neuem ben Unterschied auseinanderzusetzen zwischen dem bloßen Erkenntnißgrund einer mathematischen Wahrheit, der logisch gegeben werden kann, und dem Grunde des Senns, welcher der unmittelbare, allein anschaulich zu erkennende Zusammenhang der Theile des Raums und der Zeit ist, die Einsicht in welchen allein wahre Befriedis gung und grundliche Kenntniß gewährt, während der bloße Er= kenntrißgrund stets auf der Oberfläche bleibt, und zwar ein Wissen, daß es so ist, aber keines, warum es so ift, geben kann. Cukleides gieng diesen lettern Weg, zum offenbaren Nachtheil der Wissenschaft. Denn z. B. gleich Anfangs, wo er ein für -alle Mal zeigen sollte, wie im Dreieck Winkel und Seiten sich gegen= seitig bestimmen und Grund und Folge von einander sind, ge= maß der Form, die der Sat vom Grund im bloßen Raume hat, und die dort, wie überall, die Nothwendigkeit giebt, daß Eines so ist, wie es ist, weil ein von ihm ganz verschiedenes Anderes so ist, wie es ist: statt so in bas Wesen des Dreiecks eine grund= liche Einsicht zu geben, stellt er einige abgerissene beliebig ge= wählte Sätze über das Dreieck auf, und giebt einen logischen Er= kenntnißgrund berselben, burch einen muhsaligen, logisch, gemäß dem Satz des Wiberspruchs geführten Beweis. Statt einer er2 schopfenden Erkenntniß bieser raumlichen Berhaltnisse, erhalt man daher nur einige beliebig mitgetheilte Resultate aus ihnen, und ist in dem Fall, wie Jemand, dem die verschiedenen Wirkungen einer kunstlichen Maschine gezeigt, ihr innerer Zusammenhang und Getriebe aber vorenthalten wurde. Daß, was Eukleides demon=

strirt, alles so sei, muß man, burch ben Sat vom Wiberspruch gezwungen, zugeben: warum es aber so ist, erfährt man nicht. Man hat baher fast die unbehagliche Empfindung, wie nach ei= nem Taschenspielerstreich, und in der That sind einem folchen die meisten Eukleidischen Beweise auffallend ahnlich. Fast immer kommt die Wahrheit durch die Hinterthur herein, indem sie fich per accidens aus irgend einem Nebenumstand ergiebt. schließt ein apagogischer Beweis alle Thuren, eine nach der an= bern, zu, und läßt nur die eine offen, in die man nun bloß des= wegen hinein muß. Oft werden, wie im Pythagorischen Lehr= sat, Linien gezogen, ohne daß man weiß warum: hinterher zeigt sich, daß es Schlingen waren, die sich unerwartet zuziehn und den Affensus des Lernenden gefangen nehmen, der nun verwun= dert zugeben muß, was ihm seinem innern Zusammenhang nach völlig unbegreiflich bleibt, so sehr, daß er den ganzen Eukleides durchstudiren kann, ohne eigentliche Einsicht in die Gesetze der raumlichen Verhaltnisse zu gewinnen, sondern statt ihrer nur einige Resultate aus ihnen auswendig lernt. Diese eigentlich em= pirische und unwissenschaftliche Erkenntniß gleicht der des Arztes, welcher Krankheit, und Mittel dagegen, aber nicht den Zusam= menhang beider kennt. Dieses alles aber ist die Folge, wenn man die einer Erkenntnißart eigenthumliche Weise der Begrun= dung und Evidenz grillenhaft abweist, und statt ihrer eine ihrem Wesen fremde gewaltsam einführt. Inbessen verdient übrigens die Art, wie vom Eukleides dieses durchgesetzt ist, alle Bewunberung, die ihm so viele Jahrhunderte hindurch geworden und so weit gegangen ift, daß man seine Behandlungsart ber Mathema= tik für bas Muster aller wissenschaftlichen Darstellung erklärte, nach ber man sogar alle andern Wissenschaften zu modeln sich be= muhte, spåter jedoch hievon zurückkam, ohne sehr zu wissen wa= rum. In unsern Augen kann jene Methobe bes Gukleides in der Mathematik dennoch nur als eine sehr glänzende Verkehrtheit Nun läßt sich aber wohl immer von jeder großen, absichtlich und methodisch betriebenen, dazu vom allgemeinen Bei= fall begleiteten Berirrung, sie moge das Leben oder die Wissen= schaft betreffen, der Grund nachweisen in der zu ihrer Zeit herr= schenden Philosophie. — Die Eleatiker zuerst hatten den Unterschied, ja ofteren Wiberstreit entbeckt zwischen bem Angeschauten,

quirousvor, und dem Gedachten, roovusvor\*), und hatten ihn zu ihren Philosophemen, auch zu Sophismen, mannigfaltig benutt. Ihnen folgten fpater Megariker, Dialektiker, Sophisten, Neu = Akabemiker und Skeptiker: biese machten aufmerksam auf den Schein, d. i. auf die Tauschung der Sinne, oder vielmehr des ihre Data zur Anschauung umwandelnden Berstandes, welche uns oft Dinge sehn läßt, benen die Bernunft mit Sicherheit die Realität abspricht, z. B. den gebrochenen Stab im Wasser u. dgl. Man erkannte, daß ber sinnlichen Anschauung nicht unbebingt zu trauen fei, und schloß voreilig, daß allein das vernünftige logi= sche Denken Wahrheit begründe; obgleich Platon (im Parmeni= des), die Megariker, Pyrrhon und die Neu-Akademiker durch Beispiele (in der Art wie spater Sertus Empiritus) zeigten, wie auch andrerseits Schlusse und Begriffe irre führten, ja Paralo: gismen und Sophismen hervorbrachten, die unendlich leichter ent= stehn und unendlich schwerer zu losen sind, als der Schein in der sinnlichen Anschauung. Inzwischen behielt jener also im Ge= genfaß bes Empirismus entstandene Rationalismus bie Oberhand, und ihm gemäß bearbeitete Eukleides die Mathematik, also auf die anschauliche Evidenz (quivouevor) bloß die Axiome nothge= drungen stütend, alles Uebrige aber auf Schlüsse (voovuevor). Seine Methode blieb herrschend alle Jahrhunderte hindurch, und mußte es bleiben, so lange nicht die reine Anschauung a priori von der empirischen unterschieden wurde. Zwar scheint schon des Eukleides Kommentator Proklos jenen Unterschied völlig erkannt zu haben, wie die Stelle jenes Kommentators zeigt, welche Kep= ler in seinem Buche de harmonia mundi lateinisch übersetzt hat: allein Proklos legte nicht genug Gewicht auf die Sache, stellte sie zu isolirt auf, blieb unbeachtet und drang nicht durch. Erst zwei tausend Jahre später daher, wird die Lehre Kants, welche so große Beränderungen in allem Wissen, Denken und Treiben der Europäischen Bölker hervorzubringen bestimmt ist, auch in ber Mathematik eine solche veranlassen. Denn erst nachbem wir von diesem großen Geiste gelernt haben, daß die Anschauungen des Raumes und der Zeit von der empirischen ganzlich verschie=

<sup>\*)</sup> An Kants Misbrauch bieser Griechischen Ausdrücke, der im Anhang gerügt ist, darf hier gar nicht gedacht werden.

ben, von allem Eindruck auf die Sinne ganzlich unabhängig, Diesen bedingend, nicht durch ihn bedingt, d. h. a priori sind, und daher dem Sinnentruge gar nicht offen stehn, erst jest können wir einsehn, daß des Eukleides logische Behandlungsart der Ma= thematik eine unnütze Vorsicht, eine Krucke für gesunde Beine ist, daß sie einem Wandrer gleicht, der Nachts einen hellen festen Weg für ein Wasser haltend, sich hütet ihn zu betreten, und stets baneben auf holprigtem Boben geht, zufrieden von Strecke zu Strecke an das vermeinte Wasser zu stoßen. Erst jett kon= nen wir mit Sicherheit behaupten, daß, was bei der An= schauung einer Figur sich uns als nothwendig ankundigt, nicht aus der auf dem Papier vielleicht sehr mangelhaft gezeichneten Figur kommt, auch nicht aus bem abstrakten Begriff, ben wir dabei benken, sondern unmittelbar aus der uns a priori bewuß= ten Form aller Erkenntniß: diese ist überall ber Sat vom Grunde: hier ist sie, als Form der Anschauung, d. i. Raum, Satz vom Grunde des Seyns: bessen Evidenz und Gultigkeit aber ist eben so groß und unmittelbar als die vom Sage bes Erkenntnißgruns des, d. i. die logische Gewißheit. Wir brauchen und durfen also nicht, um bloß der letteren zu trauen, das eigenthumliche Gebiet der Mathematik verlassen, um sie auf einem ihr ganz fremden, dem der Begriffe, zu beglaubigen. Halten wir uns auf jenem der Mathematik eigenthumlichen Boden; so erlangen wir den großen Wortheil, daß in ihr nunmehr das Wissen, daß etwas so sei, Eines ist mit Dem, warum es so sei, statt daß die Eukleibische Methode beide ganzlich trennt und bloß das erstere, nicht das lettere erkennen läßt. Aristoteles aber sagt ganz vortrefflich, in den Analyt. post. I, 27: "Ακρεβεστερα δ' επιστημη επιστημης και προτερα, ήτε του ότι και του διοτι ή αυτη, αλλα μη χωρις του ότι, της του διοτι." — Sind wir doch in der Physik nur bann befriedigt, wann die Erkenntniß, daß etwas so fei, vereint ist mit der, warum es so ist: bag bas Quecksitber in der Torricellianischen Röhre 28 Zoll hoch steht, ist ein schlech= tes Wissen, wenn nicht auch hinzukommt, baß es so vom Ge= gengewicht der Luft gehalten wird. Aber in der Mathematik soll uns die qualitas occulta des Cirkels, daß die Abschnitte jeder zwei in ihm sich schneidender Sehnen stets gleiche Rektangel bil= den, genügen? Daß es so sei, beweist freilich Eukleides im

Ihen Sat des dritten Buches: das Warum steht noch dahin. Eben so lehrt der Pythagorische Lehrsatz uns eine qualitas occulta des rechtwinklichten Dreiecks kennen: des Eukleides stelzbeiniger, ja hinterlistiger Beweis verläßt uns beim Warum, und beiste= hende, schon bekannte, einfache Figur giebt auf einen Blick weit mehr, als jener Beweis, Einsicht in die Sache und innere keste lleberzeugung von jener Nothwendigkeit und von der Abhängig= keit jener Eigenschaft vom rechten Winkel:

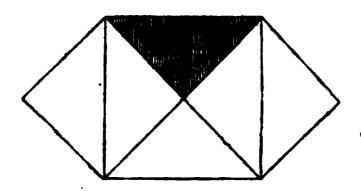

Auch bei ungleichen Katheten muß es sich zu einer solchen anschaulichen Ueberzeugung bringen lassen, wie überhaupt bei jeder möglichen geometrischen Wahrheit, schon deshalb, weil ihre Aufsstudig allemal von einer solchen angeschauten Nothwendigkeit ausging und der Beweis erst hinterher hinzu ersonnen ward: man bedarf also nur einer Analyse des Gedankenganges bei der ersten Aufsindung einer geometrischen Wahrheit, um ihre Nothswendigkeit anschaulich zu erkennen. Es ist überhaupt die analystische Methode, welche ich für den Vortrag der Mathematik wünssche, statt der synthetischen, welche Eukleides gedraucht hat. Allersdings aber wird dies bei komplicirten mathematischen Wahrheiten sehr große, jedoch nicht unüberwindliche Schwierigkeiten haben. Schon fängt man in Deutschland hin und wieder an, den Vorztrag der Mathematik zu ändern und mehr diesen analytischen Weg zu gehn.

Um die Methode der Mathematik zu verbessern, wird vorzüglich erfordert, daß man das Vorurtheil aufgebe, die bewiesene Bahrheit habe irgend einen Vorzug vor der anschaulich erkannsten, oder die logische, auf dem Satz vom Widerspruch beruhende, vor der metaphysischen, welche unmittelbar evident ist und zu der auch die reine Anschauung des Raumes gehört.

Das Gewisseste und überall Unerklärbare ist der Inhalt des Sates vom Grunde. Denn dieser, in seinen verschiedenen Ge-

stalten, bezeichnet die allgemeine Form aller unserer Vorstellun: gen und Erkenntnisse. Alle Erklarung ist Zurückführung auf ihn, Nachweisung im einzelnen Fall des durch ihn überhaupt ausgebrudten Zusammenhangs der Borstellungen. Er ist sonach bas Princip aller Erklarung und daher nicht selbst einer Erklarung fähig, noch ihrer bedürftig, da jede ihn schon voraussetzt und nur durch ihn Bedeutung erhalt. Nun hat aber keine feiner. Ge: stalten einen Vorzug vor ber anbern: er ist gleich gewiß und un: beweisbar als Sat vom Grunde bes Senns, ober des Werbens, ober des Handelns, ober des Erkennens. Das Verhaltniß des Grundes zur Folge ift, in der einen wie in der andern seiner Gestalten, ein nothwendiges, ja es ist überhaupt der Ursprung, wie die alleinige Bedeutung, des Begriffs der Nothwendigkeit. Es giebt keine andre Nothwendigkeit, als die der Folge, wenn der Grund gegeben ist, und es giebt keinen Grund, der nicht Nothwendigkeit der Folge sette. So sicher also aus dem in den Pramissen gegebenen Erkenntnißgrunde die im Schlußsate ausgesprochene Folge fließt, so sicher bedingt der Sennsgrund im Raum seine Folge im Raum: habe ich das Verhaltniß dieser bei: den anschaulich erkannt; so ist diese Gewißheit eben so groß, als irgend eine logische. Ausbruck eines solchen Verhaltnisses ift aber jeder geometrische Lehrsatz, eben so gut, wie eines der zwölf Ariome: er ist eine metaphysische Wahrheit und als solche eben so unmittelbar gewiß, wie ber Sat vom Widerspruch selbst, der eine metalogische Wahrheit und die allgemeine Grundlage aller logischen Beweissührung ist. Wer die anschausich dargelegte Nothwendigkeit der in irgend einem Lehrsate ausgesprochenen raumlis chen Verhaltnisse leugnet, kann mit gleichem Recht die Axiome leugnen, und mit gleichem Recht die Folge des Schlusses aus den Pramissen, ja den Sat vom Widerspruch selbst: denn alles Dieses sind gleich unbeweisbare, unmittelbar evidente und a priori erkennbare Verhaltnisse. Wenn man baher die anschaulich erkenn: bare Nothwendigkeit raumlicher Verhaltnisse erst durch eine logi: sche Beweisführung aus dem Satz vom Widerspruch ableiten will; so ist es nicht anders, als wenn dem unmittelbaren Herrn eines Landes ein andrer dasselbe erft zu Lehn ertheilen wollte. Dies aber ist es, was Cukleibes gethan hat. Bloß seine Ariome läßt er nothgedrungen auf unmittelbarer Evidenz bernhen: alle

solgenden geometrischen Wahrheiten werden logisch bewiesen, namslich, unter Voraussetzung jener Axiome, aus der Uebereinstimmung mit den im Lehrsatz gemachten Annahmen, oder mit einem frühern Lehrsatz, oder auch aus dem Widerspruch des Gegentheils des Lehrsatzs mit den Annahmen, den Axiomen, den frühern Lehrssätzen, oder gar sich selbst. Aber die Axiome selbst haben nicht mehr unmittelbare Evidenz als jeder andere geometrische Lehrsatz, sondern nur mehr Einsachheit durch geringeren Gehalt.

Wenn man einen Delinquenten vernimmt, so nimmt man seine Aussagen zu Protokoll, um aus ihrer Uebereinstimmung ihre Wahrheit zu beurtheilen. Dies ist aber ein bloßer Nothbehelf, bei bem man es nicht bewenden läßt, wenn man unmittelbar die Wahrheit jeder seiner Aussagen für sich erforschen kann: zumal da er von Anfang an konsequent lugen konnte. Jene erste Me= thobe ist es jedoch, nach der Eukleides den Raum erforschte 3war ging er dabei von der richtigen Boraussetzung aus, daß die Natur überall, also auch in ihrer Grundform, dem Raum, kon= sequent senn muß und daher, weil die Theile des Raums im Berhaltniß von Grund und Folge zu einander stehn, keine ein= zige räumliche Bestimmung anders seyn kann, als sie ist, ohne mit allen andern im Widerspruch zu stehn. Aber dies ist ein sehr beschwerlicher und unbefriedigender Umweg, der die mittelbare Er= kenntniß der eben so gewissen unmittelbaren vorzieht, der ferner die Erkenntniß, daß etwas ist, von der, warum es ift, zum großen Nachtheil der Wissenschaft trennt, und endlich dem Lehr= ling die Einsicht in die Gesetze des Raums ganzlich vorenthalt, ja ihn entwöhnt vom eigentlichen Erforschen des Grundes und des innern Zusammenhanges der Dinge, ihn statt dessen anleitend, sich an einem historischen Wissen, daß es so sei, genügen zu Die dieser Methode so unablässig nachgerühmte Uebung des Scharfsinns besteht aber bloß barin, daß sich ber Schuler im Schließen, b. h. im Anwenden des Sages vom Widerspruch, übt, besonders aber sein Gedachtniß anstrengt, um alle jene Data, deren Uebereinstimmung zu vergleichen ist, zu behalten.

Es ist übrigens bemerkenswerth, daß diese Beweismethode bloß auf die Geometrie angewandt worden und nicht auf die Arith= metik: vielmehr läßt man in dieser die Wahrheit wirklich allein durch Anschauung einleuchten, welche hier im bloßen Zählen be= steht. Da die Anschauung der Zahlen in der Zeit allein ist und daher durch kein sinnliches Schema, wie die geometrische Figur, repräsentirt werden kann; so siel hier der Verdacht weg, daß die Anschauung nur empirisch und daher dem Schein untersworsen wäre, welcher Verdacht allein die logische Beweisart hat in die Geometrie bringen können. Zählen ist, weil die Zeit nur eine Dimension hat, die einzige arithmetische Operation, auf die alle andern zurückzusühren sind: und dies Zählen ist doch nichts Anderes als Anschauung a priori, auf welche sich zu berusen man hier keinen Anstand nimmt, und durch welche allein alles Uedrige, jede Rechnung, jede Gleichung, zuleht bewährt wird. Nan bes weist z. B. nicht, daß 7+9×8-2=42; sondern man berust

sich auf die reine Unschauung in der Zeit, das Zählen, macht also jeden einzelnen Sat zum Ariom. Statt der Beweise, welche die Geometrie füllen, ist daher ber ganze Inhalt der Arithmetik und Algebra eine bloße Methode zum Abkürzen des Zählens. unmittelbare Anschauung der Zahlen in der Zeit, reicht zwar, wie oben erwähnt, nicht weiter, als etwan bis Zehn: darüber hinaus muß schon ein abstrakter Begriff der Zahl, durch ein Wort firirt, die Stelle der Anschauung vertreten, die daher nicht mehr wirklich vollzogen, sondern nur ganz bestimmt bezeichnet wird. Sedoch ist selbst so, burch bas wichtige Hulfsmittel ber Zahlen= ordnung, welche größere Zahlen immer durch dieselben kleinen reprasentiren läßt, eine anschauliche Evidenz jeder Rechnung mög= lich gemacht, sogar ba, wo man die Abstraktion so sehr zu Hulfe nimmt, daß nicht nur die Zahlen, sondern unbestimmte Größen und ganze Operationen nur in abstracto gebacht und in dieser Hinsicht bezeichnet werden, wie  $\sqrt{r}$ , so daß man sie nicht mehr vollzieht, sondern nur andeutet.

Mit demselben Recht und derselben Sicherheit, wie in der Arithmetik, könnte man auch in der Geometrie die Wahrheit allein durch reine Anschauung a priori begründet seyn lassen. In der That ist es auch immer diese gemäß dem Satz vom Grunde des Seyns anschaulich erkannte Nothwendigkeit, welche der Geometrie ihre große Evidenz ertheilt und auf der im Bewußtseyn eines Jeden die Gewißheit ihrer Sätze beruht: keineswegs ist es der auf Stelzen einherschreitende logische Beweis, welcher, der

Sache immer fremd, meistens balb vergessen wird, ohne Nachtheil der Ueberzeugung, und ganz wegfallen könnte, ohne daß die Evisbenz der Geometrie dadurch vermindert würde, da sie ganz unsabhängig von ihm ist und er immer nur Das beweist, wovon man schon vorher, durch eine andre Erkenntnißart, völlige Ueberzeusgung hat: insofern gleicht er einem feigen Soldaten, der dem von andern erschlagenen Feinde noch eine Wunde versetzt, und sich dann rühmt, ihn erlegt zu haben. \*)

Diesem allen zufolge wird es hoffentlich keinem Zweifel weis ter unterliegen, daß die Evidenz der Mathematik, welche zum Musterbild und Symbol aller Evidenz geworden ift, ihrem Be= sen nach nicht auf Beweisen, sondern auf unmittelbarer Unschauung beruht, welche also hier, wie überall, der lette Grund und die Quelle aller Wahrheit ist. Jedoch hat die Anschauung, welche ber Mathematik zum Grunde liegt, einen großen Votzug vor jeber andern, also vor der empirischen. Nämlich, da sie a priori ift, mithin unabhängig von der Erfahrung, die immer nur theil= weise und successiv gegeben wird; liegt ihr Alles gleich nahe und man kann beliebig vom Grunde oder von der Folge ausgehn. Dies nun giebt ihr eine völlige Untrüglichkeit dadurch, daß in ihr die Folge aus bem Grunde erkannt wird, welche Erkenntniß al= lein Nothwendigkeit hat: z. B. die Gleichheit der Seiten wird erkannt als begründet durch die Gleichheit der Winkel; da hin= gegen alle empirische Anschauung und ber größte Theil aller Er= sahrung nur umgekehrt von der Folge zum Grunde geht, welche Erkenntnißart-nicht unfehlbar ist, da Nothwendigkeit allein der

<sup>\*)</sup> Spinoza, der sich immer rühmt, more geometrico zu versahren, hat dies wirklich noch mehr gethan, als er selbst wußte. Denn was ihm, aus einer unmittelbaren, anschaulichen Auffassung des Wesens der Welt, ge=wiß und ausgemacht war, sucht er unabhängig von jener Erkenntniß logisch zu demonstriren. Das beabsichtigte und bei ihm vorher gewisse Resultat er=langt er aber freilich nur dadurch, daß er willkührlich selbstgemachte Be=grisse (substantia, causa sui u. s. w.) zum Ausgangspunkt nimmt und im Beweisen alle jene Wilkührlichkeiten sich erlaubt, zu denen das Wesen der weiten Begrisssphären bequeme Gelegenheit giebt. Das Wahre und Vorstresssche seiner Lehre ist daher bei ihm auch ganz unabhängig von den Besweisen, eben wie in der Geometrie.

Hiezu Kap. 13 bes zweiten Bandes.

Folge zukommt, sofern der Grund gegeben ist, nicht aber der Erkenntniß bes Grundes aus der Folge, da dieselbe Folge aus verschiedenen Gründen entspringen kann. Diese lettere Art ber Erkenntniß ist immer nur Induktion: b. h. aus vielen Folgen, die auf einen Grund beuten, wird ber Grund als gewiß angenom: men: da die Falle aber nie vollständig beisammen seyn können; so ist die Wahrheit hier auch nie unbedingt gewiß. Diese Art von Wahrheit allein aber hat alle Erkenntniß burch sinnliche Anschauung und die allermeiste Erfahrung. Die Affektion eines Sinnes veranlaßt einen Berstandesschluß von ber Wirkung auf die Ursache; weil aber vom Begrundeten auf den Grund kein sicherer Schluß ist, ist der falsche Schein, als Sinnentrug, möglich und oft wirklich, wie oben ausgeführt. Erst wenn mehrere oder alle fünf Sinne Affektionen erhalten, die auf dieselbe Ursache deuten, ist die Möglichkeit des Scheines außerst klein geworden, dennoch aber vorhanden: denn in gewissen Fällen, z. B. bei falscher Münze, tauscht man die gesammte Sinnlickfeit. Im selben Fall ist alle empirische Erkenntniß, folglich die ganze Naturwissenschaft, ihren reinen (nach Kant metaphysischen) Theil bei Seite gesett. Auch hier werden aus den Wirkungen die Ursachen erkannt: baher beruht alle Naturlehre auf Hypothesen, die oft falsch sind und dann allmälig richtigeren Plat machen. Bloß bei den absichtlich angestellten Experimenten geht die Erkenntniß von ber Ursach auf die Wirkung, also den sichern Weg: aber sie selbst werden erft in Folge von Hypothesen unternommen. Deshalb konnte kein Zweig der Naturwissenschaft, z. B. Physik, oder Astronomie, oder Physiologie, mit einem Male gefunden werden, wie Mathematik oder Logik es konnten; sondern es bedurfte und bedarf ber gesammelten und verglichenen Erfahrungen vieler Sahrhunberte. Erst vielfache empirische Bestätigung bringt die Induktion, auf der die Hypothese beruht, der Wollständigkeit so nahe, daß sie zur Gewißheit wird. Alsdann aber ist dieser Gewißheit ihr Ursprung aus Induktion so wenig nachtheilig, als der Anwendung der Geo: metrie die Inkommensurabilität gerader und krummer Linien, ober der Arithmetik die nicht zu erlangende vollkommene Richtigkeit bes Logarithmus: benn wie man die Quadratur des Cirkels und ben Logarithmus durch unendliche Brüche der Richtigkeit unendlich nahe bringt; so wird auch durch vielfache Erfahrung die Induk:

tion, b. h. die Erkenntniß bes Grundes aus ben Folgen, der mathematischen Evidenz, d. h. der Erkenntniß der Folge aus dem Grunde, unendlich nahe gebracht und die Möglichkeit der Lauschung schwindet zu einer unendlich kleinen Größe. — Sinnliche Anschauung und Erfahrungswissenschaft haben also bieselbe Art der Evidenz. Der Vorzug, den Mathematik, reine Naturwissen= schaft und Logik als Erkenntnisse a priori vor ihnen haben, beruht bloß darauf, daß das Formelle der Erkenntnisse, auf welches alle Aprioritat sich grundet, ganz und zugleich gegeben ist und daher hier immer vom Grunde auf die Folge gegangen werden kann, dort aber meistens nur von der Folge auf den Grund. An sich ift übrigens das Gesetz ber Kausalität, oder ber Satz vom Grunde des Werdens, welcher die empirische Erkenntniß leitet, eben so sicher, als jene andern Gestaltungen des Sates vom Grunde, denen obige Wissenschaften a priori folgen. — Logische Beweise aus Begriffen, ober Schlusse, haben eben so wohl, als die Erkenntniß durch Anschauung a priori, den Vorzug, vom Grund auf die Folge zu gehn, wodurch sie an sich, d. h. ihrer Form nach, unfehlbar sind. Dies hat viel beigetragen, die Be= weise überhaupt in so großes Ansehn zu bringen. Allein diese Unfehlbarkeit derfelben ist eine relative: sie subsumiren bloß unter die obern Sätze der Wissenschaft: diese aber find es, welche den ganzen Fonds von Wahrheit der Wissenschaft enthalten, und sie durfen nicht wieder bloß bewiesen seyn, sondern mussen sich auf Anschauung gründen, welche in jenen genannten wenigen Wissen= schaften a priori eine reine, sonst aber immer empirisch und nur durch Induktion zum Allgemeinen erhoben ist. Wenn also auch bei Erfahrungswissenschaften bas Einzelne aus bem Allgemeinen bewiesen wird; so hat boch wieder das Allgemeine seine Wahr= heit nur vom Einzelnen erhalten, ist nur ein Speicher gesammel= ter Vorrathe, kein selbsterzeugender Boben.

Soviel von der Begründung der Wahrheit. — Ueber den Ursprung und die Möglichkeit des Irrthums sind seit Platons bildlichen Auflösungen darüber, vom Taubenschlage, wo man die unrechte Taube greift u. s. w. (Theaetet. p. 167 u. s.), viele Erztlärungen versucht worden. Kants vage, unbestimmte Erklärung vom Ursprung des Irrthums, mittelst des Bildes der Diagonalzbewegung, sindet man in der Kritik d. rein. Vern. S. 294 der

ersten u. G. 350 der 5ten Ausg. — Da die Wahrheit die Beziehung eines Urtheils auf seinen Erkenntnißgrund ist; so ift es allerdings ein Problem, wie der Urtheilende einen folchen Grund zu haben wirklich glauben kann und doch keinen hat, d. h. wie der Irrthum, der Trug der Vernunft, möglich ist. Ich sinde diese Möglichkeit ganz analog der des Scheines, oder Truges bes Berstandes, die oben erklart wurde. Meine Meinung namlich ift (und das giebt dieser Erklarung gerade hier ihre Stelle), baß jeder Irrthum ein Schluß von der Folge auf den Grund ist, welcher zwar gilt, wo man weiß, daß die Folge jenen und durchaus keinen andern Grund haben kann; außerdem aber nicht. Der Irrende setzt entweder der Folge einen Grund, den sie gar nicht haben kann; worin er bann wirklichen Mangel an Verstand, d. h. an der Fähigkeit unmittelbarer Erkenntniß der Berbindung zwischen Ursach und Wirkung, zeigt: oder aber, was häufiger der Fall ist, er bestimmt der Folge einen zwar möglichen Grund, sett jedoch zum Obersatz seines Schlusses von der Folge auf den Grund noch hinzu, daß die besagte Folge allemal nur aus dem von ihm angegebenen Grunde entstehe, wozu ihn nur eine voll= ständige Induktion berechtigen könnte, die er aber voraussetzt, ohne sie gemacht zu haben: jenes allemal ist also ein zu weiter Begriff, statt bessen nur stehn burfte bisweilen ober meistens, wodurch der Schlußsatz problematisch aussiele und als solcher nicht irrig ware. Daß der Irrende aber auf die angegebene Weise verfährt, ist entweder Uebereilung, oder zu beschränkte Kenntniß von der Möglichkeit, weshalb er die Nothwendigkeit der zu ma= chenden Induktion nicht weiß. Der Irrthum ist also dem Schein ganz analog. Beide sind Schlusse von der Folge auf den Grund: der Schein stets nach dem Gesetze der Kausalität und vom bloßen Verstande, also unmittelbar in der Anschauung selbst, vollzogen; der Irrthum, nach allen Formen des Sates vom Grunde, von der Vernunft, also im eigentlichen Denken, vollzogen, am häufig= sten jedoch ebenfalls nach dem Gesetze der Kausalität, wie folgende drei Beispiele belegen, die man als Typen ober Repräsentanten dreier Arten von Jrrthumern ansehn mag. 1) Der Sinnenschein, (Trug des Berstandes) veranlagt Irrthum (Trug der Vernunft): 3. B. wenn man eine Malerei für ein Haut=Relief ansieht und wirklich dafür halt: es geschieht durch einen Schluß aus folgen=

dem Oberfat: "wenn Dunkelgrau stellenweise durch alle Ruancen in Weiß übergeht; so ist allemat die Urfache bas Licht, weldes Erhabenheiten und Vertiefungen ungleich trifft: ergo - ." 2) "Wenn Geld in meiner Kasse fehlt; so ist die Ursache alle= mal, daß mein Bedienter einen Nachschlussel hat: ergo -." 3) "Wenn das durch das Prisma gebrochene, d. i. herauf oder herab geruckte Sonnenbild, statt vorher rund und weiß, jest lang= lich und gefärbt erscheint; so ist die Ursache einmal und allemal, daß im Licht verschieden=gefärbte und zugleich verschieden=brechbare homogene Lichtstralen gesteckt haben, die, durch ihre verschiedene Brechbarkeit auseinandergerückt, jest ein langliches und zugleich verschiedenfarbiges Bild zeigen: ergo - bibamus!" - Auf einen solden Schluß aus einem, oft nur falschlich generalisirten, hypos thetischen, aus der Annahme eines Grundes zur Folge entspruns genen Obersatz muß jeder Irrthum zuruckzuführen senn; nur nicht etwan Rechnungsfehler, welche eben nicht eigentlich Irrthumer sind, sondern bloße Fehler: die Operation, welche die Begriffe der Bahlen angaben, ift nicht in ber reinen Anschauung, dem Bahlen, vollzogen worden; sondern eine andre statt ihrer.

Bas den Inhalt der Bissenschaften überhaupt betrifft; so ist dieser eigentlich immer das Berhältniß der Erscheinungen der Belt zu einander, gemäß dem Sat vom Grunde und am Leit= saden bes burch ihn allein geltenben und bebeutenben Warum. Die Nachweisung jenes Berhaltnisses heißt Erklärung. fann also nie weiter gehn, als daß sie zwei Borstellungen zu einander in dem Verhältnisse der in der Klasse, zu der sie gehören, herrschenden Gestaltung des Sates vom Grunde zeigt. Ist sie bahin gelangt; so kann gar nicht weiter Warum gefragt wer= den: denn das nachgewiesene Berhaltniß ist dasjenige, welches schlechterdings nicht anders vorgestellt werden kann, b. h. es ist die Form aller Erkenntniß. Daher, fragt man nicht warum 2+ 2=4 ist; ober warum Gleichheit der Winkel im Dreieck, Gleich= heit der Seiten bestimmt; oder warum auf irgend eine gegebene Ursache ihre Wirkung folgt; ober warum aus der Wahrheit der Prämissen, die der Konklusson einleuchtet. Jede Erklärung, die nicht auf- ein solches Verhaltniß, davon weiter kein Warum ge= sordert werden kann, zurückführt, bleibt bei einer angenommenen qualitas occulta stehn: dieser Art ist aber auch jede ursprüngliche

Bei einer folchen muß jebe naturwissenschaftliche Naturkraft. Erklarung zuletzt stehn bleiben, also bei etwas völlig Dunkelm: fie muß daher das innere Wesen eines Steines eben so unerklart lassen, wie bas eines Menschen; kann so wenig von ber Schwere, Rohafion, chemischen Eigenschaften u. s. w., die Jener außert, als vom Erkennen und Handeln Dieses Rechenschaft geben. So z. B. ist die Schwere eine qualitas occulta: benn sie läßt sich wegben: ken, geht also nicht aus der Form des Erkennens als ein Nothwendiges hervor: dies hingegen ist der Fall mit dem Gesetz der Trägheit, als welches aus bem der Kausalität folgt; daher eine Buruckführung auf dasselbe eine vollkommen genügende Erklärung Zwei Dinge nämlich sind schlechthin unerklärlich, b. h. nicht auf bas Berhaltniß, welches ber Satz vom Grunde ausspricht, zuruckzuführen: erstlich, der Sat vom Grunde selbst, in allen seinen vier Gestalten, weil er das Princip aller Erklärung ist, dasjenige, in Beziehung worauf sie allein Bebeutung hat; und zweitens, Das, was nicht von ihm erreicht wird, woraus aber eben das Ursprüngliche in allen Erscheinungen hervorgeht: es ist das Ding an sich, bessen Erkenntniß gar nicht die dem Satz vom Grunde unterworfene ist. Dieses Lettere muß hier nun ganz uns verstanden stehn bleiben, da es erst durch das folgende Buch, in welchem wir auch diese Betrachtung ber möglichen Leistungen ber Wissenschaften wieder aufnehmen werden, verständlich werden kann. Aber da, wo die Naturwissenschaft, ja jede Wissenschaft, die Dinge stehn läßt, indem nicht nur ihre Erklärung derselben, sons dern sogar das Princip dieser Erklärung, der Satz vom Grund, nicht über diesen Punkt hinausführt; da nimmt eigentlich die Philosophie die Dinge wieder auf und betrachtet sie nach ihrer, von jener ganz verschiedenen Weise. — In der einleitenden Abhandlung, §. 57, habe ich gezeigt, wie, in den verschiedenen Wissenschaften, die eine oder die andere Gestaltung jenes Sates Hauptleitfaben ist: in der That mochte hienach sich vielleicht die treffendeste Eintheilung der Wissenschaften machen lassen. nach jenem Leitfaden gegebene Erklarung ist aber, wie gesagt, im: mer nur relativ: sie erklart die Dinge in Beziehung auf einander, läßt aber immer Etwas unerklärt, welches sie eben schon vor: aussetzt: Dieses ist &. B. in der Mathematik Raum- und Zeit; in der Mechanik, Physik und Chemie die Materie, die Qualitäten,

bie ursprunglichen Krafte, die Naturgesetze; in der Botanik und Zoologie die Verschiedenheit der Species und das Leben selbst; in der Geschichte das Menschengeschlecht, mit allen seinen Eigenthum: lichkeiten des Denkens und Wollens; — in allen der Satz vom Grund in seiner jedesmal anzuwendenden Gestaltung. — Die Philosophie hat das Eigene, daß sie gar nichts als bekannt voraussett, sondern Alles ihr in gleichem Maaße fremd und ein Problem ist, nicht nur die Verhältnisse der Erscheinungen, son= dern auch diese selbst, ja der Sat vom Grunde selbst, auf welden Alles zurückzuführen die andern Wissenschaften zufrieden sind, durch welche Zurückführung bei ihr aber nichts gewonnen ware, da ein Glied der Reihe ihr so fremd ist, wie das andere, ferner auch jene Art des Zusammenhangs selbst ihr eben so gut ein Problem ist, als das durch ihn Verknüpfte, und dieses wieder nach aufgezeigter Verknupfung, so gut als vor derselben. Denn, wie gesagt, eben Jenes, was die Wissenschaften voraussetzen und ih= ren Erklarungen zum Grunde legen und zur Granze segen, ist gerade das eigentliche Problem der Philosophie, die folglich inso= fern da anfängt, wo die Wissenschaften aufhören. Beweise kon= nen nicht ihr Fundament seyn: benn diese leiten aus bekannten Sätzen unbekannte ab: aber ihr ist Alles gleich unbekannt und fremd. Es kann keinen Satz geben, in Folge bessen allererst die Welt mit allen ihren Erscheinungen da ware: daher läßt sich nicht eine Philosophie, wie Spinoza wollte, ex sirmis principiis demon= strirend ableiten. Auch ist die Philosophie das allgemeinste Wissen, dessen Hauptsätze also nicht Folgerungen aus einem andern noch allgemeineren seyn können. Der Satz vom Widerspruch setzt bloß die Uebereinstimmung der Begriffe fest; giebt aber nicht selbst Begriffe. Der Sat vom Grund erklart Verbindungen der Er= scheinungen, nicht diese selbst: daher kann Philosophie nicht dar= auf ausgehn, eine causa efficiens oder eine causa sinalis der gans zen Welt zu suchen. Die gegenwärtige wenigstens sucht keineswegs, woher ober wozu die Welt dasei; sondern bloß, was die Welt ist. Das Warum aber ist hier dem Was untergeord= net: denn es gehört schon zur Welt, da es allein durch die Form ihrer Erscheinung, den Satz vom Grund, entsteht und nur inso= fern Bedeutung und Gultigkeit hat. 3war konnte man sagen, daß Was die Welt sei, ein Jeder ohne weitere Hulfe erkenne;

ba er bas Subjekt bes Erkennens, dessen Vorstellung sie ift, felbst ist: auch ware bas insoweit wahr. Allein jene Erkenntniß ist eine anschauliche, ist in concreto: dieselbe in abstracto wiederzugeben, das successive, wandelbare Unschauen und überhaupt alles Das, was der weite Begriff Gefühl umfaßt und bloß ne: gativ, als nicht abstraktes, beutliches Wissen bezeichnet, eben zu einem solchen, zu einem bleibenden Wissen zu erheben, ift die Aufgabe der Philosophie. Sie muß demnach eine Aussage in abstracto vom Wesen der gesammten Welt seyn, vom Ganzen wie von allen Theilen. Um aber bennoch nicht in eine endlose Menge von einzelnen Urtheilen sich zu verlieren, muß sie sich der Abstraktion bedienen und alles Einzelne im Allgemeinen benken, seine Verschiedenheiten aber auch wieder im Allgemeinen: daher wird sie theils trennen, theils vereinigen, um alles Mannigfaltige der Welt überhaupt, seinem Wesen nach, in wenige abstrakte Begriffe zusammengefaßt, dem Wissen zu überliefern. Durch jene Begriffe, in welchen sie das Wesen der Welt fixirt, muß jeboch, wie das Allgemeine, auch das ganz Einzelne erkannt werden, die Erkenntniß beiber also auf bas Genaueste verbunden seyn: daher die Fähigkeit zur Philosophie eben darin besteht, worin Plato sie setze, im Erkennen des Einen im Bielen und des Bie: len im Einen. Die Philosophie wird demnach eine Summe sehr allgemeiner Urtheile seyn, deren Erkenntnißgrund unmittelbar die Welt selbst in ihrer Gesammtheit ist, ohne irgend etwas auszu: schließen: also Alles was im menschlichen Bewußtsenn sich vor: findet: sie wird seyn eine vollständige Wiederholung, gleichsam Abspiegelung ber Welt in abstrakten Begriffen, welche allein möglich ist burch Bereinigung bes wesent: lich Identischen in einen Begriff und Aussonderung bes Ber: schiebenen zu einem andern. Diese Aufgabe setzte schon Bako von Berulam der Philosophie, indem er sagte: ea demum vera est philosophia, quae mundi ipsius voces fidelissime reddit, et veluți dictante mundo conscripta est, et nihil aliud est, quam ejusdem simulacrum et reflectio, neque addit quidquam de proprio, sed tantum iterat et resonat. (de augm. scient. L. 2, c. 13.) Wir nehmen jedoch dieses in einem ausgedehnteren Sinn, als Bako bamals benken konnte.

Die Uebereinstimmung, welche alle Seiten und Theile ber

Welt, eben weil sie zu einem Sanzen gehören, mit einander has ben, muß auch in jenem abstrakten Abbild der Welt sich wies dersinden. Demnach könnte in jener Summe von Urtheilen das eine aus dem andern gewissermaaßen abgeleitet werden und zwar immer wechselseitig. Doch mussen sie hiezu vorerst dasen und also zuvor, als unmitteldar durch die Erkenntniß der Welt in concreto begründet, aufgestellt werden, um so mehr, als alle uns mitteldare Begründung sicherer ist, als die mitteldare: ihre Harsmonie zu einander, vermöge welcher sie sogar zur Einheit eines Gedankens zusammensließen, und welche entspringt aus der Harsmonie und Einheit der anschaulichen Welt selbst, die ihr gemeinstamer Erkenntnißgrund ist, wird daher nicht als das Erste zu ihrer Begründung gedraucht werden; sondern nur noch als Beskräftigung ihrer Wahrheit hinzukommen. — Diese Aufgabe selbst kann erst durch ihre Auslösung vollkommen deutlich werden\*).

## §. 16.

Nach diefer ganzen Betrachtung der Vernunft, als einer dem Menschen allein eigenen, befonderen Erkenntnißkraft, und ber durch sie herbeigeführten, der menschlichen Natur eigenthumlichen keistungen und Phanomene, bliebe mir jetzt noch übrig von der Bernunft zu reden, sofern sie die Handlungen der Menschen lei= tet, also in dieser Rucksicht praktisch genannt werden kann. Allein bas hier zu Erwähnende hat größtentheils seine Stelle an einem andern Ort gefunden, nämlich im Unhang zu dieser Schrift, wo das Daseyn der von Kant so genannten praktischen Vernunft zu bestreiten war, welche er (freilich sehr bequem) als unmittel= bare Quelle aller Zugend und als den Sitz eines absoluten (d. h. vom Himmel gefallenen) Soll darstellt. Die ausführliche und gründliche Widerlegung dieses Kantischen Princips der Moral habe ich später geliefert, in den "Grundproblemen der Ethik." Ich habe deshalb hier nur noch Weniges über den wirklichen Ein= fluß der Vernunft, im wahren Sinn dieses Worts, auf das Hans deln zu sagen. Schon am Eingang unserer Betrachtung ber Bernunft haben wir im Allgemeinen bemerkt, wie sehr das Thun

<sup>\*)</sup> Hiezu Kap. 17 bes zweiten Banbes.

, und der Wandel des Menschen von dem des Thieres sich unterscheidet, und wie dieser Unterschied doch allein als Folge der Un: wesenheit abstrakter Begriffe im Bewußtseyn anzusehen ist. Der Einfluß dieser auf unser ganzes Daseyn ift so durchgreifend und bedeutend, daß er uns zu den Thieren gewissermaaßen in das Werhältniß setzt, welches die sehenden Thiere zu den augenlosen (gewisse Würmer und Zoophyten) haben: lettere erkennen burch das Getast allein das ihnen im Raum unmittelbar Gegenwartige, sie Berührende: die Sehenden dagegen einen weiten Kreis von ·Nahem und Fernem. Eben so nun beschränkt die Abwesenheit der Vernunft die Thiere auf die ihnen in der Zeit unmittelbar gegenwärtigen anschaulichen Vorstellungen, b. i. realen Objekte: wir hingegen, durch die Erkenntniß in abstracto, umfassen, neben der engen wirklichen Gegenwart, noch die ganze Vergangenheit und Zukunft, nebst dem weiten Reich der Moglichkeit: wir über: fehn das Leben frei nach allen Seiten, weit hinaus über die Begenwart und Wirklichkeit. Was also im Raum und für die sinn: liche Erkenntniß das Auge ist, das ist gewissermaaßen in der Zeit und für die innere Erkenntniß die Vernunft. Wie aber die Sicht: barkeit der Gegenstände ihren Werth und Bedeutung doch nur dadurch hat, daß sie die Fühlbarkeit derfelben verkundet; so liegt der ganze Werth der abstrakten Erkenntniß immer in ihrer Bezie: hung auf die anschauliche. Daher auch legt der natürliche Mensch immer viel mehr Werth auf das unmittelbar und anschaulich Er: kannte, als auf die abstrakten Begriffe, das bloß Gedachte: er zieht die empirische Erkenntniß der logischen vor. Umgekehrt aber sind diejenigen gesinnt, welche mehr in Worten als Thaten leben, mehr in Papier und Bücher, als in die wirkliche Welt gesehn haben, und die in ihrer größten Ausartung zu Pedanten und Buchstabenmenschen werben. Daraus allein ift es begreiflich, wie Leibnig nebst Wolf und allen ihren Nachfolgern, so weit sich ver: irren konnten, die anschauliche Erkenntniß für eine nur verworrene abstrakte zu erklaren! Zur Ehre Spinoza's muß ich erwäh: nen, daß sein richtigerer Sinn umgekehrt alle Gemeinbegriffe für entstanden aus der Verwirrung des anschaulich Erkannten erklärte. (Eth. II. prop. 40. Schol. 1.) — Aus jener verkehrten Gesin: nung ift es auch entsprungen, daß man in der Mathematik bie ihr eigenthumliche Evidenz verwarf, um allein die logische gelten ju lassen; daß man überhaupt jede nicht abstrakte Erkenntniß unter dem weiten Namen Sesühl begriff und gering schätze; daß endlich die Kantische Ethik den reinen, unmittelbar bei Erkenntniß der Umstände ansprechenden und zum Rechtthun und Wohlsthun leitenden guten Willen als bloßes Sesühl und Auswallung sur werth= und verdienstlos erklärte, und nur dem aus abstrakten Maximen hervorgegangenen Handeln moralischen Werth zuerken= nen wollte.

Die allseitige Uebersicht des Lebens im Ganzen, welche der Mensch durch die Vernunft vor dem Thiere voraus hat, ist auch zu vergleichen mit einem geometrischen, farblosen, abstrakten, ver= kleinerten Grundriß seines Lebensweges. Er verhalt sich bamit zum Thiere, wie der Schiffer, welcher mittelst Seekarte, Kompaß und Quadrant seine Fahrt und jedesmalige Stelle auf dem Meer genau weiß, zum unkundigen Schiffsvolk, bas nur die Wellen und den Himmel sieht. Daher ist es betrachtungswerth, ja wunderbar, wie der Mensch neben seinem Leben in concreto, immer noch ein zweites in abstracto führt. Im ersten ist er allen Stürmen der Wirklichkeit und dem Einfluß der Gegenwart Preis ge= geben, muß streben, leiden, sterben, wie das Thier. Sein Leben in abstracto aber, wie es vor seinem vernünftigen Besinnen steht, ist die stille Abspiegelung des ersten und der Welt worin er lebt, ist jener eben erwähnte verkleinerte Grundriß. Hier im Gebiet der ruhigen Ueberlegung erscheint ihm kalt, farblos und für den Augenblick fremd, was ihn dort ganz besitzt und heftig bewegt:hier ist er bloßer Zuschauer und Beobachter. In diesem Zuruck= ziehn in die Reslerion gleicht er einem Schauspieler, der seine Scene gespielt hat und bis er wieder auftreten muß, unter den Zuschauern seinen Plat nimmt, von wo aus er, was auch vor= geht, und ware es die Vorbereitung zu seinem Tode (im Stuck), gelassen ansieht, barauf aber wieder hingeht und thut und leidet wie er muß. Aus diesem doppelten Leben geht jene von der thie= rischen Gedankenlosigkeit sich so sehr unterscheidende menschliche Gelaffenheit hervor, mit welcher Einer, nach vorhergegangener Ueberlegung, gefaßtem Entschluß oder erkannter Nothwendigkeit, das für ihn Wichtigste, oft Schrecklichste kaltblutig über sich er= gehn läßt, ober vollzieht: Selbstmord, Hinrichtung, Zweikampf, lebensgefährliche Wagstücke jeder Art und überhaupt Dinge, gegen Schopenhauer, Die Welt. I.

welche seine ganze thierische Natur sich emport. Da sieht man bann, in welchem Maaß die Vernunft der thierischen Natur Herr wird und ruft dem Starken zu: σιδηφειον νυ τοι ήτοφ! (II. 24, 250.) Hier, kann man wirklich sagen, außert sich die Vernunft praktisch: also überall, wo das Thun von der Vernunft geleitet wird, wo die Motive abstrakte Begriffe sind, wo nicht anschauliche, einzelne Vorstellungen, noch der Eindruck des Augenblick, der das Thier leitet, das Bestimmende ist, da zeigt sich praktische Bernunft. Daß aber dieses ganzlich verschieden und unabhängig ist vom ethischen Werthe des Handelns, daß vernünftig Handeln und tugendhaft Handeln zwei ganz verschiedene Dinge sind, daß Vernunft sich eben sowohl mit großer Bosheit, als mit großer Gute im Berein findet und der einen wie der andern durch ihren Beitritt erst große Wirksamkeit verleiht, daß sie zur methodischen, konsequenten Ausführung des edeln, wie des schlech ten Worfates, der klugen wie der unverständigen Maxime, gleich bereit und dienstbar ist, welches eben ihre weibliche, empfangenbe und aufbewahrende, nicht selbst erzeugende Natur so mit sich bringt, — dieses Alles habe ich im Anhange ausführlich ausein: andergesett, und durch Beispiele erläutert. Das dort Gesagte stånde hier an seinem eigentlichen Plat, hat indesten, wegen ber Polemik gegen Kants vorgebliche praktische Vernunft, dorthin verlegt werden mussen, wohin ich beshalb von hier wieder verweise.

Die vollkommenste Entwickelung der praktischen Vernunft, im wahren und ächten Sinn des Worts, der hochste Sipfel, zu dem der Mensch durch den bloßen Gebrauch seiner Bernunft ge- langen kann, und auf welchem sein Unterschied vom Thiere sich am deutlichsten zeigt, ist als Ideal dargestellt im Stoischen Beisen. Denn die Stoische Ethik ist ursprünglich und wesentlich gar nicht Augendlehre; sondern bloß Unweisung zum vernünstigen Leben, dessen Ziel und Zweck Glück durch Geistesruhe ist. Der tugendhafte Wandel sindet sich dabei gleichsam nur per accidens, als Mittel nicht als Zweck ein. Daher ist die Stoische Ethik, ihrem ganzen Wesen und Gesichtspunkt nach, grundversschieden von den unmittelbar auf Augend bringenden ethischen Systemen, als da sind die Lehren der Beda's, des Platon, des Christenthums und Kants. Der Zweck der Stoischen Ethik ist Glück: sie zeigt aber, daß dieses im innern Frieden und in der

Ruhe des Geistes (arapazia) allein sicher zu finden sei, und diese wieder allein durch Augend: eben dieses nur bedeutet der Ausdruck, daß Tugend hochstes Gut sei. Wenn nun aber freilich all= malig ber 3wed über bas Mittel vergessen wird, und die Tugenb auf eine Weise empfohlen wird, die ein ganz anderes Interesse, als das des eigenen Gluckes verrath, indem es biefem zu beutlich widerspricht; so ist dies eine von den Inkonsequenzen, durch welche in jedem Spstem die unmittelbar erkannte, oder wie man sagt gefühlte Wahrheit auf den rechten Weg zurückleitet, den Schlussen Gewalt anthuend: wie man es z. B. beutlich sieht in der Ethik des Spinoza, welche aus dem egoistischen suum utile quaerere durch handgreifliche Sophismen reine Tugendlehre ablei= tet. Nach dem, wie ich den Geist der Stoischen Ethik aufgefaßt habe, liegt ihr Ursprung in dem Gedanken, ob das große Vorrecht des Menschen, die Vernunft, welche ihm mittelbar, durch planmäßiges Handeln und was aus diesem hervorgeht, so sehr das Leben und dessen Lasten erleichtert, nicht auch fähig wäre, unmittelbar, b. h. burch bloße Erkenntniß, ihn den Leiden und Quaalen aller Art, welche sein Leben fullen, auf ein Mal zu ent= ziehen, entweder ganz, ober doch beinahe ganz. Man hielt es dem Borzug der Vernunft nicht angemessen, daß das mit ihr be= gabte Besen, welches durch bieselbe eine Unendlichkeit von Din= gen und Zuständen umfaßt und übersieht, dennoch durch die Gegenwart und durch die Vorfälle, welche die wenigen Jahre eines so kurzen, flüchtigen, ungewissen Lebens enthalten konnen, so heftigen Schmerzen, so großer Angst und Leiben, die aus dem un= gestümen Drang des Begehrens und Fliehens hervorgehn, Preis gegeben seyn' sollte, und meinte, die gehörige Anwendung der Bernunft mußte den Menschen darüber hinwegheben, ihn unverwundbar machen können. Daher sagte Antisthenes: Dei xxaodai vour y kooxor. (Plut. de stoic. repugu.) d. h. das Leben ist so voller Plagen und Hudeleien, daß man entweder, mittelst berich= tigter Gedanken, sich darüber hinaussetzen, ober es verlassen muß. Man sah ein, daß die Entbehrung, das Leiden, nicht unmittel= bar und nothwendig hervorging aus dem Nicht=haben; sondern erst aus dem Haben = wollen und doch nicht haben; daß also die= ses Haben-wollen die nothwendige Bedingung ist, unter der allein das Nicht : haben zur Entbehrung wird, und den Schmerz erzeugt.

Man erkannte zudem aus Erfahrung, daß bloß die Hoffnung, der Anspruch es ist, der den Wunsch gebiert und nährt, daher uns weber die vielen Allen gemeinsamen und unvermeidlichen Uebel, noch die unerreichbaren Guter beunruhigen und plagen; fondern allein das unbedeutende Mehr und Weniger des dem Menschen Ausweichbaren und Erreichbaren; ja daß nicht nur das absolut, sondern auch schon das relativ Unerreichbare oder Unvermeibliche uns ganz ruhig läßt, baher die Uebel, welche unserer In: dividualität einmal beigegeben sind, oder die Güter, welche iht nothwendig versagt bleiben muffen, mit Gleichgultigkeit betrachtet werben, und daß, dieser menschlichen Eigenthumlichkeit zufolge, jeder Wunsch bald erstirbt, und also keinen Schmerz mehr erzeugen kann, wenn nur keine Hoffnung ihm Nahrung giebt. diesem allen ergab sich, daß alles Gluck nur auf dem Verhaltniß beruht zwischen unseren Ansprüchen und dem, was wir erhalten: wie groß ober klein die beiden Größen dieses Verhältnisses sind, ist einerlei, und das Verhältniß kann sowohl durch Berkleinerung der ersten Größe, als durch Vergrößerung der zweiten hergestellt werden: und eben so, daß alles Leiden eigentlich hervorgeht aus dem Misverhaltniß dessen, was wir fordern und erwarten, mit dem, was uns wird, welches Misverhaltniß aber offenbar nur in der Erkenntniß liegt, \*) und durch bessere Einsicht vollig gehoben werden könnte. Denn so oft ein Mensch irgendwie aus der Fassung kommt, durch ein Unglück zu Boden geschlagen wird, ober sich erzürnt, oder verzagt; so zeigt er eben badurch, daß er die Dinge anders findet, als er sie erwartete, folglich daß er im Irrthum befangen war, die Welt und das Leben nicht kannte, nicht wußte, wie durch Zufall die leblose Natur, durch entgegen: gesetzte Zwecke, auch durch Bosheit, die belebte den Willen des Einzelnen bei jedem Schritt durchkreuzt: er hat also entweder seine Vernunft nicht gebraucht, um zu einem allgemeinen Wissen dieser Beschaffenheit des Lebens zu kommen, ober auch es fehlt ihm an Urtheilskraft, wenn, was er im Allgemeinen weiß, er boch im

<sup>\*)</sup> Omnes perturbationes judicio censent fieri et opinione.

Cic. Tusc. 4, 6.

Ταρασσέι τους ανθρωπους ου τα πραγματα, αλλα τα περι των πραγματων δογματα. Εpictet. c. V.

Einzelnen nicht wiedererkennt und deshalb davon überrascht und aus der Fassung gebracht wird. So auch ist jede lebhaste Freude ein Irrthum, ein Wahn, weil kein erreichter Wunsch dauernd bestiedigen kann, auch weil jeder Besitz und jedes Glück nur vom Zusall auf unbestimmte Zeit geliehen ist, und daher in der nächssten Stunde wieder zurückgesordert werden kann. Ieder Schmerzaber beruht auf dem Verschwinden eines solchen Wahns: beide also entstehn aus sehlerhaster Erkenntniß: dem Weisen bleibt daher Iudel wie Schmerz immer fern, und keine Begebenheit stört seine

αταραξια.

Diesem Geist und 3weck der Stoa gemäß, fangt Epiktet damit an und kommt beständig darauf zurück, als auf den Kern seiner Weisheit, daß man wohl bebenken und unterscheiden solle, was von uns abhängt und was nicht, daher auf Letteres durch= aus nicht Rechnung machen; wodurch man zuverlässig frei bleiben wird von allem Schmerz, Leiden und Angst. Was nun aber von uns abhängt, ist allein der Wille: und hier geschieht nun ein all= maliger Uebergang zur Tugendlehre, indem bemerkt wird, daß, wie die von uns nicht abhängige Außenwelt Glück und Unglück bestimmt, so aus dem Willen innere Zufriedenheit oder Unzufrie= denheit mit uns selbst hervorgehe. Nachher aber warb gefragt, ob man den beiden ersteren oder den beiden letteren die Namen bonum et malum beilegen solle? das war eigentlich willkührlich und beliebig und that nichts zur Sache. Aber dennoch stritten hierüber unaufhörlich die Stoiker mit Peripatetikern und Epikureern, unterhielten sich mit der unstatthaften Vergleichung zweier völlig inkommensurabeln Größen und den daraus hervorgehenden, entge= gengesetzten, paradoren Aussprüchen, die sie einander zuwarfen.

Benon, der Stifter, scheint ursprünglich einen etwas andern Gang genommen zu haben. Der Ausgangspunkt war bei ihm dieser: daß man zur Erlangung des höchsten Guts, b. h. der Glückfäligkeit durch Geiskesruhe, übereinstimmend mit sich selbst leben solle. (το δμολογουμενως ζην τουτο εστι καθ' ένα λογου και συμφωνου ζην. — Stob. ecl. eth. p. 172.) Nun war aber dieses allein dadurch möglich, daß man durchaus vernünftig, nach Begriffen, nicht nach wechselnden Eindrücken und Launen sich bestimmte: da aber nur die Maxime unsers Handelns, nicht der Erfolg, noch die äußern Umstände, in unserer Gewalt sind; so

mußte man, um immer konsequent bleiben zu können, allein jene, nicht diese sich zum Iweck machen; wodurch wieder die Tugendslehre eingeleitet wird.

Aber schon den unmittelbaren Nachfolgern des Zenon schien sein Moralprincip — übereinstimmenb zu leben — zu formal und inhaltsleer. Sie gaben ihm baher materialen Gehalt, burch ben Zusat: "übereinstimmend mit ber Natur zu leben" (buodoyovμενως τη φυσει ζην.); welches, wie Stobaos a. a. D. berichtet, zuerst vom Kleanthes hinzugesetzt wurde und die Sache sehr ins Weite schob, durch die große Sphäre des Begriffs und die Unbestimmtheit des Ausbrucks. Denn Kleanthes meinte bie gesammte allgemeine Natur, Chrysippos aber bie menschliche Natur insbefondre (Diog. Laert. 7, 89.). Das dieser letteren allein Angemessene sollte nachher die Tugend seyn, wie den thie= rischen Naturen Befriedigung thierischer Triebe, wodurch wieder gewaltsam zur Tugendlehre eingelenkt, und, es mochte biegen ober brechen, die Ethik burch die Physik begrundet werden sollte. Denn die Stoiker giengen überall auf Einheit des Princips: wie benn auch Gott und die Welt bei ihnen burchaus nicht zweierlei war.

Die Stoische Ethik, im Ganzen genommen, ist in der That ein sehr schätzbarer und achtungswerther Versuch, das große Vorzrecht des Menschen, die Vernunft, zu einem wichtigen und heils bringenden Iweck zu benutzen, nämlich um ihn über die Leiden und Schmerzen, welchen jedes Leben anheimgefallen ist, hinauszuheben, durch eine Anweisung

"Qua ratione queas traducere leniter aevum: Ne te semper inops agitet vexetque cupido, Ne pavor et rerum mediocriter utilium spes."

und ihn eben dadurch im höchsten Grade der Würde theilhaft zu machen, welche ihm, als vernünftigem Wesen, im Gegensatz des Thieres zusteht, und von der in diesem Sinn allerdings die Rede seyn kann, nicht in einem andern. — Diese meine Ansicht der Stoischen Ethik brachte es mit sich, daß sie hier, bei Darstellung dessen, was die Vernunft ist und zu leisten vermag, erwähnt werden mußte. So sehr aber auch jener Zweck, durch Anwendung der Vernunft und durch eine bloß vernünftige Ethik in gewissem Grade erreichbar ist, wie denn auch die Ersahrung zeigt, daß jene rein vernünftigen Charaktere, die man gemeinhin praktische

Philosophen nennt — und mit Recht, weil, wie der eigentliche b. i. der theoretische Philosoph das Leben in den Begriff über= trägt, fie den Begriff ins Leben übertragen, - wohl die glucklichsten sind; so Fehlt bennoch sehr viel, daß etwas Bollkommnes. in dieser Art zu Stande kommen und wirklich die richtig gebrauchte Bernunft uns aller Last und allen Leiden des Lebens entziehn und zur Glückfäligkeit führen konnte. Es liegt vielmehr ein voll= kommner Widerspruch darin, leben zu wollen ohne zu leiden, welden baher auch bas oft gebrauchte Wort "seeliges Leben" in fich trägt: dieses wird bemjenigen gewiß einleuchtend seyn, ber meine folgende Darftellung bis ans Ende gefaßt haben wird. Dieser Widerspruch offenbart sich auch schon in jener Ethik der reinen Bernunft selbst, baburch, baß ber Stoiker genothigt ift, seiner Anweisung zum gluckfäligen Leben (benn das bleibt seine Ethik immer) eine Empfehlung des Selbstmordes einzustechten (wie sich unter bem prächtigen Schmuck und Gerath orientalischer Despoten auch ein kosthares Flaschen mit Gift findet), für den Fall namlich, wo die Leiden des Korpers, die sich durch keine Sate und Schlusse wegphilosophiren lassen, überwiegend und unheilbar sind, sein alleiniger Zweck, Gluckfäligkeit, also doch vereitelt ift, und nichts bleibt, um dem Leiden zu entgehn, als der Tod, der aber bann gleichgültig, wie jede andere Arzenei, zu nehmen ist. hier wird ein starker Gegensatz offenbar, zwischen ber Stoischen Ethik und allen jenen oben erwähnten, welche Tugend an sich und unmittelbar, auch mit ben schwersten Leiden, zum Iweck machen und nicht wollen, daß man, um dem Leiden zu entfliehn, das Leben endige; obgleich keine von ihnen allen den wahren Grund zur Verwerfung des Selbstmordes auszusprechen wußte, sondern sie muhsam allerhand Scheingrunde zusammensuchen: im vierten Buch wird jener Grund im Zusammenhang unsrer Betrach= tung erscheinen. Aber obiger Gegensatz offenbart und bestätigt eben den wesentlichen, im Grund : Princip liegenden Unterschied, zwischen ber Stoa, die eigentlich doch nur ein besonderer Gudas monismus ist, und jenen erwähnten Lehren, obgleich beide oft in den Resultaten zusammentreffen und scheinbare. Verwandtschaft haben. Der oben erwähnte innere Widerspruch aber, mit weldem die Stoische Ethik selbst in ihrem Grundgebanken behaftet ist, zeigt sich ferner auch barin, daß ihr Ideal, der Stoische Weise,

in ihrer Darstellung selbst nie Leben ober innere poetische Wahrsheit gewinnen konnte, sondern ein holzerner, steiser Gliedermann bleibt, mit dem man nichts anfangen kann, der selbst nicht weiß wohin mit seiner Weisheit, dessen vollkommne Ruhe, Zufriedensheit, Glücksäligkeit dem Wesen der Menscheit geradezu widersspricht und uns zu keiner anschaulichen Vorstellung davon kommen läßt. Wie ganz anders erscheinen, neben ihn gestellt, die Weltzüberwinder und freiwilligen Büßer, welche die Indische Weisheit uns ausstellt und wirklich hervorgebracht hat, oder gar der Heiland des Christenthums, jene vortressliche Gestalt, voll tiesen Lezbens, von größter poetischer Wahrheit und höchster Wedeutsamkeit, die jedoch, bei vollkommner Tugend Heiligkeit, und Erhabenheit, im Zustande des höchsten Leidens vor uns steht. \*)

<sup>\*)</sup> Hiezu Kap. 16 bes zweiten Banbes.

## Zweites Buch.

## Der Welt als Wille erste Betrachtung:

Die Objektivation des Willens.

Nos habitat, non tartara, sed nec sidera coeli: Spiritus, in nobis qui viget, illa facit. \_ • •

Wir haben im ersten Buche die Vorstellung nur als solche, also nur der allgemeinen Form nach, betrachtet. 3war, was die abstrakte Vorstellung, den Begriff, betrifft, so wurde biese uns auch ihrem Gehalt nach bekannt, sofern sie namlich allen Gehalt und Bedeutung allein hat durch ihre Beziehung auf die anschau= liche Vorstellung, ohne welche sie werth = und inhaltslos ware. Ganglich also auf die anschauliche Borstellung hingewiesen, wer= den wir verlangen, auch ihren Inhalt, ihre näheren Bestimmun= gen und die Gestalten, welche sie uns vorführt, kennen zu lernen. Besonders wird uns daran gelegen senn, über ihre eigentliche Bebeutung einen Aufschluß zu erhalten, über jene ihre sonst nur gefühlte Bedeutung, vermöge welcher diese Bilder nicht, wie es außerdem seyn mußte, völlig fremd und nichtssagend an uns vorüberziehn, sondern unmittelbar uns ansprechen, verstanden werden und ein Interesse erhalten, welches unser- ganzes Wesen in Un= spruch nimmt.

Wir richten unsern Blick auf die Mathematik, die Naturwissenschaft und die Philosophie, von welchen jede uns hoffen läßt, daß sie einen Theil des gewünschten Aufschlusses geben werde. — Nun sinden wir aber zuvörderst die Philosophie als ein Ungeheuer mit vielen Köpfen, deren jeder eine andere Sprache redet. Iwar sind sie über den hier angeregten Punkt, die Bedeutung jener anschaulichen Vorstellung, nicht alle uneinig unter einander: denn, mit Ausnahme der Skeptiker und Idealisten, reden die andern, der Hauptsache nach, ziemlich übereinstimmend von einem Obziekt, welches der Vorstellung zum Grunde läge, und welches

zwar von der Vorstellung seinem ganzen Seyn und Wesen nach verschieden, dabei ihr aber doch in allen Stücken so ähnlich, als ein Ei dem andern ware. Uns wird aber damit nicht geholfen senn: denn wir wissen solches Objekt von der Vorstellung gar nicht zu unterscheiben; sondern finden, daß beide nur Eines und dasselbe sind, da alles Objekt immer und ewig ein Subjekt vor: aussetzt und daher doch Vorstellung bleibt; wie wir denn auch das Objektseyn als zur allgemeinsten Form der Vorstellung, welche eben das Zerfallen in Objekt und Subjekt ist, gehörig, erkannt haben. Zudem ist der Sat vom Grund, auf den man sich dabei beruft, uns ebenfalls nur Form der Vorstellung, nämlich die gesetzmäßige Verbindung einer Vorstellung mit einer andern, nicht aber die Verbindung der gesammten, endlichen oder endlosen Reihe der Vorstellungen mit etwas, das gar nicht Vorstellung wäre, also auch gar nicht vorstellbar senn kann. — Von Skeptikern aber und Idealisten ist oben, bei Erörterung des Streites über die Realität der Außenwelt, geredet worden.

Suchen wir nun um die gewünschte nahere Kenntniß jener uns nur ganz allgemein, der bloßen Form nach, bekannt geworzbenen anschaulichen Vorstellung bei der Mathematik nach; so wird uns diese von jenen Vorstellungen nur reden, sofern sie Zeit und Raum süllen, d. h. sofern sie Größen sind. Sie wird das Wiesviel und Wiegroß hochst genau angeben: da aber dieses immer nur relativ, d. h. eine Vergleichung einer Vorstellung mit andern, und zwar nur in jener einseitigen Rücksicht auf Größe ist; so wird auch dieses nicht die Auskunft senn, die wir hauptsächlich suchen.

Blicken wir endlich auf das weite, in viele Felder getheilte Gebiet der Naturwissenschaft; so können wir zuvörderst zwei Hauptsabtheilungen derselben unterscheiden. Sie ist entweder Beschreisdung von Gestalten, welche ich Morphologie, oder Erklärung der Veränderungen, welche ich Aetiologie nenne. Erstere bestrachtet die bleibenden Formen, letztere die wandelnde Materie, nach den Gesetzen ihres Uebergangs aus einer Form in die ans dere. Erstere ist das, was man, wenn gleich uneigentlich, Naturgeschichte nennt, in seinem ganzen Umfange: besonders als Botanik und Zvologie lehrt sie uns die verschiedenen, beim uns aushörlichen Wechsel der Individuen, bleibenden, organischen und

dadurch fest bestimmten Gestalten kennen, welche einen großen Theil des Inhalts der anschaulichen Vorstellung ausmachen: sie werben von ihr klassissiert, gesondert, vereinigt, nach natürlichen und kunstlichen Systemen geordnet, unter Begriffe gebracht, welche eine Uebersicht und Kenntniß aller möglich machen. Es wird fer= ner auch eine durch alle gehende, unendlich nüancirte Analogie ber selben im Ganzen und in den Theilen nachgewiesen (unite de plan), vermöge welcher sie sehr mannigfaltigen Variationen auf ein nicht mitgegebenes Thema gleichen. Der Uebergang ber Ma= terie in jene Gestalten, b. h. die Entstehung der Individuen, ist kein Haupttheil ber Betrachtung, ba jedes Individuum aus bem ihm gleichen durch Zeugung hervorgeht, welche, überall gleich ge= heimnisvoll, sich bis jetzt der deutlichen Erkenntniß entzieht: das Benige aber, was man davon weiß, findet seine Stelle in der Physiologie, die schon der atiologischen Naturwissenschaft angehört. Bu bieser neigt sich auch schon die der Hauptsache nach zur Morphologie gehörende Mineralogie hin, besonders da, wo sie Geolo: gie wird. Eigentliche Aetiologie sind nun alle die Zweige der Naturwissenschaft, welchen die Erkenntniß der Ursach und Wirtung überall die Hauptsache ist: diese lehren, wie, gemäßzeiner unsehlbaren Regel, auf einen Zustand der Materie nothwendig ein bestimmter anderer folgt; wie eine bestimmte Beränderung nothwendig eine andere, bestimmte, bedingt und herbeiführt: welde Nachweisung Erklärung genannt wird. Hier finden wir nun hauptsächlich Mechanik, Physik, Chemie, Physiologie.

Wenn wir uns aber ihrer Belehrung hingeben, so werden wir bald gewahr, daß die Auskunft, welche wir hauptsächlich suchen, uns von der Actiologie so wenig, als von der Morphologie zu Theil wird. Diese lettere führt uns unzählige, unendlich mannigsaltige und doch durch eine unverkenndare Familienähnlichkeit verwandte Gestalten vor, für uns Vorstellungen, die auf diesem Wege uns ewig fremd bleiben und, wenn bloß so betrachtet, gleich unverstandenen Hieroglyphen vor uns stehn. — Die Actiologie hingegen lehrt uns, wie, nach dem Gesetz von Ursach und Wirztung, dieser bestimmte Zustand der Materie senen andern herbeizsuhrt, und damit hat sie ihn erklärt und das Ihrige gethan. Indessen thut sie im Grunde nichts weiter, als daß sie die gessemäßige Ordnung, nach der die Zustände in Raum und Zeit

eintreten, nachweist und für alle Fälle lehrt, welche Erscheinung zu dieser Zeit an diesem Orte nothwendig eintreten muß: sie bestimmt ihnen also ihre Stelle in Zeit und Raum, nach einem Gesetz, bessen bestimmten Inhalt bie Erfahrung gelehrt hat, bes sen allgemeine Form und Nothwendigkeit jedoch unabhängig von ihr uns bewußt ift. Ueber das innere Wefen irgend einer jener Erscheinungen erhalten wir daburch aber nicht den mindesten Aufschluß: dieses wird Naturkraft genannt und liegt außerhalb bes Gebiets der atiologischen Erklarung, welche die unwandel: bare Konstanz des Eintritts der Aeußerung einer solchen Kraft, so oft die ihr bekannten Bedingungen dazu da sind, Naturgeset nennt. Dieses Naturgesetz, diese Bedingungen, dieser Eintritt, in Bezug auf bestimmten Ort zu bestimmter Zeit, sind aber Alles was sie weiß und je wissen kann. Die Kraft selbst die sich au-Bert, das innere Wesen der nach jenen Gesetzen eintretenden Er: scheinungen, bleibt ihr ewig ein Geheimniß, ein ganz Fremdes und Unbekanntes, sowohl bei der einfachsten, als bei der komplicirtesten Erscheinung. Denn, wiewohl die Aetiologie bis jett ihren Zweck am vollkommensten in der Mechanik, am unvollkommen: sten in der Physiologie erreicht hat; so ist dennoch die Kraft, ver: möge welcher ein Stein zur Erbe fällt, ober ein Körper ben an: dern fortstößt, ihrem innern Wesen nach, uns nicht minder fremd und geheimnisvoll, als die, welche die Bewegungen und bas Wachsthum eines Thiers hervorbringt. Die Mechanik sett. Materie, Schwere, Undurchdringlichkeit, Mittheilbarkeit ber Bewegung durch Stoß, Starrheit u. s. w. als unergründlich voraus, nennt sie Naturkräfte, ihr nothwendiges und regelmäßiges Erscheinen unter gewissen Bedingungen Naturgesetz, und banach erst fängt sie ihre Erklärung an, welche barin besteht, daß sie treu und mathematisch genau angiebt, wie, wo, wann jede Kraft sich außert, und daß sie jede ihr vorkommende Erscheinung auf eine jener Kräfte zurückführt. Eben so machen es Physik, Physiologie in ihrem Gebiet, nur daß sie noch viel mehr voraus: setzen und weniger leisten. Demzufolge ware auch bie vollkom: menste atiologische Erklarung ber gesammten Natur eigentlich nie mehr, als ein Berzeichniß der unerklärlichen Kräfte, und eine sichere Angabe der Regel, nach welcher die Erscheinungen bersel: ben in Zeit und Raum eintreten, sich succediren, einander Plat

machen: aber das innere Wesen ber also erscheinenden Kräfte mußte sie, weil das Gesetz dem sie folgt nicht dahin führt, stets unerklart laffen, und bei ber Erscheinung und beren Ordnung stehen bleibt. Sie ware insofern bem Durchschnitt eines Mar= mors zu vergleichen, welcher vielerlei Abern neben einander zeigt, nicht aber ben Lauf jener Abern im Innern bes-Marmors bis zu jener Fläche erkennen läßt. Ober wenn ich mir ein scherzhaftes Gleichniß, weil es frappanter ist, erlauben darf, — bei der voll= endeten Aetiologie der ganzen Natur, mußte dem philosophischen Forscher boch immer so zu Muthe senn, wie Semanden, der, er wüßte gar nicht wie, in eine ihm ganzlich unbekannte Gesellschaft gerathen ware, von deren Mitgliedern, der Reihe nach, ihm im= mer eines das andere als seinen Freund und Better prafentirte und so hinlanglich bekannt machte: er selbst aber hatte unterdes= sen, indem er jedesmal sich über den Präsentirten zu freuen ver= sicherte, stets die Frage auf den Lippen: "aber wie Teufel kom= me ich denn zu der ganzen Gesellschaft?"

Also auch die Actiologie kann uns nimmermehr über jene Erscheinungen, welche wir nur als unsere Vorstellungen kennen, den erwünschten, uns hierüber hinaussührenden Ausschluß geben. Denn nach allen ihren Erklärungen, stehn sie noch als bloße Vorstellungen, deren Bedeutung wir nicht verstehn, völlig fremd vor uns. Die ursächliche Verknüpfung giebt bloß die Regel und relative Ordnung ihres Eintritts in Raum und Zeit an, lehrt uns aber das, was also eintritt, nicht näher kennen. Zudem hat das Sesech der Kausalität selbst nur Gültigkeit sür Vorstellungen, sür Objekte einer bestimmten Klasse, unter deren Borausselsung es allein Bedeutung hat, es ist also, wie diese Objekte selbst, immer nur in Beziehung auf das Subjekt, also bedingterweise da, weshald es auch eben sowohl wenn man vom Subjekt ausgeht, d. h. a priori, als wenn man vom Objekt ausgeht, d. h.

Was aber uns jetzt zum Forschen antreibt, ist eben, daß est uns nicht genügt zu wissen, daß wir Vorstellungen haben, daß sie solche und solche sind, und nach diesen und jenen Gesetzen, deren allgemeiner Ausdruck allemal der Satz vom Grunde ist, zus sammenhängen. Wir wollen die Bedeutung jener Vorstellung wissen: wir fragen, ob diese Welt nichts weiter, als Vorstellung

sei, in welchem Fall sie wie ein wesenloser Traum, oder ein gespensterhaftes Luftgebilde, an uns vorüberziehn müßte, nicht unserer Beachtung werth; oder aber ob sie noch etwas anderes, noch etwas außerdem ist, und was sodann dieses sei. Soviel ist gleich gewiß, daß dieses Nachgefragte etwas von der Vorstellung völlig und seinem ganzen Wesen nach grundverschiedenes seyn muß, dem daher auch ihre Formen und ihre Gesetze völlig fremd seyn müssen, daß man daher von der Vorstellung aus zu ihm nicht am Leitsaden derzenigen Gesetze gelangen kann, die nur Objekte, Vorsstellungen, untereinander verbinden, welches die Gestaltungen des Satzes vom Grunde sind.

## §. 18.

In der That wurde die nachgeforschte Bedeutung der mir lediglich als meine Vorstellung gegenüberstehenden Welt, oder der Uebergang von ihr, als bloßer Vorstellung des erkennenden Sub: jekts, zu dem, was sie noch außerdem seyn mag, nimmermehr zu finden seyn, wenn der Forscher selbst nichts weiter als bas rein erkennende Subjekt (geflügelter Engelskopf ohne Leib) ware. Nun aber wurzelt er selbst in jener Welt, sindet sich namlich in ihr als Individuum, d. h. sein Erkennen, welches der bedin: gende Träger der ganzen Welt als Vorstellung ist, ist dennoch durchaus vermittelt durch einen Leib, dessen Affektionen, wie gezeigt, dem Verstande der Ausgangspunkt der Anschauung jener Welt sind. Dieser Leib ist dem rein erkennenden Subjekt als solchem eine Vorstellung wie jede andere, ein Objekt unter Ob: jekten: die Bewegungen, die Aktionen desselben sind ihm in so: weit nicht anders, als wie die Beränderungen aller andern an: schaulichen Objekte bekannt, und wären ihm eben so fremd und unverständlich, wenn die Bedeutung derfelben ihm nicht etwan auf eine ganz andere Art entrathselt ware. Sonst sahe er sein Handeln auf dargebotene Motive mit der Konstanz eines Natur: gesetzes erfolgen, eben wie die Beränderungen anderer Objekte auf Ursachen, Reize, Motive. Er wurde aber den Einfluß der Mo: tive nicht naher verstehn, als die Verbindung jeder andern ihm Er wurde bann bas erscheinenben Wirkung mit ihrer Ursache. innere, ihm unverständliche Wesen jener Aeußerungen und Hand:

lungen seines Leibes, eben auch eine Kraft, eine Qualität, obet einen Charakter, nach Belieben, nennen, aber weiter keine Gin= sicht darin haben. Diesem allen nun aber ift nicht so: vielmehr ist dem als Individuum erscheinenden Subjekt des Erkennens das Wort des Rathsels gegeben: und dieses Wort heißt Wille. Dieses, und dieses allein, giebt ihm ben Schlussel zu seiner eige= nen Erscheinung, offenbart ihm die Bedeutung, zeigt ihm das innere Getriebe feines Wesens, seines Thuns, seiner Bewegungen. Dem Subjekt bes Erkennens, welches durch seine Identität mit dem Leibe als Individuum auftritt, ist dieser Leib auf zwei ganz verschiedene Weisen gegeben: einmal als Vorstellung in verständi= ger Anschauung, als Objekt unter Objekten, und ben Gesetzen bieser unterworfen; sodann aber auch zugleich auf eine ganz an= bere Beise, namlich als jenes Jedem unmittelbar Bekannte, welhes das Wort Wille bezeichnet. Jeder mahre Akt seines Wil= lens ist sofort und unausbleiblich auch eine Bewegung seines Lei= bes: er kann den Akt nicht wirklich wollen, ohne zugleich wahr= zunehmen, daß er als Bewegung des Leibes erscheint. Der Wil= lensakt und die Aktion des Leibes sind nicht zwei objektiv erfannte verschiedene Zuftande, die das Band der Kausalität verknupft, stehn nicht im Berhaltniß ber Ursache und Wirkung; son= bern sie find Eines und dasselbe, nur auf zwei ganzlich verschiedene Beisen gegeben: einmal ganz unmittelbar und einmal in der Un= schauung für den Verstand. Die Aktion des Leibes ist nichts anderes, als der objektivirte, b. h. in die Anschauung getretene Aft des Willens. Weiterhin wird sich uns zeigen, daß dieses von jeder Bewegung des Leibes gilt, nicht bloß von der auf Motive, sondern auch von der auf bloße Reize erfolgenden soge= nannten unwillkührlichen, ja daß der ganze Leib nichts anderes, als der objektivirte, d. h. zur Vorstellung gewordene Wille ist: wel= hes alles sich im weitern Verfolg ergeben und deutlich werden wird. Ich werbe baher ben Leib, welchen ich im vorigen Buche und in der einleitenden Abhandlung, nach dem dort mit Absicht einseitig genommenen Standpunkt (ben ber Vorstellung), das unmittelbare Objekt hieß, hier, in einer andern Rucksicht, die Dbjektität des Willens nennen. Auch kann man baher in gewissem Sinne sagen: ber Wille ist die Erkenntniß a priori bes keibes, und der Leib die Erkenntniß a posteriori des Willens. —

Willensbeschlusse, die sich auf die Zukunft beziehn, sind bloße Ueberlegungen der Vernunft, über das, was man bereinst wollen wird, nicht eigentliche Willensakte: nur die Ausführung stempelt ben Entschluß, der bis dahin immer nur noch veränderlicher Bor: sat ist, und nur in der Bernunft, in abstracto existirt. In der Resterion allein ist Wollen und Thun verschieden: in der Wirklichkeit sind sie Eins. Zeder mahre, achte, unmittelbare Akt des Willens ist sofort und unmittelbar auch erscheinender Akt des Lei: bes: und biesem entsprechend ist andrerseits jede Einwirkung auf den Leib sofort und unmittelbar auch Einwirkung auf den Willen: sie heißt als solche Schmerz, wenn sie dem Willen zuwider; Wohlbehagen, Wollust, wenn sie ihm gemäß ist. Die Grabatio: nen beider sind sehr verschieden. Man hat aber ganzlich Unrecht, wenn man Schmerz und Wollust Vorstellungen nennt: das sind sie keineswegs, sondern unmittelbare Affektionen des Willens, in seiner Erscheinung, dem Leibe: ein erzwungenes augenblickliches Wollen ober Nichtwollen bes Eindrucks, den dieser erleidet. Un: mittelbar als bloße Vorstellungen zu betrachten und daher von dem eben Gesagten auszunehmen, sind nur gewisse wenige Ein: drucke auf den Leib, die den Willen nicht anregen und durch welche allein der Leib unmittelbares Objekt des Erkennens ift, ba er als Anschauung im Verstande schon mittelbares Objekt, gleich allen andern, ist. Das hier Gemeinte sind namlich die Affektio: nen der rein objektiven Sinne, des Gesichts, Gehors und Geta: stes, wiewohl auch nur, sofern diese Organe auf die ihnen beson: ders eigenthumliche, specifische, naturgemaße Weise afficirt werden, welche eine so außerst schwache Anregung der gesteigerten und specifisch modificirten Senfibilität dieser Theile ist, daß sie nicht den Willen afficirt; sondern, durch keine Anregung desselben gestort, nur dem Verstande die Data liefert, aus denen die Un: schauung wird. Sede stärkere ober anderartige Affektion jener Sinneswerkzeuge ist aber schmerzhaft, d. h. dem Willen entgegen, zu bessen Objektität also auch sie gehören. — Rervenschwäche außert sich darin, daß die Einbrücke, welche bloß den Grad von Starke haben sollten, der hinreicht sie zu Datis für den Berstand zu machen, den höhern Grad erreichen, auf welchem sie den Willen bewegen, d. h. Schmerz oder Wohlgefühl erregen, wiewohl öfterer Schmerz, ber aber zum Theil dumpf und un:

beutlich ist, daher nicht nur einzelne Tone und starkes Licht schmerzlich empsinden läßt, sondern auch im Allgemeinen krankhaste hypochondrische Stimmung veranlaßt, ohne deutlich erkannt
zu werden. — Ferner zeigt sich die Identität des Leibes und Willens unter anderm auch darin, daß jede hestige und übermäsige Bewegung des Willens, d. h. jeder Affekt, ganz unmittelbar den Leib und dessen inneres Getriebe erschüttert und den Gang
seiner vitalen Funktionen stört.

Endlich ift die Erkenntniß, welche ich von meinem Willen habe, obwohl eine unmittelbare, doch von der meines Leibes nicht zu trennen. Ich erkenne meinen Willen nicht im Ganzen, nicht als Einheit, nicht vollkommen seinem Wesen nach, sondern ich erkenne ihn allein in seinen einzelnen Akten, also in der Zeit, welche die Form der Erscheinung meines Leibes, wie jedes Db= jekts ift: daher ist der Leib Bedingung der Erkenntniß meines Diesen Willen ohne meinen Leib kann ich bemnach eigentlich nicht vorstellen. In der einleitenden Abhandlung ist zwar der Wille, oder vielmehr das Subjekt des Wollens, als eine besondere Klasse der Borstellungen oder Objekte aufgestellt: allein schon daselbst sahen wir dieses Objekt mit dem Subjekt zusammenfallen, b. h. eben aufhören Objekt zu senn: wir nann= ten dort dieses Zusammenfallen das Wunder zar' egoxyv: gewis= sermaaßen ist die ganze gegenwartige Schrift die Erklarung des selben. — Sofern ich meinen Willen eigentlich als Objekt erkenne, erkenne ich ihn als Leib: dann bin ich aber wieder bei der in jener Abhandlung aufgestellten ersten Klasse der Vorstellungen, d. h. bei ben realen Objekten. Wir werden im weitern Fort= gang mehr und mehr einsehn, daß jene erste Klasse der Borstellungen ihren Aufschluß, ihre Enträthselung, eben nur findet an der dort aufgestellten vierten Klasse, welche nicht mehr eigentlich als Objekt dem Subjekt gegenüberstehn wollte, und daß wir, Dem. entsprechend, aus dem die vierte Klasse beherrschenden Gesetz der Motivation, das innere Wefen des in der ersten Klasse geltenden Gesetzes der Kausalität, und deffen was diesem gemäß geschieht, verstehn lernen muffen.

Die nun vorläufig dargestellte Identität des Willens und des Leibes kann nur wie hier, und zwar zum ersten Male, gesschehen ist, und im weitern Fortgang mehr und mehr geschehn

foll, nachgewiesen, b. h. aus dem unmittelbaren Bewußtseyn, aus der Erkenntniß in concreto, zum Wissen der Bernunft erhoben, ober in die Erkenntniß in abstracto übertragen werden: hingegen kann sie ihrer Natur nach niemals bewiesen, d. h. als mittelbare Erkenntniß aus einer andern unmittelbareren abgeleitet werden, eben weil sie selbst die unmittelbarste ist, und wenn wir sie nicht als solche auffassen und festhalten, werden wir vergebens erwar: ten, sie irgend mittelbar, als abgeleitete Erkenntniß wiederzuer: halten. Sie ist eine Erkenntniß ganz eigener Art, deren Wahr: heit eben deshalb nicht einmal eigentlich unter eine der vier Rubriken gebracht werden kann, in welche ich in ber einleitenden Abhandlung §. 32 ff. alle Wahrheit getheilt habe, namlich in logische, empirische, metaphysische und metalogische: benn sie ist nicht, wie alle jene, die Beziehung einer abstrakten Borstellung auf eine andere Vorstellung, ober auf die nothwendige Form bes intuitiven oder des abstrakten Worstellens; sondern sie ist die Beziehung eines Urtheils auf das Verhaltniß, welches eine anschauliche Vorstellung, der Leib, zu dem hat, was gar nicht Vorstel: lung ist, sondern ein von dieser toto genere Verschiedenes: Wille. Ich möchte darum diese Wahrheit vor allen andern auszeichnen und sie xat' ekonyv philosophische Wahrheit nennen. Den Ausdruck derfelben kann man verschiedentlich wenden, und sagen: mein Leib und mein Wille sind Eines; — oder was ich als anschauliche Vorstellung meinen Leib nenne, nenne ich, sofern ich desselben auf eine ganz verschiedene, keiner andern zu vergleichende Weise mir bewußt bin, meinen Willen; — oder, mein Leib ist die Objektität meines Willens; — ober, abgesehn bavon, daß mein Leib meine Vorstellung ist, ist er nur noch mein Wille; u. f. w. \*).

#### §. 19.

Wenn wir im ersten Buche, mit innerm Widerstreben, ben eigenen Leib, wie alle übrigen Objekte dieser anschaulichen Welt, für bloße Vorstellung des erkennenden Subjekts erklärten; so ist es uns nunmehr deutlich geworden, was im Bewußtseyn eines

<sup>\*)</sup> Biezu Kap. 18 bes zweiten Banbes.

Jeden, die Vorstellung des eigenen Leibes von allen andern, dieser übrigens ganz gleichen, unterscheidet, nämlich dies, daß der Leib noch in einer ganz andern, toto genere verschiedenen Art im Bewußtseyn vorkommt, die man durch das Wort Wille bezeichnet, und daß eben diese doppelte Erkenntniß, die wir vom eigenen Leibe haben, und über ihn selbst, über sein Wirken und Bewegen auf Motive, wie auch über sein Leiden durch außere Einwirkung, mit Einem Wort, über das, was er, nicht als Vorsstellung, sondern außerdem, also an sich ist, denjenigen Aufsschluß giebt, welchen wir über das Wesen, Wirken und Leiden aller andern realen Objekte unmittelbar nicht haben.

Das erkennende Subjekt ist eben durch diese besondere Beziehung auf den einen Leib, der ihm, außer derselben betrachtet, nur eine Worstellung gleich allen ührigen ift, Individuum. Beziehung aber, vermöge welcher das erkennende Subjekt In bi= viduum ist, ist ebenbeshalb nur zwischen ihm und einer einzi= gen unter allen seinen Vorstellungen, daher es nur dieser einzi= gen nicht bloß als einer Vorstellung, fondern zugleich in ganz anderer Urt, namlich als eines Willens, sich bewußt ift. Da aber, wenn es von jener besonderen Beziehung, von jener zwiefachen und ganz heterogenen Erkenntniß des Einen und Nämsichen, ab= strahirt; vann jenes Eine, der Leib, eine Vorstellung gleich allen andern ist: so muß, um sich hierüber zu orientiren, bas erken= nende Individuum entweder annehmen, daß das Unterscheidende jener einen Worstellung bloß darin liegt, daß seine Erkenntniß nur zu jener einen Vorstellung in dieser doppelten Beziehung steht, nur in dieses eine anschauliche Objekt ihm auf zwei Wei= sen zugleich die Einsicht offen steht, daß dies aber nicht durch einen Unterschied dieses Objekts von allen andern, sondern nur durch einen Unterschied bes Berhaltnisses seiner Erkenntniß zu dies sem einen Objekt, von dem so es zu allen andern hat, zu erklä= ren ist; ober auch es muß annehmen, daß dieses eine Objekt we= sentlich von allen andern verschieden ist, ganz allein unter allen zugleich Wille und Vorstellung ist, die übrigen hingegen bloße Vorstellung, b. h. bloße Phantome find, sein Leib also bas ein= zige wirkliche Individuum in der Welt, d. h. die einzige Willens= erscheinung und das einzige unmittelbare Objekt des Subjekts. — Daß die andern Objekte, als bloße Worstellungen betrachtet,

seinem Leibe gleich find, d. h. wie dieser ben (nur als Worstellung selbst möglicherweise vorhandenen) Raum füllen, und auch wie dieser im Raume wirken, dies ist zwar beweisbar gewiß, aus bem für Vorstellungen a priori sichern Gesetz ber Kausalität, welches keine Wirkung ohne Ursache zuläßt: aber, abgesehn bavon, daß sich von der Wirkung nur auf eine Ursache überhaupt, nicht auf eine gleiche Ursache schließen läßt; so ist man hiemit immer noch im Gebiet der bloßen Vorstellung, für die allein das Geset der Kausalität gilt, und über welches-hinaus es nie führen kann. Ob aber die dem Individuo nur als Vorstellungen bekannten Objekte, bennoch, gleich seinem eigenen Leibe, Erscheinungen eines Willens sind; dies ist, wie bereits im vorigen Buche aus: gesprochen, ber eigentliche Sinn der Frage nach der Realität der Außenwelt: dasselbe zu leugnen, ist der Sinn des theoretis schen Egoismus, ber eben baburch alle Erscheinungen, außer seinem eigenen Individuum, für Phantome halt, wie der praktische Egoismus genau dasselbe in praktischer Hinsicht thut, nam: lich nur die eigene Person als eine wirklich solche, alle übrigen aber als bloße Phantome ansieht und behandelt. Der theoretische Egoismus ist zwar durch Beweise nimmermehr zu widerlegen: dennoch ist er zuverlässig in der Philosophie nie anders, denn als skeptisches Sophisma, d. h. zum Schein gebraucht worden. ernstliche Ueberzeugung hingegen könnte er allein im Tollhause gefunden werden: als solche bedürfte es dann gegen ihn nicht so wohl eines Beweises, als einer Kur. Daher wir uns insofern auf ihn nicht weiter einlassen, sondern ihn allein als die lette Feste des Skeptizismus, der immer polemisch ist, betrachten. Bringt nun also unsere stets an Individualität gebundene und eben hierin ihre Beschränkung habende Erkenntniß es nothwendig mit sich, daß Jeder nur Eines senn, hingegen alles andere er: kennen kann, welche Beschränkung eben eigentlich bas Beburf: niß der Philosophie erzeugt; so werden wir, die wir eben deshalb durch Philosophie die Schranken unserer Erkenntniß zu erweitern streben, jenes sich uns hier entgegenstellende fkeptische Argument des theoretischen Egoismus ansehn als eine kleine Granzfestung, die zwar für immer unbezwinglich ist, beren Besatzung aber durch: aus auch nie aus ihr herauskann, daher man sie vorbeigehn und ohne Gefahr im Rucken liegen lassen barf.

Wir werden bemzufolge bie nunmehr zur Deutlichkeit erho= bene doppelte, auf zwei vollig heterogene Weisen gegebene Er: kenntniß, die wir vom Wesen und Wirken unseres eigenen Leibes haben, weiterhin als einen Schlussel zum Wesen jeder Erscheinung in der Natur gebrauchen und alle Objekte, die nicht unser eigener Leib, daher nicht auf doppelte Weise, sondern allein als Vorstellungen unserm Bewußtseyn gegeben sind, eben nach Una: logie jenes Leibes beurtheilen und daher annehmen, daß, wie sie einerseits, ganz so wie er, Vorstellung und barin mit ihm gleich= artig find, auch andrerseits, wenn man ihr Daseyn als Vorstel= lung bes Subjekts bei Seite set, bas dann noch übrig Blei= benbe, seinem innern Wesen nach, dasselbe seyn muß, als was . wir an uns Wille nennen. Denn welche andere Art von Das senn ober Realität follten wir der übrigen Körperwelt beilegen? woher die Elemente nehmen, aus der wir eine solche zusammen= setzten? Außer dem Willen und der Vorstellung ift uns gar nichts bekannt, noch denkbar. Wenn wir der Körperwelt, welche unmittelbar nur in unserer Borstellung dasteht, die größte uns bekannte Realität beilegen wollen; so geben wir ihr die Realität, welche für Jeben sein eigener Leib hat: denn der ist Jedem das Realste. Aber wenn wir nun bie Realitat biefes Leibes und sei= ner Aktionen analysiren; so treffen wir, außerdem daß er unsere Borstellung ist, nichts barin an, als den Willen: damit ist selbst seine Realität erschöpft. Wir konnen daher eine anderweitige Realität, um sie der Körperwelt beizulegen, nirgends sinden. Benn-also die Körperwelt noch etwas mehr senn soll, als bloß unsere Borstellung; so mussen wir fagen, daß sie außer ber Bors stellung, also an sich und ihrem innersten Wesen nach, Das sei, was wir in uns felbst unmittelbar als Willen sinden. Ich sage, ihrem innersten Wesen nach: dieses Wesen des Willens aber haben wir zuvörderst näher kennen zu lernen, damit wir das, was nicht ihm selbst, sondern schon seiner, viele Grade habenden Er= scheinung angehört, von ihm zu unterscheiden wissen': dergleichen ist z. B. das Begleitetseyn von Erkenntniß und das dadurch bedingte Bestimmtwerben durch Motive: dieses gehört, wie wir îm weitern Fortgang einsehen werden, nicht seinem Wesen; sondern bloß seiner deutlichsten Erscheinung als Thier und Mensch an Wenn ich daher sagen werde: die Kraft, welche den Stein zur

Erde treibt, ist ihrem Wesen nach, an sich und außer aller Vorsstellung, Wille; so wird man diesem Satz nicht die tolle Meisnung unterlegen, daß der Stein sich nach einem erkannten Mostive bewegt, weil im Menschen der Wille also erscheint.\*) — Nunmehr aber wollen wir das dis hieher vorläusig und allgemein Dargestellte aussührlicher und deutlicher nachweisen, begründen und in seinem ganzen Umfang entwickeln. \*\*)

## §. 20.

Als des eigenen Leibes Wesen an sich, als dasjenige, was dieser Leib ist, außerdem daß er Objekt der Anschauung, Vorsstellung ist, giebt, wie gesagt, der Wille zunächst sich kund in . den willkührlichen Bewegungen dieses Leibes, sosern diese namelich nichts anderes sind, als die Sichtbarkeit der einzelnen Wilslemsätte, mit welchen sie unmittelbar und völlig zugleich eintreten, als Ein und dasselbe mit ihnen, nur durch die Form der Erkennbarkeit, in die sie übergegangen, d. h. Vorstellung geworden sind, von ihnen unterschieden.

Diese Akte des Willens haben aber immer noch einen Grund außer sich, in den Motiven. Jedoch bestimmen diese nie mehr, als das was ich zu dieser Zeit, an diesem Ort, unter dies sen Umständen will; nicht aber daß ich überhaupt will, noch was ich überhaupt will, d. h. die Marime, welche mein gesamms tes Wollen charakterisirt. Daher ist mein Wollen nicht seinem ganzen Wesen nach aus den Motiven zu erklären; sondern diese bestimmen bloß seine Leußerung im gegebenen Zeitpunkt, sind

<sup>\*)</sup> Wir werben also keineswegs dem Bako v. Verulam beistimmen, wenn er (de augm scient. L. 4. in sine) meint, daß alle mechanischen und physischen Bewegungen der Körper erst nach vorhergegangener Perception in diesen Körpern erfolgten; obgleich eine Ahndung der Wahrheit auch diesem falschen Sas das Dasenn gab. Seen so verhält es sich mit Kepplers Behauptung, in seiner Abhandlung de planeta Martis, daß die Planeten Erskenntniß haben müßten, um ihre elliptischen Bahnen so richtig zu treffen und die Schnelligkeit ihrer Bewegung so abzumessen, daß die Ariangel der Fläche ihrer Bahn stets der Zeit proportional bleiben, in welcher sie deren Basis durchlaufen.

<sup>\*\*)</sup> Hiezu Rap. 19 bes zweiten Banbes.

bloß der Anlaß, bei dem fich mein Wille zeigt: dieser selbst hin= gegen liegt außerhalb bes Gebietes bes Gesetzes ber Motivation: nur seine Erscheinung in jedem Zeitpunkt ist durch dieses noth= wendig bestimmt. Lediglich unter Boraussetzung meines empiri= schen Charakters ist das Motiv hinreichender Erklärungsgrund meines Handelns: abstrahire ich aber von meinem Charakter unb frage dann, warum ich überhaupt dieses und nicht jenes will; so ist keine Antwort darauf möglich, weil eben nur die Erschei= nung des Willens dem Sat vom Grunde unterworfen ift, nicht aber er selbst, ber insofern grundlos zu nennen ift. Hiebei setze ich theils Kants Lehre vom empirischen und intelligibeln Cha= rafter, wie auch meine in den "Grundproblemen der Ethik" . S. 48-58 und wieder S. 178 ff. dahin gehörigen Erörterun= gen voraus, theils werben wir im vierten Buch ausführlicher davon zu reben haben. Für jett habe ich nur barauf aufmerk= sam zu machen, daß das Begründetseyn einer Erscheinung burch die andere, hier also der That durch das Motiv, gar nicht damit streitet, daß ihr Wesen an sich Wille ist, der selbst keinen Grund hat, indem der Satz vom Grunde, in allen seinen Gestalten, bloß Form der Erkenntniß ist, seine Gultigkeit sich also bloß auf die Vorstellung, die Erscheinung, die Sichtbarkeit des Willens erstreckt, nicht auf diesen selbst, der sichtbar wird.

Ist nun jede Aftion meines Leibes Erscheinung eines Wil= lensaktes, in welchem sich, unter gegebenen Motiven, mein Wille selbst überhaupt und im Ganzen, also mein Charakter, wieder ausspricht; so muß auch die unumgangliche Bedingung und Woraussetzung jener Aktion Erscheinung bes Willens feyn: benn fein Erscheinen kann nicht von etwas abhängen, das nicht unmittel= bar und allein durch ihn, das mithin für ihn nur zufällig wäre, wodurch sein Erscheinen selbst nur zufällig wurde: jene Bedin= gung aber ift der ganze Leib selbst. Dieser felbst also muß schon Erscheinung bes Willens senn, und muß zu meinem Willen im Ganzen, d. h. zu meinem intelligibeln Charakter, dessen Erschei= nung in der Zeit mein empirischer Charakter ist, sich so verhalten, wie die einzelne Aktion des Leibes zum einzelnen Akte des Billens. Also muß- der ganze Leib nichts anderes seyn, als mein sichtbar gewordener Wille, muß mein Wille selbst seyn, so= fern dieser anschauliches Objekt, Vorstellung der ersten Klasse

ift. — Als Bestätigung hievon ift bereits angeführt, daß jede Einwirkung auf meinen Leib sofort und unmittelbar auch meinen Willen affizirt und in dieser Hinsicht Schmerz oder Wollust, im niedrigeren Grade angenehme oder unangenehme Empfindung heißt, und auch, daß umgekehrt jede heftige Bewegung des Wil: lens, also Uffekt und Leidenschaft, den Leib erschüttert und den Lauf seiner Funktionen stort. — Zwar läßt sich, wenn gleich sehr unvollkommen, von der Entstehung, und etwas besser von der Entwickelung und Erhaltung meines Leibes auch atiologisch eine Rechenschaft geben, welche eben die Physiologie ist: allein diese erklärt ihr Thema gerade nur so, wie die Motive das Han: deln erklaren. So wenig baher die Begründung der einzelnen Handlung durch das Motiv und die nothwendige Folge derselben aus diesem damit streitet, daß die Handlung überhaupt und ih: rem Wesen nach nur Erscheinung eines an sich selbst grundlosen Willens ist; eben so wenig thut die physiologische Erklärung der Funktionen des Leibes der philosophischen Wahrheit Eintrag, daß das ganze Daseyn dieses Leibes und die gesammte Reihe seiner Funktionen nur die Objektivirung eben jenes Willens ist, ber in desselben Leibes äußerlichen Aktionen nach Maaßgabe der Motive erscheint. Sucht boch die Physiologie auch fogar eben diese au-Berlichen Aktionen, die - unmittelbar, willkührlichen Bewegungen, auf Ursachen im Organismus zurückzuführen, z. B. die Bewe: gung des Muskels zu erklaren aus einem Zufluß von Saften ("wie die Zusammenziehung eines Stricks der naß wird" sagt Reil, in seinem Archiv für Physiologie Bb. 6, p. 153.): allein gesetzt man kame wirklich zu einer gründlichen Erklarung bieser Art; so wurde dies doch nie die unmittelbar gewisse Wahrheit aufheben, daß jede willkührliche Bewegung (kunctiones animales) Erscheinung eines Willensaktes ist. Eben so wenig nun kann je die physiologische Erklärung des vegetativen Lebens (functiones naturales, vitales,) und gediehe sie auch noch so weit, die Wahrheit aufheben, daß dieses ganze, sich so entwickelnde Ueberhaupt thierische Leben selbst Erscheinung des Willens ist. kann ja, wie oben erörtert worden, jede atiologische Erklarung nie mehr angeben, als die nothwendig bestimmte Stelle in Zeit und Raum einer einzelnen Erscheinung, ihren nothwendigen Ein: tritt daselbst nach einer festen Regel: hingegen bleibt bas innere

Besen jeber Erscheinung auf diesem Wege immer unergrundlich, und wird von jeder atiologischen Erklarung vorausgesetzt und bloß bezeichnet durch die Namen Kraft, oder Naturgesetz, oder, wenn von Handlungen die Rede ist, Charakter, Wille. — Obgleich also jede einzelne Handlung, unter Boraussetzung des bestimmten Charakters, nothwendig bei dargebotenem Motiv erfolgt, und obgleich das Wachsthum, der Ernährungsproceß und sämmtliche Beränderungen im thierischen Leibe nach nothwendig wirkenden Ursachen (Reizen) vor sich gehn; so ist bennoch die ganze Reihe der Handlungen, folglich auch jede einzelne, und eben so auch deren Bedingung, der ganze Leib selbst, der sie vollzieht, folglich auch der Proces durch den und in dem er besteht — nichts anderes, als die Erscheinung des Willens, die Sichtbarwerdung, Dbjektität des Willens. Hierauf beruht die vollkommne Angemessenheit bes menschlichen und thierischen Leibes zum menschlichen und thierischen Willen überhaupt, derjenigen ähnlich, aber sie weit übertreffend, die ein absichtlich verfertigtes Werkzeug zum Willen bes Verfertigers hat, und dieserhalb erscheinend als Iweckmäßigkeit, d. i. die teleologische Erklarbarkeit des Leibes. Die Theile des Leibes mussen deshalb den Hauptbegehrungen, durch welche der Wille sich manifestirt, vollkommen entsprechen, mussen der sichtbare Ausdruck berselben seyn: Zahne, Schlund und Darmkanal sind der objektivirte Hun= ger; die Genitalien der objektivirte Geschlechtstrieb; die greifenden Sande, die raschen Füße entsprechen dem schon mehr mittelbaren Streben des Willens, welches sie barstellen. Wie die allgemeine menschliche Form dem allgemeinen menschlichen Willen, so ent= spricht dem individuell modifizirten Willen, dem Charakter des Einzelnen, die individuelle Korporisation, welche daher durchaus und in allen Theilen charakteristisch und ausdrucksvoll ist. Es ist sehr bemerkenswerth, daß dieses schon Parménides, in folgen= den von Aristoteles (Metaph. III, 5.) angeführten Bersen, auß= gesprochen hat:

Ως γαρ έκαστος εχει κρασιν μελεων πολυκαμπτων, Τως νους ανθρωποισι παρεστηκεν' το γαρ αυτο Εστιν, όπερ φρονεει, μελεων φυσις ανθρωποισι. Και πασιν και παντι' το γαρ πλεον εστι νοημα.\*)

<sup>\*,</sup> Hiezu Kap. 20 des zweiten Bandes; wie auch, in meiner Schrift "über den Willen in der Natur", die Rubriken "Physiologie" und "Ber=

## §. 21.

Wem nun, burch alle diese Betrachtungen, auch in abstracto, mithin deutlich und sicher, die Erkenntniß geworden ist, welche in concreto Jeder unmittelbar, d. h. als Gefühl besitzt, daß namlich das Wesen an sich seiner eigenen Erscheinung, welche als Vorstellung sich ihm sowohl durch seine Handlungen, als durch das bleibende Substrat dieser, seinen Leib, darstellt, sein Wille ift, der das Unmittelbarfte seines Bewußtseyns ausmacht, als solches aber nicht völlig in die Form der Vorstellung, in welcher Objekt und Subjekt sich gegenüber stehn, eingegangen ist; son= dern auf eine unmittelbare Weise, in der man Subjekt unt Db= jekt nicht ganz deutlich unterscheibet, sich kund giebt, jedoch auch' nicht im Ganzen, sondern nur in seinen einzelnen Akten dem In= dividuo-selbst kenntlich wird: — wer, sage ich, mit mir diese Ueberzeugung gewonnen hat, dem wird sie, ganz von selbst, der Schlussel werben zur Erkenntniß bes innersten Befens ber gesammten-Natur, indem er sie nun auch auf alle jene Erscheinungen überträgt, die ihm nicht, wie seine eigene, in unmittelbarer Erkenntniß neben der mittelbaren, sondern bloß in letterer, also bloß einseitig, als Worstellung allein, gegeben sind. allein in benjenigen Erscheinungen, welche seiner eigenen gant ahnlich sind, in Menschen und Thieren, wird er als ihr innerstes Wesen jenen nämlichen Willen anerkennen; sondern die fortgesetzte Reslerion wird ihn dahin leiten, auch bie Kraft, welche in ber Pflanze treibt und vegetirt, ja die Kraft durch welche der Kry= stall anschießt, die, welche den Magnet zum Nordpol wendet, die, deren Schlag ihm aus der Berührung heterogener Metalle ent= gegenfährt, die, welche in den Wahlverwandschaften der Stoffe als Fliehen und Suchen, Trennen und Vereinen erscheint, ja zulett sogar die Schwere, welche in aller Materie so gewaltig strebt, ben Stein zur Erbe und die Erbe zur Sonne zieht, — diese Alle nur in der Erscheinung für verschieden, ihrem innern Wesen nach aber als bas Selbe zu erkennen, als jenes ihm unmittelbar so wohl und besser als alles andere Bekannte, was da, wo es

gleichende Anatomie", woselbst das hier nur Angebeutete seine grundliche Ausführung erhalten hat.

sich am volksommensten manisestirt, Wille heißt. Diese Anwens dung der Resterion ist es allein, welche uns nicht mehr bei der Erscheinung stehn bleiben läßt, sondern hinübersührt zum Ding an sich. Erscheinung heißt Borstellung, und weiter nichts: alle Dorstellung, welcher Art sie auch sei, alles Objekt, ist Erscheinung. Ding an sich aber ist allein der Wille: als sols der ist er durchaus nicht Vorstellung, sondern toto genere von ihr verschieden: er ist es, wovon alle Vorstellung, alles Objekt, die Erscheinung, die Sichtbarkeit, die Objektität ist. Er ist das Innerste, der Kern jedes Einzelnen und eben so des Ganzen: er erscheint in jeder blindwirkenden Naturkraft: er auch erscheint im überlegten Handeln des Menschen; welcher beiden große Berschiedenheit doch nur den Grad des Erscheinens, nicht das Wessen des Erscheinenden trisst.

#### §. 22.

Dieses Ding an sich (wir wollen ben Kantischen Ausbruck als stehende Formel beibehalten) das als solches nimmermehr Dbjekt ist, eben weil alles Objekt schon wieder seine bloße Erscheinung, nicht mehr es selbst ist, mußte, wenn es bennoch objektiv gebacht werden follte, Namen und Begriff von einem Objekt bor= gen, von etwas irgendwie objektiv Gegebenem, folglich von einer seiner Erscheinungen: aber biese durfte, um als Verständigungs= punkt zu bienen, keine andere senn, als unter allen seinen Erscheis nungen die vollkommenste, d. h. die deutlichste, am meisten entfal= tete, vom Erkennen unmittelbar beleuchtete: diese aber eben ist des Menschen Wille. Man hat jedoch wohl zu bemerken, daß wir hier allerdings nur eine denominatio a potiori gebrauchen, burch welche eben beshalb der Begriff Wille eine größere Ausdehnung erhalt, als er bisher hatte. Erkenntniß des Identischen in ver= schiedenen Erscheinungen und des Verschiedenen in ahnlichen, ist eben, wie Platon so oft bemerkt, Bedingung zur Philosophie. Man hatte aber bis jest die Identität des Wesens jeder irgend strebenden und wirkenden Kraft in der Natur mit dem Willen nicht erkannt, und daher die mannigfaltigen Erscheinungen, welche nur verschiedene Species desselben Genus sind, nicht dafür angesehn, sondern als heterogen betrachtet: deswegen konnte auch

kein Wort zur Bezeichnung bes Begriffs dieses Genus vorhanden Ich henenne baher bas Genus nach ber vorzüglichsten Species, beren uns naher liegende, unmittelbare Erkenntniß zur mit: telbaren Erkenntniß aller andern führt. Daher aber wurde in ei= nem immerwährenden Misverständniß befangen bleiben, wer nicht fähig ware, die hier geforderte Erweiterung des Begriffs zu voll: ziehn, sondern bei dem Worte Wille immer nur noch die bisher allein bamit bezeichnete eine Species, ben vom Erkennen geleite: ten und ausschließlich nach Motiven, ja wohl gar nur nach ab: strakten Motiven, also unter Leitung ber Vernunft sich außernben Willen verstehn wollte, welcher, wie gesagt, nur die deutlichste Erscheinung bes Willens ift. Das uns unmittelbar bekannte in: nerste Wesen eben bieser Erscheinung muffen wir nun in Gebanken rein aussondern, es dann auf alle schwächeren, undeutlicheren Erscheinungen desselben Wesens übertragen, wodurch wir die verlangte Erweiterung des Begriffs Wille vollziehn. — Auf die entgegengesetzte Weise murbe mich aber ber misverstehn, ber etwan meinte, es sei zuletzt einerlei, ob man jenes Wesen an sich aller Erscheinung durch das Wort Wille oder durch irgend ein anderes bezeichnete. Dies wurde der Fall senn, wenn jenes Ding an sich etwas ware, auf bessen Existenz wir bloß schlössen und es so allein mittelbar und bloß in abstracto erkennten: bann könnte man es allerdings nennen wie man wollte: ber Name stände als Nun aber bezeich: bloßes Zeichen einer unbekannten Größe ba. net das Wort Wille, das uns, wie ein Zauberwort, das in: nerste Wesen jedes Dinges in der Natur aufschließen soll, keineswegs eine unbekannte Große, ein durch Schlusse erreichtes Etwas; sondern ein durchaus unmittelbar Erkanntes und so fehr Bekanntes, daß wir, was Wille sei, viel besser wissen und verstehn, als sonst irgend etwas, was immer es auch sei. — Bisher subsumirte man den Begriff Wille unter den Begriff Kraft: dagegen mache ich es gerade umgekehrt und will jede Kraft in der Natur als Wille gedacht wissen. Man glaube ja nicht, daß dies Wort: streit ober gleichgültig sei: vielmehr ist es von der allerhöchsten Bedeutsamkeit und Wichtigkeit. Denn dem Begriff Kraft liegt, wie allen andern, zuletzt die anschauliche Erkenntniß der objekti: ven Welt, b. h. die Erscheinung, die Vorstellung, zum Grunde. Er ist aus dem Gebiet abstrahirt, wo Ursach und Wirkung herrscht,

also aus der anschaulichen Borstellung, und bedeutet eben das Ursachseyn der Ursache, auf dem Punkt, wo es atiologisch durch= aus nicht weiter erklärlich, sondern eben die nothwendige Woraus= setzung aller atiologischen Erklarung ift. Hingegen ber Begriff Bille ift ber einzige, unter allen möglichen, ber feinen Ursprung nicht aus der Erscheinung, nicht aus bloßer anschaulicher Vorstellung hat, fonbern aus bem unmittelbarften Bewußtfeyn eines Jeben, in welchem biefer sein eigenes Individuum, seinem Wefen nach, unmittelbar, ohne alle Form, selbst ohne die von Subjekt und Objekt, erkennt und zugleich selbst ist, da hier das. Erken= nende und bas Erkannte zusammenfallen. Führen wir baher ben Begriff der Kraft auf den des Willens zurud; so haben wir in der That ein Unbekannteres auf ein unendlich Bekannteres, ja auf das einzige uns wirklich unmittelbar und ganz und gar Be= fannte zuruckgeführt und unsere Erkenntniß um ein sehr großes erweitert. Subsumiren wir hingegen, wie bisher geschah, ben Begriff Wille unter den der Kraft; so begeben wir uns der einzigen unrnittelbaren Erkenntniß, die wir vom innern Wesen der Welt haben, indem wir sie untergehn lassen in einen aus der Erscheinung abstrahirten Begriff, mit welchem wir daher nie über die Erscheinung hinauskonnen.

## §. 23.

Der Wille als Ding an sich ist von seiner Erscheinung ganzlich verschieben und völlig frei von allen Formen derselben, in welche er eben erst eingeht, indem er erscheint, die daher nur seine Objektität betreffen, ihm selbst fremd sind. Schon die allgemeinste Form aller Vorstellung, die des Objekts für ein Subjekt, trifft ihn nicht; noch weniger die dieser untergeordneten, welche insgesammt ihren gemeinschaftlichen Ausbruck im Satz vom Grunde haben, wohin bekanntlich auch Zeit und Raum gehören, und folglich auch die burch diese allein bestehende und möglich gewordene Vielheit. In dieser lettern Hinsicht werde ich, mit einem aus der alten eigentlichen Scholastik entlehnten Ausbruck, Beit und Raum das principium individuationis nennen, welches ich ein für alle Mal zu merken bitte. Denn Zeit und Raum allein sind es, mittelst welcher das dem Wesen und dem Begriff

nach Gleiche und Eine boch als verschieben, als Bielheit neben und nach einander erscheint: sie sind folglich das principium individuationis, ber Gegenstand so vieler Grubeleien und Streitigkeiten ber Scholastiker, welche man im Suarez (Disp. 5, sect. 3) beisammen findet. — Der Wille als Ding an sich liegt, bem Gesagten zufolge, außerhalb bes Gebietes des Sates vom Grund. in allen seinen Gestaltungen, und ist folglich schlechthin grundlos, obwohl jede seiner Erscheinungen durchaus bem Satz vom Grunde unterworfen ist: er ist ferner frei von aller Vielheit, obwohl seine Erscheinungen in Zeit und Raum unzählig sind: er selbst ist Einer: jedoch nicht wie ein Objekt Eines ift, dessen Einheit nur im Gegensatz der möglichen Bielheit erkannt wird: noch auch wie ein Begriff Eins ist, der nur durch Abstraktion von der Bielheit entstanden ist: sondern er ist Eines als das, was außer Zeit und Raum, dem principio individuationis, b. i. der Möglichkeit ber Bielheit, liegt. Erst wenn uns dieses alles durch die folgende Betrachtung der Erscheinungen und verschiedenen Manifestationen des Willens völlig deutlich geworden seyn wird, werden wir den Sinn der Kantischen Lehre vollig verstehn, daß Zeit, Raum und Kausalität nicht dem Dinge an sich zukommen, sondern nur Formen des Erkennens find.

Die Grundlosigkeit des Willens hat man auch wirklich ba erkannt, wo er sich am deutlichsten manifestirt, als Wille bes Sogleich hat Menschen, und diesen frei, unabhängig genannt. man aber auch über die Grundlosigkeit des Willens selbst die Nothwendigkeit, der seine Erscheinung überall unterworfen ift, übersehn, und die Thaten für frei erklärt, was sie nicht sind, ba jede einzelne Handlung aus der Wirkung des Motivs auf den Charakter mit strenger Nothwendigkeit folgt. Alle Nothwendigkeit ist, wie schon gesagt, Verhaltniß ber Folge zum Grunde und durchaus nichts weiter. Der Satz vom Grunde ist allgemeine Form aller Erscheinung, und ber Mensch in seinem Thun muß, Weil aber wie jede andere Erscheinung, ihm unterworfen senn. im Selbstbewußtseyn der Wille unmittelbar und an sich erkannt wird, so liegt auch in diesem Bewußtseyn das der Freiheit. lein es wird übersehn, daß bas Individuum, die Person, nicht Wille als Ding an sich, sondern schon Erscheinung des Willens ist, als solche schon beterminirt und in die Form der Erschei:

nung, den Sat vom Grund, eingegangen. Daher kommt bie wunderliche Thatsache, daß Jeder sich a priori für ganz frei, auch in seinen einzelnen Handlungen, halt und meint, er könne jeden Augenblick einen andern Lebenswandel anfangen, welches hieße ein Anderer werden. Allein a posteriori, durch die Erfahrung sindet er zu seinem Erstaunen, daß er nicht frei ist, sondern der Nothwendigkeit unterworfen, daß er aller Vorsätze und Reflexio= nen ungeachtet, sein Thun nicht andert, und vom Anfang seines Lebens bis zum Ende benselben von ihm selbst misbilligten Charakter burchführen und gleichfam die übernommene Rolle bis zu Enbe spielen muß. Ich kann biese Betrachtung hier nicht weiter ausführen, da sie als ethisch an eine andere Stelle dieser Schrift gehört. Hier wunsche ich inzwischen nur darauf hinzuweisen, daß die Erscheinung des an sich grundlosen Willens doch als solche dem Gesetz der Nothwendigkeit, b. i. dem Satz vom Grunde, unterworfen ist; damit wir an der Nothwendigkeit, mit welcher die Erscheinungen der Natur erfolgen, keinen Unstoß nehmen, in ihnen die Manifestationen des Willens zu erkennen.

Man hat bisher für Erscheinungen des Willens nur diejeni= gen Veränderungen angesehn, die keinen andern Grund als ein Motiv, d. h. eine Vorstellung haben, daher man in der Natur allein dem Menschen und allenfalls den Thieren einen Willen beilegte, weil das Erkennen, das Vorstellen, allerdings, wie ich an einem andern Ort schon erwähnt habe, der ächte und aus= schließende Charakter der Thierheit ist. Allein daß der Wille auch da wirkt, wo keine Erkenntniß ihn leitet, sehn wir zu allernächst an dem Instinkt und den Kunsttrieben der Thiere \*). Daß sie Vorstellungen und Erkenntniß haben, kommt hier gar nicht in Betracht, da der Zweck, zu dem sie gerade so hinwirken, als ware er ein erkanntes Motiv, von ihnen ganz unerkannt bleibt, daher ihr Handeln hier ohne Motiv geschieht, nicht von der Vor= stellung geleitet ist und uns zuerst und am deutlichsten zeigt, wie der Wille auch ohne alle Erkenntniß thatig ist. Der einjährige Vogel hat keine Vorstellung von den Eiern, für die er ein Nest baut; die Spinne nicht von dem Raube, zu dem sie ein Net wirkt; noch der Ameisenlowe von der Ameise, der er eine Grube.

<sup>\*)</sup> Bon biefen handelt speciell bas 27ste Kap. bes zweiten Bandes. Schopenhauer, Die Welt. I.

grabt; die Larve des Hirschschröters beißt das Loch im Holz, wo sie thre Berwandlung bestehn will, noch einmal so groß, wenn sie ein mannlicher, als wenn sie ein weiblicher Kafer werben will, im ersten Fall um Platz für Hörner zu haben, von denen sie noch keine Borskellung hat. In solchem Thun dieser Thiere ist doch offenbar, wie in ihrem übrigen Thun, der Wille thatig: aber er ist in blinder Thatigkeit, die zwar von Erkenntniß begleitet, aber nicht von ihr geleitet ist. Haben wir nun einmal die Einsicht erlangt, daß Worstellung als Motiv keine nothwendige und wesentliche Bedingung der Thatigkeit des Willens ift; so werben wir das Wirken des Willens nun auch leichter in Fällen wiedererkennen, wo es weniger augenfällig ist, und dann z. B. so wenig das Haus der Schnecke einem ihr felbst fremden, aber von Erkenntniß geleiteten Willen zuschreiben, als das Haus, welches wir selbst bauen, durch einen andern Willen als unsern ei: genen ins Daseyn tritt; sondern wir werden beibe Baufer sur Werke des in beiden Erscheinungen sich objektivirenden Willens erkennen, der in uns nach Motiven, in ber Schnecke aber noch blind, als nach Außen gerichteter Bildungstrieb wirkt. Auch in uns wirkt derselbe Bille vielfach blind: in allen Funktionen unse res Leibes, welche keine Erkenntniß leitet, in allen seinen vitalen und vegetativen Processen, Verdauung, Blutumlauf, Sekretion, Wachsthum, Reproduktion. Nicht nur die Aktionen des Leibes, fondern er selbst ganz und gar ist, wie oben nachgewiesen, Er: scheinung des Willens, objektivirter Wille, konkreter Wille: alles was in ihm vorgeht, muß daher durch Wille vorgehn, obwohl hier dieser Wille nicht von Erkenntniß geleitet ist, nicht nach Motiven sich bestimmt, sondern, blind wirkend, nach Ursachen, die in diesem Fall Reize heißen.

Ich nenne namlich Ursach, im engsten Sinne des Worts, denjenigen Zustand der Materie, der, indem er einen andern mit Nothwendigkeit herbeisschrt, selbst eine eben so große Veränderung erleidet, wie die ist, welche er verursacht, welches durch die Regel "Wirkung und Gegenwirkung sind sich gleich" ausgedrückt wird. Ferner wächst, bei der eigentlichen Ursach, die Wirkung genau in eben dem Verhältniß wie die Ursach, die Gegenwirkung also wieder auch; so daß, wenn einmal die Wirkungsart bekannt ist, aus dem Grade der Intensität der Ursach der Grad der Wirz

tung sich messen und berechnen läßt, und so auch umgekehrt. Solche eigentlich sogenannte Ursachen wirken in allen Erscheinungen des Mechanismus, Chemismus u. s. w., kurz, bei allen Veränderungen unorganischer Korper. Ich nenne bagegen Reiz die: jenige Ursach, die selbst keine ihrer Wirkung angemessene Gegens wirkung erleibet, und beren Intensität durchaus nicht bem Grade nach parallel geht mit ber Intensität ber Wirkung, welche baber nicht nach jener gemessen werben kann: vielmehr kann eine kleine Bermehrung des Reizes eine sehr große in der Wirkung veranlassen, oder auch umgekehrt die vorherige Wirkung ganz aufheben Dieser Art ist alle Wirkung auf organische Korper als solche: auf Reize also, nicht auf bloße Ursachen, gehn alle eigentlich organischen und vegetativen Veranderungen im thierischen Leibe vor. Der Reiz aber, wie überhaupt jede Ursach, und eben so das Motiv, bestimmt nie mehr, als ben Eintrittspunkt ber Aeußerung jeder Kraft in Zeit und Raum, nicht bas innere Wesen der sich außernden Kraft selbst, welches wir, unserer vorher= gegangenen Ableitung gemäß, für Wille erkennen, dem wir baher sowohl die bewußtlosen, als die bewußten Beranderungen des Leie bes zuschreiben. Der Reiz halt bas Mittel, macht ben Uebergang zwischen bem Motiv, welches die durch das Erkennen hindurch= gegangene Kausalität ift, und der Ursach im engsten Sinn. In den einzelnen Fällen liegt er bald dem Motiv, bald der Ursach näher, ist indessen doch noch immer von beiden zu unterscheiben: so geschieht z. B. das Steigen der Safte in den Pflanzen auf Reiz und ist nicht aus bloßen Ursachen, nach ben Gesetzen ber Hydraulik ober der Haarrohrchen, zu erklaren: dennoch wird es wohl von diesen unterstütt und ist überhaupt der rein ursächli= chen Beranderung schon sehr nah. Hingegen find die Bewegungen des Hedysarum gyrans und der Mimosa pudica, obwohl noch auf bloße Reize erfolgend, bennoch schon benen auf Motive' sehr ähnlich und scheinen fast den Uebergang machen zu wollen. Berengerung der Pupille bei vermehrtem Lichte geschieht auf Reiz, aber geht schon über in die Bewegung auf Motiv; da sie geschieht, weil das zu starke Licht die Retina schmerzlich affiziren wurde und wir, dies zu vermeiden, die Pupille zusammenziehn. — Der Unlaß der Erektion ist ein Motiv, da er eine Botstellung ist; er wirkt sedoch mit der Nothwendigkeit eines Reizes: d. h.

ihm kann nicht widerstanden werden, sondern man muß ihn ent= fernen, um ihn unwirksam zu machen. Eben so verhalt es sich mit ekelhaften Gegenständen, welche Neigung zum Erbrechen er-Als ein wirkliches Mittelglied ganz anderer Art zwischen der Bewegung auf Reiz und dem Handeln nach einem erkannten Motiv haben wir so eben ben Instinkt ber Thiere betrachtet. Noch als ein anderes Mittelglied bieser Art könnte man versucht werben das Athemholen anzusehn: man hat nämlich gestritten, ob es zu dem willkührlichen ober zu den unwillkührlichen Bewegungen gehore, b. h. eigentlich ob es auf Motiv ober Reiz erfolge, banach es sich vielleicht für ein Mittelbing zwischen beiden erklä-Marshall Hall (on the diseases of the nervous system §. 293 sqq.) erklart es für eine gemischte Funktion, da es unter dem Einfluß theils der Cerebral= (willkührlichen) theils der Spinal= (unwillkührlichen) Nerven steht. Indessen mussen wir es zulett boch ben auf Motiv erfolgenden Willensäußerungen beizählen: denn andere Motive, b. h. bloße Vorstellungen, können den Willen bestimmen es zu hemmen oder zu beschleunigen, und es hat, wie jebe andere willkührliche Handlung, ben Schein, daß man es ganz unterlassen könnte und frei ersticken. Dies könnte man auch in der That, sobald irgend ein anderes Motiv so stark den Willen bestimmte, daß es das bringende Bedürfniß nach Luft überwöge. Nach Einigen soll Diogenes wirklich auf diese Beise seinem Leben ein Ende gemacht haben (Diog. Laert. VI, Auch Neger sollen dies gethan haben (F. B. Dfiander, über den Selbstmord, 1813. S. 170 — 180). Wir hatten baran ein starkes Beispiel vom Einfluß abstrakter Motive, b. h. von der Uebermacht des eigentlich vernünftigen Wollens über das bloß thierische. Für das wenigstens theilweise Bedingtsenn des Athmens durch cerebrale Thatigkeit spricht die Thatsache, daß Blausaure zunachst dadurch todtet, daß sie das Gehirn lahmt und so mittelbar das Athmen hemmt: wird aber dieses kunstlich unterhalten, bis jene Betäubung des Gehirns vorüber ift, so tritt gar kein Jugleich giebt uns hier beiläufig das Athemholen das augenfälligste Beispiel davon, daß Motive mit eben so großer Nothwendigkeit, wie Reize und bloße Ursachen im engsten Sinne wirken, und eben nur durch entgegengesetzte Motive, wie Druck durch Gegendruck, außer Wirksamkeit gesetzt werden konnen: benn

beim Uthmen ift ber Schein bes Unterlassenkonnens ungleich schwader, als bei andern auf Motive erfolgenden Bewegungen, weil das Motiv bort sehr bringend, sehr nah, seine Befriedigung, we= gen der Unermudlichkeit ber sie vollziehenden Muskeln, sehr leicht, ihr in der Regel nichts entgegenstehend und das Ganze durch die älteste Gewohnheit des Individuums unterstützt ist. Und doch wirken eigentlich alle Motive mit berselben Nothwendigkeit. Die Erkenntniß, daß die Nothwendigkeit den Bewegungen auf Motive mit denen auf Reize gemeinschaftlich ist, wird uns die Ein= sicht erleichtern, daß auch Das, was im organischen Leibe auf Reize und völlig gesetmäßig vor sich geht, dennoch seinem innern Besen nach Wille ist, der zwar nie an sich, aber in allen seinen Erscheinungen dem Satz vom Grund, b. h. der Nothwendigkeit unterworfen ist \*). Wir werbem bemnach nicht dabei stehen blei= ben, die Thiere, wie in ihrem Handeln, so auch in ihrem gan: zen Dasenn, Korporisation und Organisation als Willenserschei= nungen zu erkennen; sondern werben diese uns allein gegebene unmittelbare Erkenntniß des Wesens an sich der Dinge auch auf die Pflanzen übertragen, deren sammtliche Bewegungen auf Reize erfolgen, da die Abwesenheit der Erkenntniß und der durch diese bedingten Bewegung auf Motive allein den wesentlichen Unterschied zwischen Thier und Pflanze ausmacht. Wir werben also was für die Vorstellung als Pflanze, als bloße Vegetation, blind treibende Kraft erscheint, seinem Wesen an sich nach, für Willen ansprechen und für eben Das erkennen, was die Basis unserer ei= genen Erscheinung ausmacht, wie sie sich in unserm Thun und auch schon im ganzen Daseyn unsers Leibes selbst ausspricht.

Es bleibt uns nur noch der letzte Schritt zu thun übrig, die Ausdehnung unserer Betrachtungsweise auch auf alle jene Kräfte, welche in der Natur nach allgemeinen, unveränderlichen Gesetzen wirken, denen gemäß die Bewegungen aller der Körper erfolgen welche, ganz ohne Organe, für den Reiz keine Empfänglichkeit

<sup>\*)</sup> Diese Erkenntniß wird durch meine Preisschrift über die Freiheit des Willens völlig festgestellt, woselbst (s. S. 30-44 der "Grundprobleme der Ethik") daher auch das Verhältniß zwischen Ursache, Reiz und Motivstine aussührliche Erörterung erhalten hat.

und für das Motiv keine-Erkenntniß haben. Wir mussen also ben Schlussel zum Verständniß bes Wesens an sich ber Dinge, welchen uns die unmittelbare Erkenntnig unseres eigenen Wesens allein geben konnte, auch an diese Erscheinungen der unorgani= schen Welt legen, die von allen im weitesten Abstande von uns stehn. — Wenn wir sie nun mit forschendem Blick betrachten, wenn wir den gewaltigen, unaufhaltsamen Drang sehn, mit dem die Gewässer der Tiefe zueilen, die Beharrlichkeit, mit welcher ber Magnet sich immer wieder zum Nordpol wendet, die Sehn= sucht, mit der das Eisen zu ihm fliegt, die Heftigkeit, mit welcher die Pole der Elektricitat zur Wiedervereinigung streben, und welche, gerade wie die der menschlichen Bunsche, durch Hindernisse gesteigert wird; wenn-wir den Krystall schnell und plotlich anschießen sehn, mit so viel Regelmäßigkeit der Bildung, die of fenbar nur eine von Erstarrung ergriffene und festgehaltene ganz entschiedene und genau bestimmte Bestrebung nach verschiedenen Richtungen ist; wenn wir die Auswahl bemerken, mit der die Körper, durch den Zustand der Flussigkeit in Freiheit gesetzt und den Banden der Starrheit entzogen, sich suchen und fliehen, vereinigen und trennen; wenn wir endlich ganz unmittelbar fühlen, wie eine Last, deren Streben zur Erdmasse unser Leib hemmt, auf diesen unablässig brudt und drängt, ihre einzige Bestrebung verfolgend; - so wird es uns keine große Anstrengung der Einbildungskraft kosten, selbst aus so großer Entfernung unser eigenes Wesen wiederzuerkennen, jenes Namliche, das in uns beim Lichte der Erkenntniß seine 3wecke verfolgt, hier aber, in den schwäcksten seiner Erscheinungen, nur blind, bumpf, einseitig und unveränderlich strebt, jedoch, weil es überall Eines und dasselb? ist, — so gut wie die erste Morgendammerung mit den Strahlen des vollen Mittags den Namen des Sonnenlichts theilt, auch hier wie dort den Namen Wille führen muß, welcher Das bezeichnet, was das Senn an sich jedes Dinges in der Welt und ber alleinige Kern jeder Erscheinung ist.

Der Abstand jedoch, ja der Schein einer gänzlichen Verschies denheit zwischen den Erscheinungen der unorganischen Natur und dem Willen, den wir als das Innere unsers eigenen Wesens wahrnehmen, entsteht vorzüglich aus dem Kontrast zwischen der völlig bestimmten Gesetzmäßigkeit in der einen und der scheinbar regellosen Willführ in der andern Art der Erscheinung. Denn im Menschen tritt die Individualität mächtig hervor: ein Jeber hat einen eigenen Charakter: baher hat auch basselbe Motiv nicht auf Alle die gleiche Gewalt, und tausend Nebenumstände, die in ber weiten Erkenntnißsphäre bes Individuums Raum haben, aber Andern unbekannt bleiben, modificiren seine Wirkung, weshalb sich aus dem Motiv allein die Handlung nicht vorherbestimmen läßt, weil der andere Faktor fehlt, die genaue Kenntniß des in= bividuellen Charakters und der ihn begleitenden Erkenntniß. Hin= gegen zeigen die Erscheinungen ber Naturkräfte hier bas andere Extrem: sie wirken nach allgemeinen Gesetzen, ohne Abweichung, ohne Individualität, nach offen darliegenden Umständen, der ge= nauesten Vorherbestimmung unterworfen, und dieselbe Naturkraft äußert sich in den Millionen ihrer Erscheinungen genau, auf gleis che Weise. Wir muffen, um biesen Punkt aufzuklaren, um bie Ibentitat bes einen und untheilbaren Willens in allen seinen so verschiedenen Erscheinungen, in den schwächsten, wie in den stärk= sten, nachzuweisen, zuvörderst das Berhaltniß betrachten, welches ber Wille als Ding an sich zu seiner Erscheinung, b. h. die Welt als Wille zur Welt als Vorstellung hat, wodurch sich uns ber beste Weg öffnen wird zu einer tiefer gehenden Erforschung bes gesammten in diesem zweiten Buch behandelten Gegenstandes \*).

# §. 24.

Wir haben von dem großen Kant gelernt, daß Zeit, Raum und Kausalität, ihrer ganzen Gesetzmäßigkeit und der Möglichkeit aller ihrer Formen nach, in unserm Bewußtseyn vorhanden sind, ganz unabhängig von den Objekten, die in ihnen erscheinen, die ihren Inhalt ausmachen; oder mit andern Worten: daß sie eben sowohl, wenn man vom Subjekt, als wenn man vom Objekt ausgeht, gefunden werden können; daher man sie mit gleichem Recht Unschauungsweisen des Subjekts, oder auch Beschaffenheis

<sup>\*)</sup> Hiezu Kap. 23 bes zweiten Bandes, imgleichen, in meiner Schrift "über den Willen in der Natur," das Kapitel "Pflanzenphysiologie" und das für den Kern meiner Metaphysik überaus wichtige Kapitel "Physische Ustronomie."

ten des Objekts, sofern es Objekt (bei Kant: Erscheinung) d. h. Vorstellung ist, nennen kann. Auch kann man jene Formen ansehn als die untheilbare Granze zwischen Objekt und Subjekt: baher zwar alles Objekt in ihnen erscheinen muß, aber auch das Subjekt, uuabhangig vom erscheinenden Objekt, sie vollstandig besitzt und übersieht. — Sollten nun aber die in diesen Formen erscheinenden Objekte nicht leere Phantome seyn; sondern eine Bedeutung haben: so mußten sie auf etwas beuten, ber Ausdruck von etwas seyn, daß nicht wieder wie sie selbst Objekt, Vorstellung, ein nur relativ, namlich für ein Subjekt, Vorhandenes ware; sondern welches ohne solche Abhängigkeit von einem ihm als wesentliche Bedingung Gegenüberstehenden und dessen Formen existirte, d. h. eben keine Vorstellung, sondern ein Ding an sich ware. Demnach ließe sich wenigstens fragen: sind jene Vorstellungen, jene Objekte, noch etwas außerdem und abgesehn davon, daß sie Vorstellungen, Objekte des Subjekts sind? und was alsbann waren sie in diesem Sinn? was ist jene ihre andere von der Vorstellung toto genere verschiedene Seite? was ist das Ding an sich? — Der Wille: ist unsere Antwort gewesen, die ich jedoch fur jett bei Seite sete.

Was auch immer das Ding an sich sei; so hat Kant richtig geschlossen, daß Zeit, Raum und Kausalität (die wir späterhin als Gestaltungen des Sates vom Grunde, und diesen als allgemeinen Ausbruck der Formen der Erscheinung erkannt haben) nicht Bestimmungen besselben seyn, sondern ihm erst zukommen konnten, nachdem und sofern es Vorstellung geworden, b. h. nur feiner Erscheinung angehörten, nicht ihm selbst. Denn ba bas Subjekt sie aus sich selbst, unabhängig von allem Objekt voll: ståndig erkennt und konstruirt; so mussen sie dem Worstellungsenn als solchem anhängen, nicht Dem, was Vorstellung wirb. Sie mussen die Form der Vorstellung als solcher, nicht aber Eigenschaften Dessen seyn, was diese Form angenommen hat. mussen schon mit dem bloßen Gegensatz von Subjekt und Objekt (nicht im Begriff, sondern in der That) gegeben seyn, folglich nur die nahere Bestimmung der Form der Erkenntniß überhaupt senn, deren allgemeinste Bestimmung jener Gegensatz selbst ist. Was nun in der Erscheinung, im Objekt, wiederum durch Beit, Raum und Kausalität bedingt ist, indem es nur mittelst derselben

vorgestellt werden kann, namlich Bielheit, burch bas Reben= und Nacheinander, Wechsel und Dauer, durch bas Gesetz ber Rausalität, und die nur unter Woraussetzung der Kausalität vorstellbare Materie, endlich alles wieder nur mittelst dieser Vorstell= bare, - dieses Alles insgesammt ist Dem, das da erscheint, das in die Form der Vorstellung eingegangen ist, wesentlich nicht ei=. gen, sondern hängt nur dieser Form selbst an. Umgekehrt aber wird Dasjenige in ber Erscheinung, was nicht burch Zeit, Raum und Kausalität bedingt, noch auf diese zurückzusühren, noch nach diesen zu erklaren ist, gerade Das senn, worin sich unmittelbar das Erscheinende, das Ding an sich kund giebt. Diesem zufolge wird nun die vollkommenste Erkennbarkeit, d. h. die größte Klars heit, Deutlickkeit und erschöpfende Ergründlickkeit, nothwendig Dem zukommen, was der Erkenntniß als folcher eigen ist, also der Form der Erkenntniß; nicht aber Dem, was, an sich nicht Borstellung, nicht Objekt, erst burch bas Eingehn in diese For= men erkennbar, d. h. Vorstellung, Objekt, geworden ist. Das also, was allein abhängt vom Erkanntwerden, vom Vor= stellungseyn überhaupt und als solchem (nicht vom Dem, was er= kannt wird, und erst zur Vorstellung geworden ist), was daher Allem, das erkannt wird, ohne Unterschied zukommt, was eben deswegen sogut wenn man vom Subjekt, als wenn man vom Dbjekt ausgeht, gefunden wird, — Dies allein wird ohne Ruckhalt eine genügende, völlig erschöpfende bis auf den letzten Grund klare Erkenntniß gewähren können. Dieses aber besteht in nichts Anderem, als in den uns a priori bewußten Formen al= ler Erscheinung, die sich gemeinschaftlich als Satz vom Grunde aussprechen lassen, bessen auf die anschauliche Erkenntniß (mit der wir hier es ausschließlich zu thun haben) sich beziehenden Ge= stalten Zeit, Raum und Kausalität sind. Auf sie allein gegrün= bet ist die gesammte reine Mathematik und die reine Naturwis= senschaft a priori.' Nur in diesen Wissenschaften daher sindet die Erkenntniß keine Dunkelheit, stößt nicht auf das Unergrundliche (Grundlose b. i. Wille), auf das nicht weiter Abzuleitende; in welcher Hinsicht auch Kant, wie gesagt, jene Erkenntnisse vor= zugsweise, ja ausschließlich, nebst der Logik, Wissenschaften nen= nen wollte. Andrerseits aber zeigen uns diese Erkenntnisse weiter nichts, als bloße Verhältnisse, Relationen einer Vorstellung zur

andern, Form, ohne allen Inhalt. Jeder Inhalt, ben sie be= kommen, jede Erscheinung, die jene Formen füllt, enthalt schon etwas nicht mehr vollständig seinem ganzen Wesen nach Erkenn= bares, nicht mehr burch ein Anderes ganz und gar zu Erklaren= des, also etwas Grundloses, wodurch sogleich die Erkenntniß an Evidenz verliert und die vollkommene Durchsichtigkeit einbußt. Dieses der Ergrundung sich Entziehende aber ist eben das Ding an sich, ist dasjenige, was wesentlich nicht Vorstellung, nicht Objekt der Erkenntniß ist; sondern erst indem es in jene Form eingieng, erkennbar geworden ist. Die Form ist ihm ursprung: lich fremd, und es kann nie ganz Eins mit ihr werden, kann nie auf die bloße Form zurückgeführt, und, da diese der Sat vom Grund ist, also nicht vollständig ergründet werden. Wenn daher auch alle Mathematik uns erschöpfende Erkenntniß giebt von Dem, mas an den Erscheinungen Größe, Lage, Jahl, kurz, räumliches und zeitliches Verhältniß ist, wenn alle Aetiologie uns die gesetzmäßigen Bedingungen, unter denen die Erscheinungen, mit allen ihren Bestimmungen, in Zeit und Raum eintreten, vollständig angiebt, bei dem Allen aber doch nicht mehr lehrt, als jedesmal warum eine jede bestimmte Erscheinung gerade jetzt hier und gerade hier jest sich zeigen muß; so bringen wir mit beren Hülfe doch nimmermehr in das innere Wesen der Dinge, so bleibt bennoch immer Etwas, baran sich keine Erklarung wagen darf, sondern das sie immer voraussetzt, namlich die Krafte der Natur, die bestimmte Wirkungsart der Dinge, die Qualität, der Charakter jeber Erscheinung, das Grundlose, was nicht von der Form der Erscheinung, dem Sat vom Grunde, abhängt, dem diese Form an sich fremd ist, das aber in sie eingegangen ist, und nun nach ihrem Gesetz hervortritt, welches Gesetz aber eben auch nur bas Bervortreten bestimmt, nicht Das, was hervortritt, nur das Wie, nicht das Was der Erscheinung, nur die Form, nicht den Inhalt. — Mechanik, Physik, Chemie lehren die Regeln und Gesetze, nach denen die Kräfte der Undurchbringlichkeit, Schwere, Starrheit, Flussigkeit, Kohasson, Elasticität, Warme, Licht, Wahlverwandschaften, Magnetismus, Elektricität u. f. w. wirken, d. h. das Geset, die Regel, welche diese Krafte in Hin= sicht auf ihren jedesmaligen Eintritt in Zeit und Raum beobach: ten: die Krafte selbst aber bleiben babei, wie man sich auch ge-

berben mag, qualitates occuliae. Denn es ist eben bas Ding an sich, welches, indem es erscheint, jene Phanomene darstellt, von ihnen selbst ganzlich verschieden, zwar in seiner Erscheinung dem Sat vom Grund, als der Form der Worstellung, völlig unterworfen, selbst aber nie auf diese Form zuruckzuführen, und daher nicht atiologisch bis auf das Lette zu erklaren, nicht jemals vollständig zu ergründen; zwar völlig begreiflich, sofern es jene form angenommen hat, d. h. sofern es Erscheinung ist; seinem innern Wesen nach aber burch jene Begreiflichkeit nicht im Minbesten erklart. Daher, je mehr Nothwendigkeit eine Erkenntnis mit sich führt, je mehr in ihr von Dem ist, was sich gar nicht anders denken und vorstellen läßt, — wie z. B. die räumlichen Verhältnisse —, je klarer und genügender sie daher ist; desto weniger rein objektiven Gehalt hat sie, oder desto weniger eigent= liche Realität ist in ihr gegeben: und umgekehrt, je Mehreres in ihr als rein zufällig aufgefaßt werden muß, je Mehreres sich uns als bloß empirisch gegeben aufdringt; besto mehr eigentlich Objektives und wahrhaft Reales ist in solcher Erkenntniß; aber auch zugleich desto mehr Unerklärliches, b. h. aus Anderm nicht weiter Ableitbares.

Freilich hat zu allen Zeiten eine ihr Ziel verkennende Aetioslogie dahin gestrebt, alles organische Leben auf Chemismus oder Elektricität, allen Chemismus, d. i. Qualität, wieder auf Mechasnismus (Wirkung durch die Gestalt der Atome), diesen aber wieder theils auf den Gegenstand der Phoronomie, d. i. Zeit und Raum zur Möglichkeit der Bewegung vereint, theils auf den der bloßen Geometrie, d. i. Lage im Raum, zurückzusühren (ungessähr so, wie man, mit Recht, die Abnahme einer Wirkung nach dem Quadrat der Entsernung und die Theorie des Hebels rein geometrisch construirt): die Geometrie läßt sich endlich in Arithsmetik auslösen, welche die, wegen Einheit der Dimension, saßlichste, übersehbarste, die auss Letzte ergründliche Gestaltung des Sahes vom Grunde ist \*). Wir werden auf diese falsche Zurücksschung ursprünglicher Naturkräfte auf einander bald nochmals

<sup>\*)</sup> Belege zu der hier allgemein dargestellten Methode sind: des Demoskritos Atome, des Cartesius Wirbel, Lesage mechanische Physik, Reils Form und Mischung als Ursache des thierischen Lebens u. s. w.

zu reben kommen: hier nur soviel. Gesett bieses gienge so an; so ware freilich Alles erklart und ergrundet, ja zuletzt auf ein Rechnungserempel zurückgeführt, welches bann bas Allerheiligste im Tempel der Weisheit ware, zu welchem der Sat vom Grunde am Ende glucklich geleitet hatte. Aber aller Inhalt der Erscheinung ware verschwunden, und bloße Form übrig geblieben: Das, was da erscheint, ware zurückgeführt auf Das, wie es erscheint, und dieses wie ware das auch a priori Erkennbare, daher ganz abhängig vom Subjekt, daher allein für dasselbe, daher endlich bloßes Phantom, Vorstellung und Form der Vorstellung durch und durch: nach keinem Ding an sich konnte gefragt werden. -Es ware bemnach, gesetzt dies gienge so an, dann wirklich die ganze Welt aus dem Subjekt abgeleitet und in der That Das geleistet, was Sichte burch seine Windbeuteleien zu leisten schei: nen wollte. — Nun aber geht es nicht so an: Phantasien, Go: phistikationen, Luftschlösser hat man in jener Art zu Stande gebracht, keine Wissenschaft. Es ist gelungen, und gab, so oft es gelang, einen wahren Fortschritt, die vielen und mannigfaltigen Erscheinungen in der Natur auf einzelne ursprüngliche Krafte zuruckzuführen: man hat mehrere Unfangs für verschieden gehaltene Krafte und Qualitaten eine aus der anderen abgeleitet (z. B. ben Magnetismus aus der Elektricitat) und so ihre Zahl vermindert: die Aetiologie wird am Ziele seyn, wenn sie alle ursprünglichen Krafte der Natur als solche erkannt und aufgestellt, und ihre Wirkungsarten, d. h. die Regel, nach ber, am Leitfaben ber Kausalität, ihre Erscheinungen in Zeit und Raum eintreten und sich unter einander ihre Stelle bestimmen, festgesetzt haben wird: aber stets werden Urkräfte übrig bleiben, stets wird, als unauflösliches Residuum, ein Inhalt der Erscheinung bleiben, der nicht auf ihre Form zurückzuführen, also nicht nach bem Sat vom Grunde aus etwas Anderem zu erklaren ist. — Denn in jedem Ding in der Natur ist etwas, davon kein Grund je angegeben werden kann, keine Erklarung möglich, keine Urfache weiter zu suchen ist: es ist die specisische Art seines Wirkens, d. h. eben die Art seines Daseyns, sein Wesen. 3war von jeder einzelnen Wirkung des Dinges ist eine Ursach nachzuweisen, aus welcher folgt, daß es gerade jetzt, gerade hier wirken mußte: aber bavon daß es überhaupt und gerade so wirkt, nie. Hat es keine an:

bern Eigenschaften, ift es ein Sonnenstaubchen; so zeigt es we= nigstens als Schwere und Undurchbringlichkeit jenes unergrund= liche Etwas: biefes aber, sage ich, ist ihm, was bem Menschen sein Wille ist, und ist so wie bieser, seinem innern Wesen nach, ber Erklarung nicht unterworfen, ja ist an sich mit diesem iden= tisch. Wohl läßt sich für jede Aeußerung des Willens, für jeden einzelnen Akt besselben zu biefer Zeit, an diesem Ort, ein Motiv nachweisen, auf welches er, unter Woraussetzung bes Charakters des Menschen, nothwendig erfolgen mußte. Aber daß er diesen Charakter hat, daß er überhaupt will, daß von mehreren Moti= ven gerade dieses und kein anderes, ja bag irgend eines seinen Willen bewegt, davon ist kein Grund je anzugeben. Was dem Menschen sein unergrundlicher, bei aller Erklarung seiner Thaten aus Motiven vorausgesetzter Charakter ist; eben das ist jedem unorganischen Körper seine wesentliche Qualitat, die Art seines Wirkens, beren Aeußerungen hervorgerufen werden burch Ein= wirkung von Außen, während hingegen sie selbst durch nichts außer ihr bestimmt, also auch nicht erklärlich ist: ihre einzelnen Erscheinungen, durch welche allein sie sichtbar wird, sind bem Sat vom Grund unterworfen: sie selbst ist grundlos.

Es ist ein eben so großer als gewöhnlicher Irrthum, daß die häusigsten, allgemeinsten und einfachsten Erscheinungen es waren, die wir am besten verstanden; da sie doch vielmehr nur diejenigen sind, an deren Anblick und unsere Unwissenheit darüber wir uns am meisten gewöhnt haben. Es ist uns eben so uner= klarlich, daß ein Stein zur Erde fällt, als daß ein Thier sich bewegt. Man hat, wie oben erwähnt, vermeint, daß man, von den allgemeinsten Naturkräften (z. B. Gravitation, Kohafion, Undurchdringlichkeit) ausgehend, aus ihnen die seltner und nur unter kombinirten Umständen wirkenden (z. B. chemische Quali= tat, Elektricitat, Magnetismus) erklaren, zulet aus diesen wieder den Organismus und das Leben der Thiere, ja des Men= schen Erkennen und Wollen verstehn würde. Man fügte sich stillschweigend darin, von lauter qualitates occultae auszugehn, deren Aufhellung ganz aufgegeben wurde, da man über ihnen zu bauen, nicht sie zu unterwühlen vorhatte. Dergleichen kann, wie gesagt, nicht gelingen. Aber abgesehn davon, so stände sol= des Gebäude immer in der Luft. Was helfen Erklarungen, die

zulegt auf ein eben so Unbekanntes, als das erste Problem war, zurückführen? Versteht man aber am Ende vom innern Wesen jener allgemeinen Naturkräfte mehr als vom innern Wesen eines Thieres? ist nicht eines so unerforscht, als das andere? unergrund: lich, weil es grundlos, weil es der Inhalt, das Was der Er: scheinung ist, das nie auf ihre Form, auf das Wie, auf den Sat vom Grunde, zuruckgeführt werben kann. Wir aber, die wir hier nicht Aetiologie, sondern Philosophie, d. i. nicht relative, sondern unbedingte Erkenntnig vom Wesen der Welt beabsichtigen, schlagen ben entgegengesetzten Weg ein und gehn von Dem, was uns unmittelbar, was uns am vollständigsten bekannt und ganz und gar vertraut ist, was uns am nachsten liegt, aus, um Das zu verstehn, was uns nur entfernt, einseitig und mittelbar bekannt ist: und aus der machtigsten, bedeutendesten, deutlichsten Erscheinung wollen wir die unvollkommnere, schwächere verstehn Mir ist von allen Dingen, meinen eigenen Leib ausge: nommen, nur eine Seite bekannt, die der Borstellung: ihr in: neres Wesen bleibt mir verschlossen und ein tiefes Geheimniß, auch wenn ich alle Ursachen kenne, auf die ihre Veränderungen erfolgen. Nur aus der Vergleichung mit Dem, was in mir vor: geht, wenn, indem ein Motiv mich bewegt-, mein Leib eine Af: tion ausübt, was das innere Wesen meiner eigenen durch außere Grunde bestimmten Beranderungen ist, kann ich Einsicht erhalten in die Art und Weise, wie jene leblosen Körper sich auf Ursachen verändern, und so verstehn, was ihr inneres Wesen sei, von bessen Erscheinen mir die Kenntniß der Ursache die bloße Regel des Eintritts in Zeit und Raum angiebt und weiter nichts. Dies kann ich darum, weil mein Leib das einzige Objekt ist, von bem ich nicht bloß die eine Seite, die der Vorstellung, kenne, son: bern auch die zweite, welche Wille heißt. Statt also zu glau: Ben, ich wurde meine eigene Organisation, dann mein Erkennen und Wollen und meine Bewegung auf Motive, besser verstehn, wenn ich sie nur zurücksühren könnte auf Bewegung aus Ursa: chen, durch Elektricität, burch Chemismus, burch Mechanismus; muß ich, sofern ich Philosophie, nicht Aetiologie suche, umgekehrt auch die einfachsten und gemeinsten Bewegungen des unorganischen Körpers, die ich auf Ursachen erfolgen sehe, zuvör: berst ihrem innern Wesen nach verstehn lernen aus meiner eige:

nen Bewegung auf Motive, und die unergründlichen Krafte, welche sich in allen Körpern der Natur äußern, für der Art nach als identisch mit Dem erkennen, was in mir der Wille ist, und sür nur dem Grad nach davon verschieden. Dies heißt: die in der einleitenden Abhandlung aufgestellte vierte Ktasse der Vorzstellungen muß mir der Schlüssel werden zur Erkenntniß des innern Wesens der ersten Klasse, und aus dem Gesetz der Motivation muß ich das Gesetz der Kausalität, seiner innern Bedeutung nach, verstehn lernen.

Spinoza sagt (epist. 62), daß ber durch einen Stoß in die Luft fliegende Stein, wenn er Bewußtseyn hatte, meinen wurde, aus seinem eignen Willen zu fliegen. Ich setze nur noch hinzu, daß der Stein Recht hatte. Der Stoß ist für ihn, was für mich bas Motiv, und was bei ihm als Kohasson, Schwere, Beharrlichkeit im angenommenen Zustande erscheint, ist, dem innern Besen nach, das Gelbe, was ich in mir als Willen erkenne, und was, wenn auch bei ihm die Erkenntniß hinzuträte, auch er als Willen erkennen wurde. Spinoza, an jener Stelle, hatte sein Augenmerk auf die Nothwendigkeit, mit welcher der Stein fliegt, gerichtet und will sie, mit Recht, übertragen auf die Noth= wendigkeit des einzelnen Willensaktes einer Person. Ich hinge= gen betrachte das innere Wesen, welches aller realen Rothwendigkeit (b. i. Wirkung aus Ursache), als ihre Voraussetzung, erst Bebeutung und Giltigkeit ertheilt, beim Menschen Charakter, beim Stein Qualitat heißt, in beiben aber bas Gelbe ift, ba, wo es unmittelbar erkannt wird, Wille genannt, und das im Stein den schwächsten, im Menschen den stärksten Grad der Sichtbar= keit, Objektität, hat.

Noch verdient bemerkt zu werden, daß schon Euler einsah, das Wesen der Gravitation musse zulet auf eine den Körpern eigenthümliche "Neigung und Begierde" (also Willen) zurückgessührt werden (im 68sten Briefe an die Prinzessin). Sogar macht gerade Dies ihn dem Begriffe der Gravitation, wie er bei Neuston dasteht, abhold, und er ist geneigt, eine Modisikation desselz ben zur früheren Kartesianischen Theorie zu versuchen, also die Gravitation aus dem Stosse eines Aethers auf die Körper abzusleiten, als welches "vernünstiger und den Leuten, die helle und begreisliche Grundsätze lieben", angemessener wäre. Die Attrak-

vies ist eben nur ber tobten Naturansicht, welche, als Korrelat ber immateriellen Seele, zu Eulers Zeit herrschte, gemäß: allein es ist beachtenswerth in Hinsicht auf die von mir aufgestellte Grundwahrheit, welche schon damals dieser seine Kopf aus der Ferne durchschimmern sehend, bei Zeiten umzukehren sich beeilte und, in seiner Angst, alle damaligen Grundansichten gefährdet zu sehen, sogar beim alten, bereits abgethanen Absurden Schutzuchte.

## §. 25.

Wir wissen, daß die Vielheit überhaupt nothwendig durch Zeit und Raum bedingt und nur in ihnen benkbar ist, welche wir in dieser Hinsicht das principium individuationis nenneu. Zeit und Raum aber haben wir als Gestaltungen des Sates vom Grunde erkannt, in welchem Sat alle unfere Erkenntniß a priori ausgebrückt ist, die aber, wie oben auseinandergeset, eben als solche, nur der Erkennbarkeit der Dinge, nicht ihnen selbst zukommt, b. h. nur unsere Erkenntnißform, nicht Eigenschaft des Dinges an sich ist, welches als solches frei ist von aller Form der Erkenntniß, auch von der allgemeinsten, der des Objektseyns für das Subjekt, d. h. etwas von der Vorstellung ganz und gar Verschiebenes ist. Ist nun bieses Ding an sich, wie ich hinlanglich nachgewiesen und einleuchtenb gemacht zu ha: ben glaube, der Wille; so liegt er, als solcher und gesondert von seiner Erscheinung betrachtet, außer der Zeit und dem Raum, und kennt bemnach keine Bielheit, ist folglich einer; boch, wie schon gesagt, nicht wie ein Individuum, noch wie ein Begriff Eins ist; sondern wie etwas, dem die Bedingung der Möglichkeit ber Vielheit, bas principium individuationis, fremd ist. Bielheit der Dinge in Raum und Zeit, welche sammtlich seine Objektität sind, trifft baher ihn nicht und er bleibt, ihrer uns geachtet, untheilbar. Nicht ist etwan ein kleinerer Theil von ihm im Stein, ein größerer im Menschen; da das Verhaltniß von Theil und Ganzem ausschließlich dem Raume angehort und keinen Sinn mehr hat, sobalb man von dieser Anschauungsform abgegangen ist: sondern auch das Mehr und Minder trifft nur die

Erscheinung, b. i. die Sichtbarkeit, bie Objektivation: von dieser ist ein hoherer Grad in der Pflanze, als im Stein; im Thier ein hoherer, als in der Pflanze: ja, fein Hervortreten in die Sichtbarkeit, seine Objektivation, hat so unenbliche Abstufungen, wie zwischen ber schwächsten Dammerung und bem hellsten Son= nenlicht, dem stärksten Ton und dem leifesten Nachklang sind. Wir werben weiter unten auf die Betrachtung dieser Grabe ber Sichtbarkeit, die zu seiner Objektivation, zum Abbild seines Be= sens gehören, zurückkommen. Noch weniger aber als die Abstufungen seiner Objektivation ihn selbst unmittelbar treffen, trifft ihn die Bielheit der Erscheinungen auf diesen verschiedenen Stufen, b. i. die Menge der Individuen jeder Form, oder der ein= zelnen Aeußerungen jeder Kraft; da diese Bielheit unmittelbar durch Zeit und Raum bedingt ift, in die er selbst nie eingeht. Er offenbart sich eben so ganz und eben so fehr in einer Giche, als in Millionen: ihre Zahl, ihre Bervielfältigung in Raum und. Zeit hat gar keine Bedeutung in Hinsicht auf ihn, sondern nur in Hinsicht auf die Vielheit ber in Raum und Zeit erkennenden und selbst darin vervielfachten und zerstreuten Individuen, deren Vielheit aber selbst wieder auch nur seine Erscheinung, nicht ihn angeht. Daher konnte man auch behaupten, daß wenn, per impossibile, ein einziges Wesen, und ware es bas geringste, ganzlich vernichtet wurde, mit ihm die ganze Welt untergehn mußte. Im Gefühl hievon sagt der große Mystiker Angelus Silesius:

"Ich weiß, daß ohne mich Gott nicht ein Ru kann leben: Werb' ich zunicht; er muß von Noth den Geist aufgeben."

Man hat auf mancherlei Weise versucht, die unermeßliche Größe des Weltgebäudes der Fassungskraft eines Jeden naher zu bringen, und dann Anlaß zu erdaulichen Betrachtungen daher genommen, wie etwan über die relative Kleinheit der Erde und gar des Menschen; dann wieder im Gegensatz hievon, über die Größe des Geistes in diesem so kleinen Menschen, der jene Weltgröße herausbringen; begreisen, ja mossen kann, u. dgl. m. Alels gut! Inzwischen ist mir, dei Betrachtung der Unermeßlichskeit der Welt, das Wichtigste Dieses, daß das Wesen an sich, dessen Erscheinung die Welt ist, — was immer es auch senn möchte, — doch nicht sein wahres Selbst solchergeskalt im gränzenlosen Raum auseinandergezogen und zertheilt haben kann, sonz

dern diese unendliche Ausdehnung ganz allein seiner Erscheinung angehört, est selbst hingegen in jeglichem Dinge der Natur, in jedem Lebenden, ganz und ungetheilt gegenwärtig ist; daher eben man nichts verliert, wenn man bei irgend einem Einzelnen siehn bleibt, und auch die wahre Weisheit nicht dadurch zu erlangen ist, daß man die gränzenlose Welt ausmist, oder, was noch zwecknäßiger wäre, den endlosen Raum personlich durchslöge; sondern vielmehr dadurch, daß man irgend ein Einzelnes ganz erforscht, indem man das wahre und eigentliche Wesen besselben vollkommen erkennen und verstehn zu lernen sucht.

Demgemäß wird Folgenbes, was sich hier jedem Schüler des Platon schon von felbst aufgebrungen hat, im nächsten Buch der Gegenstand einer ausführlichen Betrachtung seyn, namlich daß jene verschiedenen Stufen der. Objektivation des Willens, welche, in zahllosen Individuen ausgedrückt, als die unerreichten Musterbilder dieser, ober als die ewigen Formen der Dinge das stehn, nicht selbst in Zeit und Raum, das Mebium der Individuen, eintretend; sandern fest stehend, keinem Wechsel unterwor: fen, immer seiend, nie geworden; während jene entstehn und vergehn, immer werben und nie sind; bag, sage ich, biefe Stufen der Objektivation des Willens nichts anderes; als Plas tons Ideen sind. Ich erwähne es hier vorläufig, um fortan bas Wort Ibee in diesem Sinn gebrauchen zu können, welches also bei mir immer in seiner achten und ursprünglichen, von Plas ton ihm ertheilten Bedeutung zu verstehn ist und babei durchaus nicht zu denken an jene abstrakten Produktionen der scholastisch bogmatistrenden Wernunft, zu deren Wezeichnung Kant jenes von Platon schon in Besitz genommene und hochst zweckmäßig gebrauchte Wort, eben so unpassend als unrechtmäßig gemißbraucht Ich verstehe also unter Idee jede bestimmte und seste bat. Stufe ber Objektivation des Willens, sofern er Ding an sich und daher der Bielheit fremd ist, welche Stufen zu den einzelnen Dingen sich allerdings verhalten, wie ihre ewigen Formen, oder ihre Musterbilder. Den kurzesten und bundigsten Aus: druck für jenes berühmte Platonische Dogma giebt uns Diogenes Laertius (III, 13); δ Πλατων φησε, εν τη φυσει τος ιδεας έστωναι, καθαπερ παραδειγμοτα: τα δαλλά τανταις ερεκεναι, τουτων δμαιοματα καθεστωτα. Bon jenem Kantischen Ris:

brauch nehme ich weiter keine Notiz: das Nöthige barüber steht im Anhang.

## §. 26.

Als die niedrigste Stufe der Objektivation des Willens stel: len sich die allgemeinsten Krafte der Natur bar, welche theils in jeder Materie ohne Ausnahme erscheinen, wie Schwere, Undurch: dringlichkeit, theils sich unter einander in der überhaupt vorhan= denen Materie getheilt haben, so daß einige über diese, andere über jene, eben daburch specifisch verschiedene Materie herrschen, wie Starrheit, Flussigkeit, Clasticitat, Elektricitat, Magnetismus, demische Eigenschaften und Qualitäten jeder Art. Sie sind an sich unmittelbare Erscheinungen bes Willens, so gut wie das Thun des Menschen, sind als solche grundlos, wie der Charakter bes Menschen, nur ihre einzelnen. Erscheinungen sind bem Satz vom Grund unterworfen, wie die Handlungen des Men= schen, sie selbst hingegen können niemals weder Wirkung noch Ursache heißen, sonbern sind die vorhergegangenen und voraus: gesetzten Bedingungen aller Ursachen und Wirkungen, durch welche ihr eigenes Wesen sich entfaltet und offenbart. Es ist des: halb unverständig, nach einer Ursache ber Schwere, der Elektris citat zu fragen: dies sind ursprüngliche Kräfte, deren Aeußeruns gen zwar nach Ursach und Wirkung vor sich gehn, so daß jede einzelne Erscheinung berselben eine Ursache hat, die selbst wieder eben eine solche einzelne Erscheinung ist und die Bestimmung giebt, daß hier jene Kraft sich außern, in Zeit und Raum her= vortreten mußte; keineswegs aber ift bie Kraft selbst Wirkung einer Ursache, noch auch Ursache einer Wirkung. — Daher ist es auch falsch zu sagen: "bie Schwere ist Ursache, daß der Stein fällt:" vielmehr ist die Nahe der Erde hier die Ursache, indem diese ben Stein zieht. Nehmt die Erde weg, und der Stein wird nicht fallen, obgleich die Schwere geblieben ift. Die Kraft selbst liegt ganz außerhalb ber Kette ber Ursachen und Wirkun= gen, welche die Zeit voraussetzt, indem sie nur in Bezug auf biese Bebeutung hat: jene aber liegt auch außerhalb ber Zeit. Die einzelne Veranderung hat immer wieder eine eben so ein= zelne Beranderung, nicht aber die Kraft, zur Ursache, deren Aeus

Berung sie ist. Denn Das eben, was einer Ursache, so unzählige Male sie eintreten mag, immer die Wirksamkeit verleiht, ist eine Naturkraft, ist als solche grundlos, d. h. liegt ganz außerhalb der Kette der Ursachen und überhaupt des-Gebietes des Saßes vom Grunde, und wird philosophisch erkannt als unmittelbare Objektität des Willens, der das An = sich der gesammten Naturist; in der Aetiologie, hier Physik, aber nachgewiesen, als urssprüngliche Kraft, d. i. qualitas occulta.

Auf den obern Stufen der Objektitat des Willens sehn wir die Individualität bedeutend hervortreten, besonders beim Menschen, als die große Verschiedenheit individueller Charaktere, d. h. als vollständige Personlichkeit, schon außerlich ausgedrückt durch stark gezeichnete individuelle Physiognomie, welche die gesammte Korporisation mitbegreift. Diese Individualität hat bei weitem in solchem Grade kein Thier; sondern nur die obern Thiere haben einen Anstrich bavon, über den jedoch der Gattungscharakter noch ganz und gar vorherrscht, ebendeshalb auch nur wenig Individualphysiognomie. Je weiter abwärts, desto mehr verliert sich jede Spur von Individualcharakter in ben allgemeinen der Species, deren Physiognomie auch allein übrig Man kennt den psychologischen Charakter der Gattung, und weiß baraus genau, was vom Individuo zu erwarten steht; da hingegen in der Menschenspecies jedes Individuum für sich studirt und ergrundet seyn will, was, um mit einiger Sicherheit sein Verfahren zum voraus zu bestimmen, wegen ber erst mit ber Bernunft eingetretenen Möglichkeit der Verstellung, von der größten Schwierigkeit ist. Dhne Zweifel ist es mit diesem Unterschiede der Menschengattung von allen andern zusammenhängend, daß die Furchen und Windungen des Gehirns, welche bei den Bo: geln noch ganz fehlen und bei den Nagethieren noch sehr schwach sind, selbst bei den obern Thieren weit symmetrischer an beiden Seiten und konstanter bei jedem Individuo dieselben sind, als beim Menschen \*). Ferner ist es ein Phanomen jenes den Men: schen von allen Thieren unterscheidenden eigentlichen Individuals

<sup>\*)</sup> Wenzel, de structura cerebri hominis et brutorum 1812. c. 3. Vicq d'Azyr, Hist. de l'acad. d. sc de Paris 1783. p. 470 et 483.

charakters anzusehn, daß bei ben Thieren ber Geschlechtstrieb seine Befriedigung ohne merkliche Auswahl sucht, während diese Auswahl beim Menschen, und zwar auf eine von aller Reflerion uns abhängige, instinktmäßige Weise, so hoch getrieben wird, daß sie bis zur gewaltigen Leidenschaft steigt. Während, nun also jeder Mensch als eine besonders bestimmte und charakterisirte Erschei= nung bes Willens, ja gewissermaaßen als eine eigene Ibee anzu= sehn ift, bei den Thieren aber dieser Individualcharakter im Gan= zen fehlt und nur noch die Species eine eigenthumliche Bedeutung hat, ja seine Spur immer mehr verschwindet, je weiter sie vom Menschen abstehn, die Pflanzen endlich gar keine andere Gi= genthumlichkeiten des Individuums mehr haben, als solche, die sich aus außern gunstigen ober ungunstigen Ginflussen bes Bobens und Klimas und andern Zufälligkeiten vollkommen erklaren lassen; so verschwindet endlich im unorganischen Reiche ber Natur ganzlich alle Individualität. Bloß der Krystall ist noch gewissermaa= ßen als Individuum anzusehn: er ist eine Einheit des Strebens nach bestimmten Richtungen, von der Erstarrung ergriffen, die bessen Spur bleibend macht: er ist zugleich ein Aggregat aus sei= ner Kerngestalt, durch eine Idee zur Einheit verbunden, ganz so wie der Baum ein Aggregat ift aus der einzelnen treibenden Faser, die sich in jeder Rippe-des Blatts, jedem Blatt, jedem Ast dars stellt, wiederholt und gewissermaaßen jedes von diesen als ein ei= genes Gewächs ansehn läßt, das sich parasitisch vom größern nährt, so daß der Baum, ähnlich dem Arnstall, ein systematisches Aggregat von kleinen Pflanzen ist, wiewohl erst bas Ganze bie vollendete Darstellung einer untheilbaren Idee, d. i. dieser be= stimmten Stufe der Objektivation des Willens ist. Die Individuen derselben Gattung von Arpstallen können aber keinen andern Unterschied haben, als den außere Zufälligkeiten herbeiführen: man kann sogar jede Gattung nach Belieben zu großen oder klei= nen Krystallen anschießen machen. Das Individuum aber als ·solches, d. h. mit Spuren eines individuellen Charakters, sindet sich durchaus nicht mehr in der unorganischen Natur. Alle ihre Erscheinungen sind Aeußerungen allgemeiner Naturkräfte, b. h. solcher Stufen der Objektivation des Willens, welche sich durch= aus nicht (wie in der organischen Natur) durch die Vermittelung ber Verschiedenheit ber Individualitäten, die das Ganze der Idee theilweise aussprechen, objektiviren; sondern sich allein in der Spe= cies und diese in jeder einzelnen Erscheinung ganz und ohne alle Abweichung barstellen. Da Zeit, Raum, Bielheit und Bedingt= seyn durch Ursache nicht dem Willen, noch der Idee (ber Stufe der Objektivation des Willens), sondern nur den einzelnen Erscheinungen bieser angehören; so muß in allen Millionen Erschei= nungen einer solchen Naturfraft, z. B. ber Schwere, ober ber Elektricität, sie als solche sich ganz genau auf gleiche Weise barstellen, und blog bie außern Umftande konnen die Erscheinung modificiren. Diese Einheit ihres Wesens in allen ihren Erscheinungen, diese unwandelbare Konstanz des Eintritts derselben, so: balb, am Leitfaben ber Kausalität, die Bedingungen dazu vorhanden sind, heißt ein Naturgefet. Ist ein folches burch Erfahrung einmal bekannt; so läßt sich die Erscheinung ber Natur= kraft, deren Charakter in ihm ausgesprochen und niedergelegt ist, genau vorherbestimmen und berechnen. Diese Gesetzmäßigkeit der Erscheinungen der untern Stufen der Objektivation des Willens ist es aber eben, die ihnen ein so verschiedenes Ansehn giebt von den Erscheinungen besselben Willens auf ben bobern, b. i. beutlicheren Stufen seiner Objektivation, in Thieren, Menschen und beren Thun, wo das starkere ober schwächere Hervortreten des individuellen Charakters und das Bewegtwerden durch Motive, welche, weil in der Erkenntniß liegend, dem Zuschauer oft verborgen blei= ben, bas Identische des innern Wefens beider Arten von Erschei= nungen bisher ganglich hat verkennen laffen.

Die Unsehlbarkeit der Naturgesetze hat, wenn man von der Erkenntniß des Einzelnen, nicht von der der Idee ausgeht, etwas Ueberraschendes, ja disweilen fast Schaudererregendes. Man könnte sich wundern, daß die Natur ihre Gesetze auch nicht ein einziges Mal vergißt: daß z. B. wenn es einmal einem Naturgesetz gezmäß ist, daß beim Zusammentressen gewisser Stosse, unter bezstimmten Bedingungen, eine chemische Verbindung, Gasentwickelung, Verbrennung Statt habe; nun auch wenn die Bedingunz gen zusammentressen, sei es durch unsere Veranstaltung, oder ganz und gar durch Zusall (wo die Pünktlichkeit durch das Unerwartete besto überraschender ist), heute sogut wie vor tausend Jahren, sosort und ohne Ausschab die bestimmte Erscheinung vor sich geht. Um meisten empsinden wir dieses Wunderdare bei seltenen, nur

unter sehr kombinirten Umständen eintretenden und unter diefen uns vorherverkundeten Erscheinungen: so z. B. daß, wenn gewisse Metalle, unter einander und mit einer geschuerten Feuchtigkeit abwechselnb, sich berühren, Silberblatten, zwischen bie Ertremita: ten dieser Verkettung gebracht, plotlich in grune Flammen aufober daß unter gewissen Bedingungen ber harte, gehn muffen: Diamant sich in fire Luft verwandelt. Es ift die geistermäßige Allgegenwart der Naturkräfte, die uns alsbann überrascht, und was und bei ben alltäglichen Erscheinungen nicht mehr einfällt, gewahren wir hier, namlich wie zwischen Ursach und Wirkung ber Zusammenhang eigentlich so geheimnisvoll ift, wie der, welchen man dichtet zwischen einer Zauberformel und bem Geist, ber burch sie herbeigerufen nothwendig erscheint. Singegen, wenn wir in die philosophische Erkenntniß eingebrungen sind, daß eine Natur= fraft eine bestimmte Stufe ber Objektivation des Willens ist, b. h. Desjenigen, was auch wir als unser innerstes Wesen erkennen, und daß dieser Wille an sich selbst und unterschieden von seiner Erscheinung und beren Formen, außer ber Zeit und dem Raume liegt, und daher die burch biese bedingte Bielheit nicht ihm, noch unmittelbar der Stufe seiner Objektivation, d. i. der Idee, son= bern erft den Erscheinungen biefer zukommt, das Gesetz der Rausalität aber nur in Beziehung auf Zeit und Raum Bedeutung hat, indem es namlich in diesen den vervielfachten Erscheinungen ber verschiedenen Ideen, in welchen der Wille fich manifestirt, ihre Stelle bestimmt, die Ordnung regelnd, in der sie eintreten mussen; — wenn uns, sage ich, in biefer Erkenntniß der innere Sinn der großen Lehre Kants aufgegangen ist, daß Raum, Zeit und Rausalität nicht dem Dinge an sich, sondern nur der Erscheinung zukommen, nur Formen unferer Erkenntniß, nicht Beschaffenheiten des Dinges an sich sind: bann werben wir einsehn, daß jenes Erstaunen über die Gesetzmäßigkeit und Punktlichkeit des Wirkens einer Naturkraft, über die vollkommene Gleichheit aller ihrer Millionen Etscheinungen, über die Unfehlbarkeit des Eintritts dersel= ben, in der That dem Erstaunen eines Kindes oder eines Wilden du vergleichen ift, ber zum ersten Mal burch ein Glas mit vielen Facetten etwan eine Blume betrachtend, sich wundert über die voll: kommene Gleichheit der unzähligen Blumen die er sieht, und ein: zeln die Blatter einer jeden derselben zählt.

Jebe allgemeine ursprüngliche Naturkraft ist also in ihrem innern Wesen nichts Anderes, als die Objektivation des Willens auf einer niedrigen Stufe: wir nennen eine jede solche Stufe eine ewige Ibee, in Platons Sinn. Das Naturgesetz aber ist die Beziehung der Idee auf die Form ihrer Erscheinung. Diese Form ift Zeit, Raum und Kausalität, welche nothwendigen und unzertrennlichen Zusammenhang und Beziehung auf einander haben. Durch Zeit und Raum vervielfältigt fich die Idee in unzählige Erscheinungen: die Ordnung aber, nach welcher diese in jene For= men der Mannigfaltigkeit eintreten, ist fest bestimmt durch das Gesetz der Kausalität: dieses ist gleichsam die Norm der Gränz= punkte jener Erscheinungen verschiebener Ibeen, nach welcher Raum, Zeit und Materie an sie vertheilt find. Diese Rorm bezieht sich baher nothwendig auf die Identität der gesammten vor= handenen Materie, welche das gemeinsame Substrat aller jener verschiedenen Erscheinungen ift. Waren diese nicht alle an jene gemeinsame Materie gewiesen, in beren Besitz sie sich gleichsam theilen muffen; so bedurfte es nicht eines solchen Gesetzes, das ihre Ansprüche bestimmt: sie könnten alle zugleich und neben ein= ander den unendlichen Raum eine unendliche Zeit hindurch füllen. Mur also weil alle jene Erscheinungen ber ewigen Ibeen an eine und dieselbe Materie gewiesen sind, mußte eine Regel ihres Ginund Austritts senn: sonst wurde keine ber andern Plat machen. Diesergestalt ist das Gesetz der Rausalität wesentlich verbunden mit dem der Beharrlichkeit der Substanz: beide erhalten bloß von einander wechselseitig Bedeutang: eben so aber auch wieder verhalten sich zu ihnen Raum und Zeit. Denn die bloße Möglich= keit entgegengesetzter Bestimmungen an derselben Materie ist die Zeit: die bloße Möglichkeit des Beharrens derfelben Materie, bei allen entgegengesetzten Bestimmungen ist ber Raum. klarten wir im vorigen Buche die Materie als die Vereinigung von Zeit und Raum: welche Vereinigung sich zeigt als Wechsel der Accidenzien beim Beharren der Substanz, wovon die allgemeine Möglichkeit eben die Kausalität oder das Werden ist. Wir sagten baher auch, die Materie sei durch und durch Kausalität. Wir erklarten den Verstand als das subjektive Korrelat der Kausalität und sagten, die Materie (also die gesammte Welt als Vorstellung) sei nur für den Verstand da, er sei ihre Bedingung, ihr Träger, als ihr nothwendiges Korrelat. Dieses alles hier nur zur beiläusigen Erinnerung an Das, was im ersten Buche auszgesührt ist. Die Beachtung der innern Uebereinstimmung beider Bücher wird zu ihrem völligen Verständniß erfordert, da, was in der wirklichen Welt unzertrennlich vereint ist als ihre zwei Seiten, Wille und Vorstellung, durch diese zwei Bücher auseinzandergerissen worden, um jedes isolirt desto deutlicher zu erkennen.

Es mochte vielleicht nicht überflussig senn, durch ein Beispiel noch beutlicher zu machen, wie das Gesetz ber Kausalität nur in Beziehung auf Zeit und Raum und die in der Bereinigung beiber bestehende Materie Bedeutung hat, indem es die Granzen bestimmt, welchen gemäß die Erscheinungen der Naturkräfte sich im Besitz jener theilen, während die ursprünglichen Naturkräfte selbst, als unmittelbare Objektivationen des Willens, der als Ding an sich dem Sat vom Grunde nicht unterworfen ist, außerhalb jener Formen liegen, innerhalb beren allein jede atiologische Er= klarung Gultigkeit und Bedeutung hat und eben deshalb nie zum innern Wesen der Natur führen kann. — Denken wir uns, zu diesem Zweck, etwan eine nach Gesetzen ber Mechanik konstruirte Maschine. Eiserne Gewichte geben barch ihre Schwere den Anfang der Bewegung; kupferne Rader widerstehn durch ihre Starrheit, floßen und heben einander und die Hebel vermoge ih= / rer Undurchdringlichkeit u. s. f. hier sind Schwere, Starrheit, Undurchbringlichkeit ursprüngliche, unerklärte Kräfte: bloß die Bedingungen unter denen, und die Art und Weise, wie sie sich äußern, hervortreten, bestimmte Materie, Zeit und Ort beherrschen, giebt die Mechanik an. Es kann jetzt etwan ein starker Magnet auf das Eisen der Gewichte wirken, die Schwere überwältigen: die Bewegung der Maschine stockt und die Materie ist sofort der Schauplatz einer ganz andern Naturkraft, von der die atiologische Erklärung ebenfalls nichts weiter, als die Bedingungen ihres Eintritts angiebt, des Magnetismus. Der aber es werben nun= mehr die kupfernen Scheiben jener Maschine auf Zinkplatten gelegt, gesäuerte Feuchtigkeit dazwischen geleitet: sogleich ist dieselbe Materie der Maschine einer andern ursprünglichen Kraft, dem Galvanismus anheimgefallen, der nun nach seinen Gesetzen sie be-

herrscht, durch seine Erscheinungen an ihr sich offenbart, von des nen die Aetiologie auch nicht mehr, als die Umstände, unter benen, und die Gesetze, nach welchen sie sich zeigen, angeben kann. Zett lassen wir die Temperatur wachsen, reinen Sauerstoff hin: zutreten: die ganze Maschine verbrennt: d. h. abermals hat eine ganglich verschiedene Naturkraft, ber Chemismus, für biese Beit, an diesem Ort, unweigerlichen Unspruch an jene Materie, und offenbart sich an ihr als Ibee, als bestimmte Stufe ber Objekti: vation des Willens. — Der dadurch entstandene Metallkalk verbinde sich nun mit einer Saure: ein Salz entsteht, Arpstalle schießen an: sie sind bie Erscheinung einer andern Idee, die selbst wieder ganz unergrundlich ift, wahrend ihre Erscheinung von jenen Bedingungen abhing, welche die Aetiologie anzugeben weiß. Die Krystalle verwittern, vermischen sich mit andern Stoffen, eine Begetation erhebt sich aus ihnen: eine neue Willenserscheinung: - und so ließe sich ins Unendliche die namliche behar: rende Materie verfolgen, und zusehn, wie bald diese, bald jene Naturkraft ein Recht auf sie gewinnt und es unausbleiblich er greift, um hervorzutreten und ihr Wesen zu offenbaren. Die Bestimmung dieses Rechts, den Punkt in der Zeit und bem Raume, wo es gultig wird, giebt bas Gefetz ber Kausalitat an, und auch nur bis dahin geht die auf dasselbe gegründete Erklarung. Die Kraft selbst ist Erscheinung des Willens und als solche nicht ben Gestaltungen bes Sages vom Grunde unterworfen, b. h. grundlos. Sie liegt außer aller Zeit, und scheint gleichsam beständig auf ben Eintritt ber Umstände zu harren, unter benen sie hervortreten und sich einer bestimmten Materie, mit Verdrangung ber bis dahin diese beherrschenden Krafte, bemachtigen fann. Alle Zeit ist nur für ihre Erscheinung ba, ihr selbst ohne Bedeutung: Jahrtausende schlummern die chemischen Kräfte in einer Materie, bis die Berührung der Reagenzien sie frei macht: bann erscheinen sie: aber die Zeit ist nur für diese Erscheinung, nicht für die Kräfte selbst da. Jahrtausende schlummert der Galvanis: mus im Rupfer und Zink, und sie liegen ruhig neben dem Gilber, welches, sobald alle brei, unter den erforderten Bedingungen sich berühren, in Flammen aufgehn muß. Selbst im organischen Reiche sehen wir ein trockenes Saamenkorn, dreitausend Sahre

lang die schlummernde Kraft bewahren, welche, beim endlichen Eintritt der gunstigen Umstände, als Pflanze emporsteigt. — \*)

Ift uns nun burch biese Betrachtung ber Unterschied deut= lich geworden zwischen ber Naturkraft und allen ihren Erscheinun= gen; haben wir eingesehn, wie jene der Wille selbst auf dieser bestimmten Stufe seiner Objektivation ist, den Erscheinungen al= lein aber, burch Zeit und Raum, Wielheit zukommt und bas Gesetz der Kausalität nichts anderes als die Bestimmung der Stelle in Jenen für bie einzelnen Erscheinungen ist; dann wer= den wir auch die vollkommene Wahrheit und den tiefen Sinn der Lehre des Mallebranche von den gelegentlichen Ursachen, causes occasionelles, erkennen. Es ist sehr der Muhe werth, diese seine Lehre, wie er sie in den recherches de la vérité, zumal im 3ten Kapitel bes 2ten Theils bes 6ten Buchs und in den hinten angehängten eclaircissements zu biesem Kapitel, vorträgt, mit meiner gegenwärtigen Darstellung zu vergleichen und die vollkom= menste Uebereinstimmung beider Lehren, bei so großer Berschie= denheit des Gedankenganges, wahrzunehmen. Ja, ich muß es bewundern, wie Mallebranche, ganzlich befangen in den positiven Dogmen, welche ihm sein Zeitalter unwiderstehlich aufzwang,

<sup>\*)</sup> Am 16. Septbr. 1840 zeigte, im litterarischen und wissenschaftlichen Institut ber Condoner City, Herr Pettigrew, bei einer Vorlesung über Aegyp: tische Alterthumer, Weizenkörner vor, die Gir G. Wilkinson in einem Grabe bei Theben gefunden hatte, woselbst solche breißig Sahrhunderte gelegen ha= ben muffen. Gie wurden in einer hermetisch verstegelten Base gefunden. 3wolf Korner hatte er gesaet und baraus eine Pflanze erhalten, welche funf Fuß hoch gewachsen und beren Saamen jest vollkommen reif war." Aus ben Times v. 21 Sept. 1840. — Desgleichen producirte in der medicinisch = botanischen Gesellschaft zu London, im Jahr 1830, herr Haulton eine knol= lige Wurkel, welche sich in ber Hand einer Aegyptischen Mumie gefunden batte, ber sie aus einer religiosen Rucksicht mochte beigegeben senn, und bie mithin wenigstens 2000 Jahre alt war. Er hatte sie in einen Blumentopf gepflanzt, wo sie sogieich gewachsen war und grunte. Dieses wird aus bem Medical Journal v. 1830 angeführt im Journal of the Royal Institution of Great-Britain, Oktober 1830. S. 196. — Ja, bie in Kalkstein ge= sundenen, lebendigen Rroten führen zu der Annahme, daß selbst das thierische Leben einer solchen Suspension auf Sahrtausende fähig ist, wenn biese durch ben Winterschlaf eingeleitet und burch besondere Umstände erhalten wird.

bennoch, in solchen Banben, unter solcher Last, so glücklich, so richtig die Wahrheit traf und sie mit eben jenen Dogmen, we= nigstens mit der Sprache derselben, zu vereinigen wußte.

Denn die Gewalt der Wahrheit ist unglaublich groß und von unsäglicher Ausdauer. Wir sinden ihre häusigen Spuren wieder in allen, selbst den bizarresten, ja absurdesten Dogmen verschiedener Zeiten und Länder, zwar oft in sonderbarer Gesellsschaft, in wunderlicher Vermischung, aber doch zu erkennen. Sie gleicht sodann einer Pflanze, welche unter einem Hausen großer Steine keimt, aber dennoch zum Lichte heranklimmt, sich durchsarbeitend mit vielen Umwegen und Krümmungen, verunstaltet, verblaßt, verkümmert; — aber bennoch zum Lichte.

Allerdings hat Mallebranche Recht: jede natürliche Ursache ist nur Gelegenheitsursache, giebt nur Gelegenheit, Anlaß zur Erscheinung jenes einen und untheilbaren Willens, der das An= sich aller Dinge ist und dessen stufenweise Objektivirung diese ganze sichtbare Welt. Nur das Hervortreten, das Sichtbarwerden an diesem Ort, zu dieser Zeit, wird durch die Ursache herbeigeführt und ist insofern von ihr abhängig, nicht aber bas Ganze der Erscheinung, nicht ihr inneres Wesen: dieses ist der Bille selbst, auf den der Satz vom Grunde keine Anwendung findet, der mithin grundlos ist. - Rein Ding in der Welt hat eine Urfache seiner Eristenz schlechthin und überhaupt; sondern nur eine Ursache, aus ber es gerade hier und gerade jest ba ist Warum ein Stein jest Schwere, jest Starrheit, jest Elektrici= tat, jett demische Eigenschaften zeigt, das hangt von Urfachen, von außeren Einwirkungen ab und ist aus diesen zu erklaren: jene Eigenschaften selbst aber, also sein ganzes Wesen, bas aus ihnen besteht, und folglich sich auf alle jene angegebenen Weisen äußert, daß er also überhaupt ein solcher ist, wie er ist, daß er überhaupt existirt, das hat keinen Grund, sondern ift die Sichtbarwerdung des grundlosen Willens. Also alle Ursache ist Gelegenheitsursache. So haben wir es gefunden in der erkennt: nißlosen Natur: gerade so aber auch ist es da, wo nicht mehr Ursachen und Reize, sondern Motive es sind, die den Einfritts= punkt ber Erscheinungen bestimmen, also im Handeln ber Thiere und Menschen. Denn hier wie bort ist es ein und berfelbe Wille welcher erscheint, in ben Graben seiner Manifestation bochst verschieden, in den Erscheinungen dieser vervielfacht und in Hinsicht auf diese bem Sat vom Grunde unterworfen, an sich frei von bem allen. Die Motive bestimmen nicht den Charakter des Menschen, sondern nur die Erscheinung biefes Charakters, also die Thaten; die außere Gestalt seines Lebenslaufs, nicht deffen innere Bebeutung und Gehalt: biefe gehn hervor aus dem Charakter, der die unmittelbare Erscheinung des Willens, also grundlos ift. Warum der Eine boshaft, der Andere gut ift, hangt nicht von Motiven und außerer Einwirkung, etwan von Lehren und Predigten ab, und ist schlechthin in diesem Sinn unerklärlich. Aber ob ein Bofer seine Bosheit zeigt in kleinlichen Ungerechtigkeiten, feigen Ranken, niedrigen Schurkereien, die er im engen Kreife seiner Umgebungen ausübt, oder ob er als ein Eroberer Bolker unterdrückt, eine Welt in Jammer stürzt, das Blut von Millionen vergießt: dies ist die außere Form seiner Erscheinung, das Unwesentliche berselben, und hängt ab von den Umständen, in die ihn bas Schicksal setzte, von den Umgebungen, von den au-Bern Einflussen, von den Motiven: aber nie ift seine Entscheibung auf diese Motive-aus ihnen erklärlich: sie geht hervor aus dem Willen, bessen Erscheinung bieser Mensch ist. Davon im vierten Buch. Die Art und Weise, wie der Charakter seine Eigenschaf= ten entfaltet, ist ganz der zu vergleichen, wie jeder Körper der erkenntniflosen Natur die seinigen zeigt. Das Wasser bleibt Bafser, mit seinen ihm inwohnenben Eigenschaften: ob es aber als stiller See seine Ufer spiegelt, ober ob es schaumend über Felsen fturzt, oder, kunstlich veranlaßt, als langer Strahl in die Höhe spritt; das hangt von den außern Ursachen ab: Eines ist ihm so natürlich wie das Andere: aber je nachdem die Umstände sind, wird es das Eine ober Andere zeigen, zu Allem gleich fehr bereit, in jedem Fall jedoch seinem Charakter getreu und immer nur diesen offenbarend. So wird sich auch jeder menschliche Charakter unter allen Umständen offenbaren: aber die Erscheinungen, die daraus hervorgehn, werden seyn, je nachdem die Umstände waren.

## §. 27.

Wenn es nun aus allen vorhergehenden Betrachtungen über die Kräfte der Natur und die Erscheinungen derselben uns deut-

lich geworden ist, wie weit die Erklarung aus Ursachen gehn kann und wo sie aufhören muß, wenn sie nicht in das thorichte Bestreben verfallen will, ben Inhalt aller Erscheinungen auf ihre bloße Form zurückzuführen, wo denn am Ende nichts als Form übrig bliebe; so werden wir nunmehr auch im Allgemeinen be: stimmen können, was von aller Aetiologie zu fordern ist. hat zu allen Erscheinungen in der Natur die Ursachen aufzusuchen d. h. die Umstände, unter benen sie allezeit eintreten: bann aber hat sie die, unter mannigfaltigen Umständen vielgestaltenen Er: scheinungen zurückzuführen auf Das, was in aller Erscheinung wirkt und bei der Ursach vorausgesetzt wird, auf ursprüngliche Krafte der Natur, richtig unterscheidend ob eine Berschiedenheit der Erscheinung von einer Verschiedenheit der Kraft, ober nur von Verschiedenheit der Umstände, unter benen die Kraft sich au-Bert, herrührt, und gleich sehr sich hutend für Erscheinung ver: schiedener Krafte zu halten, was Aeußerung einer und derselben Kraft, bloß unter verschiebenen Umständen, ist, als umgekehrt für Aeußerungen Einer Kraft zu halten, was ursprünglich verschie: denen Kräften angehört. Hiezu gehört nun unmittelbar Urtheils: kraft; daher so wenige Menschen fähig sind, in der Physik die Trägheit und Einsicht, alle aber die Erfahrung zu erweitern. Unwissenheit machen geneigt, sich zu früh auf ursprüngliche Kräfte zu berufen: dies zeigt sich mit einer der Fronie gleichenden Uebertreibung in den Entitäten und Quidditäten der Scholastiker. Ich wünsche nichts weniger als die Wiedereinführung derfelben begün: stigt zu haben. Man barf, statt eine physikalische Erklarung zu geben, sich so wenig auf die Objektivation des Willens berufen, als auf die Schöpfungskraft Gottes. Denn die Physik. verlangt Ursachen: ber Wille aber ift nie Ursache: sein Berhaltniß zur Er: scheinung ist durchaus nicht nach dem Satz vom Grunde; sondern was an sich Wille ist, ist andrerseits als Worstellung da, b. h. ist Erscheinung: als solche befolgt es die Gesetze, welche die Form der Erscheinung ausmachen: da muß z. B. jede Bewegung, wohl sie allemal Willenserscheinung ist, dennoch eine Ursache har ben, aus der sie in Beziehung auf bestimmte Zeit und Ort, d. h. nicht im Allgemeinen, ihrem innern Wesen nach, sonbern als einzelne Erscheinung zu erklaren ift. Diese Ursache ift eine mechanische beim Stein, ist ein Motiv bei der Bewegung des Men

schen: aber fehlen kann sie nie. Hingegen das Allgemeine, bas gemeinsame Besen aller Erscheinungen einer bestimmten Art, Das, ohne dessen Woraussetzung die Erklarung aus ber Ursache weber Sinn noch Bedeutung hatte, das ift die allgemeine Naturkraft, die in der Physik als qualitas occulta stehn bleiben muß, eben weil hier die atiologische Erklarung zu Ende ist und die metaphysische anfängt. Die Kette der Ursachen und Wirkungen wird aber nie burch eine ursprüngliche Kraft, auf die man sich zu berufen hatte, abgebrochen, lauft nicht etwan auf diese, als auf ihr erstes Glied zurud, sondern das nachste Glied der Kette, so gut als das entfernteste, setzt schon die ursprüngliche Kraft voraus, und konnte sonst nichts erklaren. Eine Reihe von Ursachen und Wirkungen kann die Erscheinung ber vetschiedenartigsten Rrafte fenn, beren successiver Eintritt in die Sichtbarkeit durch sie geleitet wird, wie ich es oben am Beispiel einer metallenen Ma= schine erläutert habe: aber die Berschiedenheit dieser ursprüngli= chen, nicht aus einander abzuleitenden Kräfte unterbricht keines= wegs die Einheit jener Kette von Ursachen und den Zusammen= hang zwischen allen ihren Gliebern. Die Aetivlogie der Natur und die Philosophie der Natur thun einander nie Abbruch; sondern gehen neben einander, benfelben Gegenstand aus verschiebenem Gefichts= punkt betrachtend. Die Aetiologie giebt Rechenschaft von den Ur= sachen, welche die einzelne zu erklarende Erscheinung nothwendig herbeiführten und zeigt, als die Grundlage aller ihrer Erklarun= gen, die allgemeinen Kräfte auf, welche in allen diesen Ursachen und Wirkungen thatig sind, bestimmt diese Krafte genau, ihre Bahl, ihre Unterschiede, und dann alle Wirkungen, in denen jede Rraft, nach Maaßgabe der Verschiedenheit der Umstände verschie= ben hervortritt, immer ihrem eigenthumlichen Charakter gemäß, den sie nach einer unfehlbaren Regel entfaltet, welche ein Na= turgesetz heißt. Sobald die Physik bies Alles in jeder Hinsicht vollständig geleistet haben wird, hat sie ihre Vollendung erreicht: dann ist keine Kraft in der unorganischen Natur mehr unbekannt und keine Wirkung mehr da, welche nicht als Erscheinung einer jener Krafte, unter bestimmten Umstanden, gemäß einem Natur= gesetze, nachgewiesen ware. Die Betrachtung ber gesammten Na= tur wird sodann burch die Morphologie vollendet, welche alle bleibenden Gestalten der organischen Natur aufzählt, vergleicht

und ordnet: über die Ursäche des Eintritts der einzelnen Besen hat sie wenig zu sagen, da es bei allen die Zeugung ist, deren Theorie für sich geht, und in seltenen Fällen die generatio acquivoca. Zu biefer lettern gehort aber, genau genommen, auch bie Art, wie alle niedrigen Stufen der Objektität des Willens, also die physischen und chemischen Erscheinungen, im Einzelnen ber vortreten, und bie Angabe ber Bedingungen zu diesem Bervortreten ist eben jene Aufgabe der Aetiologie. Die Philosophie hin: gegen betrachtet überall, also auch in der Natur, nur bas Allge: meine: die ursprünglichen Kräfte' selbst sind hier ihr Gegenstand, und sie erkennt in ihnen die verschiedenen Stufen der Objektiva: tion bes Willens, der das innere Wefen, das Anssich dieser Welt ist, welche sie, wenn sie von jenem absieht, für die bloße Vorstellung des Subjekts erklart. — Wenn nun aber die Aetiologie, statt ber Philosophie vorzuarbeiten und ihren Lehren Anwendung durch Belege zu liefern, vielmehr meint, es sei ihr Ziel, alle ursprüngli: chen Krafte wegzuleugnen; bis etwan auf eine, die allgemeinste, z. B. Undurchdringlichkeit, auf welche sie alle anderen gewaltsam zurückzuführen sucht; so entzieht sie sich ihre eigene Grundlage, und kann nur Irrthum fatt Wahrheit geben. Der Gehalt ber Natur wird jest durch die Form verbrängt, den einwirkenden Umständen wird Alles, dem innern Wesen der Dinge nichts zu: geschrieben. Gelange es wirklich auf dem Wege; so wurde, wie schon gesagt, zuletzt ein Rechnungserempel das Rathsel der Welt losen. Diesen Weg aber geht man, wenn, wie schon erwähnt, alle physiologische Wirkung auf Form und Mischung, also etwan auf Clektricität, diese wieder auf Chemismus, dieser aber auf Mechanismus zurückgeführt werden soll. Letzteres war z. B. der Fehler des Cartesius und aller Atomistiker, welche die Bewegung der Weltkörper auf den Stoß eines Fluidums, und die Quali: taten auf den Zusammenhang und die Gestalt der Atome zurud: führten und dahin arbeiteten, alle Erscheinungen der Natur für bloße Phanomene der Undurchdringlichkeit und Kohasion zu er: Obgleich man davon zurückgekommen ist, so thun boch auch dasselbe in unsern Tagen die elektrischen, chemischen und mechanischen Physiologen, welche hartnäckig das ganze Leben und alle Funktionen des Organismus aus der "Form und Mischung" seiner Bestandtheile erklaren wollen. Daß das Ziel der physiolo:

gischen Erklarung bie. Zurücksichrung bes organischen Lebens auf die allgemeinen Kräfte, welche die Physik betrachtet, sei, sindet man noch ausgesprochen in Meckel's Archiv für Physiologie, 1820, Bb. 5. S. 185. — Auch Lamarck, in seiner philosophie soologique Vol. 2, ch. 3, exklart bas Leben für eine bloße Wirkung der Warme und Elektricität: le caloxique et la matière électrique suffisent parfaitement pour composer ensemble cette cause essentielle de la vie (p. 16.). Danach waren eigentlich Warme und Elektricität das Ding an. sich und die Thier= und Pflanzen: Belt dessen Erscheinung. Das Absurde dieser Meinung tritt S. 306 ff. jenes Werkes grell hervor. Allen solchen Ansichten, wie sie auch noch jett immer wieder auftauchen, liegt, wenn man es genau betrachtet,, gulett bie Voraussehung zum Grunde, daß der Organismus nur ein Aggregat von Erscheinungen phys sischer, chemischer und mechanischer Krafte sei, die hier, zufällig zusammengekommen, ben Drganismus zu Stande brächten, als ein Naturspiel ohne weitere Bebeutung. Der Organismus eines Thieres oder des Menschen ware demnach, philosophisch betrachtet, nicht Darstellung einer eigenen Idee, b. h. nicht selbst unmittelbar Objektität: des Willens, auf einer bestimmten höhegen Stufez sondern im ihm erschienen nur jene Ihaen; welche in der Elektris citat, im Chemismus, im Mechanismus den Willen objektiviren; ber Organismus. mare daher aus bem Zusammentressen biefer Kräfte so zufällig zusammengeblasen, wie bie Gestalen, von Menschen und Thieren aus Wolken ober Stalaktiten; daher an fich weiter nicht interessant. .- Bir werben indessen sogleich sehn, inwiefern bennoch jene Anwendung physischer und chemischer Ers klärungkarten auf den Organismus innerhalb gewisser Gränzen gestattet und brauchbar kenn möchte. Folgende Betrachtung bahnt uns ben. Weg zu jener ziemlich sthwierigen: Erörterung.

Katurwissenschaft, wenn sie die hohmn Stusen der Diektität des Willens zurücksühren will auf niedere; da das Verkennen und Leugnen ursptünglichen mill auf niedere; da das Verkennen und seugnen ursptünglichen und sür sich bestehender Naturkräste eben so sehlerhaft ist, wie die grundlose Unnahme eigenthümlicher Kräste, wo bloß eine besondere Erscheinungsart schon bekannter Statt sindet. Wit Recht sagt daher Kant, es sei ungereint, auf einen Neuton des Grashalins zu hossen, d. h. auf Denjenigen, der den Schopenhauer, Die Welt. I.

Grashaim zurückführte auf Erscheinungen physischer und chemischer Krüfte, beren zufälliges Konkrement, also ein bloßes Naturspiel, er mithin ware, in welchem keine eigenthumtiche Ibre erschiene, d. h. der Wille sich nicht auf einer hoheren und besonderen Stufe unmittelbar offenbarte; sondern eben nur so, wie in den Erscheie nungen der unorganischen Matur, und zufällig in dieser Form. Die Scholastiker, welche Dergleichen keineswegs verffattet hatten, würden gang recht gesagt haben, es wate ein ganzliches Wegleugnen ber forma substantialis und ein. Hernbwürdigen derselben zur bloßen forma accidentalis. Denn bes Unifectetes forma substantialis bezeichnet genau Das, was ich den Giend der Objektivation bes Willens in einem Dinge nenne .- Unbreuseits nun der ift nicht zu überfehn, bag'in allen Iheen, b... b. in: allen Rraften der unorganischen und allen Geskalten der organischen Ratut, 28 einer und derfelbe Wille ift, ber fich offenbatt, dich. in die Form ber Vorstellung, in die Dbjektitat eingehte Seine Ginbeit muß fich daher auch verch vine immere Bermandschaft zwischen allen seinen Erscheinungen zu erkennen igeben. Diese nun offenbart sich auf den höhern Stufen seiner Objektität:, wo die gunze Erscheinung beutlicher ist, alfo im Pstanzens und Thiereich, durch die aligeniein dunchgeeisende Anakogis allen Formen; den Grundtypus, der in allen Erscheinungen fich wiederfindet, welcher bas leitende. Princip der vortrefflichen, in unfern Sagen, von den Franzosen: ausgegangenen ; Azgologischen Systemegist inweicher am vollständigsten in der versteichenden Unasdmie nachgewiesen wird, (l'unité de plan, l'uniformité de l'élément anatomique) und wis chen aufzufinden auch ein Pauptgeschäft ober boch gewiß bie lob: lichste Bestrebung berjenigen Schriftsteller ift, die:sich in Deutsch land heut 34 Ange Natuephilosophen: nenden, unbedie barin man ches Verdienst haben, wenn gteich in vielen Fallen ihre Jagb nach Analogien int der Ratur zur bloßen Wigeleit ausmett. Mit Recht aber haben sie jene allgemeine Verwandschaft und Familienahn: lichkeit auch in den Ibeen ber unorganischen Ratur nachgewiesen, z. B. zwischen Elektricität und Magnetismus, zwischen chemischer Anziehung und Schwere u. bgl. m.: Sie haben befonberk darauf aufmerkfam gemacht, wie bie Polatität, bih bas Auseinander treten einer Kraft ein: zwei qualitative verschiebene, entzigengesehr und zur Wiedervereinigung fredende Apatigkeiten, welches sich 3020 000 1 : ;

meistens auch raumlich burch ein Auseinandergehn in entgegenge= sette Richtungen offenhart, ein Grundtypus fast aller Erscheinun= gen der Ratur, vom Magnet und Krykall bis zum Menschen In China ist jedoch diese Erkenntniß seit den altesten Zeiten ift. gangbar, in der Echte vom Gegensatz des Vin und Yang. — Ja, weil eben alle Dinge der Welt die Objektität des einen und felben Willens, folglich dem innern Besen nach identisch sind; so muß nicht nur jene unverkennbare. Analogie zwischen ihnen senn und in Jedem Unwilkemmneren sich schon die Spur, Andeutung, Anlage bes zunächst liegenden Bollkommneren zeigen; sondern auch, weil alle jene Formen boch nur der West als Vorstellung angehören, so täst sich sogar annehmen, daß schon in den allgemein= sten Formen der Porstellung, in diesem eigentlichen Grundgerüft der erscheinenden Welt, alfo in Ragm und Zeit, der Grundtypus, die Andeutung, Ausge alles Dessen, was die Formen füllt, aufzusinden und nachzumeisen sei. Es scheint eine dunkte Erkenntniß hievon gewesen zu senn, welche der Kabbala und aller mas thematischen Philosophic der Pythagareer, auch der Chinesen, im Defing, den Ursprung gab: und auch in jener Schellingischen Schule finden wir, bei ihren mannigfaltigen Bestrebungen die Analogie gwischen allen Erscheinungen der Natur an ides Licht zu ziehn, auch manche, wiervohl unglückliche Versuche, aus den blo= sen Gesetzen des Raumes und der Zeit Naturgesehe abzukeiten. Indessen kann man nicht wissen, wie weit einmal ein genialer Kopf beide Bestrebungen realisiren wird.

Wenn num gleich der Unterschied zwischen Erscheinung und Ding an sich nie aus den Augen zu lassen ist, und daher die Identität des in allen Ideen objektivirten Willens nie (weil er bestimmte Stussen, seiner Objektität hat) verdreht werden darf zu einer Identität der einzelnen Ideen selbst, in denen er erscheint, und daher z. W. nimmermehr, die chemische oder elektrische Anzie-hung zurückgeführt werden darf auß die Anziehung durch Schwere, wenn gleich ihre innere Analogie, erkannt, und die ersteren gleichs som als höhere Potenzen von dieser lehteren angesehn werden könzen, oden so wenig zu als die innere Analogie des Baues aller. Thiere berechtigt, die Arten zu vermischen und zu identissirem und etwan die volkkommneren sur Spielarten der uppolikommenneren zu erklätzen; wenn also endlich auch die physiologischen Aunkanneren zu erklätzen; wenn also endlich auch die physiologischen Aunka

tionen nie auf chemische ober physische Processe zurückzusühren sind; so kann man doch, zur Rechtfertigung dieses Verfahrens innerhalb gewisser Schranken, Folgendes mit vieler Wahrscheinlichkeit annehmen.

Wenn von ben Erscheinungen bes Willens, auf ben niebrigeren Stufen seiner Objektivation, also im Unorganischen, mehrere unter einander in Konflikt gerathen, indem jede, am Leitfaden der Kausalität, sich der vorhandenen Materie bemächtigen will; so geht aus diesem Streit die Erscheinung eines höheren Idee her: vor, welche die vorhin dagewesenen unvollkommneren alle überwältigt, jedoch so, daß sie das Wesen derselben auf eine unterge: ordnete Weise bestehn läßt, indem sie ein Analogon davon in sich aufnimmt; welcher Vorgang eben nur aus ber Ibentität bes erscheinenden Willens in allen Ideen und aus seinem Streben zu immer höherer Objektsvation begreislich ist. Wir sehn daher z. B. im Festwerden ber Anothen ein unverkennbates Anciogen ber Arystallisation, als welche ursprünglich den Kalk beherrschte, obgleich die Ossifikation nie auf Krystallisation zurückzusühren ist. Schroacher zeigt steh diese Analogie im Festwerden des Fleisches. So auch ist die Mischung der Gafte im thierischen Körper und die Sekretion ein Analogon der chemischen Mischung und Abscheidung, ja die Gesetze dieser wirken dabei noch fort, aber untergeordnet, sehr modifiziert, von einer höhern Itee überroaltigt; daher bloß Gemi= sche Kräfte, außerhalb des Organismus, nie solche Gäfte liefern werden. Die aus solchem Giege über mehrere niebere Ibeen ober Objektivationen des Willens hervorgehende vollkommnere gewinnt, eben dadurch, daß sie von jeder überwättigfen, ein höher poten zirtes Analogon in sich aufnimmt, einen ganz neuen Charakter: der Wille objektivirt sich auf eine neue deutlichere Art: es entsteht, ursprünglich burch generation acquivora, nachher burch Uffimilation an den vorhandenen Keim, organischer Saft, Pflanze, Thier, Mensch. Also aus bem Streit niedrigerer Erscheihungen geht bie hohere, sie alle verschlingende, aber auch das Streben aller in höherm Grabe verwirklichende hervor. — Es herrscht demnach fcon hier bas Gefet: serpens, nist serpentem comederic, non fit draco.

Ich wöllte, daß es mir möglich gewesen waie, durch die Ratheit der Darftellung, die dem Stoffe anhängende Dunkelheit

dieser Gedanken zu überwinden: allein ich sehe gar wohl, daß die eigene Betrachtung des Lesers mir sehr zu Hulfe kommen muß, wenn ich nicht unverstanden bleiben ober mißverstanden werden soll. — Der gegebenen Ansicht gemäß, wird man zwar im Drganismus die Spuren chemischer und physischer Wirkungsarten nachweisen, aber nie ihn aus diesen erklaren konnen; weil er kei= neswegs ein burch bas vereinigte Wirken solcher Krafte, also zufällig hervorgebrachtes Phanomen ist, sondern eine höhere Idee, welche sich jene niedrigeren durch übermaltigende Assimila: tion unterworfen hat; weil ber in allen Ideen sich objektivirende eine Bille, indem er zur bochstmöglichen Objektivation strebt, hier die niederen Stufen seiner Erscheinung, nach einem Konflikt berselben, aufgieht, um auf einer boheren desto mächtiger zu erscheinen. Kein Sieg ohne Kampf: indem die höhere Idee, oder Billensobjektivation, nur durch Ueberwältigung der niedrigeren hervortreten kann, erleidet sie den Widerstand dieser, welche, wenn gleich zur Dienstbarkeit gebracht, boch immer noch streben, zur unabhängigen und vollkändigen Aeußerung ihres Besens zu gelangen. Wie der Magnet, der ein Gisen gehoben hat, einen sortbauernden Kampf mit der Schwere unterhalt, welche, als die niedrigste Objektivation bes Willens, ein ursprünglicheres Recht auf die Materie jenes Eisens hat, in welchem steten Kampf der Magnet sich sogar stärkt, indem der Widerstand ihn gleichsam zu gröserer Anstrengung reizt; eben so unterhält jede und auch die Wils lenserscheinung, welche sich im menschlichen Organismus darstellt, - einen dauernden-Kampf gegen die vielen physischen und chemischen Krafte, welche, als niebrigere Ibeen, ein früheres Recht auf jene Materie haben. Daher finkt der Arm, den man eine Weite, mit Uebermättigung ber Schwere, gehoben gehatten: daher ist bas behagliche Gefühl der Gesundheit, welches den Sieg der Idee des sich seiner bewußten Organismus über bie physischen und chemi=schen Gesetze, welche ursprünglich die Säfte des Leibes beherr= schen, ausdrückt, boch so oft unterbrochen, ja eigentlich immer begleitet von einer gewissen, größeren oder kleineren Unbehaglichkeit, welche aus dem Widerstand jener Kräfte hervorgeht, wodurch schon der vegetative Theil unsers Lebens mit einem lei= sen Leiden beständig verknüpft ift. Daher auch deprimirt die Berdauung alle animalischen Funktionen, weil sie die ganze Le=

benskraft in Unspruch nimmt zur Ueberwältigung demischer Natur: kräfte durch die Affimilation. Daher also überhaupt die Last des physischen Lebens, die Nothwendigkeit des Schlass und zulet des Todes, indem endlich, durch Umstande begünstigt, jene unter: jochten Naturfrafte bem, felbst burch ben steten Sieg ermubeten, Drganismus die ihnen entrissene Materie wieder abgewinnen, und zur ungehinderten Darstellung ihres Wesens gelaugen. Man kann daher auch sagen, daß jeder Organismus die Idee, deren Abbild er ist, nur darstellt nach Abzug bes Thoiles seiner Kraft, welcht verwendet wird auf Ueberwältigung der niedrigeren Ideen, die ihm die Materie streitig machen. Dieses, scheint dem Jakob Bohm vorgeschwebt zu haben, wenn er irgendwo sagt, alle Leider der Menschen und Thiere, ja alle Pkanzen seien eigenstich halb todt. Jenachdem nun dem Organismus die Ueberwältigung jeuer, die tieferen Stufen der Objektität des Willens ausdrückenden Naturkräfte mehr ober weniger gelingt, wird er zum vollkommneren ober unvollkommneren Ausdruck seiner Idee, b. h. steht naber ober ferner dem Ideal, welchem in feiner. Gattung die Schönheit zufommt.

So sehn wir in der Natur überall Streit, Kampf und Bech: sel des Sieges, und werden eben darin weiterhin die dem Willen wesentliche Entzweiung mit sich selbst beutlicher erkennen. Stuse der Objektivation das Willens macht der anderen die Materie, den Raum, die Zeit streitig. Beständig muß die behar: rende Materie die Form wechseln, indem, am Leitsaben der Kausalität, mechanische, physische, chemische, organische Erscheinungen sich gierig zum Hervortreten drangen, sich die Materie entreißen, da jede ihre Idee offenharen will. Durch die gesammte Natur läßt sich diefer Streit versolgen, ja fie besteht eben wieder nur burch ihn: ει γαρ μη ην το νειχος εν τοις πραγριασεν, έν αν ην άπαντα, ώς φησιν Εμπεδοκλης. (Arist. Metaph. B, 5): ift bod dieser Streit selbst nur die Offenbarung der dem Willen wesent: lichen Entzweiung mit sich selbst. Die beutlichste Sichtbarkeit erreicht dieser allgemeine Kampf in der Thierwelt, welche die Pflanzenwelt zu ihrer Nahrung hat, und in welcher selbst wieber jedes Thier die Beute und Nahrung eines anderen wird, b. h. die Materie, in welcher seine Idee sich darstellte, zur Darstellung einer anderen abtreten muß, indem jedes Thier sein Daseyn nur

durch die beständige Aushebung eines fremden erhalten kann, so daß der Wille zum Leden durchgängig an sich selber zehrt und in verschiebenen Gestalten seine eigene Nahrung ist, bis zulest das Menschengeschlecht, weil es alle anderen überwältigt, die Ratur für ein Fabrikat zu seinem Gebrauch ansieht, dasselbe Ges schlecht jedoch auch, wie wir im vierten Buche finden werden, in sich selbst jenen Kampf, jene Selbstentzweiung des Willens zur furchtbarften Deutlichkeit offenbart, und homo komini lupus Inzwischen werden wir denselben Streit, dieselbe Ueberwältigung ebensoweht auf den niedrigen Stufen der Objektität bes Willens wiebererkennen: viele Insekten (befonders die Ichneumoniben) legen ihre Eier auf die Haut, ja in den Leib der Larven anderer Insekten, deren langsame Zerstörung das erste Werk der auskriechenben Brut ist: der junge Armpolyp, der aus dem alten als ein Iweig herauswächst und sich später von ihm abtrennt, kampft, wahrend er noch an jenem festsitzt, schon mit ihm um die sich barbietende Beute, so daß einer sie dem andern aus dem Maule reißt (Trembley, Polypod. II, p. 110 & III, p! 165): an den Ufern bes Missouri sieht man bisweilen eine machtige Giche von einer riesenhaften wilben Weinrebe, am Stamm und allen Aesten, so umwunden, gefesselt und geschnürt, daß sie, wie erstickt, verwelken nuß: dasselbe zeigt sich sogar auf den nies brigsten Stufen, z. 23. wo durch organische Affimilation Wasser und Kohle in Pflanzensaft, oder Pflanze oder Brod in Blut ver= wandelt wird, und so überall, wo mit Beschränkung der chemis schen Krafte auf eine untergeordnete Birkungsart, animalische Setretion ver sich geht; bann auch in der unorganischen Ratur, wann z. B. anschießende Krystalle sich begegnen, freuzen und gegenseitig so storen, daß sie nicht die rein auskroftallisirte Form zeigen können, wie denn fast jede Druse das Abbild eines solchen Streites des Willens auf jener so niedrigen Stufe seiner Obsektis vation ist; ober auch wann-ein Magnet. bem Gisen die Magnetis citat aufzwingt, um seine Ibee auch hier barzustellen; ober auch wann der Galvanismus die Wahlverwandschaften überwältigt, die sestesten Verbindungen zersetzt, die chemischen Gesetze fo sehr auf= hebt, daß die Säure eines am negativen Vol zersetzen Salzes jum positiven Pol muß, ohne mit den Alkalien, durch die sie uns terwegs geht, sich verbinden, ober nur den Lakmus, welchen sie

antrifft, rothen zu burfen. Im Großen zeigt es fich in dem Berhaltniß zwischen Centraktorper und Planet: dieser, obgleich in entschiedener Abhängigkeit, widersteht noch immer, gleichwie die themischen Arafte im Organismus; woraus bann bie beständige Spannung zwischen Centripetal = und : Centrifugal = Araft hervor= geht, welche bas Weltgebaude in Bewegung erhalt und felbst schon ein Ausbruck ist jenes allgemeinen ber Erscheinung des Willens wefentlichen Kumpfes, ben wir eben betrachten... Denn da jeder Körper als Erscheinung eines Willens angesehn werden muß, Wille aber nothwendig als ein Streben sich darstellt; so kann der ursprüngliche Zustand jedes zur Kugel geballten Weltkörpers nicht Ruhe senn, sondern Bewegung, Streben vorwarts in den unendlichen Raum, ohne Rast und Ziel. Diesem steht weder das Gefetz der Trägheit, noch das der Kausalität entgegen: denn da, nach jenem, die Materie als solche gegen Ruhe und Bewegung gleichgultig ift, so kann Bewegung, so gut als Ruhe, ihr ursprunglicher Zustand senn, und wenn wir sie in Bewegung vorfinden, find wir eben fo wenig berechtigt vorauszuseten, daß dieser ein Zustand der Ruhe borhergegangen sei, und nach der Ursache des Eintritts der Bewegung zu fragen, als umgekehrt, wenn wir sie in Ruhe fanden, wir eine diefer vorhergegangene Bewegung vorauszuseten und nach der Ursach ihrer Aufhebung zu fragen hatten. Daher ist kein erster Unstoß für die Centrifugalkraft zu suchen, sondern sie ist, bei den Planeten, nach Kants und Laplace's Hypothese, Ueberbleibsel der ursprünglichen Rotation des Centralkörpers, von welchem jene sich, bei beffen Zusammenziehung getrennt haben. Diesem selbst aber ist Bewegung wesentlich: er rotirt noch immer und fliegt zugleich babin im endlosen Raum, ober cirkulitt vielleicht um einen größern, uns unsichtbaren Centrafforper. Diese Ansicht stimmt ganzlich überein mit der Muth= maaßung der Astronomen von einer Centralsonne, wie auch mit bem wahrgenommenen Fortrucken unseres ganzen Sonnenspstems, vielleicht auch des ganzen Sternhaufens, dem unfre Sonne angehört, baraus endlich auf ein allgemeines Fortrücken aller Firsterne, mit sammt der Centralsonne, zu schließen ist, welches freilich im unendlichen Raum alle Bedeutung verliert, (da Bewegung im absoluten Raum von der Ruhe sich nicht unterscheidet) und eben hierburch, wie schon unmittelbar burch bas Streben und

Fliegen ohne Biel, zum Ausbeuck jener Richtigkeit, jener Ermangelung eines letten Zweckes wird, welche wir, am Schlusse bieses Buches, dem Streben des Willens in allen feinen Erscheinungen werden zuerkennen mussen; baber eben auch wieder endloser Raum und endlose Zeit die allgemeinsten und wesentlichsten Formen selner gefammten Erfcheinung seine mußten, wis welche sein ganzes Besen auszudrücken ba ist. — Wir können endlich den in Betrachtung genommenen Sampf aller Willenserscheinungen gegen einander fogar schon in der blogen Materie, als solcher betrachtet, wiedererkennen, sofern namkich das Wesen ihrer Erscheinung von Kant richtig ausgesprochen ist als Repulsiv= und Attractiv=Kraft; so daß schon sie nur in einem Kampf entgegenstrebender Kräfte ihr Dafenn hat. Abstrahiren wir von aller chemischen Berschiedenheit der Materie, oder denken uns in die Kette der Ursachen und Birkungen so weit zurück, daß noch keine chemische Differenz da ist; so bleibt uns die bloße Materie, die Welt zu einer Augel geballt, deren Leben, d. h. Objektivation des Willens, nun jener Kampf zwischen Attraktions = und Repulsions = Kraft ausmacht, jene als Schwere, von allen Seiten zum Centrum drängend, diese als Undurchdringlichkeit, sei es als Starrheit ober als Clasticität, jener widerstrebend, welcher stete Drang und Widerstand als die Objektität des Willens auf der alleruntersten Stufe betrachtet wer: den kann und schon bort bessen Charakter ausdrückt.

So sähen wir denn hier, auf der untersten Stuse, den Wilsen sich darstellen als einen blinden Drang, ein sinsteres, dumpfes Treiben, fern von aller unmittelbaren Erkennbarkeit. Es ist die einfachste und schwächste Art seiner Objektivation. Als solcher blinder Drang und erkenntnisloses Streben erscheint er aber noch in der ganzen unorganischen Natur, in allen den ursprünglichen Krästen, welche auszusuchen und ihre Gesetze kennen zu lernen, Physik und Chemie besichäftigt sind, und jede von welchen sich und in Missionen ganz gleichartiger und gesetzmäsiger, keine Spur von individuellem Charakter ankändigender Erscheinungen darsstellt, sondern bloß vervielsältigt durch Zeit und Raum, d. i. durch das principium individuationis, wie ein Wild durch die Kacetten eines Glases vervielsältigt wird.

Von Stufe zu Stufe sich deutlicher objektivirend, wirkt den: noch auch im Pflanzenreich, wo nicht mehr eigentliche Ursachen,

sondern Reize das Band feiner Enscheinungen sind, ber Wille both noth vollig extennenistos, als sinkere excibende Kraft, und so endlich auch noch im vegetativen Theil der thierischen Erscheinung, in der Hervordringung und Ausbildung jedes Ehieres und in der Unterhaltung der inneren Dekonomie besselben, wo immer nur noch bloge Reize seine Erscheinung nothwendig bestimmen. Die immer hoher stehenden Stufen der Objektitat bes Willens füh: ren endlich zu denr Punkt, wo das Individuum, welches die Idee darstellt, nicht mehr durch bloße Bewegung auf Reize seine zu assimilirende Nahrung erhalten konnte; weil solcher Reiz abge= wartet werden muß, hier aber die Nahrung eine specieller bestimmte ift, und bei der immer mehr angewachsenen Mannigfaltigkeit der Erscheinungen das Gedränge und Gewirre so groß geworden ift, daß sie einander stören, und der Zufall, von dem das durch bloße Reize bewegte Individuum die Nahrung erwarten muß, zu ungunstig senn wurde. Die Nahrung muß baber aufgesucht, auß: gewählt werden, von dem Punkt an, wo das Thier dem Ei oder Mutterleibe, in welchem es erkenntnissos vegetirte, sich entwunden Daburch wird hier die Bewegung, auf Mosive und wegen dieser die Erkenntniß nothwendig, welche also eintritt als ein auf diefer Stufe der Objektivation des Wilkens erfordertes Hulfsmit: tel, unzann, zur Erhaltung bes Individuums und Fortpflanzung des Geschlechts. Sie tritt hervor, reprasentirt burch bas Gehirn oder ein größeres Ganglion, eben wie jede andere Bestrebung ober Bestimmung bes sich objektivirenden Willens durch ein Drgan reprasentirt ist, b. h. für die Borstellung sich als ein Organ darstellt \*). — Allein mit diesem Hulfsmittel, dieser ungang, steht nun, mit einem Schlage, die Welt als. Vorkellung da, mit alten ihren Formen, Objekt und Subjekt, Zeit, Raum, Bielheit und Kaufalität. Die Welt zeigt jett die zweite Seite. bloß Wille, ift sie nun zugleich Vorstellung, Dbjekt bes erkennenden Subjekts. Der Wille, der bis hieher im Dunkeln hochst sicher und unfehlbar seinen Trieb verfolgte, hat sich auf die: ser Stufe ein Licht angezündet, als ein Mittel, das nothwendig wurde, zur Aufhebung des Rachtheils, welcher aus bem Gedrange

<sup>\*)</sup> Hiezu Kap. 22 'des zweiten Bandes, wie auch in meiner Schrift "über den Willen in der Ratur" S. S. 54 ff. und G. 70 – 79.

und der komplicirten Boschaffenheit seiner Erscheinungen eben ben vollendetesten erwachsen wurde. Die bisherige unfehlbare Sicher heit und Gesetzmäßigkeit, mit der er in der unveganischen und bloß vegetativen Natur-wirkte, beruhte barauf, daß er allein in seinem ursprünglichen Wesen, als blinder Drang, Bille, thatig war, ohne Beihülfe, aber auch ohne Stötung von einer zweiten ganz andern-Belt, der Welt als Worstellung, welche zwar nur das Abbild seines eigenen Wesens, aber boch ganz anderer Ratur ist und jest eingreift in den Zusammenhang seiner Erscheimungen. Daburch hort nunmehr die unfehlbare Sicherheit berfeiben auf. Die Thiere- sind schon bem Schein, der Tauschung ausgesetzt. Sie haben indessen bloß anschauliche Worstellungen, keine Begriffe, keine Restexion, sind daher an die Gegenwart gebunden, konnen nicht die Zukunft berücksichtigen. — Es scheint als ob diese vernunftlose Erkenntniß nicht in allen Fällen hinreichenb zu ihrem 3weck gewesen sei und bisweilen gleichsam einer Nachhülfe bedurft habe. Denn es bietet sich uns die fehr merkwürdige Erscheinung dar, daß das blinde Wirken des Willens und das von der Erkenntniß erleutchtete, in zwei Arten von Erscheinungen, auf eine höchst überraschende Weise, eines in bas Gebiet bes andern binübergreifen. Einmal namtich finden wir mitten unter bem von der anschautichen Extennimis und ihren Motiven geleiteten Thun der Thiere, ein ohne diese, also mit der Nothwendigkeit des blinds wirkenden Willens vollzogenes, in den Kunfttrieben, welche, burch tein Motiv, noch Erkenntniß geleitet, bas Unsehn haben, als brächten sie ihre Werke sogar auf abstrakte, vernünftige Motive zu Stande. Der andre biesem eutgegengesetzte Fall ist der, wo umgekehrt das Licht der Erkenntniß in die Werkstätte des blind= wirkenden Willens eindringt und die vegetativen Funktionen des menschlichen Organismus beleuchtet: im magnetischen Hellsehn. - Endlich nun da, wo der Wille zum höchsten Grad seiner. Dh: jektivation gelangt ift, reicht bie ben Thieren aufgegangene Erkennt= niß des Verstandes, dem die Sinne die Data liefern, woraus bloße Anschauung, die an die Gegenwart gebunden ist, hervorgeht, nicht mehr zu: das komplieirte, vielseitige, bildsame, höchst beburftige und unzähligen Verletzungen ausgesetzte Wesen, der Mensch, mußte, um bestehn zu können, durch eine. doppelte Erkenntniß erleuchtet werben, gleichsam eine hohere Potenz ber anschaulichen

Erkenntniß mußte zu dieser hinzutreten, eine Restruion jener: die Wernunft als das, Vermögen abstrakter Begriffe. Mit bieser war Befonnenheit da, enthaltend Ueberblick der Zukunft und Bergongenheit, und, in Folge berfelben, Ueberlegung, Sorge, Fahigkeit des prämeditirten, von der Gegenwart unabhängigen Handelns, endlich auch völlig deutliches Bewußtseyn der eigenen Willensent: scheidungen als solcher. Trat nun schon mit der bloß anschau lichen Erkenntniß die Möglichkeit des Scheines und der Tauschung ein, wodurch die vorige Unfehlbarkeit im erkenntnistosen Treiben r des Willens aufgehoben wurde, deshalb Inftinkt, und Kunstrieb, als erkenntnißlose Willensäußerungen, mitten unter den von Erkenntniß geleiteten, ihm zu Hulfe kommen mußten; so geht mit dem Eintritt der Vernunft jene Sicherheit und Untrüglichkeit der Willensäußerungen (welche am andern Ertrem, in der unorgani: schen Natur, sogar als strenge Gesetzmäßigkeit erscheint,) fast ganz verloren: der Instinkt tritt völlig zurück, die Ueberlegung, welche jest Alles ersezen soll, gebiert (wie: im' ersten Buche ausgeführt) Schwanken und Unsicherheit: der Irrthum wird meglich, welcher in vielen Fällen die abäquate Objektivation des Willens durch Thaten hindert. Denn, wenn gleich der Wille schon im Charafter seine bestimmte und unveränderliche Richtung genommen hat, wel: cher entsprechend das Wollen selbst unfehlbar, nach Anlaß ber Motive, eintritt; so kann boch ber Irrthum die Aeußerungen bes selben verfälschen, indem dann Wahn = Motive gleich wirklichen einfließen und diese aufheben \*): so 3. B. wenn Superstition ein: gebildete Motive unterschiebt, die den Menschen zu einer Hand lungsweise zwingen, welche der Art, wie sein Wille, unter ben vorhandenen Umftanden, sich sonst außern murbe, gerade entgegen: gesetzt find: Agamemnon schlachtet seine Tochter; ein Geizhals spendet Almosen, aus reinem Egoismus, in der Hoffnung bereinstiger hundertfacher Wiedererstattung, u. s. f.

Die Erkenntniß überhaupt, vernünstige sowohl als bioß ans schauliche, geht also ursprünglich aus dem Willen selbst hervor, gehört zum Wesen der höheren Stufen seiner Objektivation, als eine bloße  $\mu\eta\chi\mu\nu\eta$ , ein Mittel zur Erhaltung von Individuum

<sup>\*)</sup> Die Scholastiker sagten baher recht gut: causa finalis non agit secundum suum esse reale, sed secundum suum esse cognitum.

und Art, sogut wie jedes Organ des Leibes. Utsprünglich atso zum Dienste des Willens, zur Bolldringung seiner Zwecke bestimmt, bleibt sie ihm auch fast durchgangig ganzlich dienstdar: so in allen Thieren und in beinahe allen Menschen. Sedoch werden wir im dritten Buche sehn, wie in einzelnen Menschen die Erkennt: niß sich dieser Dienstdarkeit entziehn, ihr Voch abwersen und siei von allen Iwecken des Wollens vein für sich bestehn kann, als bloser klarer Spiegel der Welt, woraus die Kunst hervorgehtz endlich im vierten Buch, wie durch diese Art der Erkenntnis, wenn sie auf den Wilken zurückwirkt, die Selbstaushebung desselz ben eintreten kann, d. i. die Resignation, welche das letzte Ziel, ja das innerste Wesen aller Augend und Heiligkeit, und die Erlösung von der Welt ist.

## §. 28.

Wir haben die große Mannigfaltigkeit und Verschlebenheit der Erscheinungen betrachtet, in denen der Wille sich objektivirt; ia, wir haben ihren enblosen und unverschulichen Kampf gegen einander gesehn. Dennoch ist, unfrer ganzen bisherigen Darstellung zufolge, ver Wille selbst, als Ding an sich, keineswegs begriffen in jener Bielheit, jenem Wechsel. Die Verschiedenheit der (Platonischen) Ibeen, b.-i. Abstufungen der Objektwation, die Menge ver Individuen, in welchen jede von diesem sich darstellt, der Kanupf ver Formen um bie Materie: dies Alles trifft nicht ihn; sondern ist nur die Art und Weise seiner Objektivation, und hat nur burch viese eine mittelbare Relation zu ihm, vermöge wel= der es zum Ausbruck seines Wesens für die Worstellung gehört. Wie eine Zauberlaterne viole und mannigfaltige Bilder zeigt, es aber nur eine und dieselbe Flamme ist, wolche ihnen allen vie Sichtbarkeit: ortheilt; so ist in allen mannigfaltigen Erscheinungen, welche nebeneinander die Welt füllen, ober nacheinander als Be= gebenheiten sich verbrangen, doch nur der eine Wille das Er= scheinenbeg veffen Sichtharkeit, Objektität bas Alles ift, und der unbewegt: bleibt: mitten in: jenent Wechsel: er allein ift das Ding an sicht: alles Objekt aber ist Erscheinung, Phanomen, in Kants Sprache zu reden. — Obgleich im Menschen, als (Platonischer) Idee, der Wille seine deutlichste und vollkommenste Objektivation

findet; so konnte dennoch biese allein: sein Wesen nicht: ausbrücken. Die Ibee des Menschen durfte, um in der gehörigen Bebeutung zu erscheinen, nicht allein und abgeriffen sich darstellen, sonden mußte begleitet seyn von ber Stufenfolge abwätts durch alle Gefialtungen der Thiere, burch das Pflanzenreich, bis zum Unorganischen: sie alle erst erganzen sich zur vollständigen Objektivation des Willens; sie werden von der Idee des Monschen so voraus: gesett, wie die Bluthen des Baumes Blätter, Aeste, Stamm und Wurzel voraussetzen: sie bilben eine Ppramide, deren Spite der Mensch ist. Auch kann man, wenn man an Vergleichungen Wohlgefallen hat, sagen: ihre Erstheinung begleitet bie bes Men: schen so nothwendig; wie das polke Licht begleitet ist von den allmäligen Gradationen aller Halbschatten, durch die es sich in die Finsterniß verliert: ober auch man kann sie den Nachhall des Menschen nennen und sagen: Thier und Pflanze sind die herab: steigende Quint und Terz des Memschen, das unorganische Reich ist die untere Oktav. Die ganze Wahrheit vieses lesten Gleich: nisses wird uns aber erst beutlich werden, wenn wir, im folgen den Buche, die tiefe Bedeutsamkeit der Musik; zu ergründen su then and sich uns zeigen wird, wie bie burch hoherleichtbemegliche Tone im Busammenhang fortschreitende: Meladie, in gewissen Sinn, als das burch Resterion Zusammenheug habende Leben und Streben bes Menschen barfieltend, anzusehn ift, imo bann bagegen die unzusammenhängenden Ripienstinmen und der schwerbewegliche Baß, aus denen die zur Bollkandigkeit ber Musik nothwendige Harmonie bervorgeht, die übrigenthierischenmb er kenntnifilose Natur abbilden. Doch davon an seinem Drie, wo es nicht mehr so parador Kingen wird: — Wir sinden aber auch jene innere, von der adaquaten Objektitet des Wilbens unzer trennliche Nothwendigkeit der Stufensolge seiner Erscheinungen, in dem Ganzen dieser seibst durch eine außere Rothwendig keit ausgedrückt, durch diejenige namkich, vermögenwelcher der Mensch zu seiner Erhaltung der Thiere bedarf, bipfe Enfenweis eines des andern, dann auch der Pflanzen, welche wieder des Bodens bedierfen, des Wassers, der chemischen Elemante und Mit Mischungen, des Planeten, der Sonne, der Motation und bes Umlaufs : unt diefe, der Schiefe der, Ekliptik u. f. f. 72-12, 2020

TO SHOW HIS TO FEEL THE

Wie die Erkenntniß der Einheit des Willens, als Dinges an sich, in der unendlichen Berschiedenheit und Mannigsaltigkeit der Erscheinungen, allein den wahren Aufschluß giebt über jene wundersame, unverkenndare Analogie: aller Produktionen der Natur, jene Familienahnlichkeit, die sie als Bariationen desselben, nicht mitgegebenen Ahema's betrachten läßt; so wird gleichermaassen durch die beutlich und tief gefaste Erkenntniß jener Harmonie, jenes wesenklichen Jusanmenhangs aller Aheile der Welt, jener Nothwendigkeit ihrer Abstusung, welche wir soeben betrachtet has den, sich und eine wahre und genügende Einsicht öffnen in das innere Wesen und die Wedentung der unleugdaren Iweckmäßigsteit aller organischen Naturprodukte, die wir sogar a prioxi bei der Betrachtung und Beurtheitung derseiben voraussen.

Diese Zweckmäßigkeit ist boppelter Art: theils eine in:
nere, d. h. eine so geordnete Uebereinstimmung aller Theile eines
einzelnen Organismus, daß die Erhaltung desselben und seiner
Gattung darand hervorgeht und daher als Zweck jener Anordnung
sich barstellt. Theils aber ist die Zweckmäßigkeit eine äußere,
nämkich ein Verhältnis der unorganischen Batur zu der organischen iberhaupt, voer auch einzelner Theile der organischen Natur
zu einander, welches die Erhaltung der gesammten organischen
Natur oder auch einzelner Thiergattungen möglich macht, und
daher als Mittel zu diesem Zweck unster Beurtheilung ent:
gegentritt.

Die innere Iweckmaßigkeit tritt nun folgendemaaßen in den Zusammenhang unserer Wetrachtung. Wenn, dem Wistherigen zufolge, alle Verschiedenheiten der Gestalten in der Natur und alle Wielheit der Individuen nicht dem Willen, sondern nur seiner Objektität und der Form dieser angehört; so salgt nothe wendig, daß et untheilbar und in jeder Erscheinung ganz gegenwärtig ist, wiewohl die Grade seiner Objektivätion; die (Platonis schen) Iden, sehr verschieden sind. Wir können, zu leichterer Fasilichkeit, diese verschiedenen Ideen als einzelmei und an sich einzsache Willensätze betrachten, in denen sein Wesen sich mehr oder weniger: ausbestiet i die Individuen aber sind wieder Erscheinungen der Ideen, als jenor Akte, in Beit und Kannt und Bietheit.

cher Aft (ober eine Idee) auch in det Erscheinung seine Einheit bei; während er auf den höhern Stufen, won zu erstheinen, einer ganzen Reihe von Zuständen und Entwickelungen in der Zeit bedarf, welche alle zusammengenommen erft den Ausdruck seines Wesens vollenden. So z. B. hat die Idee, welche sich in irgend einer allgemeinen Naturkraft offenbart, immer nur eine einfache Aeußerung, wenn gleich diese nach Maaßgabe der außern Verhaltnisse sich verschieden darstelltz: sonst konnte auch ihre Identität gar nicht nachgewiesen werben, welches eben geschieht burch Abfonderung der bloß aus den außeren Verhaltnissen entspringenden Berschiedenheit. Eben so hat der Arpställ nur eine Lebensäu-Berung, sein Anschießen, welche nachher an der erstarrten Form, dem Leichnam jenes momentanen Lebens, ihren völlig hinreschen: den und erschöpfenden Ausdruck hat. Schon die Pflanze aber druckt die Idee, deren Erscheinung sie ist, nicht mit einem Mak und durch eine einfache Aeußerung aus, sondern in einer: Succession von Entwickelungen ihrer Organe, in der Zeit. Bas Thier entwickelt nicht nur auf gleiche Weise, in einer Succession oft sehr verschiedener Gestalten (Metamorphose) seinen Organiseeus; fondern diese Gestalt selbst, obwohl schon Objektität: des Willens auf dieser Stufe, reicht boch nicht hin zur vollständigen Darstel: tung seiner Idee, vielmehr wird biese erst ergunzt durch bie Handlangen des Thieres, in benen sein empirischer Charakter, welcher in der ganzen Species dersetbe ist, sich ausspricht und erst die vollständige Offenbarung der Idee ist; wobei sie den bestimm= ten Organismus als Grundbedingung voraussetz: Bein Menschen ist schon in jedem Individuo der empirische Charakter ein eigenthümkicher (ja, wie wir im vierken Buche sehn werden, bis zur völligen Aufhebung bes Charakters der Species, namlich durch Selbstaufhebung des ganzen Wollens). Was durch die nothwendige Entwickelung in der Zeit und das dadurch bedingte Berfällen in einzelne Handlungen, als empirischer Charakter erkannt wird, ift, mit Abstraktion von dieser zeitlichen Form der Erscheinung, der inkelligible Charakter, nach dem Ausdrucke Kants, der in der Machweisung dieser Unterscheidung und Darstellung des Berhaltnisses zwischen Freiheit und Nothwendigkeit; d. h. eigent= lich zwischen dem Willen als Ding an sich und seiner Erscheinung

in der Zeit, sein unsterbliches Berdienst besonders herrlich zeigt \*). Der intelligible Charakter fällt also mit der Idee, oder noch ei= gentlicher mit bem ursprunglichen Willensatt, ber sich in ihr offen= bart, zusammen: insofern ist also nicht nur ber empirische Charakter jedes Menschen, sondern auch der jeder Thierspecies, ja jeder Pflanzenspecies und fogar jeder ursprünglichen Kraft der unorga= nischen Natur, als Erscheinung eines intelligibelen Charafters, d. h. eines außerzeitlichen untheilbaren Willensaktes anzusehen. — Beilaufig mochte ich hier aufmerksam machen auf die Naivetät, mit der jede Pflanze ihren ganzen Charakter durch die bloße Ge= stalt ausspricht und offen barlegt, ihr ganzes Seyn und Wollen offenbart, wodurch die Physiognomien der Pflanzen so interessant sind; während das Thier, um seiner Idee nach erkannt zu wer= den, schon in seinem Thun und Treiben beobachtet, der Mensch vollends erforscht und versucht seyn will, da ihn Vernunft der Berftellung in hohem Grade fähig macht. Das Thier ift um eben so viel naiver als der Mensch, wie die Pflanze naiver ist als das Thier. Im Thiere sehn wir den Willen zum Leben gleichsam nackter, als im Menschen, wo er mit so vieler Erkenntnis überfleibet und zudem durch die Fähigkeit der Verstellung verhüllt ist, daß sein wahres Wesen fast nur zufällig und stellenweise zum Vorschein kommt. Ganz nackt, aber auch viel schwächer, zeigt er sich in der Pflanze, als bloßer, blinder Drang zum Daseyn, ohne 3weck und Ziel. Denn diese offenbart ihr ganzes Wesen dem er= sten Blick und mit vollkommener Unschuld, die nicht darunter lei= det, daß sie die Genitalien, welche bei allen Thieren den ver= stedtesten Plat erhalten haben, auf ihrem Gipfel zur Schau trägt. Diese Unschuld der Pflanze beruht, auf ihrer Erkenntnißlosigkeit: nicht im Wollen, sondern im Wollen mit Erkenntniß liegt die Schuld. Jede Pflanze erzählt nun zunächst von ihrer Heimath, dem Klima berselben und der Natur des Bodens, dem sie ent= sprossen ist. Daher erkennt auch der wenig Geubte sehr leicht, ob eine erotische Pflanze ber tropischen, oder der gemäßigten Zone

<sup>\*)</sup> Siehe Krit. b. rein. Vern. pp. 560 - 586 ber 5ten u. pp. 532 ff. der ersten Ausl. und Krit. der prakt. Vern. pp. 169 - 179. Vergl. die eins leitende Phhandl. §. 46.

angehore, und ob sie im Wasser, im Sumpfe, auf Bergen, ober auf der Haide wachse. Außerdem aber spricht jede Pflanze noch den speciellen Willen ihrer Gattung aus und sagt etwas, das sich nicht so leicht übersetzen läßt. — Aber jett zur Unwendung des Gesagten auf die teleologische Betrachtung der Organismen, sofern sie ihre innere Zweckmäßigkeit betrifft. Wenn in der unorganischen Natur die überall als ein einziger Willensakt zu betrachtende Idee sich auch nur in einer einzigen und immer gleichen Aeußerung offenbart, und man daher sagen kann, daß hier der empirische Charakter unmittelbar ber Einheit bes intelligibelen theilhaft ist, gleichsam mit ihm zusammenfällt, weshalb hier keine innere 3med: mäßigkeit sich zeigen kann; wenn bagegen alle Organismen, burch eine Succession von Entwickelungen nach einander, welche burch eine Mannigfaltigkeit verschiedener Theile nebeneinander bedingt ist, ihre Idee darstellen, also die Summe der Aeußerungen ihres empirischen Charakters erst in der Zusammenfassung Ausdruck des intelligibeln ist; so hebt dieses nothwendige Nebeneinander der Theile und Nacheinander der Entwickelung doch nicht die Einheit der erscheinenden Idee, des sich außernden Willensaktes, auf: vielmehr findet diese Einheit nunmehr ihren Ausbruck an der nothwendigen Beziehung und Verkettung jener Theile und Ent: wickelungen mit einander, nach dem Gesetz ber Kausalitat. es der einzige und untheilbare und eben dadurch ganz mit sich selbst übereinstimmende Wille ist, der sich in der ganzen Idee, als wie in einem Akt offenbart; so muß seine Erscheinung, wohl in eine Verschiedenheit von Theilen und Zuständen ausein= anbertretend, boch in einer durchgangigen Uebereinstimmung berselben jene Einheit wieder zeigen: dies geschieht durch eine noth: wendige Beziehung und Abhangigkeit aller Theile von einander, wodurch auch in der Erscheinung die Einheit der Idee wiederhergestellt wird. Demzufolge erkennen wir nun jene verschiedenen Theile und Funktionen des Organismus wechselseitig als Mittel und Zweck von einander, den Organismus selbst aber als den letten Zweck aller. Folglich ist sowohl bas Auseinandertreten ber an sich einfachen Idee in die Vielheit der Theile und der Zustände des Organismus einerseits, als die Wiederherstellung ihrer Einheit durch die nothwendige Verknupfung jener Theile und Funktionen,

badurch daß sie Ursach und Wirkung, also Mittel und Iweck, von einander find, andrerseits, nicht dem erscheinenden Willen als solchem, bem Dinge an sich, sondern nur seiner Erscheinung in Raum, Zeit und Kaufalitat (lauter Gestalten bes Sates vom Grunde, der Form der Erscheinung) eigenthumlich und wesentlich. Sie gehören der Welt als Vorstellung, nicht der Welt als Wille an: sie gehören zur Art und Weise, wie der Wille Objekt, d. i. Borstellung wird, auf dieser Stufe seiner Objektitat. Wer in ben Sinn biefer vielleicht etwas schwierigen Erbrterung eingebrungen ist, wird nunmehr recht eigentlich die Lehre Kants verstehn, welche dahin geht, daß sowohl die Zweckmäßigkeit des Organischen, als auch die Gesetmäßigkeit bes Unorganischen, allererst von unserm Berstande in die Natur hineingebracht wird, daher beide nur der Erscheinung, nicht dem Dinge an sich zukommen. Die oben erwähnte Berwunderung, über die unfehlbare Konstanz der Gesetzmäßigkeit ber unorganischen Natur ist im Wesentlichen bieselbe mit der, über die 3weckmäßigkeit der organischen Natur: benn in beiden Fallen überrascht uns nur der Anblick der ursprung= lichen Einheit der Idee, welche, für die Erscheinung, die Form der Bielheit und Berschiedenheit angenommen hatte \*).

Was nun, nach ber oben gemachten Eintheilung, die zweite Art der Iweckmäßigkeit, die außere betrifft, welche sich nicht in der innern Dekonomie der Organismen, sondern in der Unterskützung und Huse zeigt, welche sie von Außen, sowohl von der unorganischen Natur, als einer vom andern erhalten; so sindet dieselbe ihre Erklärung im Allgemeinen ebenfalls in der eben aufzgestellten Erörterung, indem ja die ganze Welt, mit allen ihren Erstheinungen, die Objektität des einen und untheilbaren Willens ist, die Idee, welche sich zu allen andern Ideen verhält, wie die Harmonie zu den einzelnen Stimmen, daher jene Einheit des Willens sich auch in der Uebereinstimmung aller Erscheinungen desselben zu einander zeigen muß. Allein wir können diese Einssicht zu viel größerer Deutlichkeit erheben, wenn wir auf die Erscheinungen jener außern Iweckmäßigkeit und Uebereinstimmung der verschiedenen Theile der Natur zu einander etwas näher eins

<sup>\*)</sup> Bergleiche "über ben Willen in ber Ratur" S. 61.

gehn, welche Erörterung zugleich auch auf die vorhergehende Licht zurückwerfen wird. Wir werden aber dahin am besten durch Betrachtung folgender Analogie gelangen.

Der Charakter jedes einzelnen Menschen kann, sofern er durchaus individuell und nicht ganz in dem der Species begriffen ist, als eine besondere Idee, entsprechend einem eigenthumlichen Objektivationsakt des Willens, angesehn werden. Dieser Aft selbst ware dann sein intelligibler Charakter, sein empirischer aber die Erscheinung desselben. Der empirische Charakter ist ganz und gar durch den intelligibeln, welcher grundloser, b. h. als Ding an sich dem Satz vom Grund (der Form der Erscheinung) nicht unterworfener Wille ist, bestimmt. Der empirische Charakter muß in einem Lebenslauf das Abbild des intelligibeln liefern, und kann nicht anders ausfallen, als das Wesen dieses es erfor-Allein diese Bestimmung erstreckt sich nur auf bas Wesent: liche, nicht auf das Unwesentliche des demnach erscheinenden Bu biesem Unwesentlichen gehört bie nahere Be-Lebenslaufes. stimmung der Begebenheiten und Handlungen, welche der Stoff sind, an bem der empirische Charakter sich zeigt. Diese werden von außern Umständen bestimmt, welche die Motive abgeben, auf welche der Charakter seiner Natur gemäß reagirt, und da sie sehr verschieden senn können, so wird sich nach ihrem Einfluß die außere Gestaltung ber Erscheinung bes empirischen Charakters, also die bestimmte faktische oder historische Gestaltung des Lebens: laufes, richten mussen. Diese wird sehr verschieden ausfallen kon: nen, wenn gleich das Wesentliche dieser Erscheinung, ihr Inhalt, derselbe bleibt: so z. B. ist es unwesentlich, ob man um Russe ober Kronen spielt: ob man aber beim Spiel betrügt, ober ehr= lich zu Werk geht, das ist das Wesentliche: dieses wird durch den intelligibelen Charakter, jenes durch außern Einfluß bestimmt. Wie dasselbe Thema sich in hundert Variationen barstellen kann, so derselbe Charakter in hundert sehr verschiedenen Lebensläufen. So verschiedenartig aber auch der außere Einfluß seyn kann, so muß dennoch, wie er auch ausfalle, der sich im Lebenslauf aus: druckende empirische Charakter den intelligibelen genau objektiviren, indem er seine Objektivation dem vorgefundenen Stoffe faktischer Umftande anpaßt. — Etwas jenem Einfluß außerer Umftande

auf den im Wesentlichen durch den Charakter bestimmten Lebens= lauf Analoges haben wir nun anzunehmen, wenn wir uns benken wollen, wie der Wille, im ursprünglichen Akt seiner Objektivation, die verschiedenen Ideen bestimmt, in denen er sich objektivirt, b. h. die verschiedenen Gestalten von Naturwesen aller Art, in welche er seine Objektivation vertheilt und- die deswegen noth= wendig eine Beziehung zu einander in der Erscheinung haben Wir muffen annehmen, daß zwischen allen jenen Er= scheinungen bes einen Willens ein allgemeines gegenseitiges sich Anpassen und Bequemen zu einander Statt fand, wobei aber, wie wir bald beutlicher sehn werden, alle Zeitbestimmung auszu= lassen ist, da die Idee außer der Zeit liegt. Demnach mußte jede Erscheinung sich den Umgebungen, in die sie eintrat, ans passen, diese aber wieder auch jener, wenn solche gleich in der Beit eine viel spätere Stelle einnimmt; und überall sehn wir die= sen consensus naturae. Ungemessen barum ist jede Pflanze ihrem Boben und Himmelsstrich; jedes Thier seinem Element und ber Beute, die feine Nahrung werden soll, ist auch irgendwie eini= germaaßen geschützt gegen seinen naturlichen Berfolger; angemessen ist das Auge dem Licht, die Lunge und das Blut der Luft, die Schwimmblase bem Wasser, bas Auge bes Seehundes bem Wech= sel seines Mediums, das Segel des Nautilus dem Winde, der sein Schiffchen treiben soll, und so bis auf die speciellsten und erstaunlichsten außern Zweckmäßigkeiten herab \*). Run aber ist hiebei von allen Zeitverhaltnissen zu abstrahiren, da solche nur die Erscheinung ber Ibee, nicht diese selbst betreffen können. Dem= gemäß ist jene Erklarungsart auch ruchwarts zu gebrauchen und nicht nur anzunehmen, daß jede Species sich nach den vorgefun= denen Umständen bequemte, sondern diese in der Zeit vorherge= gangenen Umstände selbst eben so Rucksicht nahmen auf die der= einst noch kommenden Wesen. Denn es ist ja der eine und selbe Bille, der sich in der ganzen Welt objektivirt: er kennt keine Beit, da diese Gestalt des Sages vom Grunde nicht ihm, noch seiner ursprünglichen Objektität, den Ideen, angehört; sondern

<sup>\*)</sup> Siehe "über den Willen in der Natur": die Rubrik Vergleichende

nur der Art und Weise, wie diese von den selbst verganglichen Individuen erkannt werden, d. h. der Erscheinung der Ideen. Daher ist bei unferer gegenwärtigen Betrachtung der Art, wie die Objektivation des Willens sich in den Ideen vertheilt, die Zeit= folge ganz ohne Bebeutung, und die Ideen, deren Erscheis nungen, dem Gesetz der Raufalität, dem sie als folche unterworfen sind, gemäß, früher in die Zeitfolge eintraten, haben dadurch kein Vorrecht vor denen, deren Erscheinung später ein: tritt, welche vielmehr gerade die vollkommensten Objektivationen des Willens find, denen sich die früheren eben so sehr anpassen mußten, wie diese jenen. Also ber Lauf der Planeten, die Neigung der Ekliptik, die Rotation der Erde, die Vertheilung bes festen Landes und des Meeres, die Atmosphäre, das Licht, die Warme und alle ahnlichen Erscheinungen, welche in der Natur das sind, was in der Harmonie der Grundbaß, bequemten sich ahndungsvoll den kommenden Geschlechtern lebender Wesen, deren Träger und Erhalter sie werden follten. Eben so bequemte sich der Boden der Ernährung der Pflanzen, diese der Ernährung der Thiere, diese der Ernährung andrer Thiere, ebensowohl als umgekehrt alle diese wieder jenen. Alle Theile der Natur kommen sich entgegen, weil ein Wille es ist, der in ihnen allen erscheint, die Zeitfolge aber seiner ursprünglichen und allein abäquaten Objektität, (biesen Ausbruck erklart das folgende Buch) den Ideen, ganz fremd ist. Noch jetzt, da die Geschlechter sich nur zu erhalten, nicht mehr zu entstehn haben, sehn wir hin und wieder eine solche sich auf das Zukunftige erstreckende, eigentlich von der Zeitfolge gleichsam abstrahirende Vorforge der Natur, ein Sichbequemen dessen-was ba ist, nach bem was noch kom= men soll. So baut ber Wogel das Nest für die Jungen, welche er noch nicht kennt; ber Bieber errichtet einen Bau, dessen 3weck ihm unbekannt ist; die Ameise, der Hamster, die Biene sammeln Worrathe zu dem ihnen unbekannten Winter; die Spinne, Ameisenlowe errichten, wie mit überlegter List, Fallen für den kunftigen, ihnen unbekannten Raub; die Insekten legen ihre Gier dahin, wo die kunftige Brut kunftig Nahrung findet; die weibliche Blume der didcistischen Valisneria entwickelt die Spiralwindungen ihres Stängels, von denen sie bisher an den Grund

des Wassers gehalten wurde, und steigt badurch auf die Oberflache, genau bann, wann bie an einem geraden Stangel auf= geschossene mannliche Blume daselbst ihre Antheren ausstreut, welche umherschwimmend bie weibliche Blume suchen, die sobann, nach geschehener Befruchtung, sich wieder durch Kontraktion ihrer Spirale zurückzieht auf den Grund, woselbst die Frucht sich aus= bilbet: auch hier muß ich nochmals der Larve des mannlichen Hirschschröters gebenken, die bas Loch im Holze zu ihrer Meta= morphose noch einmal so groß beißt, als die weibliche, um Raum für die künftigen Hörner zu gewinnen. Ueberhaupt also giebt uns der Instinkt der Thiere die beste Erläuterung zur übrigen Teleologie der Natur. Denn wie der Instinkt ein Handeln ist, gleich dem nach einem Zweckbegriff und boch ganz ohne benselben; so ist alles Bilden ber Natur gleich dem nach einem 3weckbegriff und boch ganz ohne benselben. Denn in der außern, wie in der innern Teleologie der Natur ist, was wir als Mittel und Zweck benken muffen, überall nur die für unfre Erkenntnismeise in Raum und Zeit auseinandergetretene Erscheinung der Einheit bes mit sich selbst soweit übereinstimmenden einen Billens.

Inzwischen kann das aus dieser Einheit entspringende sich wechselseitige Anpassen und Sichbequemen ber Erscheinungen ben= noch nicht den oben dargestellten, im allgemeinen Kampf der Natur erscheinenden innern Widerstreit tilgen, der dem Willen wesentlich ist. Jene Harmonie geht nur so weit, daß sie ben Bestand der Welt und ihrer Wesen möglich macht, welche da= her ohne sie langst untergegangen waren. Daher erstreckt sie sich nur auf den Bestand der Gattungen und der allgemeinen Lebens= Wenn bem= bedingungen, nicht aber auf den der Individuen. nach, vermöge jener Harmonie und Ackomobation, die Gattun= gen im Organischen und die allgemeinen Naturkräfte im Unorganischen nebeneinander bestehn, ja sich sogar wechselseitig unterstützen; so zeigt sich bagegen der innere Widerstreit des durch alle jene Ideen objektivirten Willens im unaufhörlichen Vertil= gungekrieg der Individuen jener Gattungen und im beständigen Ringen ber Erscheinungen jener Naturkräfte mit einander, wie oben ausgeführt worden. Der Tummelplatz und der Gegen=

stand dieses Kampses ist die Materie, welche sie wechselseitig sich zu entreißen streben, wie auch Raum und Zeit, deren Vereinisgung durch die Form der Kausalität eigentlich die Materie ist, wie im ersten Buche dargethan \*).

#### §. 29.

Ich beschließe hier den zweiten Haupttheil meiner Darstellung, in der Hoffnung, daß, soweit es bei der allerersten Mittheilung eines noch nie dagewesenen Gedankens, der daher von den Spuren ber Individualität, in welcher zuerst er sich erzeugte, nicht ganz frei seyn kann, — möglich ist, es mir gelungen sei, die deutliche Gewißheit mitzutheilen, daß diese Welt, in der wir leben und sind, ihrem ganzen Wesen nach, durch und durch Wille und zugleich durch und durch Worstellung ist; daß biese Vorstellung schon als solche eine Form voraussetzt, nämlich Objekt und Subjekt, mithin relativ ist; und wenn wir fragen, was nach Aufhebung dieser Form und aller ihr untergeordneten, die der Sat vom Grund ausdrückt, noch übrig bleibt; dieses als ein von der Vorstellung toto genere Verschiedenes, nichts anderes seyn kann, als Wille, ber sonach das eigentliche Ding an sich ist. Jeder findet sich felbst als diesen Willen, in welchem das innere Wesen der Welt besteht, so wie er sich auch als bas erkennende Subjekt findet, dessen Vorstellung die ganze Welt ist, welche insofern nur in Bezug auf sein Bewußtseyn, als ihren nothwendigen Träger, ein Daseyn hat. Jeder ist also in diesem doppelten Betracht die ganze Welt selbst, der Mikrokosmos, findet beide Seiten derselben ganz und vollständig in Und was er so als sein eigenes Wesen erkennt, dasselbe erschöpft auch bas Wesen ber ganzen Welt, des Makrokosmos: auch sie also ist, wie er selbst, durch und durch Wille, und durch und durch Vorstellung, und nichts bleibt wei= So sehn wir hier die Philosophie des Thales, die den Makrokosmos, und die des Sokrates, die den Mikrokos:

<sup>\*)</sup> Hiezu Kap. 26 u. 27 bes zweiten Banbes.

mos betrachtete, zusammenfallen, indem das Objekt beider sich als das Selbe ausweist. — Größere Bollständigkeit aber und das durch auch größere Sicherheit wird die gesammte in den zwei erssen Büchern mitgetheilte Erkenntniß gewinnen, durch die noch solgenden zwei Bücher, in denen hoffentlich auch manche Frage, welche bei unserer bisherigen Betrachtung deutlich oder undeutslich sich ausgeworfen haben mag, ihre genügende Antwort sinzen wird.

Inzwischen mag eine solche Frage noch eigens erörtert werben, ba sie eigentlich nur aufgeworfen werden kann, solange man noch nicht ganz in den Sinn der bisherigen Darstellung eingebrungen ist, und eben insofern zur Erläuterung berselben bienen kann. Es ist folgende. Jeder Wille ist Wille nach Et= was, hat ein Objekt, ein Ziel seines Wollens: was will benn zulett, ober wonach strebt jener Wille, ber uns als bas Wesen an sich der Welt dargestellt wird? — Diese Frage beruht, wie so viele andere, anf Verwechselung des Dinges an sich mit der Erscheinung. Auf diese allein, nicht auf jenes erstreckt sich der Sat vom Grunde, bessen Gestaltung auch bas Gesetz ber Moti= vation ist. Ueberall läßt sich nur von Erscheinungen als solchen, von einzelnen Dingen, ein Grund angeben, nie vom Willen selbst, noch von der Idee, in der er sich adaquat objektivirt. So ist von jeder einzelnen Bewegung, oder überhaupt Beranderung in der Natur, eine Ursache zu suchen, d. h. ein Zustand, welcher diese nothwendig herbeiführte; nie aber von der Natur= traft selbst, die sich in jener und in unzähligen gleichen Erschei= nungen offenbart: und es ist daher wahrer Unverstand, aus Mangel an Besonnenheit entsprungen, wenn gefragt wird nach einer Ursache der Schwere, der Elektricität u. s. w. Nur etwan, wenn man dargethan hatte, daß Schwere, Elektricität, nicht ursprüngliche eigenthümliche Naturkräfte, sondern nur Erschei= nungsweisen einer allgemeinern, schon bekannten Naturkraft waren, ließe sich fragen nach der Ursache, welche macht, daß diese Naturkraft hier die Erscheinung der Schwere, der Elektris citat, hervorbringe. Das alles ist oben weitläufig auseinander= gesetzt. Eben so nun hat jeder einzelne Willensakt eines erkennenben Individuums (bas felbst nur Erscheinung des Willens

als Ding an sich ist) nothwendig ein Motiv, ohne welches es nie zu jenem Akte kame: aber wie die Ursache bloß die Bestim= mung enthält, daß zu dieser Zeit, an diesem Ort, an dieser Materie, eine Aeußerung dieser oder jener Naturkraft eintreten muß; so bestimmt auch bas Motiv nur ben Willensakt eines erkennenden Wesens, zu dieser Zeit, an diesem Ort, unter diesen Umständen, als ein ganz Einzelnes; keineswegs aber daß jenes Wesen überhaupt will und auf diese Weise will: dies ist Aeußerung seines intelligibeln Charakters, der, als der Wille selbst, das Ding an sich, grundlos ist, als außer dem Gebiet des Sates vom Grunde liegend. Daher hat auch jeder Mensch beständig Zwecke und Motive, nach benen er sein Handeln leitet, und weiß von seinem einzelnen Thun allezeit Rechenschaft zu geben: aber wenn man ihn fragte, warum er überhaupt will, oder warum er überhaupt daseyn will; so wurde er keine Ant= wort haben, vielmehr wurde ihm die Frage ungereimt erschess und hierin eben sprache sich eigentlich das Bewußtseyn aus, daß er selbst nichts, als Wille ist, dessen Wollen überhaupt sich also von selbst versteht und nur in seinen einzelnen Akten, für jeden Zeitpunkt, der naheren Bestimmung durch Motive bedarf.

In der That gehört Abwesenheit alles Ziels, aller Granzen, zum Wesen des Willens an sich, der ein endloses Streben ift. Dies wurde bereits oben, bei Erwähnung der Centrifugalkraft berührt: auch offenbart es sich am einfachsten auf der allernie= brigsten Stufe ber Objektitat des Willens, namlich in der Schwere, deren beständiges Streben, bei offenbarer Unmöglichkeit eines letten Zieles, vor Augen liegt. Denn ware auch, nach ihrem Willen, alle eristirende Materie in einen Klumpen verei= nigt; so wurde im Innern desselben die Schwere, zum Mittel= punkte strebend, noch immer mit der Undurchdringlichkeit, `als Starrheit ober Elasticität, kämpfen. Das Streben der Materie kann daher stets nur gehemmt, nie sund nimmer erfüllt oder befriedigt werden. So aber gerade verhalt es sich mit allem Streben aller Erscheinungen des Willens. Jedes erreichte Ziel ist wieder Unfang einer neuen Laufbahn, und so ins Unend= liche. Die Pflanze erhöht ihre Erscheinung vom Keim durch

Stamm und Blatt zur Bluthe und Frucht, welche wieder nur ' der Anfang eines neuen Keimes ift, eines neuen Individuums, bas abermals die alte Bahn durchläuft, und so durch unendliche Eben so ift ber Lebenslauf bes Thieres: die Zeugung ift ber Gipfel besselben, nach bessen Grreichung das Leben bes ersten Individuums schnell oder langsam sinkt, während ein neues der Natur die Erhaltung ber Gattung verburgt und die= selbe Erscheinung wiederholt. Ja, als die bloße Erscheinung dieses beständigen Dranges und Wechsels ist auch die stete Erneuerung der Materie jedes Organismus anzusehn, welche die Physiologen jest aufhören für nothwendigen Ersatz des bei der Bewegung verbrauchten Stoffes zu halten, da die mögliche Abnutung der Maschine durchans kein Aequivalent seyn kann für den beständigen Zusluß durch die Ernährung: ewiges Wer= den, endloser Fluß, gehört zur Offenbarung des Wesens des Willens. Dasselbe zeigt sich endlich auch in den menschlichen Bestrebungen und Wünschen, welche ihre Erfüllung immer als lettes Ziel des Wollens uns vorgaukeln; sobald sie aber er= reicht sind, sich nicht mehr ähnlich sehn und daher bald vergessen, antiquirt und eigentlich immer, wenn gleich nicht eingeständlich, als verschwundene Täuschungen bei Seite gelegt werden; glucklich genug, wenn noch etwas zu wunschen und zu streben übrig blieb, damit das Spiel des steten Ueberganges vom Wunsch zur Befriedigung und von dieser zum neuen Wunsch, bessen rascher Gang Gluck, ber langsame heißt, unterhalten werde und nicht in jenes Stocken gerathe, das sich als furchtbare, lebenserstarrende Langeweile, mattes Sehnen ohne bestimmtes Objekt, ertobtender languor zeigt. — Diesem allen zufolge, weiß ber Wille, wo ihn Erkenntniß beleuchtet, stets was er jett, was er hier will; nie aber was er überhaupt will: jeder einzelne Akt hat einen Zweck; das gesammte Wollen keinen: eben wie jede einzelne Natur= erscheinung zu ihrem Eintritt an diesem Ort, zu dieser Zeit, durch eine zureichende Ursache bestimmt wird, nicht aber die in ihr sich manifestirende Kraft überhaupt eine Ursache hat, da solche Erscheinungsstufe des Dinges an sich, des grund= losen Willens ist. — Die einzige Selbsterkenntniß bes Wil=

lens im Ganzen aber ist die Vorstellung im Ganzen, die gesammte anschauliche Welt. Sie ist seine Objektität, seine Offenbarung, sein Spiegel. Was sie in dieser Eigenschaft aussagt, wird der Gegenstand unserer ferneren Betrachtung seyn \*).

<sup>\*)</sup> hiezu Kap. 28 bes zweiten Banbes.

# Drittes Buch.

# Der Welt als Vorstellung zweite Betrachtung:

Die Vorstellung, unabhängig vom Satze des Grundes: die Platonische Idee: das Objekt der Kunst.

Τί τὸ ὖν μὲν ἀεὶ, γένεσιν δὲ οὐα ἔχον; απὶ 1ί τὸ γιγνόμενον μὲν απὶ ππολλύμενον, ὄντως δὲ οὐδέποτε ὄν;
ΠΑΛΤΩΝ.

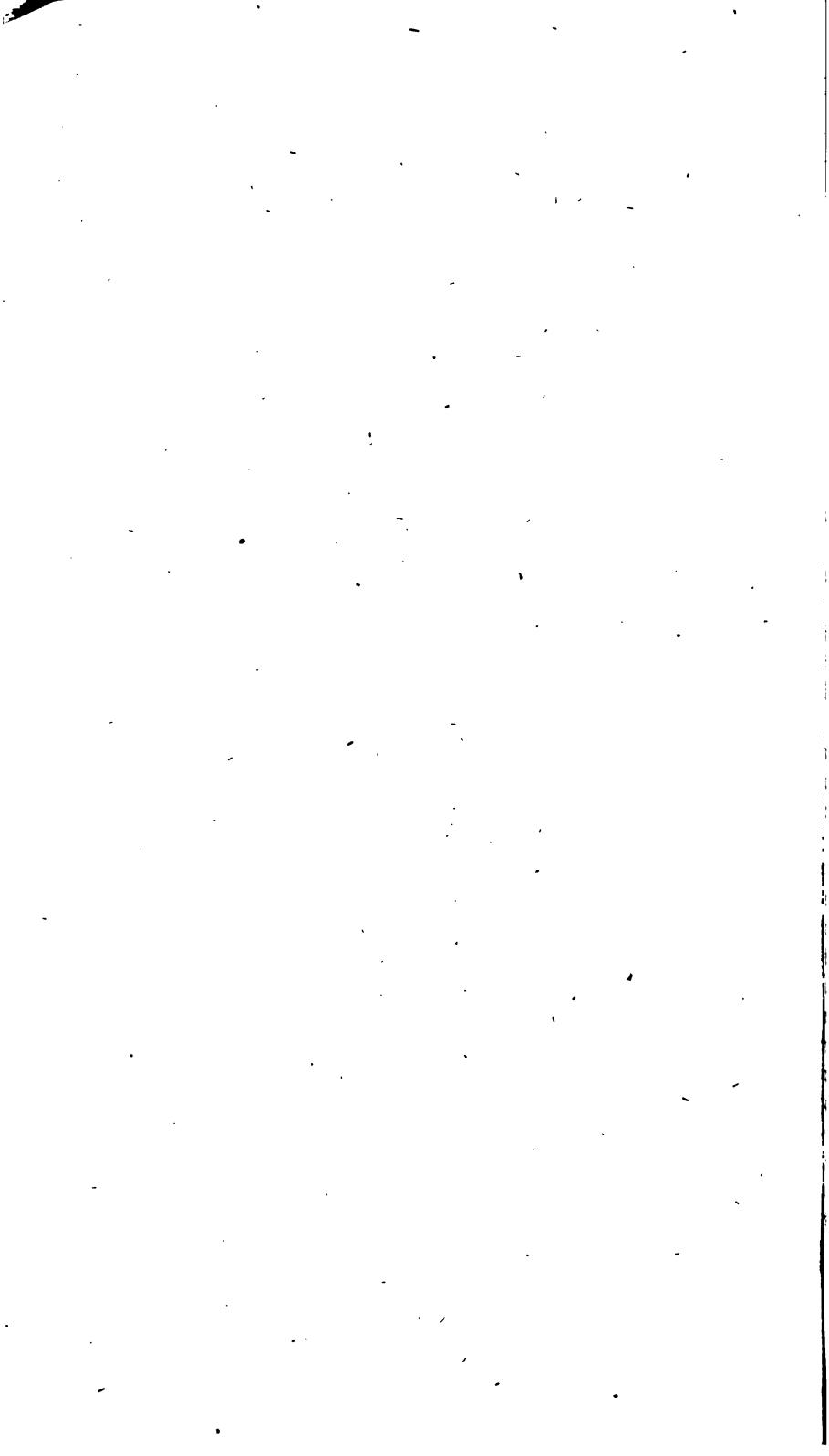

Nachdem wir die im ersten Buch als bloße Vorstellung, Objekt für ein Subjekt, dargestellte Welt im zweiten Buch von ihrer andern Seite betrachtet und gefunden haben, daß diese Wille sei, welcher allein als dasjenige sich ergab, was jene Welt poch außer der Borstellung ist; so nannten wir, dieser Erkenntniß ge= mäß, die Welt als Vorstellung, sowohl im Ganzen als in ihren Theilen, die Objektität des Willens. Wir erinnern uns nun ferner, daß solche Objektivation des Willens viele aber be= stimmte Stufen hatte, auf welchen, mit gradweise steigender Deutlichkeit und Vollendung, das Wesen des Willens in die Borstellung trat, d. h. sich als Objekt darstellte. In diesen Stufen erkannten wir schon dort Platons Ideen wieder, sofern nam= lich jene Stufen eben die bestimmten Species, oder die ursprüng= lichen, nicht wechselnden Formen und Eigenschaften aller naturli= den, sowohl unorganischen als organischen Körper, wie auch die nach Naturgesetzen sich offenbarenden allgemeinen Kräfte sind. Diese Ideen also insgesammt stellen sich in unzähligen Indivi= duen und Einzelnheiten dar, als deren Vorbild sie sich zu diesen ihren Nachbildern verhalten. Die Bielheit solcher Individuen ist durch Zeit und Raum, das Entstehn und Vergehn berfelben durch Kaufalität allein vorstellbar, in welchen Formen allen wir nur die verschiedenen Gestaltungen des Sates vom Grunde erkennen, ber das lette Princip aller Endlichkeit, aller Individuation und die allgemeine Form der Borstellung, wie sie in die Erkenntniß des Individuums als solchen fällt, ist. Die Idee hingegen geht in jenes Princip nicht ein: daher ihr weber Bielheit noch Wech:

sell zukommt. Während die Individuen, in denen sie sich darsstellt, unzählige sind und unaushaltsam werden und vergehn, bleibt sie unverändert als die eine und selbe stehn, und der Sat vom Grunde hat für sie keine Bedeutung. Da dieser nun aber die Form ist, unter der alle Erkenntniß des Subjekts steht, so fern dieses als Individuum erkennt; so werden die Ideen auch ganz außerhalb der Erkenntnißsphäre desselben als solchen liegen. Wenn daher die Ideen Objekt der Erkenntniß werden sollen; so wird dies nur unter Aushebung der Individualität im erkennenden Subjekt geschehn können. Die näheren und aussührzlichen Erklärungen hierüber sind nunmehr was uns zunächst bes schäftigen wird.

#### §. 31.

Zuvor jedoch noch folgende sehr wesentliche Bemerkung. Ich hoffe, daß es mir im vorhergehenden Buche gelungen ist, die Ueberzeugung hervorzubringen, daß Dasjenige, was in der Kan: tischen Philosophie bas Ding an sich genannt wird und baselbst als eine so bedeutende, aber dunkle und paradore Lehre auftritt, besonders aber durch die Art, wie Kant es einführte, nämlich durch den Schluß vom Begründeten auf den Grund, als ein Stein des Anstoßes, ja als die schwache Seite seiner Philosophie befunden ward, daß, sage ich, dieses, wenn man auf dem ganz andern Wege, den wir gegangen sind, dazu gelangt, nichts anderes ist, als der Wille, in der auf die angegebene Beise er weiterten und bestimmten Sphäre dieses Begriffs. Ich hoffe ferner, daß man, nach dem Vorgetragenen, kein Bebenken hegen wird, in den bestimmten Stufen der Objektivation jenes, bas Ansich der Welt ausmachenden Willens, Dasjenige wiederzuer: kennen, was Platon die ewigen Ibeen, ober die unveränder: lichen Formen  $(\epsilon\iota\delta\tilde{\eta})$  nannte, welche, als das hauptsächliche, aber zugleich bunkelste und paradoreste Dogma seiner Lehre anerkannt, ein Gegenstand bes Nachdenkens, des Streites, des Spottes und der Verehrung so vieler und verschieden gesinnter Köpfe in einer Reihe von Sahrhunderten gewesen sind.

Ist uns nun der Wille das Ding an sich; die Idee aber die unmittelbare Objektitat jenes Willens auf einer bestimmten

Stufe; so sinden wir Kants Ding an sich und Platons Idee, die ihm allein ortws or ist, diese beiben großen dunkeln Para= doren, der beiden- größten Philosophen des Occidents, - zwar nicht als identisch, aber doch als sehr nahe verwandt und nur durch eine einzige Bestimmung unterschieden. Beide große Pa= radora sind fogar, eben weil sie, bei allem innern Einklang und Berwandtschaft, durch die außerordentlich verschiedenen Indivi= dualitäten ihrer Urheber, so hochst verschieden lauten, der beste Kommentar wechselfeitig eines des andern, indem ste zwei ganz verschiedenen Wegen gleichen, die zu einem Ziele führen. -Dies läßt sich mit Wenigem beutlich machen. Námlich was Kant sagt, ift, bem Wesentlichen nach, Folgendes: "Beit, Raum und Kausalität sind nicht Bestimmungen des Dinges an sich; sondern gehören nur seiner Erscheinung an, indem sie nichts, als Formen unserer Erkenntniß sind. Da nun aber alle Bielheit und alles Entstehn und Vergehn allein burch Zeit, Raum und Kausalität möglich sind; so folgt, daß auch jene allein der Erscheinung, keineswegs bem Dinge an sich anhängen. Beil unsere Erkenntniß aber durch jene Formen bedingt ist; so ist die ge= sammte Erfahrung nur Erkenntniß ber Erscheinung, nicht des Dinges an sich: daher auch können ihre Gesetze nicht auf das Ding an sich geltend gemacht werden. Selbst auf unser eigenes Ich erstreckt sich das Gesagte und wir erkennen es nur als Er= scheinung, nicht nach dem was es an sich senn mag." Dieses ist, in der betrachteten wichtigen Rucksicht, der Ginn und Inhalt der Lehre Kants. — Platon nun aber sagt: "Die Dinge bieser Welt, welche unsre Sinne wahrnehmen, haben gar kein, wahres Seyn: sie werden immer, sind aber nie: sie haben nur ein relatives Seyn, sind insgesammt nur in und durch ihr Berhaltniß zu einander: man kann daher ihr ganzes Dasenn eben sowohl ein Nichtseyn nennen. Sie sind folglich auch nicht Objekte einer eigentlichen Erkenntniß (επιστημη): denn nur von bem, was an und für sich und immer auf gleiche Beise ist, kann es eine solche geben: sie hingegen sind nur das Objekt eines durch Empfindung veranlaßten Dafürhaltens (doka mer acongews alo-70v). So lange wir nun auf ihre Wahrnehmung beschränkt find, gleichen wir Menschen, die in einer finstern Höhle so fest gebun= den säßen, daß sie auch den Kopf nicht drehen könnten, und Schopenauer, Die Welt.

nichts sähen, als beim Lichte eines hinter ihnen brennenden Feuers, an der Wand ihnen gegenüber, die Schattenbilder wirklicher Dinge, welche zwischen ihnen und bem Feuer vorübergeführt würden, und auch sogar von einander, ja jeder von sich felbst, eben nur die Schatten auf jener Band. Ihre Beisheit aber ware, die aus Erfahrung erlernte Succession jener Schatten vor= her zu sagen. Was nun hingegen allein wahrhaft Seiend (orwas ar) genannt werden kann, weil es immer ift, aber nie wird, noch vergeht; das sind die realen Urbilder jener Schattenbilder: es sind die ewigen Ideen, die Urformen aller Dinge. Ihnen kommt keine Bielheit zu: benn jedes ist seinem Wesen nach nur Eines, indem es das Urbild selbst ift, dessen Nachbil= der, ober Schatten, alle ihm gleichnamige, einzelne, vergängliche Dinge berselben Art sind. Ihnen kommt auch kein Entstehn und Bergehn zu: benn sie find wahrhaft seiend, nie aber werdend, noch untergehend, wie ihre hinschwindenden Nachbilber. (In biefen beiben verneinenden Bestimmungen ift aber nothwendig als Woraussetzung enthalten, daß Zeit, Raum und Kausalitat für sie keine Bebeutung noch Gultigkeit haben und sie nicht in diesen dasind.) Won ihnen allein daher giebt es eine eigentliche Erkenntniß, da das Objekt einer folchen nur Das senn kann, was immer und in jedem Betracht (also an sich) ist; nicht Das, was ist, aber auch wieder nicht ist, je nachdem man es ansieht."-Dies ist Platons Lehre. Es ist offenbar und bedarf keiner wei: tern Nachweisung, daß der innere Sinn beiber Lehren ganz der: selbe ist, daß beide die sichtbare Welt für eine Erscheinung erkla: ren, die an sich nichtig ist und nur durch das in ihr sich Aus: druckenbe (bem Einen das Ding an fich, bem Andern die Idee) Bedeutung und geborgte Realität hat; welchem letzteren, wahr: haft Seienden aber, beiben Lehren zufolge, alle, auch die allge: meinsten und wesentlichsten Formen jener Erscheinung burchaus fremd sind. Kant hat, um diese Formen zu verneinen, sie un: mittelbar selbst in abstrakten Ausbrucken gefaßt und geradezu Zeit, Raum und Kausalität, als bloße Formen der Erscheinung, dem Ding an sich abgesprochen: Platon bagegen ist nicht bis zum obersten Ausbruck gelangt, und hat jene Formen nur mittelbar feinen Ideen abgesprochen, indem er das, was allein durch jene Formen möglich ist, von den Ideen verneint, namlich Bielheit

des Gleichartigen, Entstehn und Vergehn. Bum Ueberfluß jeboch will ich jene merkwürdige und wichtige Uebereinstimmung noch durch ein Beispiel anschaulich machen. Es stehe ein Thier vor uns, in voller Lebensthätigkeit. Platon wird sagen: "Dieses Thier hat keine wahrhafte Eristenz, sondern nur eine scheinbare, ein beständiges Werben, ein relatives Dasepn, das eben sowohl ein Richtseyn als ein Seyn heißen kann. Wahrhaft seienb ist allein die Idee, die sich in jenem Thier abbildet, oder das Thier an sich selbst (auto to Anquor), welches von nichts abhängig, sondern an und für sich ist (xa9° éavro, aei die avrwe), nicht geworben, nicht endend, sondern immer auf gleiche Beife (aer ον, και μηδεποτε ουτε γιγνομενον, ουτε απαλλυμενον). Sofern wir nun in diesem Thiere seine Idee erkennen, ift es ganz einerlei und ohne Bedeutung, ob wir bies Thier jest vor uns haben, ober seinen vor taufend Sahren lebenben Borfahr, ferner auch ob es hier ober in einem fernen Lande ift, ob es in dieser ober jener Weise, Stellung, Handlung sich darbietet, ob es endlich dieses, ober irgend ein anderes Individuum seiner Art ist: dieses alles ist nichtig und geht nur die Erscheinung an: die Idee bes Thieres allein hat wahrhaftes Seyn und ist Gegenstand wirkli: der Erkenntniß." — So' Platon. Kant wurde etwan sagen : "Dieses Thier ist eine Erscheinung in Zeit, Raum und Kausali= tat, welche sammtlich die in unserm Erkenntnisvermögen liegenden Bedingungen a priori der möglichen Erfahrung sind, nicht Bestimmungen des Dinges an sich. Daher ist dieses Thier, wie wir es zu dieser bestimmten Zeit, an diesem gegebenen Ort, als ein im Zusammenhang der Erfahrung, b. h. an der Kette von Ursachen und Wirkungen, gewordenes und eben so nothwendig vergängliches Individuum wahrnehmen, kein Ding an sich, son= dern eine nur in Beziehung auf unsere Erkenntniß guttige Erscheinung. Um es nach dem, was es an sich seyn mag, folglich unabhängig von allen in der Zeit, dem Raum und der Kausa: lität liegenden Bestimmungen zu erkennen, ware eine andere Ers kenntnismeise, als die uns allein mögliche, burch Sinne und Berstand, erforbert." ---

Hätte man jemals Kants Lehre, hätte man seit Kant den Platon eigentlich verstanden und gefaßt, hätte man treu und ernst dem innern Einn und Gehalt der Lehren beider großer. Meister

nachgebacht, statt mit ben Kunstausbrücken bes einen um sich zu werfen und den Stil des andern zu parodiren; es hatte nicht fehlen können, daß man langst gefunden hatte, wie sehr die bei= ben großen Weisen übereinstimmen und bie reine Bedeutung, der Zielpunkt beiber Lehren, durchaus derfelbe ift. Nicht nur hatte man bann nicht ben Platon beständig mit Leibnig, auf welchem sein Geist durchaus nicht ruhte, oder gar mit einem noch lebenben bekannten Herrn verglichen, als wollte man die Manen des gro-Ben Denkers der Vorzeit verspotten; sondern überhaupt ware man alsdann viel weiter gekommen als man ist, oder vielmehr man ware nicht so schmachvoll weit zurückgeschritten, wie man in biesen letzten vierzig Jahren ist: man hatte sich nicht heute von diesem, morgen von einem andern Windbeutel naseführen lassen und nicht das sich so bedeutend ankundigende neunzehnte Jahr: hundert in Deutschland mit philosophischen Possenspielen eröffnet, die man über Kants Grabe aufführte (wie die Alten bisweilen bei ber Leichenfeier ber Ihrigen), unter bem gerechten Spott anderer Nationen, da den ernsthaften und sogar steifen Deutschen Dergleichen am wenigsten kleibet. Aber so klein ift bas eigents liche Publikum achter Philosophen, daß selbst die Schuler, die verstehn, ihnen nur sparsam von den Jahrhunderten gebracht werben. — Εισι δη ναρθηχοφοροι μεν πολλοι, βαχχοι δε γε παυροι. - Ἡ ατιμια φιλοσοφια δια ταυτα προςπεπτωκεν, δτι ου και αξιαν αυτης άπτονται ου γαρ νοθους εδει άπτεθαι, αλλα γνησιους. (Plat.)

Man ging den Worten nach, den Worten: "Borstellungen a priori, unabhängig von der Erfahrung bewuste Formen des Anschauens und Denkens, Urbegriffe des reinen Verstandes," u. s. — und fragte nun ob Platons Ideen, die ja auch Urbegriffe und ferner auch Erinnerungen aus einer dem Leben vorherzegangenen Anschauung der wahrhaft seienden Dinge seyn sollen, etwan dasselbe wären mit Kants Formen des Anschauens und Denkens, die a priori in unserm Bewustseyn liegen: dies zwei ganz heterogenen Lehren, die Kantische von den Formen, welche die Erkenntnis des Individuums auf die Erscheinung des schränken, und die Platonische von den Ideen, deren Erkenntnis eben jene Formen ausdrücklich verneint, — diese insosern diamestral entgegengesetzen Lehren, da sie in ihren Ausdrücken sich ein

wenig ahneln, verglich man aufmerksam, berathschlagte und stritt über ihre Einerleiheit, fand dann zuletzt, daß sie doch nicht dass selbe waren und schloß, daß Platons Ideenlehre und Kants Verznunftkritik gar keine Uebereinstimmung hatten\*). Aber genug davon.

#### §. 32.

In Folge unserer bisherigen Betrachtungen ift uns, bei aller innern Uebereinstimmung zwischen Kant und Platon, und der Ibentität des Zieles, das beiden vorschwebte, ober der Welt= anschauung, die sie zum Philosophiren aufregte und leitete, den= noch Idee und Ding an sich nicht schlechthin Eines und dasselbe: vielmehr ist uns die Idee nur die unmittelbare und daher abaquate Objektitat des Dinges an sich, das aber selbst der Wille ist, der Wille, sofern er noch nicht objektivirt, noch nicht Vorstellung geworden ist. Denn das Ding an sich soll, eben nach Kant, von allen bem Erkennen als solchen anhängenden Formen frei seyn: und es ist nur (wie im Anhange gezeigt wird) ein Kehler Kants, baß er zu biesen Formen nicht, vor allen andern, das Objekt=für=ein=Subjekt=seyn zählte, da eben dieses die erste und allgemeinste Form aller Erscheinung, d. i. Vorstellung, istz daher er seinem Ding an sich das Objektseyn ausdrücklich hatte absprechen sollen, welches ihn vor jener großen, fruh aufgedeckten Inkonsequenz bewahrt hatte. Die Platonische Idee hingegen ist nothwendig Objekt, ein Erkanntes, eine Vorstellung, und eben dadurch, aber auch nur dadurch, vom Ding an sich verschieden. Sie hat bloß die untergeordneten Formen der Erscheinung, welche alle wir unter dem Sat vom Grunde begreifen, abgelegt, oder vielmehr ist noch nicht in sie eingegangen; aber die erste und all= gemeinste Form hat sie betbehalten, die der Vorstellung überhaupt, des Objektsenns für ein Subjekt. Die dieser untergeordneten Formen (beren allgemeiner Ausbruck der Satz vom Grunde ist) find es, welche die Idee zu einzelnen und vergänglichen Indivi=

<sup>\*)</sup> Man sehe z. B. Immanuel Kant, ein Denkmal von Fr. Bouterweck p. 49 — und Buhle's Geschichte der Philosophie, Bb. 6, pp. 802 bis 815 und 823. — Der oben als lebend erwähnte Herr war F. H. Jacobi.

buen vervielfältigen, deren Bahl, in Beziehung auf die Ibee vol= lig gleichgültig ist. Der Satz vom Grund ist also wieber bie Form, in welche die Idee eingeht, indem sie in die Erkenntnißbes Subjekts als Individuums fallt. Das einzelne, in Gemaß: heit des Satzes vom Grunde erscheinende Ding ist also nur eine mittelbare Objektivation des Dinges an sich (welches der Wille ist), zwischen welchem und ihm noch die Idee steht, als die alleinige unmittelbare Objektitat bes Willens, indem sie keine-andere bem Erkennen als solchem eigene Form angenommen hat, als die der Vorstellung überhaupt, d. i. des Objektseyns für ein Subjekt. - Daher ist auch sie allein die möglichst abaquate Dbjek: titat- bes Willens ober Dinges an sich, ist selbst bas ganze Ding an sich, nur unter ber Form ber Vorstellung: und hierin liegt der Grund der großen Uebereinstimmung zwischen Platon und Kant, obgleich, der größten Strenge nach, Das, wovon beide reben, nicht das Selbe ist. Die einzelnen Dinge aber sind keine ganz abaquate Objektitat bes Willens, sonbern biese ist hier schon getrübt burch jene Formen, beren gemeinschaftlicher Aus: druck ber Sat vom Grunde ist, welche aber Bedingung ber Er: kenntniß sind, wie sie bem Individuo als solchem möglich ist. — Wir wurden in der That, wenn es erlaubt ift, aus einer unmöglichen Voraussetzung zu folgern, gar nicht mehr einzelne Dinge, noch Begebenheiten, noch Wechsel, noch Bielheit erkennen, sondern nur Ideen, nur die Stufenleiter der Objektivation jenes einen Willens, des wahren Dinges an sich, in reiner ungerübter Erkenntniß auffassen, und folglich wurde unfre Welt ein Nunc stans senn; wenn wir nicht, als Subjekt bes Erkennens, zugleich Individuen waren, d. h. unste Anschauung nicht vermittelt ware durch einen Leib, von bessen Uffektionen fie ausgeht, und welcher felbst nur konkretes Wollen, Objektität bes Willens, also Objekt unter Objekten ist und als solches, so wie er in das erkennende Bewußtseyn kommt, diefes nur in den Formen des Sates vom Grunde kann, folglich die Zeit und alle andern Formen die jenet Sat ausdrückt, schon voraussetzt und daburch einführt. Die Zeit ist bloß die vertheilte und zerstückelte Ansicht, welche ein individuelles Wesen von den Ideen hat, die

außer der Zeit, mithin ewig sind: daher sagt Plotinos, die Zeit sei das-Bild der Ewigkeit: acoros ecxor d xedros\*).

#### §. 33.

Da wir nun also als Individuen keine andere Erkenntniß haben, als die dem Satz vom Grunde unterworfen ist, diese Form aber die Erkenntniß der Ideen ausschließt; so ist gewiß, daß wenn es möglich ist, daß wir uns von der Erkenntniß einzelner Dinge zu der der Ideen erheben, solches nur geschehn kann dadurch, daß im Subjekt eine Veränderung vorgeht, welche jenem großen Wechsel der ganzen Art des Objekts entsprechend und analog ist, und vermöge welcher das Subjekt, sofern es eine Idee erkennt, nicht mehr Individuum ist.

Es ist uns aus dem vorigen Buch erinnerlich, daß das Er= kennen überhaupt selbst zur Objektivation bes Willens auf ihren höheren Stufen gehört, und die Senfibilität, Nerven, Gehirn, eben nur wie andre Theile bes organischen Wesens, Ausbruck des Willens in diesem Grade seiner Objektität sind und daher die durch sie entstehende Vorstellung auch eben so zu seinem Dienste bestimmt ist, als ein Mittel (µηχανη) zur Erreichung seiner jetzt tomplicirteren (noduredeurega) Zwecke, zur Erhaltung eines vielsache Bedürfnisse habenden Wesens. Ursprünglich also und ihrem Besen nach ist die Erkenntniß dem Willen durchaus dienstbar, und wie bas unmittelbare Objekt, bas mittelst Anwendung des Gesetzes der Kausalität ihr Ausgangspunkt wird, nur objektivir= ter Wille ist, so bleibt auch alle dem Sage vom Grunde nach: gehende- Erkenntniß in einer naheren oder entfernteren Beziehung zum Willen. Denn das Individuum findet seinen Leib als ein Objekt unter Objekten, zu benen allen derselbe mannigfaltige Berhaltniffe und Beziehungen nach dem Sat vom Grunde hat, beren Betrachtung also immer, auf naherem oder fernerem Wege, zu seinem Leibe, also zu seinem Willen, zurücksührt. Da es der Sat vom Grunde ist, der die Objekte in hiese Beziehung zum kelbe und dadurch zum Willen stellt; so wird die diesem dienende Erkenntniß auch einzig bestrebt seyn, von den Objekten eben die

<sup>\*)</sup> hiezu Rap. 29 bes zweiten Banbts.

durch den Satz vom Grunde gesetzten Berhaltnisse kennen zu ler: nen, also ihren mannigfaltigen Beziehungen in Raum, Zeit und Kausalität nachgehn. Denn nur durch diese ift das Objekt dem Individuo intereffant, d. h. hat ein Berhaltniß zum Willen. Daher erkennt benn auch die dem Willen dienende Erkenntniß von den Objekten eigentlich nichts weiter, als ihre Relationen, erkennt die Objekte nur, sofern sie zu dieser Zeit, an diesem Ort, unter diesen Umständen, aus diesen Ursachen, mit diesen Wirkungen da find, mit Einem Wort, als einzelne Dinge; und hobe man alle diese Relationen auf; so waren ihr auch die Objekte verschwunden, eben weil sie übrigens nichts an ihnen erkannte.— Wir burfen auch nicht verhehlen, daß das, was die Bissenschaf: ten an ben Dingen betrachten, im Wesentlichen gleichfalls nichts Anderes als alles Jenes ift, namlich ihre Relationen, die Verhaltnisse der Zeit, des Raums, die Ursachen naturlicher Berande: rungen, die Vergleichung der Gestalten, Motive der Begebenheis ten, also lauter Relationen. Was sie von der gemeinen Erkennt= niß unterscheidet, ist bloß ihre Form, bas Systematische, die Erleichterung der Erkenntniß durch Zusammenfassung alles Einzelnen, mittelst Unterordnung der Begriffe, ins Allgemeine, und dadurch erlangte Vollständigkeit derselben. Alle Relation hat selbst nur ein relatives Daseyn: z. B. alles Seyn in der Zeit ist auch wieder ein Nichtseyn: benn die Zeit ift eben nur dasjenige, wodurch demfelben Dinge entgegengesette Bestimmungen zukommen konnen: daher ist jede Erscheinung in der Zeit eben auch wieder nicht: denn was ihren Anfang von ihrem Ende trennt, ist eben nur Zeit, ein wesentlich Hinschwindendes, Bestandloses und Relatives, hier Dauer genannt. Die Zeit ist aber die allgemeinste Form aller Objekte der im Dienste des Willens stehenden Er: kenntniß und der Urtypus der übrigen Formen derfelben.

Dem Dienste des Willens bleibt nun die Erkenntniß in der Regel immer unterworfen, wie sie ja zu diesem Dienste hervorzgegangen, ja dem Willen gleichsam so entsprossen ist, wie der Kopf dem Rumps. Bei den Thieren ist diese Dienstbarkeit der Erkenntniß unter dem Willen gar nie aufzuheben. Bei den Menschen tritt solche Aushebung nur als Ausnahme ein, wie wir sogleich näher betrachten werden. Dieser Unterschied zwischen Mensch und Thier ist äußerlich ausgedrückt durch die Verschieden:

heit des Verhältnisses des Kopses zum Rumps. Bei den unteren Thieren sind beide noch ganz verwachsen: bei allen ist der Kops zur Erde gerichtet, wo die Objekte des Willens liegen: selbst bei den oberen sind Kops und Rumps noch viel mehr Eines, als beim Menschen, dessen Haupt dem Leibe frei aufgesetzt erscheint, nur von ihm getragen, nicht ihm dienend. Diesen menschlichen Vorzug stellt im höchsten Grade der Apoll von Belvedere dar: das weitumherblickende Haupt des Musengottes steht so frei auf den Schultern, daß es dem Leibe ganz entwunden, der Sorge für ihn nicht mehr unterthan-erscheint.

## §. **34**.

Der, wie gesagt, mögliche, aber nur als Ausnahme zu bestrachtende Uebergang von der gemeinen Erkenntniß einzelner Dinge zur Erkenntniß der Idee, geschieht plötzlich, indem die Erkenntsniß sich vom Dienste des Willens losreißt, eben dadurch das Subjekt aufhört ein bloß individuelles zu seyn und jetzt reines, willenloses Subjekt der Erkenntniß ist, welches nicht mehr, dem Satze vom Grunde gemäß, den Relationen nachgeht; sondern in sester Kontemplation des dargebotenen Objekts, außer seinem Zussammenhange mit irgend andern, ruht und darin aufgeht.

Dieses bedarf, um deutlich zu werden, nothwendig einer aussührlichen Auseinandersetzung, über deren Befrembendes man sich einstweilen hinauszusetzen hat, bis es, nach Jusammenfassung des ganzen in dieser Schrift mitzutheilenden Gedankens, von selbst verschwunden ist.

Wenn man, durch die Kraft des Geistes gehoben, die gezwihnliche Betrachtungsart der Dinge fahren läßt, aufhört, nur ihren Relationen zu einander, deren letztes Ziel immer die Relation zum eigenen Willen ist, am Leitfaden der Gestaltungen des Sahes vom Grunde, nachzugehn, also nicht mehr das Wo, das Wann, das Warum und das Wozu an den Dingen betrachtet; sondern einzig und allein das Was; auch nicht das abstrakte Denken, die Begriffe der Vernunft, das Bewußtseyn einnehmen läst; sondern, statt alles diesen, die ganze Macht seines Geistes der Anschauung hingiebt, sich ganz in diese versenkt und das ganze Bewußtseyn ausfüllen läst durch die ruhige Kontemplaz

tion bes gerade gegenwärtigen natürlichen Gegenstandes, sei es eine Landschaft, ein Baum, ein Fels, ein Gebäude ober mas auch immer; indem man nach einer finnvollen Deutschen Rebensart, sich ganzlich in diesen Gegenstand verliert, d. h. eben sein Individuum, seinen Willen, vergist und nur noch als reines Subjekt, als klarer Spiegel des Objekts bestehend bleibt; so daß man nur noch weiß, daß hier angeschaut wird, aber nicht mehr weiß, wer der Anschauende ist und überhaupt nicht mehr den Unschauenden von der Anschauung trennen kann, sondern beide Eines geworden sind und das ganze Bewustseyn von einem ein= zigen anschaulichen Bilbe ganzlich gefüllt und eingenommen ist; wenn also solchermaaßen das Objekt aus aller Relation zu etwas außer ihm, das Subjekt aus aller Relation zum Willen getreten ist: bann ist, was also erkannt wird, nicht mehr bas einzelne Ding als solches; sondern es ist die Idee, die ewige Form, die unmittelbare Objektität des Willens auf dieser Stufe: und eben das durch ist zugleich der in dieser Anschauung Begriffene nicht mehr Individuum: denn das Individuum hat fich eben in solche Anschauung verloren: sondern er ist reines, willenloses, schmerzloses, zeitloses Subjekt ber Erkenntniß. Dieses für jest so Auffallende, (von dem ich sehr wohl weiß, daß es den Spruch des Napoleon Buonaparte bestätigt: du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas,) wird durch das Folgende nach und nach deut: licher und weniger befremdend werden. Es war es auch, was dem Spinoza vorschwebte, als er niederschrieb: mens neterna est, quatenus res sub aeternitatis specie concipit. (Eth. V. pr. 31, schol.) \*) In solcher Kontemplation nun wird mit Einem Schlage bas einzelne Ding zur Idee seiner Gattung und bas anschauenbe Individuum zum reinen Subjekt des Erkennens. Individuum als folches erkennt nur einzelne Dinge; das reine Subjekt des Erkennens nur Ideen. Denn das Individuum ist das Subjekt des Erkennens in seiner Beziehung auf eine bestimmte

<sup>\*)</sup> Auch empfehle ich was er ebenbaselbst L. 11, prop. 40, schol. 2, imgleichen L. V, prop. 25-bis 38, über die cognitió tertii generis, sive intuitiva sagt, zur Erläuterung der hier in Rede stehenden Ertenntnisweise nachzulesen, und zwar ganz besonders prop. 29, schol.; prop. 36, schol. und prop. 38 demonstr. et schol,

einzelne Erscheinung des Willens, und dieser dienstbar. Diese einzelne Willenserscheinung ist als solche bem Sat vom Grunde, in allen seinen Gestaltungen, unterworfen: alle auf dasselbe sich beziehende Erkenntniß folgt baber auch dem Sat vom Grunde, und zum Behuf des Willens taugt auch keine andre als diese, welche immer nur Relationen zum Objekt hat. Das erkennende Individuum als folches und das von ihm erkannte einzelne Ding sind immer irgendwo, irgendwann und Glieder in der Kette ber Ursachen und Wirkungen. Das reine Subjekt der Erkenntniß und sein Korrelat, die Idee, sind aus allen jenen Formen bes Sabes vom Grunde herausgetreten: bie Zeit, der Ort, das Inbividuum, das erkennt, und das Individuum, das erkannt wird, haben für fie keine Bedeutung. Allererst indem auf die beschrie= bene Weise ein erkennendes Individuum sich zum reinen Subjeft des Erkennens und eben damit das betrachtete Objekt zur Ibee erhebt, tritt die Welt als Vorstellung ganzlich und rein hervor, geschieht die vollkommne Dbjektivation bes Willens, da allein die Idee seine adaquate Objektität ist. Diese schließt Objekt und Subjekt auf gleiche Weise in sich, da solche ihre einzige Form sind: in ihr halten sich aber beibe ganz das Gleichgewicht: und wie das Objekt auch hier nichts, als die Vorstellung des Subjekts ift; so ift auch das Subjekt, indem es im angeschauten Gegenstand ganz aufgeht, dieser-Gegenstand selbst geworden, indem das ganze Bewußtseyn nichts mehr ist, als dessen beutlichstes Bild. Dieses Bewußtsenn eben, indem man sammtliche Ideen, oder Stufen der Objektität des Willens, der Reihe nach, durch dasselbe durchgehend sich denkt, macht eigents lich die ganze Welt als Borstellung aus. Die einzelnen Dinge aller Zeiten und Raume sind nichts, als die burch den Sat vom Grund (die Form der Erkenntniß der Individuen als solcher) vervielfältigten und badurch in ihrer reinen Objektität ge= trubten Ideen. Wie, indem die Idee hervortritt, in ihr Subjekt und Objekt nicht mehr zu unterscheiben sind, weil erst indem sie sich gegenseitig vollkommen erfüllen und durchdringen, die Idee, die adaquate Objektitat des Willens, die eigentliche Welt als Borstellung, ersteht; eben so sind auch das dabei erkennende und bas erkannte Individuum, als Dinge an sich, nicht unterschieden. Denn sehn wir von jener eigentlichen Belt als Vor-

stellung ganzlich ab, so bleibt nichts übrig, denn die Welt als Wille. Der Wille ist das Ansich der Idee, die ihn vollkommen objektivirt; er auch ist das Ansich des einzelnen Dinges und des dasselbe erkennenden Individuums, die ihn unvollkom= men objektiviren. Als Wille, außer der Vorstellung und allen ihren Formen, ist er einer und berselbe im kontemplirten Objekt und im Individuo, bas sich an dieser Kontemplation emporschwingend als reines Subjekt feiner bewußt wird: jene beiden sind daher an sich nicht unterschieden: denn an sich sind sie der Wille, der hier sich selbst erkennt, und nur als die Art und Weise wie ihm diese Erkenntniß wird, d. h. nur in der Erscheinung, ist, vermoge ihrer Form, des Sates vom Grund, Wielheit und Verschiedenheit. So wenig ich ohne das Objekt, ohne die Borstellung, erkennendes Subjekt bin, sondern bloßer blinder Wille; eben so wenig ist ohne mich, als Subjekt des Erkennens, das erkannte Ding Objekt, sondern bloßer Wille, blinder Drang. Diefer Wille ist an sich, d. h. außer der Vorstellung, mit dem meinigen Einer und berfelbe: nur in der Welt als Vorstellung, deren Form allemal wenigstens Subjekt und Dhjekt ist, treten wir auseinander als erkanntes und erkennendes Individuum. Sobald das Erkennen, die Welt als Vorstellung, aufgehoben ist, bleibt überhaupt nichts übrig, als bloßer Wille, blinder Drang. Daß er Objektität erhalte, zur Vorstellung werde, setzt mit Ei: nem Schlage, sowohl Subjekt als Objekt: daß aber diese Objektitat rein, vollkommen, adaquate Objektitat des Willens sei, set das Objekt als Idee, frei von der Form des Sates vom Grunde, und das Subjekt als reines Subjekt der Erkenntniß, frei von Individualität und Dienstbarkeit dem Willen \*).

#### §. 35.

Um eine tiefere Einsicht in das Wesen der Welt zu erlangen, ist unumgänglich nothig, daß man unterscheiden lerne den Willen als Ding an sich von seiner adäquaten Objektität, so dann die verschiedenen Stufen, auf welchen diese deutlicher und vollendeter hervortritt, d. i. die Ideen selbst, von der bloßen Er-

<sup>\*)</sup> Hiezu Kap. 30 bes zweiten Bandes.

scheinung der Ideen in den Gestaltungen des Sages vom Grunde, der befangenen Erkenntnisweise der Individuen. Dann wird man dem Platon beistimmen, wenn er nur den Ideen eigentliches Senn beilegt, hingegen ben Dingen in Raum und Zeit, dieser für das Individuum realen Welt, nur eine scheinbare, traumar= tige Existenz zuerkennt. Dann wird man einsehn, wie die eine und selbe Idee sich in so vielen Erscheinungen offenbart und den erkennenden Individuen ihr Wesen nur stuckweise, eine Seite nach der andern, darbietet. Man wird dann auch die Idee selbst unterscheiden von der Art und Weise wie ihre Erscheinung in die Beobachtung des Individuums fällt, jene für wefentlich, diese für unwesentlich erkennen. Wir wollen dieses im Geringsten und dann im Größten beispielsweise betrachten. — Wann die Wolken ziehn, sind die Figuren, welche sie bilden, ihnen nicht wesentlich, sind für sie gleichgültig: aber daß sie als elastischer Dunst, vom Stoß des Windes zusammengepreßt, weggetrieben, ausgedehnt, zerrissen werden; das ist ihre Natur, ist das Wesen der Kräfte, die sich in ihnen objektiviren, ift die Idee: nur für den indivi= duellen Beobachter sind die jedesmaligen Figuren. — Dem Bach, der über Steine abwarts rollt, sind die Strudel, Wellen, Schaum= gebilde, die er sehn läßt, gleichgültig und unwesentlich: daß er der Schwere folgt, sich als unelastische, ganzlich verschiebbare, formlose, durchsichtige Flussigkeit verhalt; das ist sein Wesen, das ist, wenn anschaulich erkannt, die Idee: nur für uns, so= lange wir als Individuen erkennen, sind jene Gebilde. — Das Eis an der Fensterscheibe schießt an nach den Gesetzen der Kry= stallisation, die das Wesen der hier hervortretenden Naturkraft offenbaren, die Ibee darstellen, aber die Baume und Blumen, bie es babei bilbet, sind unwesentlich und nur für uns ba. — Bas in Wolken, Bach und Arnstall erscheint, ist der schwächste Nachhall jenes Willens, der vollendeter in der Pflanze, noch vollendeter im Thier, am vollendetesten im Menschen hervortritt. Aber nut das Wesentliche aller jener Stufen seiner Objektiva= tion macht die Idee aus: hingegen die Entfaltung dieser, indem sie in den Gestaltungen des Satzes vom Grunde auseinanderge= zogen wird zu mannigfaltigen und vielseitigen Erscheinungen; die= ses ift der Idee unwesentlich, liegt bloß in der Erkenntnisweise des Individuums und hat auch nur für dieses Realität.

sele, welche die vollendeteste Objektität des Willens ist: solglich ist die Geschichte des Menschengeschlechts, das Gedränge der Bezgebenheiten, der Wechsel der Zeiten, die vielgestalteten-Formen des menschlichen Lebens in verschiedenen Ländern und Jahrhunderten, dieses alles ist nur die zufällige Form der Erscheinung der Idee, gehört nicht dieser selbst, in der allein die adäquate Objektität des Willens liegt, sondern nur der Erscheinung an, die in die Erkenntniß des Individuums fällt, und ist der Idee selbst so fremd, unwesentlich und gleichgültig, wie den Wolken die Fizuren, die sie darstellen, dem Bach die Gestalt seiner Strudel und Schaumgebilde, dem Eise seine Bäume und Blumen.

Wer dieses wohl gefaßt hat und den Willen von der Idu, und diese von ihrer Erscheinung zu unterscheiden weiß, dem werden die Weltbegebenheiten nur noch sofern sie die Buchstaben sind, aus benen die Idee bes Menschen sich lefen lagt, Bebeu: tung haben, nicht aber an und für sich. Er wird nicht mit ben Leuten glauben, daß die Zeit etwas wirklich Neues und Bebeut: sames hervorbringe, daß durch sie oder in ihr etwas schlechthin Reales zum Daseyn gelange, ober gar' sie selbst als ein Ganzes Anfang und Ende, Plan und Entwickelung habe, und etwan zum letten Ziel die hochste Bervollkommnung (nach ihren Begrif-Daher wird fen) des letzten, dreißig Jahre lebenden Geschlechts. er so wenig mit Homer einen ganzen Dlymp voll Gotter zur Lenkung jener Zeitbegebenheiten bestellen, als mit Ossian die Figuren der Wolken für individuelle Wesen halten, da, wie gesagt, Beides, in Bezug auf die darin erscheinende Idee, gleich viel Bedeutung hat. In den mannigfaltigen Gestalten des Menschen: lebens und dem unaufhörlichen Wechsel der Begebenheiten wird er als das Bleibende und Wesentliche nur die Idee betrachten, in welcher der Wille zum Leben seine vollkommenste Objektität hat und welche ihre verschiedenen Seiten zeigt in den Eigenschaf: ten, Leidenschaften, Irrthumern und Vorzügen des Menschenge: schlechts, in Eigennut, Haß, Liebe, Furcht, Kühnheit, Leichtsinn, Stumpfheit, Schlauheit, Witz, Genie u. s. w. welche alle, 3u tausendfältigen Gestalten (Individuen) zusammenlaufend und gerinnend, fortwährend die große und die kleine Weltgeschichte auf:

sichen, wobei es an sich gleichviel ist, ob, was sie in Bewegung sett,- Nüsse oder Kronen sind. Er wird endlich sinden, daß es in der Welt ist, wie in den Dramen des Gozzi, in welchen alsen immer dieselben Personen auftreten, mit gleicher Absicht und gleichem Schicksal: die Motive und Begebenheiten freilich sind in jedem Stücke andere; aber der Geist der Begebenheiten ist derzselbe: die Personen des einen Stücks wissen auch nichts von den Vorgängen im andern, in welchem doch sie selbst agirten: daher ist, nach allen Ersahrungen der früheren Stücke, doch Pantalone nicht behender oder freigebiger, Tartaglia nicht gewissenhafter, Brighella nicht beherzter und Kolombine nicht sittsamer geworden. —

Gesetzt es wurde uns einmal ein deutlicher Blick in das Reich der Möglichkeit und über alle Ketten der Ursachen und Birkungen gestattet, es trate ber Erdgeist hervor und zeigte uns in einem Bilde die vortrefflichsten Individuen, Welterleuchter und Belben, die ber Bufall vor ber Beit ihrer Wirksamkeit zerftorte,dann die großen Begebenheiten, welche die Weltgeschichte geanbert und Perioden der höchsten Kultur und Aufklarung herbeige= führt haben würden, die aber das blindeste Ungefähr, der unbe= deutendeste Zufall, bei ihrer Entstehung hemmte, endlich die herrlichen Krafte großer Individuen, welche ganze Weltalter befruch= tet haben wurden, die sie aber, durch Irrthum ober Leidenschaft verleitet, oder durch Nothwendigkeit gezwungen, an unwurdigen und unfruchtbaren Gegenständen nuglos verschwendeten ober gar spielend vergeubeten: - sahen wir das Alles; wir wurden schau= bern und wehklagen über die verlornen Schätze ganzer Weltalter. Aber der Erdgeist wurde lächeln und sagen: "Die Quelle, aus der die Individuen und ihre Krafte fließen, ist unerschöpflich und unendlich wie Zeit und Raum: benn jene sind, eben wie diese Formen aller Erscheinung, doch auch nur Erscheinung, Sichtbar= keit des Willens. Jene unendliche Quelle kann kein endliches Raaß erschöpfen: daher steht jeder im Reim erstickten Begeben= heit ober Werk, zur Wiederkehr noch immer die unverminderte Unendlickkeit offen. In dieser Welt ber Erscheinung ift so wenig wahrer Berluft, als wahrer Gewinn moglich. Der Wille allein ist: er, das Ding an sich, er, die Quelle aller jener Er= scheinungen. Seine Gelbsterkenntniß und darauf sich entschei=

dende Bejahung oder Verneinung ist die einzige Begebenheit an sich." — \*)

### §. 36.

Dem Faben der Begebenheiten geht die Geschichte nach: sie ist pragmatisch, sofern sie dieselben nach dem Gesetz der Motiva= tion ableitet, welches Gesetz den erscheinenden Billen da bestimmt, wo er von der Erkenntniß beleuchtet ist. Auf den niedrigeren Stufen seiner Objektitat, wo er noch ohne Erkenntniß wirkt, betrachtet die Gesetze der Beränderungen seiner Erscheinungen die Naturwissenschaft als Activlogie, und bas Bleibende an ihnen als Morphologie, welche ihr fast unendliches Thema sich burch Hulfe ber Begriffe- erleichtert, das Allgemeine zusammenfassend, um das Besondere daraus abzuleiten. Endlich die bloßen Formen, in welchen, für die Erkenntniß des Subjekts als Individuum, die Ideen zur Bielheit auseinandergezogen erscheinen, also Zeit und Raum, betrachtet die Mathematik. Diese alle, deren gemeinsamer Name Wissenschaft ist, gehn also bem Satz vom Grunde in seinen verschiedenen Gestaltungen nach, und ihr The: ma bleibt die Erscheinung, deren Gesetze, Zusammenhang und daraus entstehende Berhaltniffe. — Welche Erkenntnißart nun aber betrachtet jenes außer und unabhängig von aller Relation bestehende allein eigentlich Wesentliche der Welt, den wahren Gehalt ihrer Erscheinungen, das keinem Wechsel Unterworfene und daher für alle Zeit mit gleicher Wahrheit Erkannte, mit Einem Wort, die Ideen, welche die unmittelbare, und abaquate Objektitat bes. Dinges an sich, bes Willens, sind? — Es ift die Kunft, das Werk des Genius. Sie wiederholt die durch reine Kontem: plation aufgefaßten ewigen Ideen, das Wesentliche und Bleibende aller Erscheinungen der Welt, und je nachdem der Stoff ist, in welchem sie wiederholt, ift sie bildende Runst, Poesie ober Musik. Ihr einziger Ursprung ist die Erkenntniß der Ideen; ihr einziges Ziel Mittheilung dieser Erkenntniß. — Während die Wiffenschaft, dem rast= und bestandlofen Strom vielfach gestalteter Grunde und

<sup>\*)</sup> Dieser lette Sat kann ohne Bekanntschaft mit bem folgenden Buch nicht verstanden werden.

Folgen nachgehenb, bei jedem erreichten Ziel immer wieder wei= ter gewiesen wird und nie ein lettes Ziel, noch vollige Befriedi= gung finden kann, so wenig als man durch Laufen den Punkt erreicht, wo die Wolken ben Horizont berühren; so ist dagegen die Kunst überall am Ziel. Denn sie reißt das Objekt ihrer Kon= templation heraus aus dem Strome des Weltlaufs und hat es isolirt vor sich: und bieses Einzelne, was in jenem Strom ein verschwindend kleiner Theil war, wird ihr ein Reprasentant des Ganzen, ein Aequivalent bes in Raum und Zeit unenblich Bie= len: sie bleibt daher bei biesem Einzelnen stehn: das Rad der Zeit halt sie an: die Relationen verschwinden ihr: nur das We= sentliche, die Idee, ist ihr Objekt. — Wir konnen sie daher gera= dezu bezeichnen als die Betrachtungsart ber Dinge un= abhangig vom Sage bes Grundes, im Gegensat ber gerabe diesem nachgehenden Betrachtung, welche ber Weg der Erfahrung und Wissenschaft ist. Diese lettere Art ber Betrachtung ist einer unenblichen, horizontal laufenden Linie 'zu vergleichen; die erstere aber ber sie in jebem beliebigen Punkte schneibenben senkrechten. Die dem Sat vom Grunde nachgehende ift die vernünftige Betrachtungsart, welche im praktischen Leben, wie in der Wissen= schaft, allein gilt und hilft: die vom Inhalt jenes Sates wegse= hende ist die geniale Betrachtungsart, welche in der Kunst allein gilt und hilft. Die erstere ist die Betrachtungsart des Aristote= les; die zweite ist im Ganzen die des Platon. Die erstere gleicht dem gewaltigen Sturm, der ohne Anfang und Ziel bahinfahrt, Alles beugt, bewegt, mit sich fortreißt; die zweite dem ruhigen Sonnenstrahl, ber ben Weg biefes Sturmes durschneidet, von ihm ganz unbewegt. Die erstere gleicht den unzähligen, gewalt= sam bewegten Tropfen des Wasserfalls, die stets wechselnd, kei= nen Augenblick raften: die zweite dem auf diesem tobenden Ge= wühl stille ruhenden Regenbogen. — Nur durch die oben be= schriebene, im Objekt ganz aufgehende, reine Kontemplation werden Ideen aufgefaßt, und das Wesen des Genius besteht eben in der überwiegenden Fähigkeit zu solcher Kontemplation: da nun diese ein ganzliches Vergessen ber eigenen Person und ihrer Beziehungen verlangt; so ist Genialität nichts anderes, als die vollkommenste Dbjektivität, b. h. objektive Richtung bes Geistes, entgegengesetzt ber subjektiven, auf die eigene Person, d. i. ben Schopenhauer, Die Welt. I.

Demnach ift Genialität die Fähigkeit sich Willen, gehenden. rein anschauend zu verhalten, sich in die Anschauung zu verlieren und die Erkenntniß, welche ursprunglich nur zum Dienste bes Willens da ist, diesem Dienst zu entziehn, d. h. sein Interesse, fein Wollen, seine 3wecke, ganz aus ben Augen zu lassen, sonach seiner Personlichkeit- sich auf eine Zeit völlig zu entäußern, um als rein erkennendes Subjekt, klares Weltauge, übrig zu bleiben: und dieses nicht auf Augenblicke; sondern so anhaltend und mit so viel Besonnenheit, als nothig ist, um das Aufgefaßte durch überlegte Kunst zu wiederholen und "was in schwankender Erscheinung schwebt, zu befestigen in dauernden Gedanken." -Es ist als ob, damit der Genius in einem Individuo hervortrete, diesem ein Maaß der Erkenntniskraft zugefallen seyn muffe, welthes das zum Dienste eines individuellen Willens erforderliche weit übersteigt; welcher frei gewordene Ueberschuß der Erkenntniß, jett zum willensreinen Subjekt, zum hellen Spiegel des Wesens der Welt wird. — Daraus erklart sich die Lebhaftigkeit bis zur Unruhe in genialen Individuen, indem die Gegenwart ihnen sel: ten genügen kann, weil sie ihr Bewußtsenn nicht ausfüllt: Dieses giebt ihnen jene rastlose Strebsamkeit, jenes unaufhörliche Suchen neuer und der Betrachtung wurdiger Objekte, dann auch jenes fast nie befriedigte Verlangen nach ihnen ahnlichen, ihnen gewach: fenen Wesen, benen sie sich mittheilen konnten; wahrend ber gewohnliche Erdensohn, burch die gewöhnliche Gegenwart ganz ausgefüllt und befriedigt, in ihr aufgeht, und bann auch feines Gleichen überall findend, jene besondere Behaglickeit im Alltagsleben hat, die dem Genius versagt ift. — Man hat als einen wesentli: chen Bestandtheil der Genialität die Phantosie erkannt, ja sie so: gar bisweilen für mit jener ibentisch gehalten: ersteres mit Recht; letteres mit Unrecht. Da die Objekte des Genius als solchen, die ewigen Ideen, die beharrenden wesentlichen Formen der Welt und aller ihrer Erscheinungen sind, die Erkenntniß der Idee aber nothwendig anschaulich, nicht abstrakt ist; so wurde die Erkennt: niß des Genius beschränkt senn auf die Ideen der seiner Person wirklich gegenwartigen Objekte und abhängig von der Verkettung der Umstände, die ihm jene zuführten, wenn nicht die Phantasie seinen Horizont weit über die Wirklichkeit seiner personlichen Erfahrung erweiterte und ihn in ben Stand setzte, aus bem Weni:

gen, was in seine wirkliche Apperception gekommen, alles Uebrige zu konstruiren und so fast alle möglichen Lebensbilder an sich vor= übergehn zu laffen. Zudem sind die wirklichen Objekte fast im= mer nur sehr mangelhafte Eremplare der in ihnen sich darstellen= den Idee: daher der Genius der Phantasie bedarf, um in den Dingen nicht bas zu sehn, was die Natur wirklich gebildet hat, sondern was sie zu bilden sich bemuhte, aber, wegen des im vo= rigen Buch erwähnten Kampfes ihrer Formen untereinander, nicht Wir werden hierauf unten bei Betrach= zu Stande brachte. tung der Bildhauerei zuruckkommen. Die Phantasie also erwei= tert den Gesichtskreis des Genius über die seiner Person sich in der Wirklichkeit darbietenden Objekte, sowohl der Qualität als ber Quantitat nach. Dieserwegen nun ist ungewöhnliche Starke ber Phantasie Begleiterin, ja Bedingung ber Genialität. aber zeugt umgekehrt jene von dieser; vielmehr konnen selbst hochst ungeniale Menschen viel Phantasie haben. Denn wie man ein wirkliches Objekt auf zweierlei entgegengesetzte Weisen betrachten kann: rein objektiv, genial, die Idee desselben erfassend; ober ge= mein, bloß in seinen dem Satz vom Grund gemäßen Relationen zu andern Objekten und zum eignen Willen; so kann man auch eben so ein Phantasma auf beide Beisen anschauen: in der ersten Art betrachtet, ist es ein Mittel zur Erkenntniß ber Ibee, beren Mittheilung das Kunstwerk ist: im zweiten Fall wird bas Phan= tasma verwendet um Luftschlösser zu bauen, die der Selbstsucht und der eigenen Laune zusagen, momentan tauschen und ergogen; wobei von den so verknupften Phantasmen eigentlich immer nur ihre Relationen erkannt werben. Der bieses Spiel Treibende ist ein Phantast: er wird leicht die Bilder, mit denen er sich ein= sam ergött, in die Wirklichkeit mischen und badurch für diese un= tauglich werden: er wird die Gaukeleien seiner Phantasie vielleicht niederschreiben, wo sie die gewöhnlichen Romane aller Gattungen geben, die seines Gleichen und das große Publikum unterhalten, indem die Leser sich an die Stelle des Helden traumen und dann die Darstellung sehr "gemuthlich" finden.

Der gewöhnliche Mensch, diese Fabrikwaare der Natur, wie sie solche täglich zu Tausenden hervordringt, ist, wie gesagt, eisner in jedem Sinn völlig uninteressirten Betrachtung, welches die eigentliche Beschaulichkeit ist, wenigstens durchaus nicht anhaltend

fähig: er kann seine Aufmerksamkeit auf die Dinge nur insofern richten, als sie irgend eine, wenn auch nur sehr mittelbare Bezie: hung auf seinen Billen haben. Da in bieser Sinsicht, welche immer nur die Erkenntniß der Relationen erfordert, der abstrakte Begriff des Dinges hinlanglich und meistens selbst tauglicher ift; so weilt der gewöhnliche Mensch nicht lange bei der bloßen An: schauung, heftet baher seinen Blick nicht lange auf einen Gegen: stand; sondern sucht bei Allem, was sich ihm darbietet, nur schnell den Begriff, unter ben es zu bringen ist, wie der Trage ben Stuhl sucht, und dann interessirt es ihn nicht weiter. wird er so schnell mit Allem fertig, mit Kunstwerken, schönen Naturgegenständen und dem eigentlich überall bedeutsamen Anblik des Lebens in allen seinen Scenen. Er aber weilt nicht: nur sei: nen Weg im Leben sucht er, allenfalls auch Alles, was irgend einmal sein Weg werden könnte, also topographische Notizen im weitesten Sinn: mit der Betrachtung des Lebens selbst als solchen verliert er keine Zeit. Der Geniale bagegen, dessen Erkennte nißkraft, durch ihr Uebergewicht, sich dem Dienst seines Willens, auf einen Theil seiner Zeit, entzieht, verweilt bei der Betrachtung des Lebens selbst, strebt die Idee jedes Dinges zu erfassen, nicht dessen Relationen zu andern Dingen: darüber vernachlässigt er häufig die Betrachtung seines eigenen Weges im Leben, und geht solchen daher meistens ungeschickt genug. Während dem gewöhn lichen Menschen sein Erkenntnisvermogen die Laterne ift, die seis nen Weg beleuchtet, ist es dem Genialen die Sonne, welche bie Welt offenbar macht. Diese so verschiedene Weise in das Leben hineinzusehn, wird bald sogar im Aeußern Beider sichtbar. Blick des Menschen, in welchem der Genius lebt und wirkt, zeichnet ihn leicht aus, indem er, lebhaft und fest zugleich, den Charakter ber Beschaulichkeit, der Kontemplation trägt; wie wir an den Bildnissen der wenigen genialen Kopfe, welche die Natur unter den zahllosen Millionen dann und wann hervorgebracht hat, sehn können: hin: gegen wird im Blick ber Andern, wenn er nicht, wie meistens, stumpf oder nüchtern ist, leicht der wahre Gegensatz der Kontem: plation sichtbar, das Spähen. Demzufolge besteht der "geniale Ausbruck,, eines Kopfes darin, daß ein entschiedenes Uebergewicht des Erkennens über das Wollen darin sichtbar ift, folglich auch ein Erkennen ohne alle Beziehung auf ein Wollen, b. i. ein rei:

nes Erkennen, sich darin ausdrückt. Hingegen ist bei Köpfen, wie sie in der Regel sind, der Ausdruck des Wollens vorherrsichend, und man sieht, daß das Erkennen immer erst auf Antrieb des Wollens in Thatigkeit gerath, also bloß auf Motive gerichtet ist.

Da die geniale Erkenntniß, ober Erkenntniß ber Idee, die= jenige ist, welche dem Satz vom Grunde nicht folgt, hingegen die, welche ihm folgt, im Leben Klugheit und Bernunftigkeit er= theilt und die Wissenschaften zu Stande bringt; so werden geniale Individuen mit den Mangeln behaftet sepn, welche die Bernach= lassigung der letztern Erkenntnisweise nach sich zieht. Jedoch ist hiebei die Einschränkung zu merken, daß was ich in dieser Hinsicht anführen werde, sie nur trifft insofern und während sie in der genialen Erkenntnisweise wirklich begriffen sind, was keineswegs in jedem Augenblick ihres. Lebens der Fall ift, da die große, wie= wohl spontane Anspannung, welche zur willensfreien Auffassung der Ideen erfordert wird, nothwendig wieder nachläßt und große Zwischenraume hat, in welchen Jene, sowohl in Hinsicht auf Borzüge als auf Mangel, den gewöhnlichen Menschen ziemlich gleich stehn. Man hat bieserhalb von jeher bas Birken bes Genius als eine Inspiration, ja wie ber Name' selbst bezeichnet, als das Wirken eines vom Individuo selbst verschiedenen übermensch= lichen Wesens angesehn, das nur periodisch jenes in Besitz nimmt. Die Abneigung genialer Individuen, die Aufmerksamkeit auf den Inhalt bes Sages vom Grunde zu richten, wird sich zuerst in hinsicht auf den Grund des Seyns zeigen, als Abneigung gegen Mathematik, deren Betrachtung auf die allgemeinsten Formen der Erscheinung, Raum und Zeit, welche selbst nur Gestaltungen bes Sages vom Grunde sind, geht und baher ganz bas Gegentheil derjenigen Betrachtung ift, die gerade nur den Inhalt der Erscheis nung, die sich darin aussprechende Idee, aussucht, von allen Relationen absehend. Außerdem wird noch die logische Behandlung der Mathematik dem Genius widerstehn, da diese, die eigentliche Einsicht verschließend, nicht befriedigt, sondern eine bloße Verket= tung von Schlussen, nach dem Satz bes Erkenntnißgrundes darbietend, von allen Geisteskräften am meisten bas Gebächtniß in Anspruch nimmt, um namlich immer alle die früheren Satz. auf man sich beruft, gegenwärtig zu haben. Auch hat die Er= fahrung bestätigt, daß große Genien in der Kunft zur Mathema=

tik keine Fähigkeit haben: nie war ein Mensch zugleich in beiden sehr ausgezeichnet. Alfieri erzählt, daß er sogar nie nur den vierten Lehrsatz des Eukleides begreifen gekonnt. Gothen ist der Mangel mathematischer Kenntniß zur Genüge vorgeworfen worden von den unverständigen Gegnern feiner Farbentehre: freilich hier, wo es nicht auf Rechnen und Messen nach hypothetischen Datis, sondern auf unmittelbare Verstandeserkenntniß der Ursache und Wirkung ankam, war jener Vorwurf so ganz queer und am un: rechten Ort, daß jene ihren totalen Mangel an Urtheilskraft ba! durch eben so sehr, als durch ihre übrigen Midas = Aussprüche an den Tag gelegt haben. Daß noch heute, also 33 Jahre nach dem Erscheinen der Gothischen Farbenlehre, sogar in Deutschland, die Neutonischen Flausen ungestort im Besitz ber Lehrstühle bleiben und man fortfährt, ganz ernsthaft von den 7 homogenen Lichtern und ihrer verschiedenen Brechbarkeit zu reben, - wird einst unter den großen intellektualen Charakterzügen der Mensch heit überhaupt und der Deutschheit insbesondere aufgezählt wer: den. — Aus demselben oben angegebenen Grunde erklart sich die eben so bekannte' Thatsache, daß umgekehrt, ausgezeichnete Mathematiker wenig Empfänglichkeit für die Werke der schönen Kunst haben, was sich besonders naiv ausspricht in der bekannten Anekdote von jenem französischen Mathematiker, der nach Durch lesung der Iphigenia des Nacine achselzuckend fragte: qu'est-ceque cela prouve? — Da ferner scharfe Auffassung der Beziehungen gemäß dem Gesetze der Kaufalität und Motivation eigentlich die Klugheit ausmacht, die geniale Erkenntniß aber nicht auf die Relationen gerichtet ist; so wird ein Kluger, sofern und während er es ist, nicht genial, und ein Genialer, sofern und während er es ist', nicht klug seyn. — Endlich steht überhaupt die anschau: liche Erkenntniß, in deren Gebiet die Idee durchaus liegt, der vernünftigen ober abstrakten, welche der Satz vom Grunde bes Erkennens leitet, gerade entgegen. Auch findet man bekanntlich felten große Genialität mit vorherrschender Vernünftigkeit gepaart, vielmehr sind umgekehrt geniale Individuen oft hestigen Affekten und unvernünftigen Leidenschaften unterworfen. Der Grund hie von ist bennoch nicht Schwäche ber Vernunft, sondern theils un: gewöhnliche Energie ber ganzen Willenserscheinung, bie bas geniale Individuum ist, und welche sich durch Heftigkeit aller Wil:

lensakte außert, theils Uebergewicht der anschauenden Erkenntniß burch Sinne und Berftand über die abstrakte, baher entschiebene Richtung auf das Anschauliche, dessen bei ihnen hochst energischer Eindruck die farblosen Begriffe so sehr überstrahlt, daß nicht mehr diese, sondern jener das Handeln leitet, welches eben daburch un= vernünftig wird: demnach ist ber Eindruck der Gegenwart auf sie sehr machtig, reißt sie hin zum Unüberlegten, zum Affekt, zur Leidenschaft. Daher auch, und überhaupt weil ihre Erkenntniß sich zum Theil dem Dienste des Willens entzogen hat, werden sie im Gespräche nicht sowohl an die Person benken, zu der, son= dern mehr an die Sache, wovon sie reden, die ihnen lebhaft vorschwebt: daher werden sie für ihr Interesse zu objektiv urtheis len ober erzählen, nicht, verschweigen, was klüger verschwiegen bliebe u. s. Waher endlich sind sie zu Monologen geneigt und können überhaupt mehrere Schwächen zeigen, die fich wirklich bem Wahnsinn nahern. Das Genialität und Wahnsinn eine Seite haben, wo sie aneinander granzen, ja in einander über= gehn, ist oft bemerkt und sogar die dichterische Begeisterung eine Art Bahnsinn genannt worben: amabilis insania nennt sie Horaz (Od. III, 4.) und "holder Wahnsinn" Wieland im Eingang zum Oberon. Selbst Aristoteles soll, nach Seneka's Anführung (de tranq. animi 15, 16.), gesagt haben: nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit. Platon bruckt es, im oben angeführten Mythos von der finstern Sohle (de Rep. 7.), ba= durch aus, daß er sagt: diejenigen, welche außerhalb der Sohle das wahre Sonnenlicht und die wirklich seienden Dinge (die Ideen) geschaut haben, können nachmals in ber Höhle, weil ihre Augen der Dunkelheit entwöhnt sind, nicht mehr sehn, die Schattenbils der da unten nicht mehr recht erkennen und werden deshalb, bei ihren Misgriffen, von den Andern verspottet, die nie aus dieser Höhle und von diesen Schattenbildern fortkamen. Auch sagt er im Phabros (p. 317) geradezu, daß ohne einen gewissen Wahn= sinn kein achter Dichter senn konne, ja (p. 327) daß jeder, wels der in ben vergänglichen Dingen die ewigen Ideen erkennt, als wahnsinnig erscheine. — Besonders lehrreich in dieser Hinsicht ist Gothe's Torquato Tasso, in welchem er uns nicht nur bas Leiben, das wesentliche Martyrerthum des Genius als solchen, sondern auch beffen stetigen Uebergang zum Wahnsinn vor die Augen

Endlich wird die Thatsache ber unmittelbaren Berührung zwischen Genialität und Wahnsinn theils durch die Biographien sehr genialer Menschen, z. B. Rousseau's, Byron's, Alfieri's, und durch Anekdoten aus dem Leben anderer bestätigt; theils muß ich andererseits erwähnen, bei häufiger Besuchung der Irrenhäuser, einzelne Subjekte von unverkennbar großen Anlagen gefunden zu haben, deren Genialität deutlich durch den Wahnsinn durchblickte, welcher hier aber völlig die Oberhand erhalten hatte. kann nun nicht dem Zufall zugeschrieben werden, weil einerseits die Anzahl der Wahnsinnigen verhaltnismäßig sehr klein ist, ande: rerseits aber ein geniales Individuum eine über alle gewöhnliche Schatung seltene und nur als die größte Ausnahme in der Natur hervortretende Erscheinung ist: wovon man sich allein dadurch überzeugen kann, daß man die wirklich großen Genien, welche das ganze kultivirte Europa in der ganzen alten und neuen Zeit hervorgebracht hat, wohin aber allein diejenigen zu rechnen sind, welche Werke liefer: ten, die durch alle Zeiten einen bleibenden Werth für die Menschheit behalten haben, — daß man, sage ich, diese Einzelnen aufzählt und ihre Zahl vergleicht mit den 250 Millionen, welche, sich alle dreißig Sahre erneuernd, beständig in Europa leben. will nicht unerwähnt lassen, daß ich einige Leute von zwar nicht bedeutender, aber boch entschiedener, geistiger Ueberlegenheit gekannt habe, die zugleich einen leisen Unstrich von Berrucktheit verriethen. Danach mochte es scheinen, daß jede Steigerung bes Intellekts über das gewöhnliche Maaß hinaus, als eine Abnormitat, schon zum Wahnsinn bisponirt. Inzwischen will ich über den rein intellektuellen Grund jener Verwandschaft zwischen Ge: nialität und Wahnfinn meine Meinung möglichst kurz vortragen, da diese Erdrterung allerdings zur Erklärung des eigentlichen Befens der Genialität, d. h. derjenigen Geisteseigenschaft, welche al: lein achte Kunstwerke schaffen kann, beitragen macht aber eine kurze Erörterung des Wahnsinnes selbst noth wendig \*).

Eine klare und vollständige Einsicht in das Wesen des Wahnsinnes, ein richtiger und deutlicher Begriff Desjenigen, was eigentlich den Wahnsinnigen vom Sesunden unterscheidet, ist, mei:

<sup>\*)</sup> Piezu Kap. 31 bes zweiten Banbes.

nes Wissens, noch immer nicht gefunden. — Weber Vernunft noch Berstand kann ben Wahnsinnigen abgesprochen' werben: benn sie reben und vernehmen, sie schließen oft sehr richtig: auch schauen sie in der Regel das Gegenwartige ganz richtig an und sehn ben Zusammenhang zwischen Ursach und Wirkung ein. Bisionen, gleich Fieberphantasien, sind kein gewöhnliches Symptom bes Bahnsinnes. Bielmehr irren sie meistens durchaus nicht in der Kenntniß des unmittelbar Gegenwärtigen; sondern ihr Irrereben bezieht sich immer auf das Abwesende und Bergan= gene, und nur baburch auf bessen Berbindung mit bem Gegen= wartigen. Daher nun scheint mir ihre Krankheit besonders das Gebächtniß zu treffen; zwar nicht so, daß es ihnen ganz fehlte: denn Viele wissen Bieles auswendig und erkennen bisweilen Personen, die sie lange nicht gesehn, wieder; sondern vielmehr so, daß ber Faden des Gedachtnisses zerrissen, der fortlaufende Zu= sammenhang besselben aufgehoben uud keine gleichmäßig zusam= menhangende Ruckerinnerung der Bergangenheit möglich ist. Ein= zelne Scenen der Vergangenheit stehen richtig da, so wie die einzelne Gegenwart: aber in ihrer Rückerinnerung sind Lücken, welche sie bann mit Fiktionen ausfüllen, die entweder, stets bie= selben, zu firen Ideen werden: dann ist es sirer Wahn, Melan= holie; oder jedesmal andere sind, augenblickliche Ginfalle: bann heißt es Marrheit, fatuitas. Dieserhalb ist es so schwer, einem Bahnsinnigen, bei seinem Eintritt ins Irrenhaus, seinen früheren Lebenslauf abzufragen. Immer mehr nun vermischt sich in seinem Gedachtnisse Wahres mit Falschem. Dbgleich die unmit= telbare Gegenwart richtig erkannt wird, so wird sie verfälscht durch ben singirten Zusammenhang mit einer gewähnten Bergangenheit: sie halten daher sich selbst und Andere für identisch mit Personen, bie bloß in ihrer fingirten Vergangenheit liegen, erkennen manche Bekannte gar nicht wieber, und haben so, bei richtiger Vorstel= lung des gegenwärtigen Einzelnen, lauter falsche Relationen def= selben zum Abwesenden. Erreicht der Wahnsinn einen hohen Grad, so entsteht völlige Gedächtnißlosigkeit, weshalb dann der Wahnsinnige durchaus keiner Rücksicht auf irgend etwas Abwe= sendes, oder Vergangenes fähig ist, sondern ganz allein durch die augenblickliche Laune, in Verbindung mit den Fiktionen, welche in seinem Kopf die Vergangenheit füllen, bestimmt wird: man

ist alsbann bei ihm, wenn man ihm nicht stets die Uebermacht vor Augen halt, keinen Augenblick vor Mishandlung ober Mord gesichert. — Die Erkenntniß des Wahnsinnigen hat mit der des Thieres bies gemein, daß beide auf das Gegenwärtige beschränkt find: aber was sie unterscheidet ist dieses: das Thier hat eigentlich gar keine Worstellung von der Vergangenheit als solcher, obwohl dieselbe durch das Medium der Gewohnheit auf das Thier wirkt, daher z. B. der Hund seinen früheren Herrn auch nach Jahren wiederkennt, b. h. von bessen Unblick den gewohnten Eindruck erhalt; aber von der seitbem verflossenen Zeit hat er boch keine Rückerinnerung: der Wahnsinnige dagegen trägt in seiner Bernunft auch immer eine Vergangenheit in abstracto herum, aber eine falsche, d. h. die nur für ihn eristirt und dies entweder alle: zeit, ober auch nur eben jett: ber Ginfluß bieser falschen Bergangenheit verhindert nun auch den Gebrauch der richtig erkannten Gegenwart, den doch das Thie macht. Das heftiges geistiges Leiben, unerwartete entsetliche Begebenheiten, häufig Wahnsinn veranlassen, erklare ich mir folgendermaaßen. Jedes solches Leiden ist immer als wirkliche Begebenheit auf die Gegenwart beschränkt, also nur vorübergehend und insofern noch immer nicht übermäßig schwer: überschwänglich groß wird es erst, sofern es bleibender Schmerz ist: aber als solcher ist es wieder allein ein Gebanke und liegt daher im Gedachtniß: wenn nun ein sol cher Kummer, ein solches schmerzliches Wissen ober Andenken so quaalvoll ist, daß es schlechterdings unerträglich fällt und bas Individuum ihm unterliegen wurde; — dann greift die dermaaken geangstigte Natur zum Wahnsinn als zum letten Rettungsmit: tel des Lebens: der so sehr gepeinigte Geist zerreißt nun gleichsam den Faden seines Gedachtnisses, füllt die Lücken mit Fiktionen aus und flüchtet so sich von dem seine Kräfte übersteigenden geistigen Schmerz zum Wahnsinn, — wie man ein vom Brande ergriffenes Glied abnimmt und es durch ein hölzernes ersett. Als Beispiel betrachte man den Rasenden Ajax, den König Lear und die Ophelia: denn die Geschöpfe des achten Genius, auf welche allein man sich hier, als allgemein bekannt, berufen kann, sind wirklichen Personen an Wahrheit gleich zu setzen: übrigens zeigt auch die häufige wirkliche Erfahrung hier durchaus basselbe. Ein schwaches Analogon jener Art des Ueberganges vom Schmerz

zum Wahnsinn ist dieses, daß wir Alle oft ein peinigendes Anstenken, daß uns plotlich einfällt, wie mechanisch, durch irgend eine laute Aeußerung oder eine Bewegung zu verscheuchen, uns selbst davon abzulenken, mit Gewalt uns zu zerstreuen suchen. —

Sehn wir nun angegebenermaagen ben Wahnsinnigen bas einzelne Gegenwärtige, auch manches einzelne Bergangene, richtig erkennen, aber ben Zusammenhang, die Relationen verkennen und daher irren und irrereden; so ift eben dieses der Punkt seiner Berührung mit dem genialen Individuo: denn auch dieses, da es die Erkenntniß der Relationen, welches die gemäß dem Sat bes Grundes ift, verläßt, um in den Dingen nur ihre Ideen zu sehn und zu suchen, ihr sich anschaulich aussprechendes eigentli= ches Wesen zu ergreifen, in Hinsicht auf welches ein Ding seine ganze Gattung reprafentirt und baher, wie Goethe sagt, ein Fall für Tausende gilt, — auch der Geniale läßt darüber die Erkennt= niß des Zusammenhangs der Dinge aus den Augen: das einzelne Objekt seiner Beschauung, ober die übermäßig lebhaft von ihm aufgefaßte Gegenwart, erscheinen in so hellem Licht, daß gleich: sam die übrigen Glieder der Kette, zu der sie gehören, badurch in Dunkel zurücktreten, und bies giebt eben. Phanomene, die mit denen bes Wahnsinns eine langst erkannte Aehnlichkeit haben. Was im einzelnen vorhandenen Dinge nur unvollkommen und durch Modifikationen geschwächt da ist, steigert die Betrachtungs= weise bes Genius zur Ibee davon, zum Vollkommenen: er sieht daher überall Extreme, und eben dadurch gerath sein Handeln auf Extreme: er weiß das rechte Maaß nicht zu treffen, ihm fehlt die Nüchternheit, und das Resultat ift das besagte. Er erkennt die Ideen vollkommen, aber nicht die Individuen. Daher kann, wie man bemerkt hat, ein Dichter den Menschen tief und grund: lich kennen, die Menschen aber sehr schlecht: er ist leicht zu hin= tergehn und ein Spiel in der Hand des Listigen \*).

§. 37.

Obgleich nun, unserer Darstellung zufolge, ber Genius eben bie Fähigkeit ist, unabhängig vom Sate bes Grundes und da-

<sup>\*)</sup> Hiezu Rap. 32 bes zweiten Banbes.

her, statt ber einzelnen Dinge, die nur in der Relation bestehn, die Ibeen zu erkennen und biesen gegenüber selbst bas Korrelat der Idee, also nicht mehr Individuum, sondern reines Subjekt des Erkennens zu seyn; so muß dennoch diese Fähigkeit, in geringerem und verschiedenem Grade auch allen Menschen einwohnen, da sie sonst eben so wenig fahig waren die Werke der Kunst zu genießen, als sie hervorzubringen, und überhaupt für das Schone und Erhabene durchaus keine Empfanglichkeit besitzen, ja diese Worte für sie keinen Sinn haben konnten. Wir mussen daher in allen Menschen, wenn es nicht etwan welche giebt, die durchaus keines afthetischen Wohlgefallens fahig find, jenes Ber: mogen in ben Dingen ihre Ibeen zu erkennen, und eben bamit sich ihrer Personlichkeit augenblicklich zu entaußern, als vorhan: ben annehmen. Der Genius hat vor ihnen nur ben viel höhern Grad und die anhaltendere Dauer jener Erkenntnisweise voraus, welche ihn bei derselben die Besonnenheit behalten lassen, die et: fordert ist, um das so Erkannte in einem willkuhrlichen Werk zu wiederholen, welche Wiederholung das Kunstwerk ist. Diese dasselbe theilt er die aufgefaßte Idee den Andern mit. bleibt dabei unverändert und dieselbe: daher ist das afthetische Bohlgefallen wefentlich Eines, und basselbe, es mag durch ein Werk der Kunst, oder unmittelbar durch die Unschauung der Natur und des Lebens hervorgerufen senn. Das Kunstwerk ist bloß ein Erleichterungsmittel berjenigen Erkenntniß, in welcher jenes Daß aus dem Kunstwerk die Idee uns Wohlgefallen besteht. leichter entgegentritt, als unmittelbar aus der Natur und ber Wirklichkeit, kommt daher, daß der Künstler, der nur die Idee, nicht mehr die Wirklichkeit erkannte, in seinem Werk auch nur die Idee rein wiederholt hat, sie ausgesondert hat aus der Wirk: lichkeit, mit Auslassung aller störenden Zufälligkeiten. Der Kunst: ler läßt uns durch seine Augen in die Welt blicken. diese Augen hat, daß er das Wesentliche, außer allen Relationen liegende der Dinge erkennt, ist eben die Gabe bes Genius, bas Angeborne: daß er aber im Stande ist, auch uns diese Gabe in leihen, uns seine Augen aufzusetzen; dies ist das Erworbene, bas Dieserhalb nun wird, nachdem ich im Technische ber Kunft. Worhergehenden das innere Wesen der asthetischen Erkenntnifart in seinen allgemeinsten Grundlinien dargestellt habe, die jest fol:

gende nähere philosophische Betrachtung des Schönen und Erhasbenen Beide in der Natur und in der Kunst zugleich erörtern, ohne diese weiter zu trennen. Was im Menschen vorgeht, wannihn das Schöne, wann ihn das Erhabene rührt, werden wir zusnächst betrachten: ob er diese Rührung unmittelbar aus der Naztur, aus dem Leben schöpft, oder nur durch die Vermittelung der Kunst ihrer theilhaft wird, begründet keinen wesentlichen, sons dern nur einen außerlichen Unterschied.

#### §. 38.

Wir haben in der asthetischen Betrachtungsweise zwei unzertrennliche Bestandtheile gefunden: die Erkenntniß des Objekts, nicht als einzelnen Dinges, sondern als Idee; sodann das Selbstbewußtseyn des Erkennenden, nicht als Individuums, sondern als reinen, willenlosen Subjekts der Erkenntzniß. Die Bedingung, unter welcher beide Bestandtheile immer vereint eintreten, war das Verlassen der an den Sas vom Grund gebundenen Erkenntnisweise, welche hingegen zum Dienste des Willens, wie auch zur Wissenschaft, die allein taugliche ist. — Auch das Wohlgefallen, das durch die Betrachtung des Schöznen erregt wird, werden wir aus jenen beiden Bestandtheilen hervorgehn sehn, und zwar bald mehr aus dem einen, bald mehr aus dem andern, je nachdem der Gegenstand der ästhetischen Konztemplation ist.

Alles Wollen entspringt aus Bedürfniß, also aus Mangel, also aus Leiden. Diesem macht die Erfüllung ein Ende: jedoch gegen einen Bunsch, der erfüllt wird, bleiben wenigstens zehn versagt: ferner, das Begehren dauert lange, die Forderungen gehn ins Unendliche: die Erfüllung ist kurz und kärglich gemessen. Sogar aber ist die endliche Befriedigung selbst nur scheinbar: der erfüllte Bunsch macht gleich einem neuen Platz: jener ist ein erstannter, dieser ein noch unerkannter Irrthum. Dauernde, nicht mehr weichende Befriedigung kann kein erlangtes Objekt des Bollens geben: sondern es gleicht immer nur dem Almosen, das dem Bettler zugeworfen, sein Leben heute fristet, um seine Quaal auf Morgen zu verlängern. — Darum nun, so lange unser Beswußtseyn von unsern Willen erfüllt ist, solange wir dem Orange

ber Winsche, mit seinem steten Hossen und Fürchten, hingegeben sind, so lange wir Subjekt des Wollens sind, wird uns nimmermehr dauerndes Glück noch Ruhe. Ob wir jagen oder slieben, Unheil sürchten oder nach Genuß streben, ist im Wesentlichen einerlei: die Sorge sür den stets fordernden Willen, gleichwiel in welcher Gestalt, erfüllt und bewegt fortdauernd das Bewußtseyn: ohne Ruhe aber ist durchaus kein wahres Wohlseyn möglich. So liegt das Subjekt des Wollens beständig auf dem drehenden Rade des Irion, schöpft immer im Siebe der Dandiden, ist der ewig schmachtende Tantalus.

Wann aber außerer Anlaß ober innere Stimmung uns plotzlich aus dem endlosen Strome des Wollens heraushebt, die Erkenntniß dem Sklavendienste des Willens entreißt, die Ausmerksamkeit nun nicht mehr auf die Motive des Wollens gerichtet wird, sondern die Dinge frei von ihrer Beziehung auf den Willen auffaßt, also ohne Interesse, ohne Subjektivität, rein objektiv sie betrachtet, ihnen ganz hingegeden, sofern sie bloß Vorstellungen, nicht sofern sie Motive sind: dann ist die auf jenem ersten Wege des Wollens immer gesuchte, aber immer entsliehende Ruhe mit einem Male von selbst eingetreten, und uns ist vollig wohl. Es ist der schmerzenslose Zustand, den Epikuros als das höchste Gut und als den Zuskand der Götter pries: denn wir sind, für jenen Augenblick, des schnöden Willensdranges entliedigt, wir seiern den Sabbath der Zuchthausarbeit des Wollens, das Rad des Irion steht still.

Dieser Zustand ist aber eben der, welchen ich oben beschrieb als erforderlich zur Erkenntniß der Idee, als reine Kontemplation, Ausgehn in der Anschauung, Berlieren ins Objekt, Bergessen aller Individualität, Aushebung der dem Satz vom Grunde solzgenden und nur Relationen fassenden Erkenntnisweise, wobei zus gleich und unzertrennlich das angeschaute einzelne Ding zur Idee seiner Gattung, das erkennende Individuum zum reinen Subjekt des willenlosen Erkennens sich erhebt, und nun Beide als solche nicht mehr im Strome der Zeit und aller andern Relationen stehn. Es ist dann einerlei, ob man aus dem Kerker ober aus dem Palast die Sonne untergehn sieht.

Innere Stimmung, Uebergewicht des Erkennens über das Wollen, kann unter jeder Umgebung diesen Zustand hervorrufen.

Dies zeigen uns jene trefflichen Niederlander, welche solche rein objektive Anschauung auf die unbedeutendesten Gegenstände richteten und ein dauerndes Denkmal ihrer Objektivität und Geistestruhe im Stilleben hinstellten, welches der asthetische Beschauer nicht ohne Rührung betrachtet, da es ihm den ruhigen, stillen, willensfreien Gemuthszustand des Künstlers vergegenwärtigt, der nothig war, um so unbedeutende Dinge so objektiv anzuschauen, so ausmerksam zu betrachten und diese Anschauung so besonnen zu wiederholen: und indem das Bild auch ihn zur Theilnahme an solchen Zustand auffordert, wird seine Rührung oft noch verzmehrt durch den Gegensatz der eigenen, unruhigen, durch heftiges Wollen getrübten Gemüthsversassung, in der er sich eben bessindet. Im selben Geiste haben oft Landschaftsmaler, besonders Ruisdael, höchst unbedeutende landschaftliche Gegenstände gemalt, und badurch dieselbe Wirkung noch erfreulicher hervorgebracht.

So viel leistet ganz allein die innere Kraft eines kunstleri= schen Gemuthes: aber erleichtert und von Außen befordert wird jene rein objektive Gemuthsstimmung durch entgegenkommende Objekte, durch die zu ihrem Unschauen einladende, ja sich aufbringende Fülle der schönen Natur. Ihr gelingt es, so oft sie mit einem Male unserm Blicke sich aufthut, fast immer, uns, wenn auch nur auf Augenblicke, ber Subjektivität, dem Skla: vendienste des Willens zu entreißen und in den Zustand des rei= nen Erkennens zu versetzen. Darum wird auch der von Leiden= schaften, ober Noth und Sorge Gequalte burch einen einzigen freien Blick in die Natur so ploglich erquickt, erheitert und auf= gerichtet: ber Sturm ber Leidenschaften, ber Drang bes Wunsches und der Furcht und alle Quaal des Wollens sind dann so= gleich auf eine wundervolle Art beschwichtigt. Denn in dem Au= genblicke, wo wir, vom Wollen losgerissen, uns dem reinen wil= lenlosen Erkennen hingegeben haben, sind wir gleichsam in eine andre Welt getreten, wo Alles, was unsern Willen bewegt und dadurch uns so heftig erschüttert, nicht mehr ist. Jenes Freiwerden der Erkenntnis hebt uns aus dem Allen eben fo fehr und ganz heraus, wie der Schlaf und der Traum: Gluck und Un= gluck sind verschwunden: wir sind nicht mehr das Individuum, es ift vergessen, sondern nur noch reines Subjekt der Erkenntniß: wir sind nur noch ba als das eine Weltauge, was aus allen

erkennenben Wesen blickt, im Menschen allein aber völlig frei vom Dienste des Willens werben kann, wodurch aller Unterschied der Individualität so gänzlich verschwindet, daß es alsbann einerlei ift, ob das schauende Auge einem machtigen Konig, oder einem gepeinigten Bettler angehört. Denn weber Gluck noch Jammer wird über jene Granze mit hinüber genommen. So nahe liegt uns beständig ein Gebiet, auf welchem wir allem unserm Jammer ganzlich entronnen sind: aber wer hat die Kraft, sich lange barauf zu erhalten? Sobald irgend eine Beziehung eben jener also rein angeschauten Objekte zu unserm Willen, zu unsrer Person, wieder ins Bewußtseyn tritt, hat der Zauber ein Ende: wir fallen zuruck in die Erkenntniß, welche der Sat vom Grunde beherrscht, erkennen nun nicht mehr die Idee, sondern das ein: zelne Ding, bas Glieb einer Kette, zu der auch wir gehören, und wir sind allem unserm Jammer wieder hingegeben. — Die meisten Menschen stehen, weil ihnen Objektivität, b. i. Geniali: tat, ganzlich abgeht, fast immer auf diesem Standpunkt. sind sie nicht gern allein mit der Natur: sie brauchen Gesellschaft, wenigstens ein Buch. Denn ihr Erkennen bleibt dem Willen dienstbar: sie suchen daher an den Gegenständen nur die etwanige Beziehung auf ihren Willen, und bei Allem, mas keine solche Beziehung hat, ertont in ihrem Innern, gleichsam wie ein Grundbaß, ein beständiges, trostloses "Es hilft mir nichts:" das durch erhalt in der Einsamkeit auch die schönste Umgebung ein obes, finsteres, fremdes, feindliches Unsehn für sie.

Jene Seeligkeit bes willenlosen Anschauens ist es endlich auch, die über die Vergangenheit und Entsernung einen so wun: bersamen Zauber verbreitet und sie in so sehr verschönerndem Lichte uns darstellt, durch eine Selbstäuschung. Denn indem wir längst vergangene Tage, an einem fernen Orte verlebt, und vergegenwärtigen, sind es die Objekte allein, welche unsre Phantasie zurückruft, nicht das Subjekt des Willens, das seine unsheilbaren Leiden damals eben sowohl mit sich herumtrug, als jetzt: aber diese sind vergessen, weil sie seitdem schon oft andern Platz gemacht haben. Nun wirkt die objektive Anschauung in der Erinnerung eben so, wie die gegenwärtige wirken würde, wenn wir es über uns vermöchten, uns willensfrei ihr hinzugesben. Daher kommt es, daß besonders wann mehr als gewöhn:

lich irgend eine Noth uns beangstiget, die plogliche Erinnerung an Scenen der Bergangenheit und Entfernung wie ein verlore= nes Paradies an uns vorüberfliegt. Bloß das Objektive, nicht das Individuell=Subjektive ruft die Phantafie zuruck, und wir bilben uns ein, daß jenes Objektive damals eben so rein, von keiner Beziehung auf ben Willen getrübt vor uns gestanden habe, wie jetzt sein Bild in ber Phantafie: dar boch vielmehr die Beziehung ber Objekte auf unser Wollen uns damals Quaal schuf, so gut wie jest. Wir konnen burch die gegenwartigen Objekte eben sowohl, wie durch die entfernten, uns allem Leiden entziehn, sobald wir uns zur rein objektiven Betrachtung berselben erhe= ben und so die Musion hervorzubringen vermögen, daß allein jene Objekte, nicht wir selbst gegenwartig waren: bann werden wir, bes leidigen Selbst entledigt, als reines Subjekt des Erken= nens mit jenen Objekten völlig Eins, und so fremt unfre Noth ihnen ist, so fremb ist sie, in solchen Augenblicken, uns selbst. Die Welt als Vorstellung ift dann allein noch übrig, und die Welt als Wille ist verschwunden.

Durch alle diese Betrachtungen wunsche ich deutlich gemacht zu haben, welcher Art und wie groß der Antheil sei, den am afthetischen Wohlgefallen die subjektive Bedingung deffelben hat, namlich die Befreiung des Erkennens vom Dienste des Willens, das Vergessen seines Selbst als Individuums und die Erhöhung des Bewußtseyns zum reinen, willenlosen, zeitlosen, von allen Relationen unabhängigen 'Subjekt des Erkennens. Mit bieser subjektiven Seite der asthetischen Beschauung tritt als nothwen= diges Korrelat immer zugleich die objektive Seite derselben ein, die intuitive Auffassung der Idee. Bevor wir uns aber zur na= heren Betrachtung dieser und zu den Leistungen der Kunst in Beziehung auf dieselbe wenden, ist es zwedmäßiger, noch etwas bei der subjektiven Seite des afthetischen Wohlgefallens zu verweilen, um deren Betrachtung durch die Erdrterung des von ihr allein abhängigen und durch eine Modifikation derselben entstehenden Eindrucks des Erhabenen zu vollenden. Danach wird unfre Untersuchung des afthetischen Wohlgefallens, durch die Betrachtung der objektiven Seite desselben, ihre ganze Boll= ståndigkeit erhalten.

Dem Bisherigen aber gehören vorerst noch folgende Bemer= kungen an. Das Licht ift das Erfreulichste der Dinge: es ift das Symbol alles Guten und Heilbringenden geworden. allen Religionen bezeichnet es das ewige Beil, und die Finsterniß Ormuzd wohnt im reinsten Lichte, Ahriman die Verdammniß. in ewiger Nacht. In Dante's Paradiese sieht es ungefähr aus wie im Baurhall zu London, indem alle seeligen Geister daselbst als Lichtpunkte erscheinen, die sich zu regelmäßigen Figuren zusammenstellen. Die Abwesenheit bes Lichtes macht- uns unmittel: bar traurig; seine Wiederkehr beglückt: die Farben erregen un: mittelbar ein lebhaftes Ergogen, welches, wenn sie transparent sind, den höchsten Grad erreicht. Dies Alles kommt allein daber, daß das Licht das Korrelat und die Bedingung der vollkom= mensten anschaulichen Erkenntnisweise ist, der einzigen, die un: mittelbar durchaus nicht den Willen affizirt. Denn das Sehn ist gar nicht, wie die Affektion der andern Sinne, an sich, unmittelbar und burch seine finnliche Wirkung, einer Unnehmlichkeit ober Unannehmlichkeit ber Empfindung im Organ fabig, b.h. hat keine unmittelbare Berbindung mit dem Willen: sondern erst die im Verstande entspringende Unschauung kann eine solche ha: ben, die dann in der Relation des Objekts zum Willen liegt. Schon beim Gehör ist dies anders: Tone konnen unmittelbar Schmerz erregen und auch unmittelbar sinnlich, ohne Bezug auf Harmonie oder Melodie, angenehm seyn. Das Getaft, als mit dem Gefühl des ganzen Leibes Eines, ist diesem unmittelbaren Einfluß auf den Willen noch mehr unterworfen: doch giebt es noch ein schmerz= und wollustloses Tasten. Gerücke aber sind immer angenehm ober unangenehm: Geschmäcke noch mehr. beiden letztern Sinne sind also am meisten mit dem Willen inquinirt: daher sind sie immer die unedelsten und von Kant die subjektiven Sinne genannt worden. Die Freude über das Licht ist also in der That nur die Frende über die objektive Möglich: keit ber reinsten und vollkommensten anschaulichen Erkenntnisweise und als solche daraus abzuleiten, daß das reine von allem Wollen befreite und entledigte Erkennen hochst erfreulich ist und schon als solches einen großen Antheil am afthetischen Genusse hat. — Aus dieser Ansicht des Lichtes ist wieder die unglaublich große Schönheit abzuleiten, die wir der Abspiegelung der Objekte im Wasser zuerkennen. Jene leichteste, schnellste, feinste Art der Einwirkung von Körpern auf einander, sie, der auch wir die dei weitem vollkommenste und reinste unsrer Wahrnehmungen verdanken: die Einwirkung mittelst zurückgeworfener Lichtstrahlen: diese wird uns hier ganz deutlich, übersehbar und vollständig in Ursach und Wirkung, und zwar im Großen, vor die Augen gebracht: daher unsre ästhetische Freude darüber, die der Hauptsache nach ganz im subjektiven Grund des ästhetischen Wohlgefallens wurzelt und Freude über das reine Erkennen und seine Wege ist\*).

### §. 39.

An alle diese Betrachtungen nun, welche den subjektiven Theil des asthetischen Wohlgefallens hervorheben sollen, also dies sed Wohlgefallen, sofern es Freude über das bloße, anschauliche Erkennen als solches, im Segensatz des Willens, ist, — schließt sich, als unmittelbar damit zusammenhängend, folgende Erkläzung derjenigen Stimmung, welche man das Sefühl des Erhabenen genannt hat.

Es ist schon oben bemerkt, daß das Versetzen in den Zu= stand des reinen Anschauens am leichtesten eintritt, wenn die Gegenstände demselben entgegenkommen, d. h. durch ihre mannig= faltige und zugleich bestimmte und deutliche Gestalt leicht zu Re= prasentanten ihrer Ideen werden, worin eben die Schönheit, im objektiven Sinne, besteht. Vor Allem hat die schöne Natur diese Eigenschaft und gewinnt badurch selbst dem Unempfindlichsten we= nigstens ein flüchtiges asthetisches Wohlgefallen ab: ja, es ist so auffallend, wie besonders die Pflanzenwelt zur asthetischen Betrach= tung auffordert und sich gleichsam berselben aufdringt, daß man sagen möchte, dieses Entgegenkommen ftande damit in Berbin= dung, daß diese organischen Wesen nicht selbst, wie die thieris ichen Leiber, unmittelbares Objekt der Erkenntniß sind, daher sie des fremden verständigen Individuums bedürfen, um aus der Belt des blinden Wollens in die der Worstellung einzutreten, wes= halb sie gleichsam nach diesem Eintritt sich sehnten, um wenig=

<sup>\*)</sup> Hiezu Kap. 33 bes zweiten Banbes.

stens mittelbar zu erlangen, was ihnen unmittelbar versagt ist. 3ch lasse übrigens biesen gewagten und vielleicht an Schwarmerei gränzenden Gedanken ganz und gar dahingestellt senn, da nur eine sehr innige und hingebende Betrachtung der Natur ihn erregen ober rechtfertigen kann. So lange nun bieses Entgegenkommen der Natur, die Bedeutsamkeit und Deutlichkeit ihrer Formen, aus benen die in ihnen individualisirten Ideen uns leicht ansprechen, es ift, die uns aus der bem Willen dienstbaren Erkenntniß bloßer Relationen in die afthetische Kontemplation versetzt und eben da: mit zum willensfreien Subjekt des Erkennens erhebt; so lange ift es bloß das Schone, was auf uns wirkt, und Gefühl der Schon: heit was erregt ift. Wenn nun aber eben jene Gegenstande, deren bedeutsame Gestalten uns zu ihrer reinen Kontemplation einladen, gegen den menschlichen Willen überhaupt, wie er in seiner Objektität, dem menschlichen Leibe, sich darstellt; ein feindliches Verhältniß haben, ihm entgegen sind, burch ihre allen Widerstand aufhebende Uebermacht ihn bedrohen, oder vor ihrer un: ermeßlichen Größe ihn bis zum Nichts verkleinern; ber Betrach: ter aber bennoch nicht auf bieses sich aufdringende feindliche Berhaltniß zu seinem Willen seine Aufmerksamkeit richtet; sondern, obwohl es wahrnehmend und anerkennend, sich mit Bewußtseyn davon abwendet, indem er sich von seinem Willen und dessen Berhaltnissen gewaltsam lobreißt und allein ber Erkenntniß hin: gegeben, eben jene bem Willen furchtbaren Gegenstände als rei: nes willensloses Subjekt des Erkennens ruhig kontemplirt, ihre jeder Relation fremde Idee allein auffassend, daher gerne bei ihrer Betrachtung weilenb, folglich eben dadurch über sich selbst, seine Person, sein Wollen und alles Wollen hinausgehoben wird: dann erfüllt ihn das Gefühl des Erhabenen: er ist im Zustand der Erhebung, und deshalb nennt man auch den solchen Zustand veranlassenden Gegenstand erhaben. Was also das Gefühl des Erhabenen von dem des Schönen unterscheibet, ist dieses: beim Schönen hat das reine Erkennen ohne Kampf die Oberhand gewonnen, indem die Schönheit des Objekts, d. h. dessen die Er kenntniß seiner Idee erleichternde Beschaffenheit, den Willen und die seinem Dienste frohnende Erkenntniß ber Relationen, ohne Widerstand und baher unmerklich aus dem Bewußtsenn entfernte und dasselbe als reines Subjekt des Erkennens übrig ließ, so

daß selbst keine Erinnerung an den Willen nachbleibt: hingegen bei dem Erhabenen ift jener Zustand des reinen Erkennens aller= erst gewonnen durch ein bewußtes und gewaltsames Losreißen von den als ungunstig erkannten Beziehungen desselben Objekts jum Willen, durch ein freies, von Bewußtseyn begleitetes Erheben über den Willen und die auf ihn sich beziehende Erkennt= niß. Diese Erhebung muß mit Bewußtseyn nicht nur gewonnen, sondern auch erhalten werden und ist daher von einer steten Er= innerung an den Willen begleitet, doch nicht- an ein einzelnes, individuelles Wollen, wie Furcht ober Wunsch, sondern an das menschliche Wollen überhaupt, sofern es durch seine Objektität, ben menschlichen Leib, allgemein ausgedrückt ist. Trate ein realer einzelner Willensakt ins Bewußtseyn, burch wirkliche, personliche Bedrängniß und Gefahr vom Gegenstande; so wurde der also wirklich bewegte individuelle Wille alsbald die Oberhand gewin= nen, die Ruhe der Kontemplation unmöglich werden, der Ein= bruck des Erhabenen verloren gehn, indem er der Angst Plat macht, in welcher das Streben des Individuums, sich zu retten, jeden andern Gebanken verdrängte. — Einige Beispiele werden sehr viel beitragen, diese Theorie des Aesthetisch = Erhabenen deut= lich zu machen und außer Zweisel zu setzen: zugleich werden sie die Verschiedenheit der Grade jenes Gefühls des Erhabenen zei= Denn ba dasselbe mit dem des Schönen in der Hauptbegen. stimmung, dem reinen, willensfreien Erkennen und der mit dem= selben nothwendig eintretenden Erkenntniß der außer aller durch ben Satz des Grundes bestimmten Relation stehenden Ideen, Eines ist und nur durch einen Zusat, namlich die Erhebung über das erkannte feindliche Verhältniß eben des kontemplirten Objekts zum Willen überhaupt, sich vom Gefühl des Schönen unterscheidet; so entstehn, je nachdem dieser Zusatz stark, laut, dringend, nah, oder nur schwach, fern, bloß angedeutet ist, mehrere Grade des Erhabenen, ja Uebergänge des Schönen zum Erhabenen. Ich halte es der Darstellung angemessener, diese Uebergange und über= haupt die schwächeren Grade des Eindrucks des Erhabenen zuerst in Beispielen vor die Augen zu bringen, obwohl Diejenigen, deren asthetische Empfänglichkeit überhaupt nicht sehr groß und deren Phantasie nicht lebhaft ist, bloß die später folgenden Beispicle der höheren, deutlicheren Grade jenes Eindrucks verstehn werden,

an welche allein sie sich baher zu halten und die zuerst anzusührenden Beispiele der sehr schwachen Grade des besagten Eindrucks auf sich beruhen zu lassen haben.

Wie der Mensch zugleich ungestühmer und sinsterer Drang des Wollens (bezeichnet durch den Pol der Genitalien als seinen Brennpunkt) und ewiges, freies, heiteres Subjekt bes reinen Erkennens (bezeichnet durch den Pol des Gehirns) ist; so ist, die= fem Gegensatz entsprechend, die Sonne zugleich Quelle des Lichtes, der Bedingung zur vollkommensten Erkenntnißart, und eben baburch bes erfreulichsten ber Dinge, — und Duelle ber Bar= me, der ersten Bedingung alles Lebens, b. i. aller Erscheinung des Willens auf den höheren Stufen derfelben. Was daher für ben Willen die Warme, bas ift für bie Erkenntniß das Licht. Das Licht ist eben daher der größte Demant in der Krone der Schonheit und hat auf die Erkenntniß jedes schonen Gegenstandes den entschiedensten Einfluß: seine Anwesenheit überhaupt ist unerläßliche Bedingung; seine gunftige Stellung erhöht auch die Schönheit des Schönsten. Vor allem Andern aber wird das Schone der Baukunst durch seine Gunst erhoht, durch welche jedoch selbst das Unbedeutendeste zum schönen Gegenstande wird. — Sehn wir nun im strengen Winter, bei ber allgemeinen Erstarrung der Natur, die Strahlen der niedrig stehenden Sonne von steinernen Massen zurückgeworfen, wo sie erleuchten, ohne zu warmen, also nur ber reinsten Erkenntnisweise, nicht dem Willen gunstig sind; so versett die Betrachtung der schönen Wirkung des Lichtes auf diese Massen, uns, wie alle Schönheit, in den Zustand des reinen Erkennens, der jedoch hier durch die leise Erinnerung an ben Mangel ber Erwarmung burch eben jene Strahlen, also des belebenden Princips, schon ein gewisses Er: heben über das Interesse des Willens verlangt, eine leise Aufforderung zum Verharren im reinen Erkennen, mit Abwendung von allem Wollen, enthält, eben daburch aber ein Uebergang vom Gefühl bes Schönen zu dem des Erhabenen ist. Es ist schwächste Anhauch des Erhabenen am Schönen, welches lettere selbst hier nur in geringem Grade hervortritt. Ein fast noch eben fo schwaches Beispiel ist folgendes.

Bersetzen wir uns in eine sehr einsame Gegend, mit unbesschränktem Horizont, unter völlig wolkenlosem Himmel, Baume

und Pflanzen in ganz unbewegter Luft, keine Thiere, keine Men= schen, keine bewegte Gewasser, die tiekste Stille; — so ist solche Umgebung wie ein Aufruf zum Ernst, zur Kontemplation, mit kobreißung von allem Wollen und bessen Durftigkeit: eben dieses aber giebt schon einer folchen, bloß einsamen und tiefruhenden Umgebung einen Anstrich des Erhabenen. Denn weil sie für den bes steten Strebens und Erreichens bedürftigen Willen keine Objekte darbietet, weder gunstige noch ungunstige, so bleibt nur der Zustand der reinen Kontemplation übrig, und wer dieser nicht sähig ist, wird der Leere des nichtbeschaftigten Willens, der Quaal der kangenweile mit beschämender Herabsetzung Preis gegeben. Sie giebt insofern ein Maaß unseres eigenen intellektualen Wer= thes, für welchen überhaupt der Grad unfrer Fähigkeit zum Er= tragen ober Lieben ber Einsamkeit ein guter Maakstab ist. Die geschilderte Umgebung giebt also ein Beispiel des Erhabenen in niebrigem Grad, indem in ihr dem Zustand des reinen Erkennens, in seiner Ruhe und Allgenugsamkeit, als Kontraft, eine Erinne= rung an die Abhängigkeit und Armsaligkeit bes eines steten Trei= bens bedürftigen Willens beigemischt ist.

Lassen wir nun aber eine solche Gegend auch der Pstanzen entsblößt senn und nur nackte Felsen zeigen; so wird, durch die ganzeliche Abwesenheit des zu unserer Subsissenz nothigen Organischen, der Wille schon geradezu beängstigt: die Dede gewinnt einen furchtsbaren Charakter; unsre Stimmung wird mehr tragisch: die Ershebung zum reinen Erkennen geschieht mit entschiedenerem Loszeisen vom Interesse des Willens, und indem wir im Zustande des reinen Erkennens beharren, tritt das Gefühl des Erhabenen deutlich hervor.

In noch höherem Grade kann es folgende Umgebung veranlassen. Die Natur in stürmischer Bewegung; Helldunkel, durch
drohende schwarze Gewitterwolken; ungeheure, nackte, herabhangende Felsen, welche durch ihre Verschränkung die Aussicht verschließen; rauschende schäumende Gewässer; gänzliche Dede; Wehklage der durch die Schluchten streichenden Luft. Unfre Abhangigkeit, unser Kampf mit der seindlichen Natur, unser darin gebrochener Wille, tritt uns jeht anschaulich vor Augen: so lange
aber nicht die personliche Bedrängnis die Oberhand gewinnt, sondern wir in afthetischer Beschauung bleiben, blickt durch jenen

Kampf der Natur, durch jenes Bild des gebrochenen Willens, das reine Subjekt des Erkennens durch und faßt ruhig, unerschüttert, nicht mitgetroffen (unconcerned), an eben den Gegensständen, welche dem Willen drohend und furchtbar sind, die Ideen auf. In diesem Kontrast eben liegt das Gesühl des Ershabenen.

Aber noch mächtiger wird ber Eindruck, wenn wir den Kampf ber emporten Naturkrafte im Großen vor Augen haben, wenn in jener Umgebung ein fallender Strom durch sein Toben uns die Möglichkeit die eigene. Stimme zu hören benimmt; ober wenn wir am weiten, im Sturm emporten Meere stehn: häuserhohe Wellen steigen und finken, gewaltsam gegen schroffe Uferklippen geschlagen, spritzen sie ben Schaum hoch in die Luft, der Sturm heult, das Meer brullt, Blige aus schwarzen Wolken zucken und Donnerschläge übertonen Sturm und Meer. erreicht im unerschütterten Zuschauer dieses Auftritts die Duplici= tat seines Bewußtseyns die hochste Deutlichkeit: er empfindet sich zugleich als Individuum, als hinfällige Willenserscheinung, die der geringste Schlag jener Krafte zertrummern kann, hulflos gegen die gewaltige Natur, abhängig, dem Zufall Preis gegeben, ein verschwindendes Nichts, ungeheuren Mächten gegenüber; und dabei nun zugleich als ewiges ruhiges Subjekt des Erkennens, das, als Bedingung alles Objekts, der Träger eben dieser ganzen Welt ist und der furchtbare Kampf der Natur nur seine Borstellung, es selbst in ruhiger Auffassung der Ideen, frei und -fremd allem Wollen und allen Nothen. Es ist der volle Eindruck des Erhabenen. Hier veranlaßt ihn der Anblick einer dem Individuo Vernichtung drohenden, ihm ohne allen Vergleich überlegenen Macht.

Auf ganz andere Weise kann er entstehn bei der Vergegens wärtigung einer bloßen Größe in Raum und Zeit, deren Unermeßlichkeit das Individuum zu Nichts verkleinert. Wir können die erstere Art das Dynamisch=, die zweite das Mathematisch= Erhabene nennen, Kants Benennungen und seine richtige Einstheilung beibehaltend, obgleich wir in der Erklärung des innern Wesens jenes Eindrucks ganz von ihm abweichen und weder morralischen Reslexionen, noch Hypostasen aus der scholastischen Phislosophie einen Antheil dabei zugestehn.

Benn wir uns in die Betrachtung der unendlichen Große der Welt in Raum und Zeit verlieren, den verflossenen Jahrtausenden und den kommenden nachsinnen, — oder auch wenn der nächtliche Himmel uns zahllose Welten wirklich vor Augen bringt, und so die Unermeglichkeit der Welt auf das Bewußtseyn ein= dringt; — so fühlen wir uns selbst zu Nichts verkleinert, fühlen uns als Individuum, als belebter Leib, als vergängliche Wil= lenserscheinung, wie ein Tropfen im Ocean, bahin schwinden, ins Nichts zerfließen. Aber zugleich erhebt sich gegen solches Ge= spenst unsrer eigenen Nichtigkeit, gegen solche lügende Unmöglich= feit, bas unmittelbare Bewußtseyn, daß alle diese Welten ja nur in unserer Vorstellung basind, nur als Modisikationen des ewigen Subjetts bes reinen Erkennens, als welches wir uns finden, so= bald wir die Individualität vergessen, und welches der nothwendige, der bedingende Träger aller Welten und aller Zeiten ist. Die Größe der Welt, die uns vorher beunruhigte, ruht jest in . uns: unfre Abhängigkeit von ihr wird aufgehoben durch ihre Abhängigkeit von uns. — Dieses Alles kommt jedoch nicht fofort in die Reflexion, sondern zeigt-sich als ein nur gefühltes Bewußt= senn, daß man, in irgend einem Sinne (ben allein die Philoso= phie deutlich macht), mit der Welt Eines ist und daher durch ihre Unermeßlichkeit nicht niedergebrückt, sondern gehoben wird. Es ist das gefühlte Bewußtseyn Dessen, was die Bedas in so mannigfaltigen Wendungen wiederholt aussprechen, wie: hae omnes creaturae in totum ego sum, et praeter me aliud ens non (Oupnek'hat. Vol. I. p. 122.) Es ist Erhebung über bas eigene Individuum, Gefühl des Erhabenen.

Auf eine ganz unmittelbare Weise erhalten wir diesen Einsbruck des mathematisch=Erhabenen schon durch einen Raum, der zwar gegen das Weltgebäude betrachtet klein ist, der aber dadurch daß er uns unmittelbar ganz mahrnehmbar geworden ist, nach allen drei Dimensionen mit seiner ganzen Größe auf uns wirkt, welche hinreicht, das Maaß unsers eigenen Leibes fast unendlich klein zu machen. Dies kann ein sur die Wahrnehmung leerer Raum nie, daher nie ein offener, sondern nur ein durch die Begränzung nach allen Dimensionen unmittelbar wahrnehmbarer, also ein sehr hohes und großes Gewölbe, wie das der Peterkklirche in Rom, oder der Paulskirche in London. Das Gefühl des Er-

habenen entsteht hier durch das Innewerden des verschwindenden Nichts unseres eigenen Leibes vor einer Größe, die andererseits felbst wieder nur in unsrer Worstellung liegt und deren Träger wir als erkennendes Subjekt sind, also hier wie überall durch den Kontrast der Unbedeutsamkeit und Abhängigkeit unseres Selbst als Individuums, als Willenserscheinung, gegen bas Bewußtseyn unserer als reinen Subjekts bes Erkennens. Gelbst bas Gewölbe des gestirnten Himmels wirkt, wenn es ohne Reslexion betrachtet wird, nur eben so wie jenes steinerne Gewolbe, und nicht mit seiner wahren, sondern nur mit seiner scheinbaren Große. — Man: che Gegenstände unserer Anschauung erregen den Eindruck des Erhabenen dadurch, daß, sowohl vermoge ihrer raumlichen Große, als ihres hohen Alters, also ihrer zeitlichen Dauer, wir ihnen gegenüber uns zu Nichts verkleinert fühlen, und bennoch im Genusse ihres Anblicks schwelgen: der Art sind fehr hohe Berge, Aegyptische Pyramiden, kolossale Ruinen von hohem Alterthume.

Ja, auch auf bas Ethische läßt unsere Erklärung bes Erhabenen sich übertragen, nämlich auf Das, was man als ben erhabenen Charakter bezeichnet. Auch dieser nämlich entspringt baraus, daß der Wille nicht erregt wird durch Gegenstände, welche allerdings geeignet waren, ihn zu erregen; sonbern das Erkennen auch dabei die Oberhand behalt. Ein solcher Charakter wird demnach die Menschen rein objektiv betrachten, nicht aber nach den Beziehungen, welche sie zu seinem Willen haben konnten: er wird z. B. ihre Fehler, sogar ihren Haß und ihre Ungerechtigkeit gegen ihn felbst, bemerken, ohne badurch feinerfeits zum Haß erregt zu werden; er wird ihr Gluck ansehn, ohne Neid zu empfinden; er wird ihre guten Eigenschaften erkennen, ohne jedoch nahere Berbindung mit ihnen zu wunschen; er wird die Schonheit der Weiber wahrnehmen, ohne ihrer zu begehren. Gein personliches Gluck oder Ungluck wird ihn nicht stark affiziren, vielmehr wird er senn, wie Hamlet den Horatio beschreibt:

for thou hast been

As one, in suffering all, that suffers nothing; A man, that fortune's buffets and rewards Hast ta'en with equal thanks. etc. (A. 3. sc. 2.)

Denn er wird in seinem eigenen Lebenslauf und bessen Unfallen weniger sein individuelles, als das Loos der Menschheit über-

haupt erblicken und demnach sich dabei mehr erkennend, als leis dend verhalten.

### §. 40.

Beil bie Gegensatze sich erlautern, mag hier die Bemerkung ihre Stelle finden, daß bas eigentliche Gegentheil bes Erhabenen etwas ist, was man auf ben ersten Blick wohl nicht bafür er= kennt: das Reizende. Ich verstehe aber hierunter Dasjenige, was ben Willen, baburch baß es ihm bie Gewährung, die Erfül= lung, unmittelbar vorhält, aufregt. — Entstand das Gefühl bes Erhabenen badurch, daß ein dem Willen geradezu ungunftiger Gegenstand, Dhjekt der reinen Kontemplation wird, die dann nur durch eine stete Abwendung vom-Willen und Erhebung über sein Interesse erhalten wird, welches eben die Erhabenheit der Stimmung ausmacht; so zieht dagegen das Reizende ben Be= schauer aus der reinen Kontemplation, die zu jeder Auffassung des Schönen erfordert ift, herab, indem es seinen Willen, burch dem= selben unmittelbar zusagende Gegenstände, nothwendig aufreizt, wodurch der Betrachter nicht mehr reines Subjekt. des Erkennens bleibt, sondern zum bedürftigen, abhängigen Subjekt des Wollens wird. — Daß man gewöhnlich jedes Schöne von der heite= ren Art reizend nennt, ist ein, burch Mangel an richtiger Unterscheidung, zu weit gefaßter Begriff, den ich ganz bei Seite sehen, ja misbilligen muß. — Im angegebenen und erklärten Sinn aber, finde ich im Gebiete der Kunst nur zwei Arten des Reizenden und beibe ihrer unwürdig. Die eine, recht niebrige, im Stilleben der Niederlander, wenn es sich dahin verirrt, daß die dargestellten Gegenstände Eswaaren sind, die durch ihre täu= schende Darstellung nothwendig den Appetit darauf erregen, wel: des eben eine Aufregung des Willens ist, die jeder asthetischen Kontemplation des Gegenstandes ein Ende macht. Gemaltes Obst ist noch zulässig, ba es als weitere Entwickelung ber Blume und durch Form und Farbe als ein schönes Naturprodukt sich darbies tet, ohne daß man geradezu genothigt ist, an seine Eßbarkeit zu denken: aber leider sinden wir oft, mit tauschender Naturlichkeit, aufgetischte und zubereitete Speisen, Austern, Heeringe, Seekrebse, Butterbrod, Bier, Wein u. f. w., was ganz verwerflich ist. —

In der Historienmalerei und Bildhauerei besteht das Reizende in nackten Gestalten, deren Stellung, halbe Bekleidung und ganze Behandlungsart darauf hinzielt im Beschauer Lüsternheit zu erregen, wodurch die rein asthetische Betrachtung sogleich aufgehoben, also dem Zwecke der Kunst entgegengearbeitet wird. Dieser Fehler entspricht ganz und gar dem soeben an den Niederlandern gerügten. Die Antiken sind, bei aller Schönheit und völliger Nacktheit der Gestalten, sast immer davon frei, weil der Künstler selbst mit rein objektivem, von der idealen Schönheit erfülltem Geiste sie schon ist also in Geiste subjektiver, schnöder Begierde. — Das Reizende ist also in der Kunst überall zu vermeiden.

Es giebt auch ein Negativ=Reizenbes, welches noch verwerf: licher, als das eben erörterte Positiv=Reizende ist: und dieses ist das Ekelhaste. Eben wie das eigentlich Reizende erweckt es den Willen des Beschauers und zerstört dadurch die rein asthetische Betrachtung. Aber es ist ein heftiges Nichtwollen, ein Widersstreben, was dadurch angeregt wird: es erweckt den Willen, indem es ihm Gegenstände seines Abscheus vorhält. Daher hat man von je erkannt, daß es in der Kunst durchaus unzulässig sei, wo doch selbst das Häßliche, so lange es nicht ekelhaft ist, an der rechten Stelle gelitten werden kann, wie wir weiter unten sehn werden.

## §. 41.

Der Gang unfrer Betrachtung hat es nothwendig gemacht, die Erörterung des Erhabenen hier einzuschalten, wo die des Schönen erst zur Hälfte, bloß ihrer einen, der subjektiven, Seite nach vollendet war. Denn eben nur eine befondere Modisikation dieser subjektiven Seite war es, die das Erhabene vom Schönen unterschied. Ob nämlich der Zustand des reinen willenlosen Erkennens, den jede ästhetische Kontemplation voraussest und sordert, sich, indem das Objekt dazu einlud und hinzog, ohne Widerstand, durch bloßes Verschwinden des Willens aus dem Bewustseyn, wie von selbst einfand; oder ob derselbe erst errungen ward durch freie bewuste Erhebung über den Willen, zu welchem der kontemplirte Gegenstand selbst ein ungünstiges, seindliches Verhältniß hat, welchem nachzuhängen die Kontemplation

. ...-£

aufheben wurde; — dies ist der Unterschied zwischen dem Schosnen und dem Erhabenen. Im Objekte sind beide nicht wesentlich unterschieden: denn in jedem Fall ist das Objekt der asthetischen Betrachtung nicht das einzelne Ding, sondern die in demselben zur Offenbarung strebende Idee, d. h. abaquate Objektität des Willens auf einer bestimmten Stuse: ihr nothwendiges, wie sie selbst, dem Satz vom Grunde entzogenes Korrelat ist das reine Subjekt des Erkennens, wie das Korrelat des einzelnen Dinges das erkennende Individuum ist, welche beide im Gebiet des Satzes vom Grunde liegen.

Indem wir einen Gegenstand ichon nennen, sprechen wir dadurch aus, daß er Objekt unsrer asthetischen Betrachtung ist, welches zweierlei in sich schließt, einerseits nämlich, daß sein Un= blick uns objektiv macht, b. h. daß wir in der Betrachtung besselben nicht mehr unsrer als Individuen, sondern als reinen willenlosen Subjekts des Erkennens uns bewußt sind; und and= rerseits, daß wir im Gegenstande nicht das einzelne Ding, son= bern eine Ibee erkennen, welches nur geschehn kann, sofern unfre Betrachtung des Gegenstandes nicht bem Sat vom Grunde hin= gegeben ift, nicht seiner Beziehung zu irgend etwas außer ihm (welche zulett immer mit Beziehungen auf unfer Wollen zusam= menhangt) nachgeht, sondern auf dem Objekte selbst ruhet. Denn die Idee und das reine Subjekt des Erkennens treten als noth= wendige Korrelata immer zugleich ins Bewußtseyn, bei welchem Eintritt auch aller Zeitunterschied sogleich verschwindet, da beide dem Sate vom Grunde in allen seinen Gestaltungen völlig fremb find und außerhalb ber burch ihn gesetzten Relationen liegen, dem Regenbogen und der Sonne zu vergleichen, die an der steten Bewegung und Succession der fallenden Tropfen keinen Theil Daher, wenn ich z. B. einen Baum afthetisch, d. h. mit künstlerischen Augen betrachte, also nicht ihn, sondern seine Idee erkenne, es sofort ohne Bebeutung ift, ob es dieser Baum ober sein vor tausend Sahren blühender Borfahr ist, und eben so ob der Betrachter dieses, ober irgend ein anderes, irgendwann und irgendwo lebendes Individuum ist; mit dem Satz vom Grunde ist das einzelne Ding und das erkennende Individuum aufgeho= ben und nichts bleibt übrig, als die Idee und das reine Subjekt des Erkennens, welche zusammen die abaquate Objektitat des Willens auf dieser Stuse ansmachen. Und nicht allein der Zeit, sondern auch dem Raum ist die Idee enthoden: denn nicht die mir vorschwebende raumliche Gestalt, sondern der Ausdruck, die reine Bedeutung derselben, ihr innerstes Wesen, das sich mir aufschließt und mich anspricht, ist eigentlich die Idee und kann ganz dasselbe seyn, dei großem Unterschied der raumlichen Verhältnisse der Gestalt.

Da nun einerseits jedes vorhandene Ding rein objektiv und außer aller Relation betrachtet werden kann; da ferner auch andrerseits in jedem Dinge der Wille, auf irgend einer Stufe sei= ner Objektität, erscheint, und dasselbe sonach Ausdruck einer Idee ist; so ist auch jedes Ding schon. — Daß auch das Unbedeutendeste die rein objektive und willenlose Betrachtung zuläßt und daburch sich als schon bewährt, bezeugt das schon oben in dieser Hinsicht erwähnte Stilleben ber Niederlander. Schoner ift aber Eines als das Andere dadurch, daß es jene rein objektive Betrachtung erleichtert, ihr entgegenkommt, ja gleichsam dazu zwingt, wo wir es bann fehr schon nennen. Dies ift ber Fall theils ba= durch, daß es als einzelnes Ding, durch das sehr deutliche, rein bestimmte, durchaus bedeutsame Verhaltniß seiner Theile die Ibee seiner Gattung rein ausspricht und burch in ihm vereinigte Vollständigkeit aller seiner Gattung möglichen Leußerungen die Idee derselben vollkommen offenbart, so daß es dem Betrachter den Uebergang vom einzelnen Ding zur Idee und eben damit auch ben Zustand der reinen Beschaulichkeit sehr erleichtert; theils liegt jener Vorzug besonderer Schönheit eines Objekts darin, daß. die Idee selbst, die uns aus ihm anspricht, eine hohe Stufe der Objektität des Willens und daher durchaus bedeutend und vielfagend sei. Darum ist der Mensch vor allem Andern schön und die Offenbarung seines Wesens das höchste Ziel der Kunst. Menschliche Gestalt und menschlicher Ausbruck sind bas bebeutendeste Objekt der bildenden Kunst, so wie menschliches Handeln das bedeutendeste Objekt der Poesie. — Es hat aber bennoch jedes Ding seine eigenthumliche Schönheit: nicht nur jedes Drganische und in der Einheit einer Individualität fich barftellende; sondern auch jedes Unorganische, Formlose, ja jedes Artefakt. Denn alle diese offenbaren die Ideen, durch welche der Wille sich auf den untersten Stufen objektivirt, geben gleichsam die tiefsten

verhallenden Baßtone der Natur an. Schwere, Starrheit, Fluf= sigkeit, Licht u. s. w. sind die Ibeen, welche sich in Felsen, Ge= bauben, Gewassern aussprechen. Die schone Gartenkunst und Baukunst können nichts weiter, als ihnen helfen, jene ihre Eigenschaften beutlich, vielseitig und vollständig zu entfalten, ihnen Ge= legenheit geben, sich rein auszusprechen, wodurch sie eben zur ästhetischen Beschauung auffordern und dieselbe erleichtern. Des leisten dagegen schlechte Gebäude und Gegenden, welche die Na= tur vernachlässigte oder die Runst verdarb, wenig oder gar nicht: dennoch können auch aus ihnen jene allgemeinen Grundideen der Natur nicht ganz verschwinden. Den sie suchenden Betrachter sprechen sie auch hier an, und selbst schlechte Gebäude u. bgl. sind noch einer asthetischen Betrachtung fähig: die Ideen der all= gemeinsten Eigenschaften ihres Stoffes sind noch in ihnen erkenn= bar, nur daß die ihnen kunstlich gegebene Form kein Erleich= terungsmittel, ja vielmehr ein Hinderniß ist, das die afthetische Betrachtung erschwert. Auch Artefakta bienen folglich bem Aus= druck von Ibeen: nur ist es nicht die Idee des Artefakts, die aus ihnen spricht, sonbern bie Ibee bes Materials, dem man diese kunstliche Form gab. In der Sprache der Scholastiker läßt sich dieses sehr bequem mit zwei Worten ausdrücken, nämlich im Urtefakt spricht sich die Idee seiner korma substantialis, nicht die seiner forma accidentalis aus, welche lettere auf keine Ibee, son= bern nur auf einen menschlichen Begriff, von bem sie ausgegan-Es versteht sich, daß hier mit dem Artefakt aus= gen, leitet. drucklich kein Werk der bildenden Kunst gemeint ist. verstanden die Scholastiker in der That unter forma substantialis Dasjenige, was ich den Grad der Objektivation des Willens in einem Dinge nenne. Wir werben sogleich, bei Betrachtung ber ichonen Baukunst, auf den Ausdruck der Idee des Materials duruckkommen. — Unster Ansicht zufolge können wir nun aber nicht dem Platon beistimmen, wenn er (De Rep. X., pp. 284, 285, et Parmen. p. 79, ed. Bip.) behauptet, Tisch und Stuhl. druckten die Ideen Tisch und Stuhl aus; sondern wir sagen, daß sie die Ideen ausdrücken, die schon in ihrem bloßen Material als solchem sich aussprechen. Schon Platons nachste Schüler haben, wie und Affinoos (introductio in Platonicam philosophiam, cap. 9.) berichtet, geleugnet, daß es Ibeen von Artefakten gabe. —

Bei dieser Gelegenheit mag noch ein andrer Punkt erwähnt werden, in welchem unfre Ideenlehre von der des Platon gar sehr abweicht. Er lehrt nämlich (de Rep. X, p. 288), daß der Gegenstand, den die schöne Kunst darzustellen beabsichtigt, das Vorbild der Malerei und Poesse, nicht die Idee wäre, sondern das einzelne Ding. Unsere ganze bisherige Auseinandersetzung behauptet gerade das Gegentheil, und Platons Meinung wird uns hierin um so weniger irre machen, als dieselbe die Quelle eines der größten und anerkannten Fehler jenes großen Mannes ist, nämlich seiner Geringschätzung und Verwerfung der Kunst, besonders der Poesse: sein falsches Urtheil über diese knüpft er unmittelbar an die angeführte Stelle.

### §. 42.

Ich kehre zu unsrer Auseinandersetzung des asthetischen Ein: drucks zurück. Die Erkenntniß des Schönen setzt zwar immer rein erkennenbes Subjekt und erkannte Idee als Objekt zugleich und unzertrennlich. Dennoch aber wird die Quelle des afthetischen Genusses bald mehr in der Auffassung der erkannten Ibee liegen, bald mehr in der Seeligkeit und Geistesruhe des von allem Wollen und dadurch von aller Individualität und ber aus ihr hervorgehenden Pein befreiten reinen Erkennens: und zwar wird dieses Vorherrschen des einen ober des andern Bestandtheils des afthetischen Genusses davon abhängen, ob die intuitiv aufgefaßte Idee eine hohere oder niedere Stufe der Objektität des Willens ist. So wird bei afthetischer Betrachtung (in ber Wirk: lichkeit ober burch bas Medium ber Kunst) ber schönen Natur im Anorganischen und Vegetabilischen und der Werke der schönen Baukunst, der Genuß des reinen willenlosen Erkennens überwiegend seyn, weil die hier aufgefaßten Ideen nur niedrige Stufen der Objektität des Willens, daher nicht Erscheinungen von tieser ·Bebeutsamkeit und vielsagendem Inhalt sind. - Hingegen wird, wenn Thiere und Menschen der Gegenstand der afthetischen Betrachtung ober Darstellung find, der Genuß mehr in der objek: tiven Auffassung diefer Ideen, welche die deutlichsten Offenbarungen des Willens sind, bestehn; weil solche die größte Mannigfaltigkeit der Gestalten, Reichthum und tiefe Bedeutsamkeit der

Erscheinungen barlegen und uns am vollkommensten das Wesen des Willens offenbaren, sei es in seiner Heftigkeit, Schrecklicheleit, Befriedigung, oder in seiner Brechung (letzteres in den tragischen Darstellungen), endlich sogar in seiner Wendung oder Selbstsauschebung, welche besonders das Thema der Christlichen Nalerei ist; wie überhaupt die Historienmalerei und das Drama die Idee des vom vollen Erkennen beleuchteten Willens zum Objekt haben. — Wir wollen nunmehr die Künste einzeln durchgehn, wodurch eben die ausgestellte Theorie des Schönen Vollständigsteit und Deutlichkeit erhalten wird.

#### §. 43.

Die Materie als solche kann nicht Darstellung einer Idee senn sie ist, wie wir im ersten Buche fanden, durch und durch Kaufalität: ihr Seyn ist lauter Wirken. Kausalität aber ist Gestaltung bes Sates vom Grunde: Erkenntniß der Ibee hingegen schließt wesentlich ben Inhalt jenes Satzes aus. Auch fanden wir im zweiten Buch bie Materie als das gemeinsame Substrat aller einzelnen Erscheinungen ber Ideen, folglich als das Verbindungsglied zwischen der Jdee und der Erscheinung oder dem einzelnen Ding. Also aus dem einen sowohl, als aus dem an= bern Grunde kann die Materie für sich keine Idee darstellen. A posteriori aber bestätigt sich dieses badurch, daß von der Ma= terie als solcher gar keine anschauliche Vorstellung, sondern nur ein abstrakter Begriff möglich ist, jene aber allein von den For= men und Qualitäten, beren Trägerin die Materie ist, und in welchen allen sich Ibeen offenbaren. Dieses entspricht auch Dem, daß Kausalität (das ganze Wesen der Materie) für sich nicht an= schaulich darstellbar ist, sondern allein eine bestimmte Kaufalver= knupfung. — Dagegen muß andrerseits jede Erscheinung einer Idee, da sie als solche eingegangen ist in die Form des Sates vom Grund, ober in das principium individuationis, an der Ma= terie, als Qualität derselben, sich darstellen. Insofern ist also, wie gesagt, die Materie das Bindungsglied zwischen der Idee und dem principio individuationis, welches die Form der Erkenntniß des Individuums, oder der Satz vom Grund ist. — Platon hat daher ganz richtig neben der Idee und ihrer Erscheinung, dem Schopenhauer, Die Welt. I.

einzelnen Dinge, welche beide fonst alle Dinge der Welt unter sich begreifen, nur noch die Materie als ein drittes, von beiden Berschiedenes ausgestellt. (Timaeus, p. 345.) Das Individuum ist, als Erscheinung der Idee, immer Materie. Auch ist jede Qualität der Materie immer Erscheinung einer Idee, und als solche auch einer asthetischen Betrachtung, d. i. Erkenntnis der in ihr sich darstellenden Idee, fähig. Dies gilt nun selbst von den allgemeinsten Qualitäten der Materie, ohne welche sie nie ist, und deren Ideen die schwächste Objektität des Willens sind. Solche sind: Schwere, Kohäsion, Starrheit, Flüssisseit, Reaktion gegen das Licht u. s. f.

Wenn wir nun die Baukunst, bloß als schöne Kunst, abgesehn von ihrer Bestimmung zu nütlichen 3wecken, in welchen sie dem Willen, nicht der reinen Erkenntniß dient und also nicht mehr Kunst in unserm Sinne ist, betrachten; so konnen wir ihr keine andere Absicht unterlegen, als die, einige von jenen Ideen, welche die niedrigsten Stufen der Objektität des Willens sind, zu beutlicher Anschaulichkeit zu bringen: namlich Schwere, Kohasion, Starrheit, Barte, biese allgemeinen Eigenschaften bes Stei: nes, diese ersten, einfachsten, dumpfesten Sichtbarkeiten des Bil: Iens, Grundbastone ber Natur; und bann neben ihnen bas Licht, welches in vielen Stucken ein Gegensatz jener ift. Selbst auf dieser tiefen Stufe der Objektität des Willens sehn wir schon sein Wesen sich in Zwietracht offenbaren: denn eis gentlich ist der Kampf zwischen Schwere und Starrheit der alleinige afthetische Stoff ber schönen Architektur: ihn auf. man: nigfaltige Weise vollkommen deutlich hervortreten zu lassen, ift ihre Aufgabe. Sie lost solche, indem sie jenen unvertilgbaren Kräften den kurzesten Weg zu ihrer Befriedigung benimmt und fie durch einen Umweg hinhalt, wodurch der Kampf verlängert und das unerschöpfliche Streben beiber Krafte auf mannigfaltige Weise sichtbar wird. — Die ganze Masse des Gebäudes wirde, ihrer ursprünglichen Reigung überlassen, einen bloßen Klumpen darstellen, so fest als möglich dem Erdkörper verbunden, zu wel: chem die Schwere, als welche hier der Wille erscheint, unablässig drangt, während die Starrheit, ebenfalls Objektität des Willens, widersteht. Aber eben diese Neigung, dieses Streben, wird von der Baukunst an der unmittelbaren Befriedigung verhindert und

ihm nur eine mittelbare, auf Umwegen, gestattet. Da kann nun 3. B. ber Batten nur mittelft ber Saule bie Erbe brucken; bas Gewolbe muß sich selbst tragen und nur durch Vermittelung der Pfeiler kann es fein Streben zur Erdmasse hin befriedigen u. f. f. Aber eben auf diesen erzwungenen Umwegen, eben burch biefe hemmungen, entfalten sich auf das deutlichste und mannigfaltigste jene der rohen Steinmasse inwohnenden Kräfte: und weiter kann ber rein afthetische 3weck ber Baukunft nicht gehn. allerdings die Schönheit eines Gebäudes in der augenfälligen zweckmäßigkeit jedes Theiles, nicht zum außern willkührlichen 3weck des Menschen (insofern gehört das Werk der nütlichen Baukunst an); sonbern unmittelbar zum Bestande bes Ganzen, zu welchem die Stelle, Größe und Form jedes Theiles ein fo nothwendiges Werhaltniß haben muß, daß, wo möglich, wenn irgend ein Theil weggezogen wurde, das Ganze einstürzen mußte. Denn nur indem jeder Theil foviel trägt, als er füglich kann, und jeder gestützt ist gerade ba und gerade so sehr als er muß, entfaltet sich jenes Widerspiel, jener Kampf zwischen Starrheit und Schwere, welche bas Leben, die Willensaußerungen bes Steines ausmachen, zur vollkommensten Sichtbarkeit, und es offenbaren sich deutlich diese tiefsten Stufen der Objektität des Willens. Eben so muß auch die Gestalt jedes Theiles bestimmt sen burch seinen Zweck und sein Berhaltniß zum Ganzen, nicht durch Willkühr. Die Säule ist die allereinfachste, bloß durch den Imed bestimmte Form der Stute: die gewundene Saule ist ge= chmaklos: der viereckige Pfeiler ist in der That weniger einfach, wiewohl zufällig leichter zu machen, als die runde Säule. Eben so sind die Formen von Fries, Balken, Bogen, Kuppel durch ihren unmittelbaren Iweck ganz und gar bestimmt und erklären dadurch sich selbst. Die Verzierungen der Kapitelle u. s. w. ge= hören der Skulptur, nicht der Architektur an, von der sie, als hinzukommender Schmuck, bloß zugelassen werden und auch weg= fallen könnten. — Dem Gesagten gemäß ist es zum Berständniß und asthetischen Genuß eines Werkes ber Architektur unumgang= lich nothig, von seiner Materie, nach ihrem Gewicht, ihrer Starr= heit und Kohasson, eine unmittelbare, anschauliche Kenntniß zu haben, und unfre Freude an einem solchen Werke wurde plotzlich sehr verringert werden, durch die Nachricht, es sei nur von Holz,

während wir Stein voraussetzten, eben weil bies nunmehr bas Verhältniß zwischen Starrheit und Schwere, und baburch bie Bedeutung und Nothwendigkeit aller Theile andert und verschiebt, da jene Naturkräfte am hölzernen Gebäude viel schwächer sich Daher kann auch aus Holz eigentlich kein Werk ber offenbaren. schönen Baukunst werden, sosehr dasselbe auch alle Formen annimmt: dies ist ganz allein durch unfre Theorie erklärlich. Wenn man aber vollends uns fagte, das Gebaude, deffen Anblick uns erfreut, bestehe aus ganz verschiedenen Materien, von sehr un: gleicher Schwere und Konsistenz, die aber durch das Auge nicht zu unterscheiben maren; so wurde baburch das ganze Gebaube uns so ungenießbar, wie ein Gedicht in einer uns unbekannten Dieses Alles beweist eben, daß was durch die Baukunst zu uns rebet, nicht etwan bloße Form und Symmetrie, sondern vielmehr jene Grundkrafte der Natur sind, jene ersten Ibeen, jene niedrigsten Stufen der Objektitat des Willens. -Die Regelmäßigkeit bes Gebäudes und seiner Theile wird theils durch die unmittelbare Zweckmäßigkeit jedes Theils zum Bestande des Ganzen herbeigeführt, theils dient sie die Uebersicht und das Werständniß des Ganzen zu erleichtern, theils endlich tragen die regelmäßigen Figuren, indem sie bie Gesetzmäßigkeit des Raumes als solchen offenbaren, zur Schönheit bei. Dies alles ist aber nur von untergeordnetem Werth und Nothwendigkeit und keines: wegs die Hauptsache, da sogar die Symmetrie nicht unnachläßlich erfordert ist, indem ja auch Ruinen noch schön sind.

Eine ganz besondere Beziehung haben nun noch die Werke der Baukunst zum Lichte: sie gewinnen boppelte Schönheit im vollen Sonnenschein, den blauen Himmel zum Hintergrund, und zeigen wieder eine ganz andre Wirkung im Mondenschein. Dar her auch bei Aufschrung eines schönen Werkes der Baukunst im mer besondre Rücksicht auf die Wirkungen des Lichtes und auf die Himmelsgegenden genommen wird. Dieses alles hat seinen Grund zwar großentheils darin, daß helle und scharse Beleuchtung alle Theile und ihre Verhältnisse erst recht sichtbar macht: außerdem aber din ich der Meinung, daß die Baukunst, so wit Schwere und Starrheit, auch zugleich das diesen ganz entgegen: gesetze Wesen des Lichtes zu offenbaren bestimmt ist. Indem nämlich das Licht von den großen, undurchsichtigen, scharsbegränz

ten und amnnigfachgestalteten Massen aufgefangen, gehemmt, zu=
rückgeworsen wird; entfaltet es seine Natur und Eigenschaften
am reinsten und deutlichsten, zum großen Genuß des Beschauers,
da das Licht das erfreulichste der Dinge ist, als die Bedingung
und das objektive Korrelat der vollkommensten anschaulichen Er=
kenntnißweise.

Beil nun die Ideen, welche durch die Baukunst zur deutli= den Anschauung gebracht werben, die niedrigsten Stufen der Objektitat des Willens sind und folglich die objektive Bedeutsam= feit Deffen, was uns die Baukunst offenbart, verhaltnismäßig gering ist; so wird der afthetische Genuß beim Unblick eines schonen und gunftig beleuchteten Gebaubes, nicht so sehr in ber Auffassung ber Idee, als in dem mit dieser Auffassung gesetzten subjektiven Korrelat berselben liegen, also überwiegend darin be= stehn, daß an diesem Unblick ber Beschauer von der Erkenntniß= art des Individuums, die dem Willen dient und dem Satz vom Grunde nachgeht, losgerissen und emporgehoben wird zu der des reinen willensfreien Subjekts bes Erkennens; also in ber reinen, von allem Leiben bes Wollens und der Individualität befreiten Kontemplation selbst. — In dieser Hinsicht ist der Gegensatz der Architektur und das andere Extrem in der Reihe der schönen Kunfte das Drama, welches die allerbebeutsamsten Ideen zur Erkenntniß bringt, daher im asthetischen Genuß desselben die objektive Seite burchaus überwiegend ist.

Die Baukunst hat von den bildenden Künsten und der Poessie das Unterscheidende, daß sie nicht ein Nachbild, sondern die Sache selbst giebt: nicht wiederholt sie, wie jene, die erkannte Idee, wodurch der Künstler dem Beschauer seine Augen leiht; sondern hier stellt der Künstler dem Beschauer bloß das Objekt durecht, erleichtert ihm die Auffassung der Idee, dadurch daß er das wirkliche individuelle Objekt zum deutlichen und vollskändigen Ausdruck seines Wesens bringt.

Die Werke der Baukunst werden sehr selten, gleich den übrigen Werken der schönen Kunst, zu rein ästhetischen Zwecken ausgeführt: vielmehr werden diese andern, der Kunst selbst fremsden, nütlichen Zwecken untergeordnet, und da besteht denn das große Verdienst des Baukunstlers darin, die rein ästhetischen Iwecke, in jener ihrer Unterordnung unter frembartige, doch durch-

zuseten und zu erfüllen, indem er sie auf mannigfaltige Weise dem jedesmaligen willkuhrlichen Zwecke geschickt anpaßt, und rich: tig beurtheilt, welche afthetisch=architektonische Schonheit sich mit einem Tempel, welche mit einem Palast, welche mit einem Zeughause u. f. w. verträgt und vereinigen läßt. Je mehr ein rauhes Klima jene Forderungen des Bedürfnisses, der Nütlichkeit vermehrt, sie fester bestimmt und unerläßlicher vorschreibt, besto weniger Spielraum hat das Schone in der Baukunst. Im milben Klima Indiens, Aegyptens, Griechenlands und Roms, wo die Forderungen der Nothwendigkeit geringer und loser bestimmt waren, konnte die Baukunst ihre afthetischen 3wede am freisten verfolgen: unter dem nordischen Himmel wurden ihr diese sehr verkummert: hier, wo Kasten, spige Dacher und Thurme bie Forderung waren, mußte bie Baukunft, da fie ihre eigene Schon: heit nur in sehr engen Schranken entfalten durfte, sich zum Ersatz desto mehr mit dem von der Skulptur geborgten Schmuck zieren, wie an der Gothischen schönen Baukunst zu fehn.

Muß nun diesergestalt die Baukunst, durch die Forberungen ber Nothwendigkeit und Rüglichkeit große Beschränkungen leiben; so hat sie andrerseits an eben biesen eine kräftige Stute, ba sie, bei dem Umfange und der Kostbarkeit ihrer Werke und der engen Sphare ihrer afthetischen Wirkungsart, sich als bloß schone Kunst gar nicht erhalten konnte, wenn sie nicht zugleich als nütliches . und nothwendiges Gewerbe einen festen und ehrenvollen Plat unter den menschlichen Handtierungen hatte. Der Mangel bieses letteren eben ist es, der eine andere Kunst verhindert, ihr als Schwester zur Seite zu stehn, obgleich dieselbe, in asthetischer Rucksicht, ganz eigentlich ihr als Seitenstück beizuordnen ist: ich meine die schöne Wasserleitungskunft. Denn was die Baukunst für die Idee der Schwere, wo diese mit der Starrheit verbun: den erscheint, leistet; dasselbe leistet jene für dieselbe Idee, da, wo ihr die Flussigkeit, d. h. Formlosigkeit, leichteste Werschiebbar: keit, Durchsichtigkeit, beigesellt ist. Schäumend und brausend über Felsen sturzende Wasserfälle, still zerstäubende Katarakte, als hohe Wassersäulen emporstrebende Springbrunnen und klar: spiegelnde Seen offenbaren die Ideen der flussigen schweren Materie gerade so, wie die Werke der Baukunst die Ideen der star: ren Materie entfalten. Un der nütlichen Wasserleitungskunst sin:

bet die schöne keine Stupe, da die Zwecke diefer sich mit den ihrigen, in der Regel, nicht vereinigen laffen, welches nur ausnahmsweise Statt findet, z. 28. in der Cascata di Trevi zu Rom \*).

### §. 44.

Bas für jene untersten Stufen der Objektität des Willens die zwei erwähnten Kunfte leiften, das leiftet für die höhere Stufe der vegetabilischen Ratur gewiffermaaßen die schone Gartenkunft. Die landschaftliche Schonheit eines Fleckes beruht großentheils auf ber Mannigfaltigkeit ber auf ihm sich beisammenfindenden natur= lichen Gegenstände, und sodann darauf, daß biese sich rein aussondern, deutlich hervortreten und doch in passender Berbindung und Abwechselung sich barstellen. Diese beiden Bedingungen sind es, benen die schone Gartenkunft nachhilft: jedoch ist fie ihres Stoffes lange nicht so sehr Meister, wie die Baukunft des ihri= gen, und daher ihre Wirkung beschränkt. Das Schöne, was sie vorzeigt, gehört fast ganz der Ratur: sie selbst hat wenig dazu gethan: und andrerseits kann sie gegen die Ungunst der Natur sehr wenig ausrichten, und wo ihr biese nicht vor = sondern ent=

gegenarbeitet, find ihre Leistungen gering.

Sofern also die Pflanzenwelt, welche ohne Vermittelung der Runst fich überall zum afthetischen Genusse anbietet, Objekt ber Runst ist, gehört sie hauptsächlich ber Landschaftsmalerei an. In Gebiete dieser liegt mit ihr auch die ganze übrige erkenntnislose Beim Stilleben und gemalter bloger Architektur, Natur. -Rumen, Kirche von Innen u. dgl. ist die subjektive Seite des asthetischen Genusses die überwiegende: b. h. unfre Freude baran liegt nicht hauptsächlich in der Auffassung der dargestellten Ideen unmittelbar, sondern mehr im subjektiven Korrelat dieser Auffas= sung, in dem reinen willenlosen Erkennen; da, indem der Maler uns die Dinge durch seine Augen sehn läßt, wir hier zugleich eine Mitempfindung und das Nachgefühl der tiefen Geistesruhe und bes ganzlichen Schweigens des Willens erhalten, welche nothig waren, um die Erkenntniß so ganz in jene leblosen Gegen=

<sup>\*)</sup> Hiezu Kap. 35 bes zweiten Banbes.

stande zu versenken und sie mit solcher Liebe, b. h. hier mit solziem Grade der Objektivität, aufzufassen. — Die Wirkung der eigentlichen Landschaftsmalerei ist nun zwar im Ganzen auch noch von dieser Art: allein weil die dargestellten!Ideen, als höhere Stusen der Objektität des Willens, schon bedeutsamer und vielzsagender sind; so tritt die objektive Seite des ästhetischen Wohlzgefallens schon mehr hervor und hält der subjektiven das Gleichzgewicht. Das reine Erkennen als solches ist nicht mehr ganz die Hauptsache; sondern mit gleicher Macht wirkt die erkannte Idee, die Welt als Vorstellung auf einer bedeutenden Stuse der Objektivation des Willens.

Aber eine noch viel höhere Stufe offenbart die Thiermalerei und Thierbildhauerei, von welcher letteren wir bedeutende antike Ueberreste haben, z. B. Pferde, in Benedig, auf monte cavallo, auf den Elginschen Reliefs, auch zu Florenz, in Bronce und Marmor, ebendafelbst der antike Eber, die heulenden Bolfe, ferner die Lowen am Arsenal zu Benedig, auch im Batikan ein ganzer Saal voll meift antiker Thiere u. s. w. Bei diesen Darstellungen erhalt nun die objektive Seite des asthetischen Wohlgefallens ein entschiedenes Uebergewicht über die subjektive. Die Ruhe- des diese Ideen erkennenden Subjekts, das den eigenen Willen beschwichtigt hat, ift zwar, wie bei jeder afthetischen Betrachtung, vorhanden: aber ihre Wirkung wird nicht empfunden: benn uns beschäftigt die Unruhe und Heftigkeit des dargestellten Willens. Es ist jenes Wollen, welches auch unser Wesen ausmacht, bas uns hier vor Augen tritt, in Gestalten, in benen seine Erscheinung nicht, wie in uns, burch die Besonnenheit beherrscht und gemildert ift, sondern sich in starkern Zügen und mit einer Deutlichkeit, die an das Grotteske und Monstrose streift, darstellt, dafür aber auch ohne Verstellung, naiv und offen, frei zu Tage liegend, worauf gerade unser Interesse an den Thieren beruht. Das Charakteristische der Gattungen trat schon bei der Darstellung der Pflanzen hervor, zeigte sich jedoch nur in den Formen: hier wird es viel bedeutender und spricht sich nicht nur in der Gestalt, sondern in Handlung, Stellung und Geberde aus, obwohl immer nur noch als Charakter der Art, nicht des Individuums. — Dieser Erkenntniß der Ideen hoherer Stufen, welche wir in der Malerei durch fremde Vermittelung empfangen, können wir auch unmittelbar theilhaft werden, durch rein kontemplative Anschauung der Pflanzen und Beobachtung der Thiere, und zwar letzterer in ihrem freien, natürlichen und behaglichen Zustande. Die objektive Betrachtung ihrer mannigfaltigen, wundersamen Geftalten und ihres Thuns und Treibens ist eine lehrreiche Lektion aus bem großen Buche ber Natur, ift die Entzifferung der wahren Signatura rerum \*): wir sehn in ihr die vielfachen Grade und Weisen ber Manifestation bes Willens, welcher, in allen Wesen ber Eine und selbe, überall das Selbe will, was eben als Leben, als Da= senn, sich objektivirt, in so endloser Abwechselung, so verschiede= nen Gestalten, die alle Actomobationen zu den verschiedenen au-Beren Bedingungen find, vielen Bariationen deffelben Thema's zu vergleichen. Sollten wir aber dem Betrachter den Aufschluß über ihr inneres Wesen auch für bie Reslexion und in Einem Borte mittheilen; so wurden wir am besten jene Sanstrit = For= mel, die in den heiligen Büchern der Hindu so oft vorkommt und Mahavakya, b. h. bas große Wort, genannt wird, dazu ge= brauchen können: "Tat=twam afi," das heißt: "dieses Lebende bist du."

# §. 45.

Die Idee, in welcher der Wille den hochsten Grad seiner Objektivation erreicht, unmittelbar anschaulich darzustellen, ist endzlich die große Aufgabe der Historienmalerei und der Skulptur. Die objektive Seite der Freude am Schönen ist hier durchaus überwiegend und die subjektive in den Hintergrund getreten. Ferner ist zu beachten, daß noch auf der nächsten Stuse unter dieser, in der Thiermalerei, das Charakteristische völlig Eins mit dem Schönen ist: der am meisten charakteristische Löwe, Wolf,

Pferd, Schaaf, Stier, war auch allemal der schönste. Der Grund hievon ist, daß die Thiere nur Gattungscharakter, keinen Indivisualcharakter haben. Bei der Darstellung des Menschen sondert sich nun aber der Gattungscharakter vom Charakter des Indivisuums: jener heißt nun Schönheit (ganzlich im objektiven Sinn): dieser aber behalt den Namen Charakter oder Ausdruck bei, und es tritt die neue Schwierigkeit ein, beide zugleich im namlichen Individuo vollkommen darzustellen.

Menschliche Schönheit ift ein objektiver Ausbruck, welcher die vollkommenste Objektivation des Willens auf der hochsten Stufe seiner Erkennbarkeit bezeichnet, die Idee des Menschen überhaupt, vollständig ausgedrückt in der angeschauten Form. sehr hier aber auch die objektive Seite des Schonen hervortritt; fo bleibt die subjektive doch ihre stete Begleiterin: und eben weil kein Objekt uns so schnell zum rein asthetischen Anschauen binreißt, wie das schönste Menschenantlig und Gestalt, bei beren Unblick uns augenblicklich ein unaussprechliches Wohlgefallen er: greift und über uns felbst und alles was uns qualt hinaushebt; fo ist dieses nur badurch möglich, daß diese allerdeutlichste und reinste Erkennbarkeit des Willens uns auch am leichtesten und schnellsten in den Zustand des reinen Erkennens versetzt, in welchem unfre Personlichkeit, unfer Wollen mit seiner steten Pein, verschwindet, so lange die rein afthetische Freude anhalt: baher fagt Gothe: "wer die menschliche Schönheit erblickt, ben kann "nichts Uebeles anwehen: er fühlt sich mit sich selbst und mit ber "Welt in Uebereinstimmung." — Daß nun der Natur eine schöne Menschengestalt gelingt, mussen wir baraus erklaren, daß ber Wille, indem er sich auf dieser höchsten Stufe in einem Individuo objektivirt, durch gluckliche Umstände und seine Kraft, alle die Hindernisse und den Widerstand vollkommen besiegt, welche ihm die Willenserscheinungen niedriger Stufen entgegensetzen, bergleichen die Naturgesetze sind, welchen er die Allen angehörende Materie immer erst abgewinnen und entreißen muß. Ferner hat die Erscheinung des Willens auf den obern Stufen immer bie Mannigfaltigkeit in ihrer Form: schon ber Baum ist nur ein -systematisches Aggregat der zahllos wiederholten sprossenden Fasem: diese Zusammensetzung nimmt höher herauf immer mehr zu und der menschliche Körper ist ein hochst kombinirtes System gant

verschiedener Theile, beren jeder ein dem Ganzen untergeordnetes, aber boch auch eigenthumliches Leben, vita propria, hat: daß nun alle diese Theile gerade auf die gehörige Weise dem Gangen untergeordnet und einander nebengeordnet seien, harmonisch zur Darstellung des Ganzen konspiriren, nichts übermäßig, nichts verfummert sei; - bies Alles sind die seltenen Bedingungen, beren Resultat die Schönheit, der vollkommen ausgeprägte Gattungs: charakter ist. — So die Natur. Wie aber die Kunst? — Man meint, durch Nachahmung der Natur. — Woran soll aber der Kunftler ihr gelungenes und nachzuahmendes Werk erkennen und es unter den mislungenen herausfinden; wenn er nicht vor der Erfahrung bas Schone anticipirt? Hat überdies auch jemals die Natur einen in allen Theilen vollkommen schönen Menschen hervorgebracht? — Da hat man gemeint, ber Kunstler musse die an viele Menschen einzeln vertheilten schönen Theile zusam= mensuchen und aus ihnen ein schönes Ganzes zusammensetzen: eine verkehrte und besinnungslose Meinung. Denn es fragt sich abermals, woran foll er erkennen, daß gerade diese Formen die schönen sind und jene nicht? — Auch sehn wir, wie weit in der Schönheit die alten Deutschen Maler burch Nachahmung ber Natur gekommen sind. Man betrachte ihre nackten Figuren. -Rein a posteriori und aus bloßer Erfahrung ist gar keine Etz kenntniß des Schonen moglich: sie ist immer, wenigstens zum Theil, a priori, wiewohl von ganz andrer Art, als die uns a priori bewußten Gestaltungen bes Sages vom Grunde. Diese betreffen die allgemeine Form ber Erscheinung als solcher, wie sie die Möglichkeit der Erkenntniß überhaupt begründet, das allges meine, ausnahmslose Wie bes Erscheinens, und aus dieser Er= kenntniß geht Mathematik und reine Naturwissenschaft hervor: jene andre Erkenntnißart a priori hingegen, welche die Darstel= lung des Schönen möglich macht, betrifft, fatt der Form, den Inhalt der Erscheinungen, statt des Wie, das Was des Erschei= nens. Daß wir alle die menschliche Schonheit erkennen, wenn wir sie sehn, im achten Kunstler aber dies mit solcher Klarheit geschieht, daß er sie zeigt, wie er sie nie gesehn hat, und die Natur in seiner Darstellung übertrifft; bies ist nur badurch moglich, daß der Wille, dessen adaquate Objektivation, auf ihrer hochsten Stufe, hier beurtheilt und gefunden werden soll, ja wir

selbst find. Dadurch allein haben wir in der That eine Antici: pation Dessen, was die Natur (bie ja eben der Bille ift, der unfer eigenes Wesen ausmacht) darzustellen sich bemüht; welche Anticipation im achten Genius von dem Grade der Besonnenheit begleitet ist, daß er, indem er im einzelnen Dinge dessen Idee erkennt, gleichfam die Natur auf halbem Worte versteht und nun rein ausspricht, was sie nur stammelt, bag er die Schonheit der Form, welche ihr in tausend Bersuchen mislingt, dem harten Marmor aufbruckt, sie ber Natur gegenüberstellt, ihr gleich: sam zurufend: "Das war es, was du sagen wolltest!" und "Ja, Das war es"! hallt es aus bem Kenner wider. — Nur fo konnte der geniale Grieche ben Urtypus der menschlichen Gestalt finden und ihn als Kanon ber Schule ber Skulptur auf: stellen; und auch allein vermoge einer solchen Unticipation ift es uns Allen möglich, bas Schöne ba, wo es der Natur im Einzelnen wirklich gelungen ist, zu erkennen. Diese Anticipation ist bas Ibeal: es ist die Idee, sofern sie, wenigstens zur Halfte, a priori erkannt ist und, indem sie als solche dem a posteriori burch die Natur Gegebenen erganzend entgegenkommt, für die Kunst praktisch wird. Die Möglichkeit solcher Anticipation bes Schonen a priori im Kunstler, wie seiner Unerkennung a posteriori im Kenner, liegt barin, daß Kunstler und Kenner bas Unsich der Natur, der sich objektivirende Wille, selbst sind. Denn nur vom Gleichen, wie Empedokles fagte, wird bas Gleiche er: kannt: nut Natur kann sich selbst verstehn; nur Natur wird sich selbst ergrunden: aber auch nur vom Geist wird ber Geist vernommen \*).

Die verkehrte Meinung, daß die Griechen das aufgestellte Ibeal menschlicher Schönheit ganz empirisch, durch Zusammenlesen einzelner schöner Theile, hier ein Knie, dort einen Arm entblößend

<sup>\*)</sup> Der lette Sat ist die Verbeutschung bes il n'y a que l'esprit qui sente l'esprit des Helvetius; welches ich in der ersten Ausgabe nicht anzumerken brauchte. Aber seitdem ist durch den verdummenden Einfluß der Hegelschen Afterweisheit die Zeit so heruntergehracht und so roh geworden, daß Mancher wohl gar wähnen konnte, auch hier werde auf den Gegensat von "Geist und Natur" angespielt: daher ich genothigt bin, mich gegen das Unterschieden solcher Pobelphilosopheme ausbrücklich zu verwahren.

und merkend, aufgefunden hatten, hat übrigens eine ihr ganz analoge im Betreff der Dichtkunst, namlich die Annahme, daß B. Shakspeare die unzählig mannigfaltigen, so wahren, so ge=haltenen, so aus der Tiefe herausgearbeiteten Charaktere in seinen Dramen, aus seiner eigenen Erfahrung im Beltleben sich gemerkt und dann wiedergegeben hatte. Die Unmöglichkeit und Absurdität solcher Annahme bedarf keiner Auseinandersetzung: es ist offenzbar, daß der Genius, wie er die Berke der bildenden Kunst nur durch eine ahndende Anticipation des Schönen hervordringt, so die Berke der Dichtkunst nur durch eine eben solche Anticipation des Charakteristischen; wenn gleich beide der Erfahrung bedürfen, als eines Schema's, woran allein jenes ihnen a priori dunkel Bewußte zur vollen Deutlichkeit hervorgerusen wird und die Möglichkeit besonnener Darstellung nunmehr eintritt.

Menschliche Schönheit wurde oben erklart als die vollkom= menste Objektivation des Willens auf ber hochsten Stufe seiner Erkennbarkeit. Sie bruckt sich aus burch die Form: und biese liegt im Raum allein und hat keine nothwendige Beziehung auf die Zeit, wie z. B. die Bewegung eine hat. Wir konnen inso= fern fagen: die abaquate Objektivation des Willens durch eine bloß raumliche Erscheinung ist Schönheit, im objektiven Sinn. Die Pflanze ist keine andre, als eine folche bloß raumliche Erscheinung bes Willens; da keine Bewegung und folglich keine Beziehung auf die Zeit (abgesehn von ihrer Entwickelung) zum Ausdruck ihres Wefens gehört: ihre bloße Gestalt spricht ihr ganzes Wefen aus und legt es offen dar. Thier und Mensch aber bedürfen zur vollständigen Offenbarung des in ihnen erscheinenden Willens noch einer Reihe von Handlungen; wodurch jene Erscheinung in ihnen eine unmittelbare Beziehung auf die Zeit erhalt. Dies Alles ist schon im vorigen Buch erdrtert worden: an unfre gegenwartige Betrachtung knupft es sich durch Folgendes. Wie bie bloß raum= liche Erscheinung bes Willens diesen auf jeder bestimmten Stufe vollkommen ober unvollkommen objektiviren kann, was eben Schönheit ober Häßlichkeit ausmacht; so kann auch bie zeitliche Objektivation des Willens, d. i. die Handlung und zwar die unmittelbare, also die Bewegung, dem Willen, der sich in ihr ob= jektivirt, rein und vollkommen entsprechen, ohne fremde Beimi= schung, ohne Ueberflussiges, ohne Ermangelndes, nur gerade ben bestimmten jedesmaligen Willensakt ausbruckend; — oder auch vies Alles sich umgekehrt verhalten. Im ersten Fall geschieht die Bewegung mit Grazie; im andern ohne solche. Wie also Schönheit bie entsprechende Darstellung des Willens überhaupt durch seine bloß raumliche Erscheinung ist; so ist Grazie die entsprechende Darstellung des Willens durch seine zeitliche Erscheinung, b. h. ber vollkommen richtige und angemessene Ausbruck jedes Willens: aktes, durch die ihn objektivirende Bewegung und Stellung. Da Bewegung und Stellung den Leib schon voraussetzen; so ift Windelmanns Ausdruck sehr richtig und treffend, wenn er sagt: "Die Grazie ist das eigenthumliche Verhaltniß ber handelnden Person zur Handlung." (Werke, Bb. 1. p. 258.) Es ergiebt fich von selbst, daß Pflanzen zwar Schönheit, aber keine Grazie beigelegt werben kann, es fei benn im figurlichen Sinn; Thieren und Menschen aber beibes, Schonheit und Grazie. Die Grazie besteht, bem Gesagten zufolge, barin, daß jede Bewegung und Stellung auf die leichtefte, angemeffenste und bequemfte Art ausgeführt werbe und sonach der rein entsprechende Ausdruck ihrer Absicht oder des Willensaktes' sei, ohne Ueberflüssiges, was als zweckwidriges, bedeutungsloses Handtieren oder verdrehte Stellung, ohne Ermangelnbes, was als holzerne Steifheit sich bar: Die Grazie setzt ein richtiges Chenmaaß aller Glieder, einen regelrechten, harmonischen Körperbau, als ihre Bedingung, voraus; da nur mittelst dieser die vollkommene Leichtigkeit und augenscheinliche Zweckmäßigkeit in allen Stellungen und Bewegungen möglich ist: also ist die Grazie nie ohne einen gewissen Grad der Schönheit des Körpers.

Wenschheit, daß bei ihr der Charakter der Gattung und der des Individuums auseinandertreten, so daß, wie im vorigen Buch gesagt, jeder Mensch gewissermaaßen eine ganz eigenthümliche Idee darstellt. Die Künste daher, deren Iweck die Darstellung der Idee der Menschheit ist, haben neben der Schönheit, dem Charakter der Gattung, noch den Charakter des Individuums, welcher vorzugsweise Charakter genannt wird, zur Aufgabe; diesen jedoch auch nur wieder, sofern er nicht als etwas Zusälliges, dem Individuo in seiner Einzelnheit ganz und gar Eigenzthümliches anzusehn ist, sondern als eine gerade in diesem Indis

viduo besonders hervortretende Seite der Idee der Menscheit, zu deren Offenbarung die Darstellung eines solchen Individuums daher zweckdienlich ist. Also muß der Charakter, obzwar als solcher individuell, dennoch idealisch, d. h. mit Hervorhebung seisner Bedeutsamkeit in Hinsicht auf die Idee der Menschheit übershaupt (zu deren Objektivirung er auf seine Weise beiträgt) aufgefaßt und dargestellt werden: außerdem ist die Darstellung Porträtt, Wiederholung des Einzelnen als solchen, mit allen Zussälligkeiten. Und selbst auch das Porträtt soll, wie Winckelmann sagt, das Ideal des Individuums seyn.

Jener idealisch aufzufassende Charakter, der die Hervorhe= bung einer eigenthumlichen Seite ber Idee ber Menschheit ift, stellt sich nun sichtbar dar, theils durch die bleibende Physiognomie und Korporisation, theils burch vorübergehenden Affekt und Lei= denschaft, Mobistkation bes Erkennens und Wollens gegenseitig durch einander, welches alles sich in Miene und Bewegung aus= Da das Individuum immer der Menschheit angehört druckt. und andrerseits die Menschheit sich immer im Individuo und sogar mit eigenthumlicher idealer Bedeutsamkeit desselben offenbart; so darf weber die Schönheit durch den Charakter, noch dieser durch jene aufgehoben werden: weil Aufhebung des Gattungs= charakters burch ben des Individuums Karikatur, und Aufhebung des Individuellen durch den Gattungscharakter Bedeutungslofig= keit geben wurde. Daher wird die Darstellung, indem sie auf Schönheit ausgeht, welches hauptsichlich die Skulptur thut, dennoch biefe (b. i. den Gattungscharakter) immer in etwas burch den individuellen Charakter modifiziren und die Idee der Mensch= heit immer auf eine bestimmte, individuelle Weise, eine besondre Seite berselben hervorhebend, ausdrucken; weil bas menschliche Individuum als folches gewissermaaßen die Dignitat einer eige= nen Idee hat und der Idee der Menschheit es eben wesentlich ist, daß sie sich in Individuen von eigenthumlicher Bedeutsam= keit darstellt. Daher finden wir in den Werken der Alten die von ihnen beutlich aufgefaßte Schönheit nicht durch eine einzige, sondern durch viele, verschiedenen Charakter tragende Gestalten ausgedrückt, gleichsam immer von einer andern Seite gefaßt, und demzufolge anders bargestellt im Apoll, anders im Bakchus, an= ders im Herkules, anders im Antinous: ja, das Charakteristische

kann das Schöne beschränken und endlich sogar dis zur Häslich: keit hervortreten, im trunkenen Silen, im Faun u. s. w. Geht aber das Charakteristische dis zur wirklichen Aushebung des Charakters der Gattung, also dis zum Unnatürlichen; so wird es Karikatur. — Noch viel weniger aber, als die Schönheit, darf die Grazie durch das Charakteristische beeinträchtigt werden: welche Stellung und Bewegung auch der Ausdruck des Charakters ersfordert; so muß sie doch auf die der Person angemessenste, zwecksmäßigste, leichteste Weise vollzogen werden. Dies wird nicht nur der Bildhauer und Maler, sondern auch jeder gute Schauspieler beobachten: sonst entsteht auch hier Karikatur, als Verzerrung, Verrenkung.

In der Skulptur bleiben Schönheit und Grazie die Hauptsfache. Der eigentliche Charakter des Geistes, hervortretend in Assett, Leidenschaft, Wechselspiel des Erkennens und Wollens, durch den Ausdruck des Gesichts und der Geberde allein darsstellbar, ist vorzüglich Eigenthum der Malexei. Denn obwohl Augen und Farbe, welche außer dem Gebiet der Skulptur liegen, viel zur Schönheit beitragen; so sind sie doch für den Charakter noch weit wesentlicher. Ferner entfaltet sich die Schönheit vollständiger der Betrachtung aus mehreren Standpunkten: hingegen kann der Ausdruck, der Charakter, auch aus einem Standpunkt vollkom: men ausgefaßt werden.

Weil Schönheit offenbar der Hauptzweck der Skulptur ist, hat Lessing die Thatsache, daß der Laokoon nicht schreiet, daraus zu erklären gesucht, daß das Schreien mit der Schönheit nicht zu vereinigen sei. Da dem Lessing dieser Gegenstand das Thema, oder wenigstens der Anknüpfungspunkt, eines eigenen Busches ward, auch vor und nach ihm so Vieles über denselben gesschrieben ist; so möge es mir vergönnt seyn, hier episobisch meine Neinung darüber vorzutragen, obwohl eine so specielle Erdreterung nicht eigentlich in den Zusammenhang unster durcht aus auf das Allgemeine gerichteten Betrachtung gehört:

# §. 46.

Das Laokoon, in der berühmten Gruppe, nicht schreiet, ist offenbar, und die allgemeine, immer wiederkehrende Befrembung

darüber muß daher rühren, daß in seiner Lage wir alle schreien wurden: und so forbert es auch die Natur; da bei dem heftig= sten physischen Schmerz und ploglich eingetretener größter körper= licher Angst, alle Resterion, die etwan ein schweigendes Dulden herbeiführen könnte, ganzlich aus dem Bewußtsenn verbrangt wird, und die Natur sich durch Schreien Luft macht, wodurch sie zugleich ben Schmerz und bie Angst ausbruckt, ben Retter herbeiruft und ben Angreifer schreckt. Schon Winckelmann vermißte daher ben Ausbruck bes Schreiens: aber indem er die Rechtfertigung bes Kunftlers suchte, machte er eigentlich ben Laokoon zu einem Stoiker, ber es seiner Burbe -nicht gemaß halt, secundum naturam zu schreien, sonbern zu seinem Schmerz sich noch ben nutlosen Iwang auflegt, die Aeußerungen besselben zu verbeißen: Winckelmann sieht daher in ihm "ben geprüften "Geist eines großen Mannes, welcher mit Martern ringt und "ben Ausbruck ber Empfindung zu unterdrücken und in fich zu "verschließen sucht: er bricht nicht in lautes Geschrei aus, wie beim "Birgil, sondern es entsteigen ihm nur bange Seufzer," u. s. w., (Berke, Bb. 7. p. 98. — Daffelbe ausführlicher Bb. 6. p. 104, segg.) — Diese Meinung Winckelmanns kritisirte nun Lessing in seinem Laokoon und verbesserte sie auf die oben angegebene Beise: an die Stelle des psychologischen Grundes setzte er ben rein afthetischen, daß die Schonheit, das Princip der alten Kunst, ben Ausbruck des Schreiens nicht zulasse. Ein andres Argument, das er hinzufügt, daß namlich nicht ein ganz vorübergehendet und keiner Dauer fähiger Zustand im unbeweglichen Kunstwerk dargestellt werden durfe, hat hundert Beispiele-von vortrefflichen Figuren gegen sich, bie in ganz fluchtigen Bewegungen, tanzend, ringend, haschend u. s. w. festgehalten sind. Ja Gothe in dem Auffat über ben Laokoon, welcher bie Propplaen eröffnet, (p. 8.) halt die Wahl eines solchen ganz vorübergehenden Moments gern= dezu für nothwendig. — In unsern Tagen entschied nun Hirt (Horen, 1797, 10s St.), Alles auf die höchste Wahrheit des Ausbrucks zurückführend, bie Sache bahin, daß Laokoon nicht schreit, weil er, schon im Begriff am Stickfluß zu sterben, nicht mehr schreien kann. Zulett hat Fernow (Romische Studien, Bd. 1, p. 426 segg.) alle jene drei Meinungen erörtert und ab-17 Shopenhauer, Die Welt. I.

gewogen, selbst jedoch keine neue hinzugethan, sondern jene drei vermittelt und vereinigt.

Ich kann nicht umhin mich zu verwundern, daß so nacht denkende und scharssichtige Männer muhsam unzulängliche Gründe aus der Ferne herbeiziehn, psychologische, ja physiologische Argumente ergreifen, um eine Sache zu erklären, deren Grund ganz nahe liegt und dem Unbefangenen gleich offenbar ist, — und bestonders daß Lessing, welcher der richtigen Erklärung so nahe kam,

bennoch den eigentlichen Punkt keineswegs traf.

Vor aller psychologischen und physiologischen Untersuchung, ob Laokoon in seiner Lage schreien wird oder nicht, welches ich übrigens ganz und gar bejahen wurde, ist in hinficht auf bie Gruppe zu entscheiben, daß das Schreien in ihr nicht bargestellt werben durfte, allein aus dem Grunde, weil die Darstellung bes felben ganzlich außer bem Gebiete ber Skulptur liegt. konnte nicht aus Marmor einen schreienden Lackoon hervorbringen, sondern nur einen den Mund aufreißenden und zu schreien sich fruchtlos bemühenden, einen Laokoon, dem die Stimme im Salk stecken geblieben, vox faucibus haesit. Das Wesen und folglich auch die Wirkung des Schreiens auf den Zuschauer, liegt ganz allein im Laut, nicht im Mundaufsperren. Dieses letztere, bas Schreien nothwendig begleitende Phanomen muß erst durch ben dadurch hervorgebrachten Laut motivirt und gerechtfertigt werben: dann ist es, als für die Handlung charakteristisch, zulässig, ja nothwendig, wenn es gleich der Schönheit Abbruch thut. Allein in der bildenden Kunft, der die Darstellung des Schreiens selbst ganz fremd und unmöglich ist, das gewaltsame, alle Züge und ben übrigen Ausbruck störende Mittel zum Schreien, bas Mundaufsperren darzustellen, ware wirklich unverständig; weil man bann bas im Uebrigen viele Aufopferungen fordernde Mittel vor die Augen beachte, während der Zweck desselben, das Schreien selbst, zusammt Sa, was noch deffen Wirkung auf bas Gemuth, ausbliebe. mehr ist, man brächte badurch den jedesmal lächerlichen Anblik einer ohne Wirkung bleibenden Anstrengung hervor, wirklich bem zu vergleichen, welchen sich ein Spaaßvogel verschaffte, indem er dem schlafenden Nachtwächter das Horn mit Wachs fest verstopfte, ihn dann mit Feuergeschrei weckte und sich an dessen fruchtlosen Anstrengungen zum Blasen ergötzte. — Wo hingegen bie Dar:

stellung bes Schreiens im Gebiet ber barstellenben Kunst liegt, ist es durchaus zulässig, weil es der Wahrheit dient, d. i. der voll= ständigen Darstellung der Idee. So in det Dichtkunft, welche zur anschaulichen Darstellung die Phantasie des Lesers in Anspruch nimmt: daher schreit bei Birgil ber Laokoon wie ein Stier, ber sich losgerissen, nachdem ihn die Art getroffen: daher läßt Homer (Il. XX, 48 — 53) ben Mars und die Minerva ganz entsetzlich schreien, ihrer Gotterwürde sowohl, als Gotterschönheit unbeschabet. Eben so in der Schauspielkunst: Laokoon auf der Buhne mußte schlechterdings schreien: auch läßt Sophokles den Philoktet schreien, und er wird auf der alten Buhne allerdings wirklich geschrien haben. Als eines ganz ahnlichen Falles, erinnre ich mich in London den berühmten Schauspieler Remble, in einem aus dem Deutschen übersetzten Stud, Pizarro, ben Amerikaner Rolla darstellen gefehn zu haben, einen Halbwilden, aber von sehr ed= lem Charakter: bennoch, als er verwundet wurde, schrie er laut und heftig auf, was von großer und vortrefflicher Wirkung war. weil es, als hochst charakteristisch, zur Wahrheit viel beitrug. --Hingegen ein gemalter ober steinerner stummer Schreier ware noch viel lächerlicher, als gemalte Musik, die schon in Gothe's Propylden gerügt wird; ba das Schreien dem übrigen Ausbruck und der Schönheit viel mehr Abbruch thut, als die Musik, welche meistens nur Sande und Urme beschäftigt und als eine die Person charakterisirende Handlung anzusehen ift, ja insofern ganz füglich gemalt werben kann, sobald sie nur keine gewaltsame Be= wegung des Körpers oder Verziehung des Mundes erfordert: so & B. die heilige Cacilia an der Orgel, Raphaels Biolinspieler in der Gallerie Sciarra zu Rom u. a. m. — Weil nun also, wegen der Gränzen der Kunft, der Schmerz des Laokoon nicht burch Schreien ausgebrückt werden durfte, mußte ber Kunftler jeden andern Ausbruck deffelben in Bewegung setzen: dies hat er in der hochsten Vollendung geleistet, wie es Winckelmann (Werke: Bb. 6. p. 104 segg.) so meisterhaft schildert, dessen vortressuche Beschreibung daher ihren vollen Werth und Wahrheit behalt, so bald man nur vom Unterlegen Stoischer Gefinnung abstrahirt \*).

<sup>\*)</sup> Auch biese Episode hat ihre Erganzung im Kap. 36 des zweiten Bandes erhalten.

#### §. 47.

Weil Schönheit nebst Grazie der Hauptgegenstand der Stulptur ist, liebt sie das Nackte, und leidet Bekleidung nur sofern diese die Formen nicht verbirgt. Sie bedient sich der Drapperie nicht als einer Verhüllung, sondern als einer mittelbaren Darstellung der Form, welche Darstellungsweise den Verstand sehr beischäftigt, indem er zur Anschauung der Ursache, nämlich der Form des Körpers, nur durch die allein unmittelbar gegedene Wirkung, den Faltehwurf, gelangt. Sonach ist in der Skulptur die Drapperie gewissermaaßen Das, was in der Malerei die Verkürzung ist. Beide sind Andeutungen, aber nicht symbolische, sondem solche, welche, wenn sie gelungen sind, den Verstand unmittelbar zwingen, das Angedeutete, eben so als ob es wirklich gegeben wäre, anzuschauen.

Es sei mir erlaubt, hier beiläufig ein die redenden Kunste betreffendes Gleichniß einzuschalten. Nämlich, wie die schöne Kor: perform bei ber leichtesten ober bei gar keiner Bekleibung am vortheilhaftesten sichtbar ist, und daher ein sehr schöner Mensch, wenn er zugleich Geschmack hatte und auch bemselben solgen dürfte, am liebsten beinahe nackt, nur nach Weise der Antiken bekleidet, gehn würde; — eben so nun wird jeder schöne und gebankenreiche Geist sich immer auf die naturlichste, unumwun: denste, einfachste Weise ausdrücken, bestrebt, wenn es irgend möglich ift, seine Gebanken Anbern mitzutheilen, um badurch bie Einsamkeit, die er in einer Welt wie diese empfinden muß, sich umgekehrt nun aber wird Geistesarmuth, Ber: zu erleichtern: worrenheit, Berschrobenheit sich in die gesuchtesten Ausbrücke und dunkelsten Redensarten kleiden, um so in schwierige und pomp: hafte Phrasen kleine, winzige, nüchterne, ober alltägliche Gebanken zu verhüllen, Demjenigen gleich, der, weil ihm die Majestät der Schönheit abgeht, diesen Mangel durch die Kleidung erschen will und unter barbarischem Put, Flittern, Federn, Krausen, Puffen und Mantel, die Winzigkeit oder Häßlichkeit seiner Per: son zu verstecken sucht. So verlegen wie dieser, wenn er nacht gehn sollte, ware mancher Autor, wenn man ihn zwange, sein so pomphaftes, dunkles Buch in dessen kleinen, klaren Inhalt zu überseten.

#### §. 48.

Die Hiftorienmalerei hat nun neben ber Schönheit und Grazie noch den Charakter zum Hauptgegenstand, worunter über= haupt zu verstehen ist die Darstellung des Willens auf der hoch: sten Stufe feiner Objektivation, wo das Individuum als Hervor= hebung einer befonderen Seite der Idee der Menschheit, eigen= thumliche Bedeutsamkeit hat und diese nicht durch die bloße Ge= stalt allein, sondern durch Handlung jeder Art und die sie ver= anlassenden und begleitenden Modisikationen des Erkennens und Bollens, sichtbar in Miene und Geberde, zu erkennen giebt. Indem die Idee der Menschheit in diesem Umfang dargestellt werben foll, muß die Entfaltung ihrer Bielseitigkeit in bedeutungs= vollen Individuen vor die Augen gebracht werden, und diese wieder tonnen in ihrer Bebeutsamkeit nur burch mannichfaltige Scenen, Borgange und Handlungen sichtbar gemacht werden. Diese ihre unendliche Aufgabe lost nun die Historienmalerei badurch, daß sie Lebensscenen jeder Art, von großer und geringer Bedeutsam= keit, vor die Augen bringt. Weder irgend ein Individuum, noch irgend eine Handlung kann ohne Bedeutung senn: in allen und durch alle entfaltet sich mehr und mehr die Idee der Mensch= heit. Darum ist burchaus kein Worgang des Menschenlebens von der Malerei auszuschließen. Man thut folglich den vortrefflichen Malern der Niederlandischen Schule großes Unrecht, wenn man bloß ihre technische Fertigkeit schätzt, im Uebrigen aber verachtend auf sie herabsieht, weil sie meistens Gegenstände aus dem gemei= nen Leben darstellten, man hingegen nur die Worfälle aus der Beltgeschichte oder Biblischen Historie für bedeutsam halt. sollte zuvorderst bedenken, daß die innere Bedeutsamkeit einer Handlung von der außern ganz verschieden ist und beide oft ge= trennt von einander einhergehn. Die außere Bedeutsamkeit ist die Wichtigkeit einer Handlung in Beziehung auf die Folgen der= selben für und in der wirklichen Welt; also nach dem Satz vom Die innere Bedeutsamkeit ist die Tiefe ber Einsicht in die Idee der Menschheit, welche sie eröffnet, indem sie die selte= ner hervortretenden Seiten jener Idee an das Licht zieht, dadurch, taß sie beutlich und entschieden sich aussprechende Individualitä=

ten, mittelst zweckmäßig gestellter Umstände, ihre Eigenthumlich: keiten entfalten läßt. Nur die innere Bedeutsamkeit gilt in der Kunst: die außere gilt in der Geschichte. Beide sind völlig unabhängig von einander, können zusammen eintreten, aber auch jede allein erscheinen. Eine für die Geschichte höchst bedeutende Handlung kann an innrer Bedeutsamkeit eine sehr alltägliche und gemeine seyn: und umgekehrt kann eine Scene aus dem alltäglichen Leben von großer innerer Bedeutsamkeit seyn, wenn in ihr menschliche Individuen und menschliches Thun und Bollen, bis auf die verborgensten Falten, in einem hellen und deut: lichen Lichte erscheinen. Auch kann, bei sehr verschiedener außerer Bedeutsamkeit, die innere die gleiche und selbe senn, so z. B. es für diese gleich gelten, ob Minister über der Landkarte um kan: der und Volker streiten, oder Bauern in der Schenke über Spiel: karten und Würfeln sich gegenseitig ihr Recht darthun wollen. Außerdem sind die Scenen und Worgange, welche das Leben fo vieler Millionen von Menschen ausmachen, ihr Thun und Trei: ben, ihre Noth und ihre Freude, schon beshalb wichtig genug, um Gegenstand ber Kunst zu senn, und muffen, durch ihre reiche Mannigfaltigkeit, Stoff genug geben zur Entfaltung der vielseis tigen Idee der Menschheit. Sogar erregt die Flüchtigkeit des Augenblicks, welchen die Kunst in einem solchen Bilde (heut zu Tage genre-Bild genannt) fixirt hat, eine leise, eigenthumliche Rührung. Endlich haben die geschichtlichen und nach Außen bedeutenden Vorwürfe der Malerei oft den Nachtheil, daß gerade das Bedeutsame berselben nicht anschaulich darstellbar ift, sondern hinzugedacht werden muß. In dieser Hinsicht muß überhaupt die nominale Bebeutung bes Bildes von der realen unterschieben werden: jene ist die außere, aber nur als Begriff hinzukommende Bedeutung; diese die Seite der Idee der Menschheit, welche burd das Bild für die Anschauung offenbar wird. 3. B. jene sei Mo ses von der Aegyptischen Prinzessin gefunden; ein für die Beschichte höchst wichtiger Moment: die reale Bedeutung hingegen, das der Anschauung wirklich Gegebene, ist ein Findelkind von einer vornehmen Frau aus seiner schwimmenden Wiege gerettet: ein Vorfall der sich öfter ereignet haben mag. allein kann hier jenen bestimmten historischen Fall dem Gelehrten kenntlich machen: aber das Kostum ist nur für die nominale

Bedeutung gultig, fur bie reale aber gleichgultig: denn biefe lettere kennt nur ben Menschen als solchen, nicht bie willkuhrlichen Formen. Aus der Geschichte genommene Borwurfe haben vor den aus der bloßen Möglichkeit genommenen und daher nicht in= bividuell, fondern nur generell zu benennenden, nichts voraus: benn das eigentlich Bebeutsame in jenen ist boch nicht das Inbividuelle, nicht die einzelne Begebenheit als folche, sondern das Allgemeine in ihr, die Seite ber Ibee ber Menschheit, die sich durch sie ausspricht. Andrerseits sind aber auch bestimmte histo= rische Gegenstände deshalb keineswegs zu verwerfen: nur geht bie eigentlich kunstlerische Unsicht berselben, sowohl im Maler als im Betrachter, nie auf das individuell Einzelne in ihnen, was eigentlich bas hiftorische ausmacht, sonbern auf bas Augemeine, das sich darin ausspricht, auf die Idee. Auch sind nur solche historische Gegenstände zu wählen, wo die Hauptsache wirklich darstellbar ist und nicht bloß hinzugedacht werden muß: sonst ent= fernt sich die nominale Bedeutung zu sehr von der realen: das bei bem Bilbe bloß Gebachte wird das Bichtigste und thut bem Angeschauten Abbruch. Wenn schon auf der Buhne es nicht taugt, daß (wie im französischen Trauerspiele) die Hauptsache hinter der Scene vorgeht; so ist es im Bilde offenbar ein noch weit größerer Fehler. Entschieden nachtheilig wirken historische Borwurfe nur bann, wann sie ben Maler auf ein willkurlich und nicht nach Kunstzwecken, sondern nach andern gewähltes Feld be= schränken, vollends aber wann dieses Feld an malerischen und bedeutenden Gegenständen arm ist, wenn es z. B. die Geschichte eines kleinen, abgesonderten, eigensinnigen, hierarchisch b. h. durch Bahn beherrschten, von den gleichzeitigen großen Wölkern des Drients und Occidents verachteten Winkelvolks ist, wie bie Juben. — Da einmal zwischen uns und allen alten Volkern die Bolkerwanderung so liegt, wie zwischen der jetzigen Erdoberfläche und jener, beren Organisationen sich uns nur verkeinert zeigen, der einstige Wechsel des Meeresbettes; so ist es überhaupt als ein großes Ungluck anzusehn, daß das Volk bessen gewesene Kultur ber unsrigen hauptsächlich zur Unterlage dienen sollte, nicht etwan die Inder, ober die Griechen, ober auch nur die Romer waren, sondern gerade diese Juden. Besonders aber war es für die ge= nialen Maler Italiens, im 15ten und 16ten Jahrhundert, ein

schlimmer Stern, daß sie in dem engen Kreise, an den sie für die Wahl der Vorwürfe willkürlich gewiesen waren, zu Miseren aller Art greifen mußten: benn bas Neue Testament ist, seinem historischen Theile nach, für die Malerei fast noch ungünstiger als das Alte, und die darauf folgende Geschichte der Martyrer und Kirchenlehrer gar ein unglücklicher Gegenstand. Zedoch hat man von den Bildern, deren Gegenstand das Geschichtliche ober Mythologische des Judenthums und Christenthums ist, gar sehr diejenigen zu unterscheiben, in welchen der eigentliche, d. h. der ethische Geist des Christenthums für die Anschauung offenbart wird, burch Darstellung von Menschen, welche bieses Geistes voll sind. Diese Darstellungen sind in der That die hochsten und bewundrungswürdigsten Leistungen der Malerkunst: auch sind sie nur den größten Meistern dieser Kunst, besonders dem Raphael und dem Correggio, diesem zumal in seinen früheren Bilbern, gelungen. Gemalbe bieser Art sind eigentlich gar nicht den historischen beizuzählen: benn sie stellen meistens keine Begebenheit, keine Handlung bar; sondern find bloße Zusammenstellungen von Heiligen, dem Erloser selbst, oft noch als Kind, mit seiner Mutter, Engeln u. f. w. In ihren Mienen, besonders den Augen, sehn wir den Ausdruck, den Wiederschein, der vollkommensten Erkenntniß, derjenigen namlich, welche nicht auf einzelne Dinge gerichtet ist, sondern die Ideen, also das ganze Wesen der Welt und des Lebens, vollkommen aufgefaßt hat, welche Erkenntniß in ihnen auf den Willen zurückwirkend, nicht, wie jene andere, Motive für benfelben liefert, sondern im Gegentheil ein Quie: tiv alles Wollens geworden ist, aus welchem die vollkommene Resignation, die der innerste Geist des Christenthums wie der Indischen Weisheit ist, das Aufgeben alles Wollens, die Zurud: wendung, Aushebung des Willens und mit ihm des ganzen Befens dieser Welt, also die Erlösung, hervorgegangen ist. So sprachen jene ewig preiswurdigen Meister ber Kunst durch ihre Werke die höchste Weisheit anschaulich aus. Und hier-ist der Gipfel aller Kunst, die, nachdem sie den Willen, in seiner adaquaten Objektität, den Ideen, durch alle Stufen verfolgt hat, von den niedrigsten, wo ihn Ursachen, bann wo ihn Reize und endlich wo ihn Motive so manigfach bewegen und sein Wesen entfalten, nunmehr endigt mit der Darstellung seiner freien Gelbstaufheburg durch das eine große Quietiv, welches ihm aufgeht aus der voll= kommensten Erkenntnißaseines eigenen Wesens \*).

# §.\_49.

Allen unsern bisherigen Betrachtungen über bie Kunst liegt überall die Wahrheit zum Grunde, daß das Objekt der Kunft, dessen Darstellung ber 3weck des Kunftlers ist, bessen Erkenntniß folglich seinem Werk als Keim und Ursprung vorhergehn muß, eine Ibee ist und burchaus nichts anderes: nicht das einzelne Ding, das Objekt der gemeinen Auffassung; auch nicht der Begriff, bas Objekt des vernünftigen Denkens und der Wissenschaft. Obgleich Idee und Begriff etwas Gemeinsames haben, barin, daß beide als Einheiten eine Bielheit wirklicher Dinge vertreten; so wird boch die große Verschiedenheit beiber, aus dem was im ersten Buch über ben Begriff und im gegenwartigen über die Idee gesagt ist, deutlich und einleuchtend genug geworden seyn. Daß jedoch auch schon Platon diesen Unterschied rein aufgefaßt habe, will ich keineswegs behaupten: vielmehr sind manche sei= ner Beispiele von Ibeen und seiner Erörterungen über dieselben bloß auf Begriffe anwendbar. Wir lassen inzwischen bieses auf sich beruhen und gehn unsern eigenen Weg, erfreut so oft wir die Spur eines großen und edlen Geistes betreten, jedoch nicht seine Fußstapfen, sondern unser Ziel verfolgend. — Der Be = griff ist abstrakt, diskursiv, innerhalb seiner Sphare vollig un= bestimmt, nur ihrer Granze nach bestimmt, Jedem der nur Ver= nunft hat erreichbar und faßlich, durch Worte ohne weitere Ver= mittelung mittheilbar, durch seine Definition ganz zu erschöpfen. Die Ibee dagegen, allenfalls als adaquater Reprasentant des Begriffs zu befiniren, ist burchaus anschaulich und obwohl eine unendliche Menge einzelner Dinge vertretend, bennoch burchgan= gig bestimmt: vom Individuo als solchem wird sie nie erkannt, sondern nur von dem, der sich über alles Wollen und alle Indis vidualität zum reinen Subjekt des Erkennens erhoben hat: also ist sie nur dem Genius und sodann Dem, welcher durch, mei=

<sup>\*)</sup> Diese Stelle setzu ihrem Verständniß das folgende Buch ganz und gar voraus.

stens von den Werken des Genius veranlaßte, Erhohung seiner reinen Erkenntnißkraft, in einer genialen Stimmung ift, erreich: bar: baher ist sie nicht schlechthin, sondern nur bedingt mittheil: bar, indem die aufgefaßte und im Kunstwerk wiederholte Idee Jeben nur nach Maaßgabe seines eigenen intellektualen Werthes anspricht und baher gerade die vortrefflichsten Werke jeder Kunst, die ebelsten Erzeugnisse des Genius, der stumpfen Majorität der Menschen ewig verschloffene Bucher bleiben muffen und ihr un: zugänglich find, burch eine weite Kluft von ihr getrennt, gleich wie der Umgang der Fürsten dem Pobel unzugänglich ist. 3war lassen auch die Plattesten die anerkannt großen Werke auf Auto: ritat gelten, um namlich ihre eigene Schwäche nicht zu entblo: Ben: doch bleiben sie im Stillen stets bereit, ihr Berbammungs: urtheil darüber auszusprechen, sobald man sie hoffen läßt, daß sie es können, ohne sich bloß zu stellen, wo dann ihr lang verhaltener haß gegen alles Große und Schone, das sie nie an: sprach und eben dadurch bemuthigte, und gegen die Urheber des selben, fich freudig Luft macht. Denn überhaupt um fremben Werth willig und frei anzuerkennen und gelten zu lassen, muß man eigenen haben. Hierauf gründet sich die Nothwendigkeit ber Bescheidenheit bei allem Verdienst, wie auch der unverhaltnismäsig laute Ruhm dieser Tugend, welche allein, aus allen ihren Schwestern, von Jedem der es wagt einen irgendwie ausgezeich: neten Mann zu preisen, jedesmal seinem Lobe angehängt wird, um zu versöhnen und den Zorn der Werthlosigkeit zu stillen. Was ist denn Bescheidenheit Anderes, als geheuchelte Demuth, mittelst welcher man, in einer von niederträchtigem Reide strohen: den Welt, für Vorzüge und Verdienste die Verzeihung Derer erbetteln will, die keine haben? Denn wer sich keine anmaaßt, weil er wirklich keine hat, ist nicht bescheiden, sondern nur ehr: lich. — Endlich kann man den Unterschied zwischen Begriff und Ibee noch gleichnisweise ausbrücken, indem man sagt: der Be: griff gleicht einem tobten Behaltniß, in welchem, was man hineingelegt hat, wirklich neben einander liegt, aus welchem sich aber auch nicht mehr herausnehmen läßt (durch analytische Ur: theile), als man hineingelegt hat (durch synthetische Resterion): die Idee hingegen entwickelt in dem, welcher fie gefaßt hat, Bor: stellungen, die in Binsicht auf den ihr gleichnamigen Begriff neu sind: sie gleicht einem lebendigen, sich entwickelnden, mit Zeuz gungskraft begabten Organismus, welcher hervorbringt, was nicht in ihm eingeschachtelt lag.

Allem Gesagten zufolge ist nun ber Begriff, so nutlich er für das Leben, und so brauchbar, nothwendig und ergiebig er für die Wissenschaft ist, für die Kunst ewig unfruchtbar. Hingegen ist die aufgefaßte Idee die wahre und einzige Quelle jedes achten Kunstwerks. In ihrer kräftigen Ursprünglichkeit wird sie nur aus bem Leben selbst, aus der Natur, aus der Belt ge= schöpft, und auch nur von dem achten Genius, ober von dem für ben Augenblick bis zur Genialität Begeisterten. Nur aus solcher unmittelbaren Empfängniß entstehn ächte Werke, die un= sterbliches Leben in sich tragen. Eben weil die Idee anschaulich ist und bleibt, ist sich der Künstler ber Absicht und des Ziels seines Werkes nicht in abstracto bewußt; nicht ein Begriff, son= dern eine Idee schwebt ihm vor: baher kann er von seinem Thun keine Rechenschaft geben: er arbeitet, wie die Leute sich aus= drucken, aus bloßem Gefühl und unbewußt, ja instinktmäßig. Hingegen Nachahmer, Manieristen, imitatores, servum pecus, gehn in der Kunst vom Begriff aus: sie merken sich was an ächten Werken gefällt und wirkt, machen sich es deutlich, fassen es im Begriff, also abstrakt, auf und ahmen es nun, offen ober versteckt, mit kluger Absichtlichkeit nach. Sie saugen, gleich pa= rasitischen Pflanzen, ihre Nahrung aus fremden Werken, und tragen, gleich ben Polypen, die Farbe ihrer Nahrung. Ja man könnte, im Bergleichen noch weiter gehend, behaupten, sie gli= den Maschinen, die, was man hineinkegt; zwar sehr fein zer= haden und durch einander mengen, aber nie verdauen können, so daß sich die fremden Bestandtheile noch immer wiederfinden, aus der Mischung hervorsuchen und sondern ließen: der Genius allein gliche dagegen dem organischen, assimilirenden, umwandelnden und producirenden Leibe. Denn er wird von den Borgangern und ihren Werken zwar erzogen und gebilbet; aber befruchtet wird er nur vom Leben und der Welt selbst unmittelbar, durch den Eindruck des Anschaulichen: daher schadet auch die höchste Bildung doch nie seiner Driginatität. Alle Nachahmer, alle Ma= nieristen fassen das Wesen fremder musterhafter Leistungen im Begriffe auf: aber Begriffe konnen nie einem Werke inneres Le=

ben ertheilen. Das Zeitalter, b. h. die jedesmalige stumpfe Menge, kennt selbst nur Begriffe und klebt baran, nimmt daher manie= rirte Werke mit schnellem und lautem Beifall auf: dieselben Werke find aber nach wenig Jahren schon ungenießbar, weil ber Zeitgeift, d. h. die herrschenden Begriffe, sich geandert haben, auf benen allein jene wurzeln konnten. Nur die achten Werke, welche aus der Natur, dem Leben, unmittelbar geschöpft sind, bleiben, wie diese selbst, ewig jung und stets urkräftig. Denn sie gehören keinem Zeitalter, sondern der Menschheit an: und wie fie ebendeshalb von ihrem eigenen Zeitalter, welchem sich anzuschmiegen sie verschmähten, lau aufgenommen, und, weil sie die jedesmalige Verirrung deffelben mittelbar und negativ aufdeckten, spåt und ungern anerkannt wurden; so können sie dafür auch nicht veralten, sondern sprechen auch in der spätesten Zeit immer noch frisch und immer wieder neu an: dann sind sie auch dem übersehn und verkannt werden nicht ferner ausgesetzt, da sie gekront und sanktionirt bastehn durch den Beifall der wenigen ur: theilsfähigen Köpfe, die einzeln und sparsam in den Jahrhunderten erscheinen\*) und ihre Stimmen ablegen, deren langsam wachsende Summe die Autorität begründet, welche ganz allein jener Richterstuhl ist, den man meint, wenn man an die Nachwelt appellirt. Jene successiv erscheinenden Einzelnen sind es ganz allein: denn die Masse und Menge der Nachwelt wird alle: zeit eben so verkehrt und stumpf senn und bleiben, wie die Masse und Menge der Mitwelt allezeit war und allezeit ist. — Man lese die Klagen großer Geister, aus jedem Jahrhundert, über ihre Zeitgenossen: stets lauten sie wie von heute; weil bas Geschlecht immer das selbe ift. Zu jeder Zeit und in jeder Kunst vertritt Manier die Stelle des Geistes, der stets nur das Eigenthum Einzelner ist: die Manier aber ist das alte, abgelegte Kleid der zulet bagewesenen und erkannten Erscheinung des Geistes. Allen gemäß wird, in der Regel, der Beifall der Nachwelt nicht anders, als auf Kosten bes Beifalls der Mitwelt erworben; und umgekehrt \*\*).

<sup>\*)</sup> Apparent rari, nantes in gurgite vasto.

<sup>\*\*)</sup> Hiezu Kap. 34 bes zweiten Banbes.

# §. 50.

Wenn nun ber 3weck ber Kunft Mittheilung der aufgefaß= ten Idee ist, welche eben burch diese Bermittelung durch den Geist des Kunstlers, in der sie von allem Frembartigen gesäubert und isolirt erscheint, nunmehr auch Dem faßlich wird, der schwädere Empfänglichkeit und keine Produktivität hat; wenn ferner das Ausgehn vom Begriff in der Kunst verwerflich ist; so wer= den wir es nicht billigen konnen, wenn man ein Kunstwerk ab= sichtlich und eingeständlich zum Ausbruck eines Begriffs bestimmt: dieses ist der Fall in der Allegorie. Gine Allegorie ist ein Kunstwerk, welches etwas anderes bedeutet, als es darstellt. Aber das Anschauliche, folglich auch die Idee, spricht unmittelbar und ganz vollkommen sich selbst aus, und bedarf nicht der Vermitte= lung eines Andern, wodurch es angebeutet werde. Was also, auf diese Weise, durch ein ganz Anderes angedeutet und reprasentirt wird, weil es nicht selbst vor die Anschauung gebracht werden kann, ist allemal ein Begriff. Durch die Allegorie soll daher im= mer ein Begriff bezeichnet und folglich der Geist des Beschauers von der dargestellten anschaulichen Borstellung weg, auf eine ganz andere, abstrakte, nicht anschauliche, geleitet werden, die vollig außer bem Kunstwerke liegt: hier foll also Bilb ober Statue lei= sten, was die Schrift, nur viel vollkommner, leistet. Was nun wir fur ben 3weck ber Kunft erklaren, Darstellung ber nur an= schaulich aufzufassenden Idee, ist hier nicht der 3weck. Für das, was aber hier beabsichtigt wird, ist auch gar keine große Wollen= dung des Kunstwerks erforberlich; sondern es reicht hin, daß man sehe, was das Ding senn soll, da, sobald dies gefunden ist, der Zweck erreicht ist und der Geist nun auf eine ganz an= derartige Borstellung, auf einen abstrakten Begriff geführt wird, welcher das vorgesetzte Ziel war. Allegorien in der bildenden Kunst sind folglich nichts anderes als Hieroglyphen: der Kunstwerth, ben sie übrigens als anschauliche Darstellungen haben mögen, kommt ihnen nicht als Allegorien, sondern anderweitig zu. Daß die Nacht von Correggio, der Genius des Ruhms von Hannibal Caracci, die Horen von Poussin, sehr schone Bilber find, ist ganz davon zu trennen, daß sie Allegorien sind. Als Allegorien leisten sie nicht mehr, als eine Inschrift, ja eher we=

niger. Wir werden hier wieder an die oben gemachte Unterscheis dung zwischen der realen und der nominalen Bedeutung eines Bilbes erinnert. Die nominale ist hier eben bas Allegorische als folches; z. B. der Genius des Ruhms; die reale das wirklich Dargestellte: hier ein schöner geflügelter Jüngling, von schönen Knaben umflogen: dies spricht eine Idee aus: diese reale Bedeu: tung wirkt aber nur so lange man die nominale, allegorische vergist: denkt man an diese, so verläßt man die Anschauung, und ein abstrakter Begriff beschäftigt den Geist: der Uebergang von der Idee zum Begriff ist aber immer ein Fall. Ja, jene nominale Bedeutung, jene allegorische Absicht, thut oft der realen Bebeutung, der anschaulichen Wahrheit, Gintrag: so z. B. Die widernatürliche Beleuchtung in der Nacht von Correggio, die, so schon auch ausgeführt, boch bloß allegorisch motivirt und real unmoglich ist. Wenn also ein allegorisches Bild auch Kunstwerth hat, so ist dieser von dem was es als Allegorie leistet ganz gesondert und unabhängig: ein solches Kunstwerk dient zwei Iwecken zugleich, namlich dem Ausbruck eines Begriffs und dem Aus: druck einer Idee: nur letterer kann Kunstzweck seyn; der andere ist ein fremder Zweck, die spielende Ergötlichkeit, ein Bild zugleich den Dienst einer Inschrift, als Hieroglyphe, leisten zu lasfen, erfunden zu Gunsten Derer, welche das eigentliche Wesen ber Kunst nie ansprechen kann. Es ist damit, wie wenn ein Kunstwetk zugleich ein nütliches Werkzeug ist, wo es auch zweien Zwecken dient: z. B. eine Statue, die zugleich Kandelaber ober Karnatide ist, oder ein Bas=Relief, der zugleich der Schild bee Achills ist. Reine Freunde der Kunst werden weder das Eine noch das Andere billigen. Zwar kann ein allegorisches Bild auch gerade in dieser Eigenschaft lebhaften Eindruck auf das Gemuth hervorbringen: dasselbe wurde dann aber, unter gleichen Umstan: den, auch eine Inschrift wirken. 3. B. wenn in dem Gemuth eines Menschen der Wunsch nach Ruhm dauernd und fest gewur: zelt ist, indem er wohl gar den Ruhm als sein rechtmäßiges Ei: genthum ansieht, das ihm nur so lange vorenthalten wird, als er noch nicht die Dokumente seines Besitzes producirt hat: und dieser tritt nun vor den Genius des Ruhms mit seinen Lorbeer: kronen; so wird sein ganzes Gemuth baburch angeregt und seine Kraft zur Thatigkeit aufgerufen: aber dasselbe wurde auch geschehn, wenn er plotlich das Wort "Ruhm" groß und deutlich an der Wand erblickte. Ober wenn ein Mensch eine Wahrheit kund gemacht hat, die entweder als Aussage für das praktische Leben, oder als Einsicht für die Wissenschaft wichtig ist, derselbe aber keinen Glauben fand; so wird ein allegorisches Bild, die zeit darstellend, wie sie den Schleier aushebt und nun die nackte Wahrheit sehn läßt, gewaltig auf ihn wirken: aber dasselbe würde auch die Devise "le tems deconvre la verite" leisten. Denn was hier eigentlich wirkt, ist immer nur der abstrakte Gedanke, nicht das Angeschaute.

Ift nun, bem Gesagten gemaß, die Allegorie in ber bilbenden Kunft ein fehlerhaftes, einem der Kunft ganz fremben 3mede dienendes Streben; so wird es vollends unerträglich, wenn es so weit abführt, daß die Darstellung gezwungener und gewaltsam herbeigezogener Deuteleien in das Alberne fallt. Dergleichen ift -3. B. eine Schildkrote zur Anbeutung weiblicher Eingezogenheit; das Herabbliden der Nemesis in den Bufen ihres Gewandes, andeutend, daß sie auch ins Berborgene sieht; die Auslegung bes Bellori, daß Hannibal Caracci die Bolluft deswegen mit einem gelben Gewande bekleibet hat, weil er andeuten gewollt, daß ihre Freuden bald welken und gelb wie Stroh werden. — Wenn, nun gar zwischen bem Dargestellten und bem baburch angebeute= ten Begriff durchaus keine auf Subsumtion unter jenen Begriff, ober auf Ideenassociation gegründete Berbindung ist; sondern Beichen und Bezeichnetes ganz konventionell, durch positive, zu= fällig veranlaßte Satzung zusammenhängen: bann nenne ich biese Abart der Allegorie Symbol. So ist die Rose Symbol der Verschwiegenheit, der Lorbeer Symbol des Ruhms, die Palme Symbol bes Sieges, die Muschel Symbol der Pilgrimschaft, das Kreuz Symbol ber driftlichen Religion: dahin gehoren auch alle Andeutungen durch bloße Farben unmittelbar, wie Gelb als Farbe der Falschheit, und Blau als Farbe der Treue. Derglei= den Symbole mogen im Leben oft von Rugen senn, aber ber Kunst ist ihr Werth fremd: sie sind ganz wie Hieroglyphen ober gar-wie Chinesische Wortschrift anzusehn und stehn wirklich in einer Masse mit den Wappen, mit dem Busch der ein Wirths= haus andeutet, mit dem Schlussel, an welchem man die Kam= merherren, ober bem Leber, an welchem man die Bergleute er:

kennt. — Wenn endlich gewisse historische oder mythische Personen, oder personisszirte Begriffe, durch ein für allemal festgesette Symbole kenntlich gemacht werden; so waren wohl diese eigentzlich Embleme zu nennen: dergleichen sind die Thiere der Evanzgelisten, die Eule der Minerva, der Apfel des Paris, das Anker der Hoffnung u. s. w. Inzwischen versteht man unter Emblemen meistens jene sinnbildlichen, einfachen und durch ein Motto erläuterten Darstellungen, die eine moralische Wahrheit veranzschaulichen sollen, davon es große Sammlungen, von I. Camerazius und Andern, giedt: sie machen den Uebergang zur poetischen Allegorie, davon weiter unten geredet wird. — Die Griechische Skulptur wendet sich an die Anschauung; darum ist sie asthet tisch: die Hindostanische wendet sich an den Begriff; daher ist sie bloß symbolisch.

Dieses auf unsere bisherigen Betrachtungen über bas innere Wesen der Kunft gegründete und damit genau zusammenhängende Urtheil über die Allegorie ist der Ansicht Winckelmanns gerade entgegengesetzt, welcher, weit entfernt, wie wir, die Allegorie für etwas dem Zweck der Kunft ganz fremdes und ihn oft storendes zu erklären, ihr überall bas Wort rebet, ja sogar (Werke, Bb. 1, p. 55 segg.) ben hochsten Zweck ber Kunst in die "Darstellung allgemeiner Begriffe und nichtsinnlicher Dinge" sett. Es bleibe Jedem überlassen, der einen ober der andern Ansicht beizutreten. Nur wurde mir, bei biesen und ahnlichen, die eigentliche Metaphysik- des Schonen betreffenden Ansichten Winckelmanns, die Wahrheit sehr deutlich, daß man die größte Empfanglichkeit und -das richtigste Urtheil über das Kunstschöne haben kann, ohne jeboch im Stande zu seyn, vom Wesen des Schönen und der Kunst abstrakte und eigentlich philosophische Rechenschaft zu geben: eben wie man sehr edel und tugendhaft seyn und ein sehr zartes, mit der Genauigkeit einer Goldwaage bei den einzelnen Fällen entscheibendes Gewissen haben kann, ohne deshalb im Stande zu senn, die ethische Bedeutsamkeit der Handlungen philosophisch zu ergründen und in abstracto barzustellen.

Ein ganz anderes Verhältniß hat aber die Allegerie zur Poesie, als zur bildenden Kunst, und wenn gleich hier verwerstich, ist sie dort sehr zulässig und zweckbienlich. Denn in der bildenden Kunst leitet sie vom gegebenen Anschaulichen, dem eis

gentlichen Gegenstand aller Runft, zu abstrakten Gebanken: in der Poesie ist aber das Berhaltniß umgekehrt: hier ist das in Worten unmittelbar Gegebene der Begriff, und ber nachste 3weck ist allemal von diesem auf bas Unschauliche zu leiten, deffen Darstellung bie Phantasie bes Horers übernehmen muß. Wenn in der bilbenden Kunst vom unmittelbar Gegebenen auf ein Underes geleitet wird; so muß dies immer ein Begriff senn, weil hier nur bas Abstrakte nicht unmittelbar gegeben werden kann: aber ein Begriff darf nie der Ursprung, und seine Mittheilung nie der 3weck eines Kunstwerks senn. Singegen in ber Poesie ift ber Begriff bas Material, bas unmittelbar Gegebene, welches man daher fehr wohl verlassen darf, um ein ganzlich verschiedenes Un= schauliches hervorzurufen, in welchem das Ziel erreicht wird. Im Zusammenhang einer Dichtung kann mancher Begriff ober abstrakte Gebanke unentbehrlich seyn, der gleichwohl an sich und unmittelbar gar keiner Unschaulichkeit fähig ist: dieser wird bann oft durch irgend ein unter ihn zu subsumirendes Beispiel zur Un= schaulichkeit gebracht. Solches geschieht schon in jedem tropischen Ausbruck, und geschieht in jeder Metapher, Gleichniß, Parabel und Allegorie, welche alle nur durch die Lange und Ausführlich= keit ihrer Darstellung sich unterscheiben. In ben rebenden Kun= sten sind dieserwegen Gleichnisse und Allegorien von trefflicher Birkung. Wie schon fagt Cervantes vom Schlaf, um auszu= brucken, daß er uns allen geistigen und korperlichen Leiden ent= . ziehe, "er sei ein Mantel, der den ganzen Menschen bedeckt." Bie schon druckt Kleist den Gedanken, daß Philosophen und For= scher bas Menschengeschlecht aufklaren, allegorisch aus, in bem Verse:

"Die, beren nächtliche Lampe ben ganzen Erbball erleuchtet." Wie stark und anschaulich bezeichnet Homer die unheilbringende Ate, indem er sagt: "sie hat zarte Füße, denn sie betritt nicht den harten Boden, sondern wandelt nur auf den Köpsen der Menschen." (II. XIX, 91.) Wie sehr wirkte die Fabel des Me=nenius Agrippa vom Magen und den Gliedern auf das ausge=wanderte Römische Volk. Wie schön drückt Platons schon er=wähnte Allegorie von der Höhle, im Ansang des siedenten Buchs der Republik, ein höchst abstraktes philosophisches Dogma aus. Schopenhauer, Die West. I.

dent die Fabel von der Persephone anzusehn, die badurch daß sie in der Unterwelt einen Granatapfel kostet, dieser anheimfällt: solches wird besonders einleuchtend durch die allem Lobe unerreichbare Behandlung dieser Fabel, welche Goethe dem Triumph der Empfindsamkeit als Episode eingeflochten hat. Drei aussuhr= liche allegorische Werke sind mir bekannt: ein offenbares und ein: geständliches ist ber unvergleichliche Criticon des Balthasar Gracian, welcher in einem großen reichen Gewebe an einander geknupfter, hochst sinnreicher Allegorien besteht, die hier zur heitern Einkleidung moralischer Wahrheiten dienen, welchen er eben das burch die größte Anschaulichkeit ertheilt und uns durch ben Reich: thum feiner Erfindungen in Erstaunen fest. 3wei versteckte aber sind der Don Quijote und Gulliver in Lilliput. Ersterer allego: risirt das Leben jedes Menschen, ber nicht, wie die Andern, bloß sein personliches Wohl beforgen will, fondern einen objektiven, idealen Zweck verfolgt, der sich feines Denkens und Wollens bemächtigt hat; womit er sich bann in diefer Welt freilich sonder: bar ausnimmt. Beim Gulliver darf man nur alles Physische geistig nehmen, um zu merken, was ber satirical rogue, wie ihn Hamlet nennen wurde, damit gemeint hat. — Indem nun also ber poetischen Allegorie der Begriff immer das Gegebene ist, welches sie durch ein Bild anschaulich machen will, mag sie auch immerhin bisweilen durch ein gemaltes Bild ausgedrückt ober unterstützt werden: dieses wird darum boch nicht als Werk ber bildenden Kunst, sondern nur als bezeichnende Hieroglyphe betrachtet und macht keinen Anspruch auf malerischen, sondern allein auf poetischen Werth. Solcher Art ist jene schöne allegorische Vignette Lavaters, die auf jeden eblen Verfechter der Wahrheit so herzstärkend wirken muß: eine Hand, die ein Licht haltend von einer Wespe gestochen wird, während oben an der Flamme sich Mucken verbrennen: barunter bas Motto:

> "Und od's auch der Mücke den Flügel versengt, "Den Schädel und all sein Sehirnchen zersprengt; "Licht bleibet doch Licht! "Und wenn auch die grimmigste Wespe mich sticht, "Ich laß' es doch nicht."

Hieher gehört ferner jener Grabstein mit dem ausgeblasenen, dam: pfenden Licht und der Umschrift:

"Wann's aus ist, wird es offenbar, "Db's Talglicht ober Wachslicht war." —

Dieser Art endlich ist ein altbeutscher Stammbaum, auf welchem der lette Sprößling ber hoch hinaufreichenben Familie ben Ent: schluß, sein Leben in ganzlicher Enthaltsamkeit und Keuschheit zu Ende zu führen und baher sein Geschlecht aussterben zu laffen. dadurch ausbrückte, daß er selbst an der Wurzel des vielzweigich= ten Baumes abgebildet, mit einer Scheere ben Baum über fich abschneibet. Dahin gehören überhaupt die oben erwähnten, ge= wöhnlich Embleme genannten Sinnbilder, welche man auch be= zeichnen könnte als kurze gemalte Fabeln mit ausgesprochener Mor ral. — Allegorien dieser Art sind immer den poetischen, nicht den malerischen beizuzählen und eben daburch gerechtfertigt: auch bleibt hier die bildliche Ausführung immer Nebensache, und es wird von ihr nicht mehr geforbert, als daß sie die Sache nur kenntlich darstelle. Wie aber in ber bildenben Kunst, so auch in der Poesie, geht die Allegorie in das Symbol über, wenn zwi= schen dem anschaulich Vorgeführten und dem damit bezeichneten Abstrakten kein andrer als willkührlicher Zusammenhang ist. Unter andern Nachtheilen hat bas Symbol auch ben, daß seine Bedeutung mit ber Zeit vergessen wird und es bann ganz verstummt: wer würde wohl, wenn man es nicht wüßte, errathen, warum der Fisch Symbol bes Christenthums ist? nur ein Champolion: denn es ist eine phonetische Hieroglyphe. Daher steht jest als poetische Allegorie die Offenbarung des Johannes ungefähr so da, wie die Reliefs mit magnus Deus sol Mithra, an denen man noch immer auslegt \*).

### §. 51.

Wenn wir nun mit unsern bisherigen Betrachtungen ider die Kunst im Allgemeinen- von den bildenden Künsten uns zur Poesie wenden; so werden wir nicht zweiseln, daß auch sie die Absicht hat, die Ideen, die Stufen der Objektivation des Willens, zu offenbaren und sie mit der Deutlichkeit und Lebendigkeit, in welcher das dichterische Gemuth sie auffaste, dem Hörer mit-

<sup>\*)</sup> Piezu Kap. 36 bes zweiten Banbes.

zutheilen. Ibeen sind wesentlich anschaulich: und wenn daher auch in der Poesie das unmittelbar durch Worte Mitgetheilte nur abstrakte Begriffe sind; so ist doch offenbar die Absicht, in den Reprasentanten dieser Begriffe den Horer die Ideen des Lebens anschauen zu lassen, welches nur durch Beihulfe seiner eige= nen Phantasie geschehn kann. Um aber biese bem 3weck entspres dend in Bewegung zu setzen, muffen die abstrakten Begriffe, welche das unmittelbare Material der Poesie wie der trockensten Prosa sind, so zufammengestellt werben, daß ihre Sphären sich dergestalt schneiden, daß keiner in seiner abstrakten Allgemeinheit beharren kann; sondern statt seiner ein anschaulicher Reprasentant vor die Phantasie tritt, den nun die Worte des Dichters immer weiter nach seiner Absicht mobifiziren. Wie der Chemiker aus völlig klaren und durchsichtigen Flussigkeiten, indem er sie vereis nigt, feste Niederschläge erhalt; so versteht der Dichter aus ber abstrakten, durchsichtigen Allgemeinheit ber Begriffe, durch bie Art wie er sie verbindet, das Konkrete, Individuelle, die anschauliche Vorstellung, gleichsam zu fällen. Denn nur anschaulich wird die Idee erkannt: Erkenntniß der Idee ist aber der 3weck aller Kunft. Die Meisterschaft in der Poesie, wie in der Chemie, nacht fähig, allemal gerade den Niederschlag zu erhalten, welchen man eben beabsichtigt. Diesem 3weck bienen die vielen Epitheta in der Poesie, durch welche die Allgemeinheit jedes Begriffs eingeschränkt wird, mehr und mehr, bis zur Anschaulichkeit. Homer setzt fast zu jedem Hauptwort ein Beiwort, deffen Begriff die Sphare des erstern Begriffs schneidet und sogleich beträchtlich vermindert, wodurch er der Anschauung schon soviel näher kommt: z. B.

Εν δ' επεσ' Ωκεανω λαμπρον φαος ήελιοιο, Έλκον ινκτα μελαιναν επι ζειδωρον αρουραν.

und

"Ein sanfter Wind vom blauen himmel weht, "Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht," —

schlägt aus wenigen Begriffen die ganze Wonne des südlichen Klima's vor die Phantasie nieder.

Ein ganz besonderes Hulfsmittel der Poesie sind Rhythmus und Reim. Von ihrer unglaublich machtigen Wirkung weiß ich keine andere Erklärung zu geben, als daß unfre an die Zeit wes sentlich gebundenen Vorstellungskräfte hiedurch eine Eigenthumlichkeit erhalten haben, vermöge welcher wir jedem regelmäßig wiederkehrenden Geräusch innerlich folgen und gleichsam mit einstimmen. Dadurch werden nun Rhythmus und Reim theils ein Bindemittel unfrer Ausmerksamkeit, indem wir williger dem Vortrag folgen, theils entsteht durch sie in uns ein blindes, allem Urtheil vorhergängiges Einstimmen in das Vorgetragene, wodurch dieses eine gewisse emphatische, von allen Gründen unabhängige lleberzeugungskraft erhält.

Bermoge ber Allgemeinheit des Stoffs, bessen sich die Poesie, um die Ideen mitzutheilen, bedient, also der Begriffe, ist der Umfang ihres Gebietes sehr groß. Die ganze Natur, die Ideen aller Stufen find burch sie darstellbar, indem fie, nach Daaß: gabe der mitzutheilenden Idee, bald beschreibend, bald erzählend, bald unmittelbar dramatisch darstellend verfährt. Wenn aber, in ber Darstellung ber niedrigeren Stufen ber Dbjektitat bes Bil= lens, die bilbende Kunst sie meistens übertrifft, weil die erkennt= nißlose und auch die bloß thierische Natur in einem einzigen wohlgefaßten Moment fast ihr ganzes Wesen offenbart; so ist ba= gegen der Mensch, soweit er sich nicht durch seine bloße Gestalt und Ausbruck der Miene, sondern durch eine Kette von Hand= lungen und sie begleitender Gedanken und Affekte ausspricht, der Hauptgegenstand der Poesie, der es hierin keine andre Kunst gleich thut', weil ihr dabei bie Fortschreitung zu Statten kommt, welche den bildenden Kunsten abgeht.

Offenbarung berjenigen Ibee, welche die hochste Stufe ber Objektität des Willens ist!, Darstellung des Menschen in der zussammenhängenden Reihe seiner Bestrebungen und Handlungen ist also der große Vorwurf der Poesse. — Iwar lehrt auch Erfahstung, lehrt auch Geschichte den Menschen kennen; jedoch öfter die Menschen als den Menschen; d. h. sie geden mehr empirische Notizen vom Benehmen der Menschen gegen einander, woraus Regeln für das eigene Verhalten hervorgehn; als daß sie in das innere Wessen des Menschen tiefe Blicke thun ließen. Indessen bleibt auch dieses letztere keineswegs von ihnen ausgeschlossen jedoch, so oft es das Wessen der Menschheit selbst ist, das in der Geschichte oder in der eigenen Erfahrung sich uns ausschließt; so haben wir diese, der Historiker jene schon mit kunstlerischen Aus

gen, schon poetisch, b. h. ber Idee, nicht ber Erscheinung, bem innern Wesen, nicht den Relationen nach aufgefaßt. Unumgang= lich ift tie eigene Erfahrung Bedingung jum Verständniß der Dichtkunst, wie der Geschichte: denn sie ist gleichsam das Worterbuch der Sprache, welche beide reden. Geschichte aber verhalt sich zur Poesie eigentlich wie Portrattmalerei zur Historienmale: rei: jene giebt das im Einzelnen, diese das im Allgemeinen Wahre: jene hat die Wahrheit der Erscheinung, und kann sie aus derselben beurkunden: diese hat die Wahrheit der Idee, die in keiner einzelnen Erscheinung zu finden, bennoch aus allen spricht. Der Dichter stellt mit Wahl und Absicht bebeutende Charaktere in bebeutenden Situationen dar: der Hiftoriker nimmt beide wie sie kommen. Ja, er hat die Begebenheiten und die Personen nicht nach ihrer innern, achten, die Idee ausbruckenden Bebeutsamkeit anzusehn und auszuwählen; sondern nach der äußern, scheinbaren, relativen, in Beziehung auf bie Berknupfung, auf die Folgen, wichtigen Bedeutsamkeit. Er darf nichts an und für fich, seinem wesentlichen Charakter und Ausbrucke nach, sonbern muß alles nach der Relation, in der Verkettung, im Einfluß auf das Folgende, ja besonders auf sein eigenes Zeitalter betrachten. Darum wird er eine wenig bedeutende, ja an sich-gemeine Handlung eines Königs nicht übergehn: benn sie hat Folgen und Ein-Hingegen sind an sich hochst bedeutungsvolle Handlungen der Einzelnen, sehr ausgezeichnete Invidivuen, wenn sie keine Folgen, keinen Ginfluß haben, von ihm nicht zu erwähnen. Denn' seine Betrachtung geht bem Satz vom Grunde nach und ergreift die Erscheinung, deren Form dieser ift. Der Dichter aber faßt die Idee auf, das Wefen der Menschheit, außer aller Re lation, außer aller Zeit, die adaquate Objektitat bes Dinges an fich auf ihrer hochsten Stufe. Wenn gleich nun auch, selbst bei jener dem Hiftoriker nothwendigen Betrachtungsart, bas innere Wesen, die Bedeutsamkeit der Erscheinungen, der Kern aller je: ner Schaalen, nie ganz verloren gehn kann und wenigstens von Dem, ber ihn sucht, sich noch finden und erkennen lagt; so wird bennoch Dasjenige, was an sich, nicht in der Relation, bedeutend ist, die eigentliche Entfaltung der Idee, bei weitem richti: ger und beutlicher in der Dichtung sich finden, als in der Geschichte, jener baher, so parador es klingt, viel mehr eigentliche,

ächte, innere Bahrheit beizulegen seyn, als biefer. Denn ber hiftorifer foll der individuellen Begebenheit genau nach dem Le= ben folgen, wie sie an den vielfach verschlungenen Ketten der Grunde und Folgen sich in der Zeit entwickelt: aber unmöglich tann er hiezu alle Data besitzen, Alles gesehn, oder Alles erkun= det haben: er wird jeden Augenblick vom Driginal feines Bildes verlaffen, ober ein falsches schiebt sich ihm unter, und dies so häufig, daß ich glaube annehmen zu dürfen, in aller Geschichte sei des Falschen mehr, als des Wahren. Der Dichter hingegen hat die Idee der Menschheit von irgend einer bestimmten, eben darzustellenden Seite aufgefaßt, das Wesen seines eignen Selbst ift es, was sich in ihr ihm objektivirt: seine Erkenntniß ist, wie oben bei Gelegenheit der Skulptur auseinandergeset, halb a priori: sein Musterbild steht vor seinem Geiste, fest, beutlich, hell beleuchtet, kann ihn nicht verlassen: baher zeigt er uns im Spiegel seines Geistes die Idee rein und deutlich, und seine Schilderung ist, bis auf das Einzelne herab, wahr wie das Le= ben felbst \*). Die großen alten Historiker sind baher im Ginzel=

Mediocribus esse poētis

Non homines, non Dt, non concessere columnae.

Es ift selbst ernster Beräckschichtigung werth, welche Menge eigener und fremsber 3eit und Papiers von biesem Schwarm ber mediokren Poeten verdorben wird und wie schädlich ihr Einsluß ist, indem das Publikum theils immer nach dem Neuen greift, theils auch sogar zum Verkehrten und Platten, als welches ihm homogener ist, von Natur mehr Neigung hat, daher jene Werke der Mediokren es von den ächten Meisterwerken und seiner Bildung durch dieselben abziehn und zurückhalten, solgkich dem günstigen Einsluß der Gemien gerade entgegenarbeitend, den Geschmack immer mehr verderben und so die Fortschritte des Zeitalters hemmen Daher sollten Kritik und Satire, ohne alle Rachsicht und Mitseid, die mediokren Poeten geißeln, die sie, zu ihrem eignen Besten, dahin gebracht würden, ihre Muße lieber anzuwenden Gutes zu lesen, als Schlechtes zu schreiben. — Denn wenn selbst den sansten Musengott die Stümperei der Underusenen in solchen Grimm versetzte, daß er den Marspas schinden konnte; so sehe ich nicht, worauf die niediokred Poese ihre Ansprüche an Zoleranz gründen will.

<sup>\*)</sup> Es versteht sich, daß ich überall ausschließlich von dem so seltenen, großen, ächten Dichter rede und Niemanden weniger meine, als jenes schaale Volk der mediokren Poeten, Reimschmiede und Mährchenersinner, das besons ders heut zu Tage in Deutschland so sehr wuchert, dem man aber von allen Seiten unaushörlich in die Ohren rusen sollte:

nen, wo die Data sie verlassen, z. B. in den Reden ihrer Helden, Dichter; ja, ihre ganze Behandlungsart des Stoffs nahert sich dem Epischen: Dies aber eben giebt ihren Darstellungen die Einheit, und läßt sie die innere Wahrheit behalten, selbst da, wo die außere ihnen nicht zuganglich, oder gar verfälscht war: und verglichen wir vorhin die Geschichte mit der Portrattmalerei, im Gegensatz der Poesie, welche der Historienmalerei entspräche; so finden wir Winckelmanns Ausspruch, daß das Porträtt das Ibeal des Individuums seyn soll, auch von den alten Historikern befolgt, da sie das Einzelne doch so darstellen, daß die sich darin aussprechende Seite der Idee der Menschheit hervortritt: bie neuen bagegen, Wenige ausgenommen, geben meistens nur "ein Kehrichtfaß und eine Rumpelkammer und hochstens eine Haupt= und Staatsaktion." - Wer also die Menschheit, ihrem innern, in allen Erscheinungen und Entwickelungen identischen Wefen, ibrer Ibee nach, erkennen will, dem werden die Werke der gro-Ben, unsterblichen Dichter ein viel treueres und heutlicheres Bild vorhalten, als die Historiker je vermogen: denn selbst die besten unter diesen sind als Dichter lange nicht die ersten und haben Man kann bas Berhaltniß beiber, in auch nicht freie Hände. dieser Rucksicht, auch durch folgendes Gleichniß erläutern. bloße, reine, nach den Datis allein arbeitende Historiker gleicht Einem, der ohne alle Kenntniß der Mathematik, aus zufällig vorgefundenen Figuren, die Verhaltnisse derfelben durch Messen erforscht, dessen empirisch gefundene Angabe daher mit allen Fehlern der gezeichneten Figur behaftet ist: der Dichter hingegen gleicht dem Mathematiker, welcher jene Verhaltnisse a priori kon: struirt, in reiner Anschauung, und sie aussagt, nicht wie die gezeichnete Figur sie wirklich hat, sondern wie sie in der Idee sind, welche die Zeichnung versinnlichen soll.

Ich muß sogar, in Hinsicht auf die Erkenntniß des Wesens der Menschheit, den Biographien, vornehmlich den Autobiographien, einen größern Werth zugestehn, als der eigentlichen Geschichte, wenigstens wie sie gewöhnlich behandelt wird. Theils nämlich sind bei jenen die Data richtiger und vollständiger zussammenzubringen, als bei dieser; theils agiren in der eigentlichen Geschichte nicht sowohl Menschen, als Völker und Heere, und die Einzelnen, welche noch auftreten, erscheinen in so großer Ents

fernung, mit so vieler Umgebung und so großem Gefolge, bazu verhüllt in steife Staatskleider ober schwere, unbiegsame Harnis sche, daß es wahrlich schwer halt, durch alles Dieses hindurch die menschliche Bewegung zu erkennen. Hingegen zeigt bas treu geschilderte Leben des Einzelnen, in einer engen Sphare, die Handlungsweise ber Menschen in allen ihren Nuancen und Gestalten, die Trefflichkeit, Tugend, ja die Heiligkeit Einzelner, die Berkehrtheit, Erbarmlichkeit, Tucke der Meisten, die Ruchlosigkeit Dabei ift es ja, in der hier allein betrachteten Rucksicht, namlich in Betreff ber innern Bebeutung bes Erscheinen= den; ganz gleichgultig, ob die Gegenstände, um die fich die Hand= lung dreht, relativ betrachtet, Kleinigkeiten ober Wichtigkeiten, Bauerhofe ober Königreiche sind: benn alle diese Dinge, an sich ohne Bebeutung, erhalten solche nur daburch und insofern, als durch sie der Wille bewegt wird: bloß durch seine Relation zum Willen hat das Motiv Bedeutsamkeit; hingegen bie Relation, die es als Ding zu andern solchen Dingen hat, kommt gar nicht in Betracht. Auch hat man Unrecht zu meinen, die Autobiographien seien voller Trug und Verstellung. Bielmehr ift das Lugen (ob= wohl überall möglich) bort vielleicht schwerer, als irgendwo. Wer= stellung ist am leichtesten in der bloßen Unterredung; ja sie ist, so parador es klingt, schon in einem Briefe im Grunde schwerer, weil da der Mensch, sich selber überlassen, in sich sieht und nicht nach Außen, das Fremde und Ferne sich schwer nahe bringt und den Maakstab des Eindrucks auf den Andern nicht vor Augen hat; dieser Andre dagegen, gelassen in einer dem Schreiber frem= den Stimmung, den Brief überfieht, zu wiederholten Malen und verschiedenen Zeiten liest, und so die verborgene Absicht leicht her= ausfindet. Einen Autor lernt man auch als Menschen am leich= teften aus seinem Buche kennen, weil alle jene Bedingungen bier noch stärker und anhaltender wirken: und in einer Gelbstbiogra= phie sich zu verstellen, ist so schwer, daß es vielleicht keine ein= zige giebt, die nicht im Ganzen wahrer ware, als jede andre ge= schriebene Geschichte. Der Mensch, der sein Leben aufzeichnet, überblickt es im Ganzen und Großen, das Einzelne wird klein, das Nahe entfernt sich, das Ferne kommt wieder nah, die Rud= sichten schrumpfen ein: er sitzt sich selbst zur Beichte und hat sich freiwillig hingesett: der Geist der Luge faßt ihn hier nicht so

leicht: benn es liegt in jedem Menschen auch eine Neigung zur Wahrheit, die bei jeder Lüge erst überwältigt werden muß und die eben hier eine ungemein farke Stellung angenommen hat. Das Berhältniß zwischen Biographie und Bölkergeschichte läßt fich durch folgendes Gleichniß anschaulich machen. Die Geschichte zeigt uns die Menschheit, wie uns eine Aussicht von einem bohen Berge die Natur zeigt: wir sehn Vieles auf ein Mal, weite Strecken, große Massen: aber beutlich wird nichts, noch seinem ganzen eigentlichen Wefen nach erkennbar. Dagegen zeigt uns das dargestellte Leben des Einzelnen den Menschen so, wie wir die Natur erkennen, wenn wir zwischen ihren Baumen, Pflanzen, Feisen und Gewässern umhergehn. Wie aber durch die Landschaftsmalerei, in welcher der Kunftler uns durch seine Augen in die Natur bliden läßt, uns die Erkenntniß ihrer Ideen und ber zu bieser erforberte Zustand des willenlosen, reinen Erkennens sehr erleichtert wird; so hat für die Darstellung der Ideen, welche wir in Geschichte und Biographie suchen konnen, die Dichtkunst sehr Bieles vor beiben voraus: benn auch hier halt uns ber Genius den verdeutlichenden Spiegel vor, in welchem alles Wesent: liche und Bedeutsame zusammengestellt und ins hellste Licht gesetzt uns entgegentritt, das Zufällige und Frembartige aber aus: geschieden ist \*).

Die Darstellung der Idee der Menschheit, welche dem Dichter obliegt, kann er nun entweder so aussühren, daß der Dargesstellte zugleich auch der Darstellende ist: dieses geschieht in der lyrischen Poesie, im eigentlichen Liede, wo der Dichtende nur seinen eigenen Zustand lebhaft anschaut und beschreibt, wobei dather, durch den Gegenstand, dieser Gattung eine gewisse Subsiektiwität wesentlich ist: — oder aber der Darzustellende ist vom Darstellenden ganz verschieden, wie in allen andern Gattungen, wo mehr oder weniger der Darstellende hinter dem Dargestellten sich verdirgt und zuletzt ganz verschwindet. In der Romanze drückt der Darstellende seinen eigenen Zustand noch durch Ton und Haltung des Ganzen in etwas aus: viel objektiver als das Lied, hat sie daher noch etwas Subjektives: dieses verschwindet schon mehr im Idyll, noch viel mehr im Roman, sast ganz im

<sup>\*)</sup> Hiezu Kap. 38 des zweiten Bandes.

eigentlichen Epos, und bis auf die lette Spur endlich im Drama, welches die objektiveste und in mehr als einer Hinsicht vollkom= menste, auch schwierigste Gattung der Poesie ist. Die lyrische Gattung ift ebendeshalb die leichtefte, und wenn die Kunft sonft nur bem so seltenen achten Genius angehort, so kann selbst ber im Ganzen nicht sehr eminente Mensch, wenn in ber That, durch starke Anregung von Außen, irgend eine Begeisterung seine Gei= stedfrafte erhöht, ein schönes Lied zu Stande bringen: benn es bedarf bazu nur einer lebhaften Anschauung seines eigenen Bus standes im aufgeregten Moment. Dies beweisen viele einzelne Lieber übrigens unbekannt gebliebener Individuen, besonders die Deutschen Volkslieder, von benen wir im Bunderhorn eine treff= liche Sammlung haben, und eben so unzählige Liebes = und an= dre Lieder bes Volks in allen Sprachen. Betrachten wir nun das Wesen bes eigentlichen Liebes näher und nehmen dabei treff= liche und zugleich reine Mufter zu Beispielen, nicht solche bie sich schon einer andern Sattung, etwan der Romanze, der Elegie, der Hymne, dem Epigramm u. s. w. irgendwie nahern; so werden wir finden, daß das eigenthumliche Wesen des Liedes im engsten Sinn folgendes ift. — Es ist das Subjekt des Willens, d. h. das eigene Wollen, was das Bewußtseyn des Singenden füllt, oft als ein entbundenes, befriedigtes Wollen (Freude), wohl noch ofter aber als ein gehemmtes (Trauer), immer als Affekt, Leidenschaft, bewegter Gemuthszustand. Neben biesem jedoch und zugleich bas mit wird durch den Anblick ber umgebenden Natur der Singende sich seiner bewußt als Subjekts des reinen, willenlosen Erkennens, bessen unerschütterliche, seelige Ruhe-nunmehr in Kontraft tritt mit dem Drange des immer beschränkten, immer noch durftigen Wollens: die Empfindung dieses Kontrastes, dieses Wech= selspiels ist eigentlich was sich im Ganzen bes Liebes ausspricht und was überhaupt den tyrischen Zustand ausmacht. In diesem tritt gleichsam bas reine Erkennen zu uns heran, um uns vom Wollen und seinem Drange zu erlosen: wir folgen; doch nur auf Augenblicke: immer von Neuem entreißt das Wollen, die Erin= nerung an unfre perfonliche 3wecke, uns ber ruhigen Beschanung; aber auch immer wieder entlockt uns dem Wollen die nachfte schone Umgebung, in welcher sich die reine willenslofe Erkennt= niß uns darbietet. Darum geht im Liebe und ber lyrischen

Stimmung das Wollen (das personliche Interesse ber Zwecke) und das reine Anschauen der sich darbietenden Umgebung wundersam gemischt durch einander: es werben Beziehungen zwischen beiben gesucht und imaginirt; die subjektive Stimmung, die Affektion des Willens, theist der angeschauten Umgebung und diese wiederum jener ihre Farbe im Resler mit: von diesem ganzen so ge= mischten und getheilten Gemuthszustande ist das achte Lied der Abdruck. — Um sich diese abstrakte Zergliederung eines-von aller Abstraktion sehr fernen Zustandes an Beispielen faßlich zu machen, kann man jedes der unsterblichen Lieber Goethe's zur Hand nehmen: als besonders deutlich zu diesem 3weck will ich nur einige empfehlen: "Schäfers Klagelied;" "Willkommen und Abschied;" "Un den Mond;" "Auf dem See;" "Herbstgefühl;" auch sind ferner die eigentlichen Lieder im Wunderhorn vortreffliche Beispiele: ganz besonders jenes welches anhebt: "D. Bremen, ich muß dich nun lassen." — Als eine komische, richtig treffende Parobie des lyrischen Charakters ist mir ein Lied von Boß merkwurdig, in welchem er die Empfindung eines betrunkenen, vom Thurm herabfallenden Bleideckers schildert, der im Borbeifallen die seinem Zustande sehr fremde, also ber willensfreien Erkennt: niß angehörige Bemerkung macht, daß die Thurmuhr eben halb: zwölf weist. — Wer die dargelegte Ansicht des lyrischen Zustan: des mit mir theilt, wird auch zugeben, daß derfelbe eigentlich die anschauliche und poetische Erkenntniß jenes in meiner Abhandlung über den Satz vom Grunde aufgestellten, auch in die ser Schrift schon erwähnten Satzes sei, daß die Identität des Subjekts des Erkennens mit dem des Wollens, das Wunder κατ' εξοχην genannt werden kann; so daß die poetische Wirkung des Liebes zuletzt eigentlich auf der Wahrheit jenes Sates beruht. — Im Verlaufe des Lebens treten jene: beiden Subjekte, oder, popular zu reben, Kopf und Herz, immer mehr auseinander: immer mehr sondert man seine subjektive Empfindung von seiner objektiven Erkenntniß. Im Kinde sind Beide noch ganz verschmolzen: es weiß sich von seiner Umgebung kaum zu unter: scheiben, es verschwimmt mit ihr. Im Jüngling wirkt alle Wahrs nehmung zunächst Empfindung und Stimmung, ja vermischt sich mit dieser: daher haftet er so sehr an der-anschaulichen Aussen: seite der Dinge; eben baher taugt er nur zur lyrischen Poesse,

und erst der Mann zur dramatischen. Den Greis kann man sich hochstens noch als Epiker denken, wie Ossian, Homer: denn Erzählen gehört zum Charakter des Greises.

In den mehr objektiven Dichtungkarten, besonders dem Roman, Epos und Drama, wird ber Zweck, die Offenbarung der Idee der Menschheit, besonders durch zwei Mittel erreicht: durch richtige und tiefgefaßte Darstellung bedeutender Charaktere und durch Erfindung bebeutsamer Situationen, an benen sie sich ent= falten. Denn wie bem Chemiker nicht nur obliegt, die einfachen Stoffe und ihre Hauptverbindungen rein und acht barzustellen; sondern auch, sie dem Einfluß solcher Reagenzien auszusetzen, an welchen ihre Eigenthumlichkeiten beutlich und auffallend sichtbar werden; eben so liegt dem Dichter ob, nicht nur bedeutsame Charaktere wahr und treu, wie die Natur selbst, uns vorzuführen; sondern er muß, damit sie uns kenntlich werden, sie in solche Situationen bringen, in welchen ihre Eigenthumlichkeiten sich ganglich entfalten und sie sich beutlich, in scharfen Umrissen barstellen, welche daher bedeutsame Situationen heißen. Im wirklichen Leben und in der Geschichte führt der Zufall nur selten Situatio= nen von dieser Eigenschaft herbei, und sie stehn dort einzeln, verloren und verdeckt burch die Menge des Unbedeutsamen. Die durchgängige Bedeutfamkeit ber Situationen soll den Roman, das Epos, das Drama vom wirklichen Leben unterscheiden, eben fo sehr als die Zusammenstellung und Wahl bedeutsamer Charaktere: bei beiden ist aber die strengste Wahrheit unerläßliche Bedingung ihrer Birkung, und Mangel an Einheit in den Charakteren, Wi= derspruch derselben gegen sich selbst oder gegen das Wesen der Menschheit überhaupt, wie auch Unmöglichkeit oder ihr nahe kom= mende Unwahrscheinlichkeit in den Begebenheiten, sei es auch nur m Nebenumständen, beleidigen in der Poesie eben so sehr, wie verzeichnete Figuren, oder falsche Perspektive, oder fehlerhafte Be= leuchtung in der Malerei: denn wir verlangen, dort wie hier, den treuen Spiegel des Lebens, der Menschheit, der Welt, nur verbeutlicht durch die Darstellung und bedeutsam gemacht durch die Zusammenstellung. Da der Zweck aller Kunste nur einer ist, Darstellung der Ideen, und ihr wesentlicher Unterschied nur darin liegt, welche Stufe der Objektivation des Willens die darzustel= lende Idee ist, wonach sich wieder das Material der Darstellung

bestimmt; so laffen fich auch die von einander entferntesten Kunste durch Wergleichung an einander erläutern. So z. B. um die Ideen, welche sich im Basser aussprechen, vollständig aufzusaf= sen, ist es nicht hinreichend, es im ruhigen Teich und im ebenmäßig fließenden Strom zu sehn; sondern jene Ideen entfalten sich ganz erst bann, wann das Wasser unter allen Umständen und Hindernissen erscheint, die auf dasselbe wirkend, es zur vollen Aeußerung aller feiner Eigenschaften veranlassen. Darum finben wir es schön, wenn es herabstürzt, braust, schäumt, wieder in die Höhe springt, oder wenn es fallend zerstäubt, oder endlich, kunstlich gezwungen, als Strahl emporstrebt: so unter verschiede: nen Umständen sich verschieden bezeigend, behauptet es aber im= mer getreulich seinen Charakter: es ist ihm eben so naturlich aufwarts zu sprigen, als spiegelnd zu ruhen; es ist zum Einen wie jum Andern gleich bereit, sobald die Umstände eintreten. Bas nun der Wasserkunstler an der flussigen Materie leistet, das leis stet der Architekt an der starren, und eben dieses der epische ober bramatische Dichter an der Idee der Menschheit. Entfaltung und Berdeutlichung der im Objekt jeder Kunst sich aussprechenden Idee, des auf jeder Stufe sich objektivirenden Willens, ist der gemeinsame 3weck aller Kunfte. Das Leben bes Menschen, wie es in der Wirklichkeit sich meistens zeigt, gleicht dem Baffer, wie es sich meistens zeigt, in Teich und Fluß: aber im Epos, Roman und Trauerspiel werben ausgewählte Charaktere in solche Um: stande versetzt, an welchen sich alle ihre Eigenthumlichkeiten ent: falten, die Tiefen des menschlichen Gemuths sich aufschließen und in außerordentlichen und bedeutungsvollen Handlungen sichtbar So objektivirt die Dichtkunst die Idee des Menschen, werden. welcher es eigenthumlich ist, sich in hochst individuellen Charakte: ren darzustellen.

Als der Gipfel der Dichtkunst, sowohl in Hinsicht auf die Stöße der Wirkung, als auf die Schwierigkeit der Leistung, ist das Trauerspiel anzusehn und ist dafür anerkannt. Es ist für das Ganze unfrer gesammten Betrachtung sehr bedeutsam und wohl zu beachten, daß der Zweck dieser höchsten poetischen Leisstung, die Parstellung der schrecklichen Seite des Lebens ist, daß der namenlose Schmerz, der Jammer der Menschheit, der Trizumph der Bosheit, die höhnende Herrschaft des Zufalls und der

rettungslose Fall. der Gerechten und Unschuldigen uns hier vorgeführt werden: benn hierin liegt ein bedeutsamer Wink über die Beschaffenheit der Welt und des Daseyns. Es ist der Widerstreit bes Willens, mit sich selbst, welcher hier, auf der hochsten Stufe seiner Objektität, am vollständigsten entfaltet, furchtbar hervortritt. Um Leiden der Menschheit wird er sichtbar, welches nun herbeigeführt wird, theils durch Zufall und Irrthum, die als Beherrscher ber Welt, und burch ihre bis zum Schein ber Absichtlichkeit gehende Zude als Schickfal personisizirt, auftreten; theils geht er aus der Menschheit selbst hervor, durch die sich kreuzenden Wil= lensbestrebungen der Individuen, durch die Bosheit und Verkehrtheit der Meisten. Ein und derselbe Wille ist es, der in ih= nen allen lebt und erscheint, bessen Erscheinungen aber sich selbst bekampfen und sich selbst zerfleischen. In diesem Individuo tritt er gewaltig, in jenem schwächer hervor, hier mehr, bort minder zur Besinnung gebracht und gemilbert burch bas Licht ber Erkenntniß, bis endlich, im Einzelnen, biese Erkenntniß, geläutert und gesteigert durch das Leiden selbst, den Pumtt erreicht, wo die Erscheinung, der Schleier der Maja, sie nicht mehr tauscht, die Form der Erscheinung, das principium individuationis, von ihr durchschaut wird, der auf diesem beruhende Egoismus eben damit erstirbt, wodurch nunmehr die vorhin so gewaltigen Mo: tive ihre Macht verlieren, und statt ihrer die vollkommene Erkenntniß bes Wefens der Welt, als. Quietiv des Willens wir= tend, die Resignation herbeiführt, das Aufgeben, nicht bloß des Lebens, sondern bes ganzen Willens zum Leben selbst. So febn wir im Trauerspiel zulett die Edelsten, nach langem Kampf und Leiben, den Zwecken, die sie bis dahin so heftig verfolgten, und allen den Genuffen des Lebens auf immer entfagen, oder es felbst willig und freudig aufgeben: so ben standhaften Prinzen bes Cal= beron; so das Gretchen im Faust; so den Hamlet, dem sein Ho= ratio willig folgen mochte, welchen aber jener bleiben und noch eine Weile in bieser rauben Welt mit Schmerzen athmen heißt, um Hamlets Schicksal aufzuktüren und beffen Undenken zu reini= gen; — so auch die Jungfrau von Orleans; bie Braut von Ressina: sie alle sterben burch Leiden geläutert, d. h. nachdem der Wille zu leben zuvor in ihnen erstorben ist: im Mohammeb von Boltaire spricht sich Diefes fogar wortlich aus in den Schlußworten, welche die sterbende Palmira dem Mohammed zuruft: "die Welt ist für Tyrannen: Lebe Du!" —

Die Behandlungsart des Trauerspiels naher betreffend, Darftellung eines will ich mir nur eine Bemerkung erlauben. großen Unglucks ift bem Trauerspiel allein wesentlich. len verschiedenen Wege aber, auf welchen es vom Dichter herbeigeführt wird, lassen sich unter brei Artbegriffe bringen. Es kann namlich geschehn durch außerorbentliche, an die außersten Granzen der Möglichkeit streifende Bosheit eines Charakters, welcher ber Urheber des Unglucks wird: Beispiele dieser Art sind: Richard der dritte, Jago im Othello, Shylok im Kaufmann von Benedig, Franz Moor, Phabra des Euripides, Kreon in der Antigone, u. dal. m. Es kann ferner geschehn durch blindes Schickfal, b. i. Bufall und Irrthum: von diefer Art ift ein wahres Mufter ber Konig Debipus des Sophokles, auch die Trachinerinnen, und überhaupt gehören die meisten Tragodien der Alten hieher: unter ben Neuern sind Beispiele: Romeo und Juliet, Tankred von Boltaire, die Braut von Messina. Das Ungluck kann aber endlich auch herbeigeführt werden durch die bloße Stellung der Personen gegen einander, durch ihre Berhaltnisse, so daß es weber eines ungeheuren Irrthums, ober eines unerhörten Bufalls, noch auch eis nes die Granzen der Menschheit im Bosen erreichenden Charakters bebarf; sondern Charaktere wie sie in moralischer Hinsicht gewöhnlich sind, unter Umständen, wie sie häufig eintreten, sind so gegen einander gestellt, daß ihre Lage sie zwingt, sich gegen: scitig, wissend und sebend, das größte Unheil zu bereiten, ohne daß dabei das Unrecht auf irgend einer Seite ganz allein sei. Diese lettere Art scheint mir ben beiben andern weit vorzuziehn: denn sie zeigt uns das größte Unglück nicht als eine Ausnahme nicht als etwas durch seltene Umstände ober monstrose Charaktere Herbeigeführtes; sondern als etwas aus dem Thun und den Charakteren der Menschen leicht und von selbst, fast als wesentlich Hervorgehendes, und führt es eben badurch furchtbar nahe an uns heran. Und wenn wir in den beiben andern Arten das ungeheure Schickfal und die entsetzliche Bosheit als schreckliche, aber nur aus großer Ferne von uns brohende Machte erblicken, benen wir selbst wohl entgehn durften, ohne zur Entsagung zu flüchten; so zeigt uns die lette Gattung jene Gluck und Leben zerstörenden

Mächte von ber Art, daß auch zu uns ihnen der Weg jeden Augenblick offen steht, und das größte Leiden herbeigeführt durch Berflechtungen, beren Wefentliches auch unser Schicksal annehmen konnte, und durch Handlungen, die auch wir vielleicht zu begehn sáhig waren und also nicht über Unrecht klagen dürften: dann sühlen wir schaubernd uns schon mitten in der Hölle. Die Ausführung in dieser lettern Art hat aber auch die größte Schwierigkeit; da man darin mit dem geringsten Aufwand von Mitteln und Bewegungsursachen, bloß burch ihre Stellung und Verthei= lung die größte Wirkung hervorzubringen hat: daher ist selbst in vielen der besten Trauerspiele diese Schwierigkeit umgangen. ein vollkommnes Mufter dieser Art ist jedoch ein Stuck anzuführen, welches- von mehreren andern desselben großen Meisters in andrer Hinsicht weit übertroffen wird: es ist Klavigo. Hamlet gehört gewissermaaßen hierher, wenn man namlich bloß auf sein Berhältniß zum Laertes und zur Ophelia sieht: auch hat Wallen= stein diesen Vorzug: Faust ift ganz vieser Art, wenn man bloß bie Begebenheit mit dem Gretchen und ihrem Bruder, als die Haupthandlung betrachtet; ebenfalls der Cid des Corneille, nur daß diesem der tragische Ausgang fehlt, wie ihn hingegen das analoge Verhältniß des Mar zur Thekla hat \*).

### §. **52**.

Nachdem wir nun im Bisherigen alle schönen Kunste, in bersenigen Allgemeinheit, die unserm Standpunkt angemessen ist, betrachtet haben, ansangend von der schönen Baukunst, deren Iwed als solcher die Verdeutlichung der Objektivation des Willens auf der niedrigsten Stufe seiner Sichtbarkeit ist, wo er sich als dumpfes, erkenntnißloses, gesehmäßiges Streben der Masse zeigt und doch schon Selbstentzweiung und Kamps offenbart, nämlich dwischen Schwere und Starrheit; — und unsre Betrachtung beschließend mit dem Trauerspiel, welches, auf der höchsten Stufe der Objektivation des Willens, eben jenen seinen Iwiespalt mit sich selbst, in furchtbarer Größe und Deutlichkeit uns vor die Augen bringt; — so sinden wir; daß bennoch eine schöne Kunst von

<sup>\*)</sup> Hiezu Kap. 37 bes zweiten Banbes.' Shopenhauer, Die Welt. I.

unfrer Betrachtung ausgeschlossen geblieben ift und bleiben mußte, da im systematischen Zusammenhang unfrer Darstellung gar keine Stelle für sie passend war: es ist die Musik. Sie steht ganz abgesondert von allen andern. Wir erkennen in ihr nicht bie Nachbildung, Wiederholung irgend einer Idee der Wesen in der Welt: dennoch ist sie eine so große und überaus herrliche Kunst, wirkt so machtig auf bas Innerste bes Menschen, wird dort so ganz und so tief von ihm verstanden als eine ganz allgemeine Sprache, beren Deutlichkeit sogar die der anschaulichen Welt felbst übertrifft; — daß wir gewiß mehr in ihr zu suchen haben, als ein exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare wofür sie Leibnig ansprach \*) und dennoch ganz Recht hatte, sofern er nur ihre unmittelbare und außere Bedeutung, ihre Schaale betrachtete. Ware sie jedoch nichts weiter, so mußte die Befriedigung, die sie erregt, der ahnlich seyn, die wir beim richtigen Aufgehn eines Rechnungserempels empfinden, und konnte nicht jene innige Freude sepn, mit ber wir bas tiefste Innere unsers Wesens zur Sprache gebracht sehn. Auf unserm Stand: punkt daher, wo die afthetische Wirkung unser Augenmerk ift, mussen wir ihr eine viel ernstere und tiefere, sich auf das innerste Wesen der Welt und unsers Selbst beziehende Bedeutung zuer: kennen, in Hinsicht auf welche bie Zahlenverhaltnisse, in die sie sich auflosen läßt, sich nicht als das Bezeichnete, sondern selbst erst als das Zeichen verhalten. Daß sie zur Welt, in irgend eis nem Sinn, sich wie Darstellung zum Dargestellten, wie Nachbild zum Vorbild verhalten muß, konnen wir aus der Analogie mit den übrigen Kunsten schließen, denen allen dieser Charakter eigen ist, und mit deren Wirkung auf uns die ihrige im Ganzen gleich artig, nur stärker, schneller, nothwendiger, unfehlbarer ist. Auch muß jene ihre nachbilbliche Beziehung zur Welt eine sehr innige, unendlich wahre und richtig treffende seyn, weil sie von Jedem augenblicklich verstanden wird und eine gewisse Unfehlbarkeit badurch zu erkennen giebt, daß ihre Form sich auf ganz bestimmte, in Zahlen auszudrückende Regeln zurückführen läßt, von denen sie gar nicht abweichen kann, ohne ganzlich aufzuhören Dusik zu seyn. — Dennoch liegt der Vergleichungspunkt zwischen der Musik

<sup>\*)</sup> Leibnitii epistolae, collectio Kortholti: ep. 154.

und der Welt, die Hinsicht, in welcher jene zu dieser im Bershältniß der Nachahmung oder Wiederholung steht, sehr tief versborgen. Man hat die Musik zu allen Zeiten geübt, ohne hiersüber sich Rechenschaft geben zu können: zufrieden, sie unmittelbar zu verstehn, thut man Verzicht auf ein abstraktes Begreisen dieses unmittelbaren Verstehns selbst.

Indem ich meinen Geift dem Eindruck der Tonkunft, in ihe ren mannigfaltigen Formen, ganzlich hingab, und bann wieber zur Resterion und zu bem in gegenwartiger Schrift bargelegten Gange meiner Gebanken zurückkehrte, ward mir ein Aufschluß über ihr inneres Wesen und über die Art ihres, der Analogie nach nothwendig vorauszusezenden, nachbildlichen Berhaltnisses zur Welt, welcher mir selbst zwar völlig genügend und für mein Forschen befriedigend ist, auch wohl Demjenigen, der mir bisher gefolgt ware und meiner Ansicht ber Welt beigestimmt hatte, eben so einkeuchtend senn wird, welchen Aufschluß jedoch zu be= weisen, ich für wesentlich unmöglich erkenne, ba er ein Berhaltniß ber Musik, als einer Vorstellung, zu Dem, was wesentlich nie Vorstellung seyn kann, annimmt und festsetzt, und die Musik als Nachbild eines Borbildes, welches selbst nie unmittelbar vorge= stellt werden kann, angesehn haben will. Ich kann beshalb nichts weiter thun, als hier am Schlusse dieses ber Betrachtung der Kunste hauptsächlich gewidmeten britten Buches, jenen mir genügenden Aufschluß über die wunderhare Kunst der Tone vortragen, und muß die Beistimmung oder Verneinung meiner Ansicht der Birkung anheimstellen, welche auf jeden Leser theils die Musik, theils der ganze und eine von mir in dieser Schrift mitgetheilte Gebanke hat. Ueberdies halte ich es, um der hier zu gebenden Darstellung ber Bebeutung der Musik mit achter Ueberzeugung seinen Beifall geben zu können, für nothwendig, daß man oft mit anhaltender Resterion auf dieselbe der Musik zuhöre, und hiezu wieder ist erforberlich, daß man mit dem ganzen von mir dargestellten Gebanken schon sehr vertraut sei. —

Die abäquate Objektivation des Willens sind die Ideen: die Erkenntniß dieser durch Darstellung einzelner Dinge (denn solche sind die Kunstwerke selbst doch immer) anzuregen (welches nur unter einer diesem entsprechenden Veränderung im erkennensten Subjekt möglich ist), ist der Zweck aller andern Kunske.

Sie alle objektiviren also ben Willen nur mittelbar, nämlich mittelst der Ideen: und da unfre Welt nichts ift, als die Erscheinung der Ideen in der Bielheit, mittelft Eingang in das princicipium individuationis (bie Form ber bem Individuo als solchem möglichen Erkenntniß); so ist die Musik, da sie die Ideen übergeht, auch von der erscheinenden Welt ganz unabhängig, ignorirt sie schlechthin, konnte gewissermaaßen, auch wenn die Welt gar nicht ware, boch bestehn: was von den andern Kunsten sich nicht sagen läßt. Die Musik ist nämlich eine so unmittelbare Db: jektivation und Abbild des ganzen Willens, wie die Welt selbst es ift, ja wie die Ideen es sind, beren vervielfaltigte Erscheinung die Welt der einzelnen Dinge ausmacht. Die Musik ist also keineswegs, gleich ben andern Kunften, bas Abbild ber Ibeen; sondern Abbild des Willens selbst, deffen Objektitat auch die Ideen sind: deshalb eben ist die Wirkung der Musik so sehr viel machtiger und eindringlicher, als die der andern Kunste: benn biese reben nur vom Schatten, sie aber vom Wesen. es inzwischen berselbe Wille ist, der sich sowohl in den Ideen, als in der Musik, nur in jedem von beiden auf ganz verschie: dene Weise objektivirt; so muß, zwar durchaus keine unmittelbare Aehnlichkeit, aber boch ein Parallelismus, eine Analogie seyn zwischen der Musik und zwischen den Ideen, deren Erschei: nung in der Vielheit und Unvollkommenheit die sichtbare Belt ist. Die Nachweisung dieser Analogie wird als Erläuterung das Verständniß bieser durch die Dunkelheit des Gegenständes schwie: rigen Erklarung erleichtern.

Ich erkenne in den tiefsten Tonen der Harmonie, im Grundbaß, die niedrigsten Stufen der Objektivation des Willens wieder, die unorganische Natur, die Masse des Planeten. Alle die hoben Tone, leicht beweglich und schneller verklingend, sind bekanntzlich anzusehn als entstanden durch die Nebenschwingungen des tiesen Grundtones, dei dessen Anklang sie immer zugleich leise miterklingen, und es ist Gesetz der Harmonie, daß auf eine Basnote nur diesenigen hohen Tone treffen dürsen, die wirklich schon von selbst mit ihr zugleich ertonen (ihre sons harmoniques) durch die Nebenschwingungen. Dieses ist nun dem analog, daß die gessammten Körper und Organisationen der Natur angesehn werden müssen als entstanden durch stusenweise Entwickelung aus der

Masse des Planeten: diese ist, wie ihr Träger, so ihre Quelle: und dasselbe Berhaltniß haben die höhern Tone zum Grundhaß. - Die Tiefe hat eine Granze, über welche hinaus kein Ton mehr hörbar ist: dies entspricht dem, daß keine Materie ohne Form und Qualität wahrnehmbar ift, b. h. ohne Aeußerung einer nicht weiter erklarbaren Kraft, in ber eben sich eine Ibee aus: spricht, und allgemeiner, daß keine Materie ganz willenlos seyn kann: also wie vom Ton als solchem ein gewisser Grad ber Höhe unzertrennlich ist, so von der Materie ein gewisser Grad der Wil= lensäußerung. — Der Grundbaß ift uns also in der Harmonie, was in der Welt die unorganische Natur, die roheste Masse, auf der Alles ruht und aus der sich Alles erhebt und entwickelt. — Nun ferner in den gesammten die Harmonie hervorbringenden Ri= pienstimmen, zwischen dem Basse und der leitenden, die Melodie singenden Stimme, erkenne ich die gesammte Stufenfolge der Ideen wieder, in denen der Wille sich objektivirt. Die bem Baß näher stehenden sind die niedrigeren jener Stufen, die noch unorganischen, aber schon mehrfach fich außernden Korper: die höher liegenden repräsentiren mir die Pflanzen = und die Thier= welt. — Die bestimmten Intervalle der Tonleiter sind parallel den bestimmten Stufen der Objektivation des Willens, den be= stimmten Species in der Natur. Das Abweichen von der arith= metischen Richtigkeit ber Intervalle, durch irgend eine Tempera= tur, oder herbeigeführt durch die gewählte Tonart, ist analog dem Abweichen des Individuums vom Typus der Species: ja die unreinen Mistone, die kein bestimmtes Intervall geben, lassen sich den monstrosen Misgeburten zwischen zwei Thierspecies, oder zwischen Mensch und Thier, vergleichen. — Allen biefen Baß= und Ripienstimmen, welche die Harmonie ausmachen, fehlt nun aber jener Zusammenhang in der Fortschreitung, den allein die obere, die Melodie singende Stimme hat, welche auch allein sich schnell und leicht in Modulationen und Läufen bewegt, wäh= rend jene alle nur eine langsamere Bewegung, ohne einen in jeder für sich bestehenden Zusammenhang, haben. Um schwerfälligsten bewegt fich der tiefe Bag, der Reprasentant der rohesten Masse: diese langsame Bewegung ist ihm wefentlich: ein schneller Lauf oder Tril= ler in der Tiefe läßt sich nicht einmal imaginiren. jedoch noch ohne melodischen Zusammenhang und sinnvolle Fortschreitung, bewegen sich die hoheren Ripienstimmen, welche der Thierwelt parallel laufen. Der unzusammenhängende Gang und die gesetzmäßige Bestimmung aller Ripienstimmen ist dem analog, daß in der ganzen unvernünftigen Welt, vom Arnstall bis zum vollkommensten Thier, kein Wesen ein eigentlich zusammenhängendes Bewußtseyn hat, welches sein Leben zu einem sinnvollen Ganzen machte, auch keines eine Succession geistiger Entwide lungen erfährt, keines durch Bildung sich vervollkommnet, sondem Alles gleichmäßig zu jeder Zeit dasteht, wie es seiner Art nach ist, durch festes Gesetz bestimmt. — Endlich in der Melodie, in der hohen, singenden, das Ganze leitenden und mit ungebunbener Willkühr in ununterbrochenem, bedeutungsvollem Zusammenhange eines Gedankens vom Anfang bis zum Ende fortschreitenben, ein Ganzes barstellenden Hauptstimme, erkenne ich die höchste Stufe der Objektivation des Willens wieder, das befonnene Leben und Streben des Menschen. Wie er allein, weil er vernunftbegabt ist, stets vor und ruckwarts sieht, auf den Weg seiner Wirklichkeit und der ungahligen Möglichkeiten, und so einen besonnenen und dadurch als Ganzes zusammenhängenben Lebenslauf vollbringt; -- dem also entsprechend, hat die Melo: die allein bedeutungsvollen, absichtsvollen Zusammenhang vom Anfang bis zum Ende. Sie erzählt folglich die Geschichte bes von der Besonnenheit beleuchteten Willens, dessen Abdruck in der Wirklichkeit die Reihe seiner Thaten ist: aber sie sagt mehr, sie erzählt seine geheimste Geschichte, malt jede Regung, jedes Stre ben, jede Bewegung des Willens, alles Das, was die Vernunst unter den weiten und negativen Begriff Gefühl zusammenfast und nicht weiter in ihre Abstraktionen aufnehmen kann. Daher auch hat es immer geheißen, die Musik sei die Sprache des Gefühls und der Leidenschaft, so wie Worte die Spracht der Bernunft: schon Platon erklart sie als ή των μελουν κινησις μ μιμημενη, εν τοις παθημασιν όταν ψυχη γινηται. (de leg. VII.)

Wie nun das Wesen des Menschen darin besteht, daß sein Wille strebt, befriedigt wird und von neuem strebt, und so immerfort, ja sein Glück und Wohlseyn nur Dieses ist, daß jener Uebergang vom Wunsch zur Befriedigung und von dieser zum neuen Wunsch rasch vorwärts geht, da das Ausbleiben der Befriedigung Leiden, das des neuen Wunsches Leeres Sehnen, lan-

guor, Langeweile ist; so ist Dem entsprechend bas Wefen der Melodie ein stetes Abweichen, Abirren vom Grundton, auf tau= send Wegen, nicht nur zu den harmonischen Stufen, zur Terz und Dominante, fondern zu jedem Lon, zur diffonanten Septime und zu den übermäßigen Stufen, aber immer folgt ein endliches Burudkehren zum Grundton: auf allen jenen Wegen bruckt bie Melodie das vielgestaltete Streben des Willens aus, aber immer auch, durch das endliche Wiederfinden einer harmonischen Stufe und noch mehr des Grundtons, die Befriedigung. Die Erfindung der Melodie, die Aufdeckung aller tiefsten Geheimnisse des menschlichen Wollens und Empfindens in ihr, ift bas Werk bes Genius, deffen Wirken hier augenscheinlicher als irgendwo fern von aller Reflexion und bewußter Absichtlichkeit liegt und eine Inspiration heißen konnte. Der Begriff ist hier, wie überall in der Kunft, unfruchtbar: ber Komponist offenbart bas innerste Besen ber Welt und spricht die tiefste Beisheit aus, in einer Sprache, die seine Vernunft nicht versteht: wie eine magnetische Somnambule Aufschlusse giebt über Dinge, von denen sie ma= dend keinen Begriff hat Daher ift in einem Komponisten, mehr als in irgend einem andern Kunftler, der Mensch vom Kunstler ganz getrennt und unterschieden. Sogar bei ber Erklarung bie= ser wunderbaren Kunft zeigt der Begriff seine Durftigkeit und seine Schranken: ich will indessen unfere Analogie burchzusühren suchen. — Wie nun schneller Uebergang vom Bunsch zur Befriedigung und von dieser zum neuen Bunsch, Gluck und Wohlseyn ist; so find rasche Melodien, ohne große Abirrungen, frohlich; lang= same, auf schmerzliche Diffonanzen gerathende und erst burch viele Takte sich wieder zum Grundton zurückwindende sind, als analog der verzögerten, erschwerten Befriedigung, traurig. Die Berzigerung der neuen Willensregung, ber languor, wurde kei= nen andern Ausbruck haben können, als ben angehaltenen Grund: ton, deffen Wirkung bald unerträglich ware: biefem nahern sich schon sehr montone nichtsfagende Melodien. Die kurzen, fagli= den Sate rascher Tanzmusik scheinen nur vom leicht zu erreichen= ben, gemeinen Glück zu reben; dagegen das Allegro maestoso, in großen Gaten, langen Gangen, weiten Abirrungen, ein große= res, edleres Streben, nach einem fernen Ziel, und dessen endliche Erreichung bezeichnet. Das Abagio spricht vom Leiden eines gro-

Ben und eblen Strebens, welches alles kleinliche Gluck verschmaht. . Aber wie wundervoll ist die Wirkung von Mol und Dur! erstaunlich, daß der Wechsel eines halben Tones, der Eintritt der kleinen Terz, statt der großen, uns sogleich und unausbleiblich ein banges, peinliches Gefühl aufdringt, von welchem uns das Dur wieder eben so augenblicklich erlöst. Das Adagio erlangt im Mol den Ausbruck des höchsten Schmerzes, wird zur erschütterndesten Wehklage. Tanzmusik in Mol scheint das Versehlen des kleinlichen Gluck, das man lieber verschmahen sollte, zu bezeichnen, scheint vom Erreichen eines niedrigen Zwecks unter Muhsaligkeiten und Plackereien zu reden. — Die Unerschöpslich keit möglicher Melodien entspricht der Unerschöpflichkeit der Natur an Verschiedenheit der Individuen, Physiognomien und Lebens: läufen. Der Uebergang aus einer Tonart in eine ganz andere, da er den Zusammenhang mit dem Worhergegangenen ganz auf: hebt, gleicht dem Tode, sofern in ihm das Individuum endet, aber der Wille, der in diesem erschien, nach wie vor lebt, in andern Individuen erscheinend, deren Bewußtseyn jedoch mit bem des erstern keinen Zusammenhang hat.

Man barf jedoch bei der Nachweisung aller dieser vorgeführ: ten Analogien nie vergessen, daß die Musik zu ihnen kein direk: tes, sondern nur ein mittelbares Berhaltniß hat; da sie nie bie Erscheinung, sondern allein das innere Wesen, das Ansich aller Erscheinung, den Willen selbst, ausspricht. Die erscheinende Welt oder die Natur, und die Musik können als zwei verschiedene Aus: drucke derselben Sache angesehn werden, welche selbst daher bas allein Vermittelnde der Analogie beider ift, dessen Erkenntniß er: fordert wird, um jene Analogie einzusehn. Die Musik ist bem nach, wenn als Ausbruck der Welt angesehn, eine im höchsten Grad allgemeine Sprache, die sich sogar zur Allgemeinheit ber Begriffe ungefähr verhält wie diese zu den einzelnen Dingen. Ihre Allgemeinheit ist aber keineswegs jene leere Allgemeinheit der Abstraktion, sondern ganz anderer Art und ist verbunden mit durchgängiger deutlicher Bestimmtheit. Sie gleicht hierin ben geometrischen Figuren und den Zahlen, welche als die allgemeinen Formen aller möglichen Objekte der Erfahrung und auf alle a priori anwendbar, doch nicht abstrakt, sondern anschaulich und durchgängig bestimmt sind. Alle möglichen Bestwebungen, Erre

gungen und Aeußerungen bes Willens, alle jene Vorgange im Innern bes Menschen, welche bie Vernunft in ben weiten negativen Begriff Gefühl wirft, sind durch die unendlich vielen mog= lichen Melodien auszudrücken, aber immer in der Allgemeinheit bloßer Form, ohne den Stoff, immer nur nach dem Ansich, nicht nach der Erscheinung, gleichsam die innerste Seele berselben, ohne Körper. Daher kommt es, daß wenn zu irgend einer Scene, Handlung, Worgang, Umgebung, eine paffende Musik ertont, diese uns den geheimsten Sinn derselben aufzuschließen scheint und als ber richtigste und beutlichste Kommentar bazu auftritt; imglei= den, daß es Dem, der sich bem Eindruck einer Symphonie ganz hingiebt, ist, als sahe er alle möglichen Vorgange bes Lebens und der Welt an-sich vorüberziehn: bennoch kann er, wenn er sich befinnt, keine Aehnlichkeit angeben zwischen jenem Tonspiel und den Dingen, die ihm vorschwebten. Denn die Musik ist, wie gesagt, barin von allen andern Kunsten verschieden, baß sie nicht Abbild der Erscheinung, oder richtiger, der adaquaten Obs jektität des Willens, sondern unmittelbar Abbild des Willens selbst ist und also zu allem Physischen der Welt das Metaphysi= sche, zu aller Erscheinung das Ding an sich darstellt. Man könnte demnach die Welt ebensowohl verkörperte Musik, als verkörperten Willen nennen: daraus also ist es erklärlich, warum Musik jedes Gemählbe, ja jede Scene des wirklichen Lebens und der Welt, sogleich in erhöhter Bebeutsamkeit hervortreten läßt; freilich um so mehr, je analoger ihre Melodie der gegebenen Erscheinung ist. Dierauf beruht es, daß man ein Gedicht als Gefang, ober eine anschauliche Darstellung als Pantomime, ober beides als Oper der Musik unterlegen kann. Solche einzelne Bilber des Menschenlebens, der allgemeinen Sprache der Musik untergelegt, sind nie mit durchgangiger Nothwendigkeit ihr verbunden oder entspre= dend; fondern fie stehn zu ihr nur im Berhaltniß eines beliebi= gen Beispiels zu einem allgemeinen Begriff: sie stellen in ber Bestimmtheit der Wirklichkeit Dasjenige dar, was die Musik in der Allgemeinheit bloßer Form aussagt. Denn die Melodien sind gewissermaaßen, gleich ben allgemeinen Begriffen, ein Abstraktum der Wirklichkeit. Diese namlich, also die Welt ber einzelnen Dinge, liefert das Anschauliche, das Besondere und Individuelle, den einzelnen Fall, sowohl zur Allgemeinheit der Begriffe, als

zur Allgemeinheit der Melodien, welche beide Allgemeinheiten sich aber in gewisser Hinsicht entgegengesetzt find; indem die Begriffe nur die allererst aus der Anschauung abstrahirten Formen, gleich: fam die abgezogene außere Schaale der Dinge enthalten, also ganz eigentlich Abstrakta find; die Musik hingegen den innersten aller Gestaltung vorhergängigen Kern, ober bas Herz ber Dinge giebt. Dies Verhältniß ließe sich recht gut in ber Sprache ber Scholastiker ausdrucken, indem man sagte: bie Begriffe find bie universalia post rem, die Musik aber giebt die universalia ante rem, und die Wirklichkeit die universalia in re. gemeinen Sinn der einer Dichtung beigegebenen Melodie konnten noch andre, eben so beliebig gewählte Beispiele des in ihr ausgedrückten Allgemeinen in gleichem Grade entsprechen: daher taugt dieselbe Komposition für viele Strophen; daher auch das Vaudeville. Daß aber überhaupt eine Beziehung zwischen einer Kom: position und einer anschaulichen Darstellung möglich ist, heruht, wie gesagt, barauf, daß beide nur ganz verschiebene Ausbrucke besselben innern Wesens ber Welt sind. Wann nun im einzelnen Kall eine solche Beziehung wirklich vorhanden ist, also der Komponist die Willensregungen, welche ben Kern einer Begebenheit ausmachen, in ber allgemeinen Sprache ber Musik auszusprechen gewußt hat; bann ist die Melodie des Liedes, die Musik ber Oper ausbrucksvoll. Die vom Komponisten aufgefundene Analogie zwischen jenen beiden muß aber aus ber unmittelbaren Er: kenntniß bes Wesens ber Welt, seiner Vernunft unbewußt, hervorgegangen und barf nicht, mit bewußter Absichtlichkeit, burch Begriffe vermittelte Nachahmung seyn: sonst spricht die Dusik nicht bas innere Wesen, den Willen selbst aus; sondern ahmt nur seine Erscheinung ungenügend nach; wie bies alle eigentlich nachbildende Musik thut, z. B. die Jahrszeiten von Sandn, auch seine Schöpfung in vielen Stellen, wo Erscheinungen ber anschaulichen Welt unmittelbar nachgeahmt find; so auch in allen Bataillenstücken: welches ganzlich zu verwerfen ist.

Das unaussprechtich Innige aller Musik, vermöge bessen sie als ein so ganz vertrautes und doch ewig fernes Paradies an uns vorüberzieht, so ganz verständlich und doch so unerklärlich ist, beruht darauf, daß sie alle Regungen unsers innersten Besens wiedergiebt, aber ganz ohne die Wirklichkeit und fern von

ihrer Duaal. Imgleichen ist der ihr wesentliche Ernst, welcher das Lächerliche aus ihrem unmittelbar eigenen Gebiet ganz aus: schließt, daraus zu erklären, daß ihr Objekt nicht die Vorstellung ist, in hinsicht auf welche Täuschung und Lächerlichkeit allein möglich sind; sondern ihr Objekt unmittelbar der Wille ist und dieser wesentlich das Allerernsteste, als wovon Alles abhängt.

Wenn ich nun in dieser ganzen Darftellung ber Musik bemuht gewesen bin, deutlich zu machen, daß sie in einer hochst allgemeinen Sprache das innere Wesen, das Ansich der Welt, welches wir, nach seiner beutlichsten Aeußerung, unter bem Be= griff Willen benken, ausspricht, in einem einartigen Stoff, namlich blogen Tonen, und mit der größten Bestimmtheit und Wahr= beit: wenn ferner, meiner Unsicht und Bestrebung nach, die Philosophie nichts anderes ist, als eine vollständige und richtige Bieberholung und Aussprechung bes Wesens ber Welt, in sehr allgemeinen Begriffen, da nur in folchen eine überall ausreichende und anwendbare Uebersicht jenes ganzen Wesens möglich ift; so wird wer mir gefolgt und in meine Denkungsart eingegangen ift, es nicht so sehr parador finden, wenn ich sage, daß gesetzt es ge= långe eine vollkommen richtige, vollständige und in das Einzelne gehende Erklarung der Musik, atso eine ausführliche Wiederho= lung bessen was fie ausbruckt in Begriffen zu geben, diese so= fort auch eine genügende Wieberholung und Erklarung der Welt in Begriffen, ober einer folchen ganz gleichlautend, also die wahre Philosophie senn. wurde, und daß wir folglich den oben angeführten Ausspruch Leibnigens, ber auf einem niebrigeren Standpunkt ganz richtig ist, im Sinn unserer hohern Ansicht der Musik folgendermaaßen parodiren konnen: musica est exercitium metaphysices occultum nescientis se philosophari animi. Denn scire, wissen, heißt überall in abstrakten Begriffen aufgefaßt haben. Da nun aber ferner, vermoge der vielfättig bestätigten Wahrheit des Leibnizischen Ausspruchs, die Musik, abgesehn von ihrer ästhetischen oder innern Bedeutung, und bloß außerlich und rein empirisch betrachtet, nichts Anderes ift, als das Wittel größere Bahlen und zusammengesetztere Zahlenverhältnisse, die wir sonst nur mittelbar, durch Auffaffung in Begriffen, erkennen konnen, unmittelbar und in concreto aufzufassen; sa können wir nun durch Bereinigung jener beiden so verschiebenen und doch richtis

gen Ansichten der Musik, uns einen Begriff von der Moglichkeit einer Zahlenphilosophie machen, dergleichen die des Pythagoras und auch die der Chinesen im B=king war, und sodann nach diesem Sinn jenen Spruch der Pythagoreer deuten, welchen Sertus Empiritus (adv. Math. L. VII. p. 104 & 154. Ausg. v. 1621) anführt: τω αριθμω δε τα παντ' επεοικεν. Und wenn wir endlich diese Ansicht an unfre obige Deutung der Harmonie und Melodie bringen; fo werden wir eine bloße Moralphilosophie ohne Erklarung der Natur, wie sie Sokrates einführen wollte, einer Melodie ohne Harmonie, welche Rousseau ausschließlich wollte, ganz analog finden, und im Gegensat hievon wird eine bloße Physik und Metaphysik ohne Ethik einer bloßen Harmonie ohne Melodie entsprechen. — An diese beilaufigen Betrachtungen sei es mir vergönnt noch einige die Analogie der Musik mit der erscheinenden Welt betreffende Bemerkungen zu knupfen. Wir fanden im vorigen Buche, daß die hochste Stufe der Objektiva: tion des Willens, der Mensch, nicht allein und abgeriffen erscheinen konnte, sondern die unter ihm stehenden Stufen und biese immer wieder die tieferen voraussetzten: eben so nun ist die Musit, die eben wie die Welt den Willen unmittelbar objektivirt, erst vollkommen in der vollskändigen Harmonie. Die hohe lei= tende Stimme der Melodie bedarf, um ihren ganzen Eindruck zu machen, der Begleitung aller andern Stimmen, bis zum tiefsten Baß, welcher als der Ursprung aller anzusehn ist: die Melodie greift selbst als integrirender Theil in die Harmonie ein, wie auch diese in jene, und wie nur so, im vollstimmigen Ganzen, die Musik ausspricht, was sie auszusprechen bezweckt; so findet der eine und außerzeitliche Wille seine vollkommne Objektivation nur in der vollständigen Bereinigung aller der Stufen, welche in unzähligen Graben gesteigerter Deutlichkeit sein Wesen offenbaren. — Sehr merkwürdig ist noch folgende Unalogie. ben im vorigen Buche gesehn, daß ungeachtet bes Sichanpassens aller Willenserscheinungen zu einander, in Hinsicht auf die Arten, welches die teleologische Betrachtungsart veranlagt, dennoch ein nichtaufzuhebender Widerstreit zwischen jenen Erscheinungen als Individuen bleibt, auf allen Stufen derselben sichtbar ist und die Welt zu einem beständigen Kampfplat aller jener Erscheinungen des einen und selben Willens macht, dessen innerer Widerspruch

mit sich selbst dadurch sichtbar wird. Auch diesem sogar ist etwas Entsprechendes in der Musik. Nämlich ein vollkommen reines harmonisches System der Tone ist nicht nur physisch, sondern sowgar schon arithmetisch unmöglich: die Jahlen selbst, durch welche die Tone sich ausdrücken lassen, haben unauslösdare Irrationalistäten: daher läßt eine vollkommen richtige Musik sich nicht eine mal benken, geschweige aussühren: deshalb weicht jede mögliche Musik von der vollkommnen Reinheit ab und kann bloß die ihr wesentlichen Dissonanzen, durch Vertheilung derselben an alle Tone, d. i. durch Temperatur, verstecken. Man sehe hierüber Chladni's Akustik S. 38 und s.\*).

Ich hatte noch manches hinzuzufügen über die Art, wie Musik percipirt wird, namlich einzig und allein in und burch die Beit, mit ganzlicher Ausschließung bes Raumes, auch ohne Gin= fluß der Erkenntniß ber Kausalität, also des Verstandes: benn die Tone machen schon als Wirkung und ohne daß wir auf ihre Ursache, wie bei der Anschauung, zurückgiengen, den asthetischen Eindruck. — Ich will indessen diese Betrachtungen nicht noch mehr verlängern, da ich vielleicht schon so in diesem dritten Bu= che Manchem zu ausführlich gewesen bin, ober mich zu sehr auf das Einzelne eingelassen habe. Mein Zweck machte es jedoch noth= wendig, und man wird es um so weniger misbilligen, wenn man die selten genugsam erkannte Bichtigkeit und den hohen Werth der Kunst sich vergegenwärtigt, erwägend, daß wenn, nach uns= rer Ansicht, die gefammte sichtbare Welt nur die Objektivation, der Spiegel des Willens ift, zu seiner Selbsterkenntniß, ja, wie wir bald sehn werben, zur Möglichkeit seiner Erlösung, ihn be= gleitend; und zugleich, daß die Welt als Vorstellung, wenn man sie abgesondert betrachtet, indem man vom Wollen losgerissen, nur sie allein das Bewußtseyn einnehmen läßt, die erfreulichste und die allein unschuldige Seite des Lebens ist; — wir die Kunst als die höhere Steigerung, die vollkommnere Entwickelung von allen Diesem anzusehn haben, da fie wesentlich eben dasselbe, nur kon= centrirter, vollendeter, mit Absicht und Besonnenheit leistet, was die sichtbare Welt selbst, und sie daher,, im vollen Sinn des Wortes, die Bluthe des Lebens genannt werden mag. Ift die

<sup>\*)</sup> Hiezu Kap. 39 des zweiten Bandes.

ganze Welt als Vorstellung nur die Sichtbarkeit des Willens; so ist die Kunst die Verdeutlichung dieser Sichtbarkeit, die camera obsoura, welche die Gegenstände reiner zeigt und besser übersehn und zusammenfassen läßt, das Schauspiel im Schauspiel, die Bühne auf der Bühne im Hamlet.

Der Genuß alles Schönen, der Troft, den die Kunst gewährt, der Enthusiasmus des Kunftlers, welcher ihn die Mühen des Lebens vergessen läßt, dieser eine Worzug des Genius vor den Undern, der ihn für das mit der Klarheit des Bewußtseyns in gleichem Maaße gesteigerte Leiben und für die obe Einsamkeit unter einem heterogenen Geschlechte allein entschädigt, — bieses Alles beruht barauf, daß, wie sich uns weiterhin zeigen wirb, das Unsich des Lebens, der Wille, das Daseyn selbst, ein stetes Leiden und theils jammerlich, theils schrecklich ist; dasselbe hingegen als Worstellung allein, rein angeschaut, ober durch die Kunst wiederholt, frei von Quaal ein bedeutsames Schauspiel gewährt. Diese rein erkennbare Seite ber Welt und die Wiederholung derfelben in irgend einer Kunst ist das Element des Künstlers. Ihn fesselt die Betrachtung des Schauspiels der Objektivation des Willens: bei demselben bleibt er stehn, wird nicht mube es zu betrachten und darstellend zu wiederholen, und trägt derweilen selbst die Kosten der Aufführung jenes Schauspiels, d. h. ist ja selbst der Wille, der sich also objektivirt und in stetem Leiden bleibt. Jene reine, mahre und tiefe Erkenntniß des Wesens der Welt wird ihm nun 3meck an sich: er bleibt bei ihr stehn. her wird sie ihm nicht, wie wir es im folgenden Buche bei dem zur Resignation gelangten Heiligen sehn werben, Quietiv des Willens, erlost ihn nicht auf immer, sondern nur auf Augenblick vom Leben und ist ihm so noch nicht der Weg aus demselben, sondern nur einstweilen ein Trost in demfelben; bis seine daburch gesteigerte Kraft, endlich bes Spieles mube, den Ernst ergreift. Als Sinnbild bieses Ueberganges kann man die h. Caecilie von Raphael betrachten. Zum Ernst also wollen nun auch wir uns im folgenden Buche wenden.

# Viertes Buch.

## Der Welt als Wille

zweite Betrachtung:

Bei erreichter Selbsterkenntniß Bejahung und Verneinung des Willens zum Leben.

Tempore quo cognitio simul advenit, amor e medio supersurrexit.

Oupnek'hat, studio Anquetil Duperron. Vol. II, p. 216.

• . .

Der lette Theil unsrer Betrachtung kundigt sich als der ernsteste an, da er die Handlungen der Menschen betrifft, den Gegenstand der Jeden unmittelbar angeht, Niemanden fremd oder gleichgul= tig seyn kann, ja auf welchen alles Andre zu beziehn, ber Natur des Menschen so gemäß ist, daß er, bei jeder zusammenhängen= den Untersuchung, den auf das Thun sich beziehenden Theil der= selben immer als das Resultat ihres gesammten Inhalts, wenigstens sofern ihn berselbe interessirt, betrachten und daher diesem Theil, wenn auch sonst keinem andern, ernsthafte Aufmerksamkeit wid= men wird. — In der angegebenen Beziehung wurde man, nach ber gewöhnlichen Art sich auszudrücken, den jetzt folgenden Theil unster Betrachtung die praktische Philosophie, im Gegensatz der bisher abgehandelten theoretischen nennen. Meiner Meinung nach aber ist alle Philosophie immer theoretisch, indem es ihr wesent= lich ist, sich, was auch immer der nachste Gegenstand der Unter= suchung sei, stets rein betrachtend zu verhalten und zu forschen, Hingegen praktisch zu werden, das Han= nicht vorzuschreiben. deln zu leiten, den Charakter umzuschaffen, sind alte Ansprüche, die sie, bei gereifter Einsicht, endlich aufgeben sollte. Denn hier, wo es den Werth oder Unwerth eines Daseyns, wo es Heil oder Berdammniß gilt, geben nicht ihre todten Begriffe den Ausschlag, sondern das innerste Wesen des Menschen selbst, der Damon, der ihn leitet und der nicht ihn, sondern den er selbst gewählt hat, wie Platon spricht, — sein intelligibler Charakter, — wie Kant sich ausdrückt. Die Tugend wird nicht gelehrt, so wenig als der Genius: ja, für sie ist der Begriff so unfruchtbar und nur als Shopenhauer, Die Welt. I.

Werkzeug zu gebrauchen, wie er es für die Kunst ist. Wir würsten daher eben so thöricht senn, zu erwarten, daß unsre Moralssysteme und Sthiken Tugendhafte, Edle und Heilige, als daß unsre Aesthetiken Dichter, Bildner und Musiker erweckten.

Die Philosophie kann nirgends mehr thun, als das Vorhandene deuten und erklaren, das Wesen der Welt, welches in concreto, d. h. als Gefühl, Jedem verständlich sich ausspricht, zur deutlichen, abstrakten Erkenntniß der Bernunft bringen, Dies fes aber in jeder moglichen Beziehung und von jedem Gesichts: punkt aus. Wie nun Dasselbe, in den drei vorhergegangenen Büchern, in der der Philosophie eigenthumlichen Allgemeinheit, von andern Gesichtspunkten aus zu leisten gesucht wurde; so soll im gegenwartigen Buch auf gleiche Beise bas Sandeln bes Men: schen betrachtet werden; welche Seite der Welt wohl nicht nur, wie ich vorhin bemerkte, nach subjektivem, sondern auch nach ob: jektivem Urtheil, als die wichtigste von allen befunden werden Ich werde dabei unfrer bisherigen Betrachtungsweise völlig getreu bleiben, auf das bisher Worgetragene als Woraus: setzung mich flugen, ja eigentlich nur ben einen Gebanken, welcher der Inhalt dieser ganzen Schrift ist, wie bisher an allen anbern Gegenständen, jetzt eben so am Handeln des Menschen entwickeln und damit das Lette thun, was ich vermag zu einer möglichst vollständigen Mittheilung besselben.

Der gegebene Gesichtspunkt und die angekundigte Behand: lungsweise geben es schon an die Hand, daß man in diesem ethischen Buche keine Vorschriften, keine Pflichtenlehre zu erwarten hat: noch weniger soll ein allgemeines. Moral- Princip, gleichsam ein Universal=Recept zur Hervorbringung aller Tugenden ange: Auch werden wir von keinem "unbedingten geben werden. Sollen" reden, weil solches, wie im Unhang ausgeführt, einen Widerspruch enthalt, noch auch von einem "Gesetz für die Freiheit," welches sich im selben Fall befindet. Wir werden über: haupt ganz und gar nicht von Sollen reben: benn so rebet man zu Kindern und zu Bolkern in ihrer Kindheit, nicht aber zu De: nen, welche die ganze Bildung einer mundig gewordenen Zeit sich angeeignet haben. Es ist doch wohl handgreiflicher Wider: spruch, den Willen frei zu nennen und doch ihm Gesetze vorzu: schreiben, nach denen er wollen soll: — "wollen soll!" — hol:

zernes Gifen! In Folge unsrer ganzen Unsicht aber ift ber Wille nicht nur frei, sondern sogar allmächtig: aus ihm ist nicht nur sein Handeln, sondern auch feine Welt; und wie er ift, so erscheint sein Handeln, so erscheint seine Welt: seine Gelbsterkennt= niß sind Beibe und sonst nichts: er bestimmt sich und eben bamit Beibe: benn außer ihm ift nichts, und fie sind er selbst: nur so ist er wahrhaft autonomisch; nach jeder andern Unsicht aber hete= rinomisch. Unser philosophisches Bestreben kann bloß dahin gehn, bas Hanbeln bes Menschen, die so verschiedenen, ja entgegenge= setzten Maximen, deren lebendiger Ausdruck es ist, zu deuten und zu erklaren, ihrem innersten Wesen und Gehalt nach, im Bu= sammenhang mit unfrer bisherigen Betrachtung und gerade so, wie wir bisher die übrigen Erscheinungen der Welt zu deuten, ihr innerstes Wesen zur deutlichen, abstrakten Erkenntniß zu brin= gen gefucht haben. Unsere Philosophie wird dabei dieselbe Im= manenz behaupten, wie in der ganzen bisherigen Betrachtung: sie wird nicht, Kants großer Lehre zuwider, die Formen der Er= scheinung, deren allgemeiner Ausbruck ber Sat vom Grunde ift, als einen Springstock gebrauchen wollen, um bamit die allein ihnen Bedeutung gebende Erscheinung selbst zu überfliegen und im granzenlosen Gebiet leerer Fiktionen zu landen. Sondern diese wirkliche Welt der Erkennbarkeit, in der wir sind und die in uns ist, bleibt', wie der Stoff, so auch die Granze unfrer Betrachtung: sie, die so gehaltreich ist, daß auch die tiefste For= schung, deren der menschliche Geist fähig ware, sie nicht erschös pfen könnte. Weil nun also die wirkliche, erkennbare Welt es auch unfern' ethischen Betrachtungen, so wenig als ben vorherge= gangenen, nie an Stoff und Realitat fehlen lassen wird; so wer= den wir nichts weniger nothig haben, als zu inhaltsleeren, negativen Begriffen unsre Zuflucht zu nehmen, und dann etwan gar uns felbst glauben zu machen, wir fagten etwas, wenn wir, mit hohen Augenbrauen, vom "Absoluten," vom "Unendlichen," vom "Ueberfinnlichen," und was dergleichen bloße Negationen mehr find, (ουδεν εστι, η το της στερησεως ονομα, μετα αμυδρας επινοιας. Jul. or. 5.) statt beren man kurzer Wolkenkukuksheim (reφελοχοχχυγια) sagen konnte, redeten: zugedeckte, leere Schusseln dieser Art werden wir nicht aufzutischen brauchen. — End= lich werden wir auch hier so wenig, als im Bisherigen, Geschich=

ten erzählen und solche für Philosophie ausgeben. Denn wir sind der Meinung, daß Jeder noch himmelweit von einer philo: sophischen Erkenntniß der Welt entfernt ist, der vermeint, bas Wesen derselben irgendwie, und sei es noch so fein bemantelt, historisch fassen zu können, welches aber der Fall ist, sobald in seiner Ansicht des Wesens an sich der Welt irgend ein Werden, oder Gewordenseyn, oder Werbenwerden sich vorsindet, irgend ein Früher ober Später die mindeste Bedeutung hat und folg: lich, deutlich oder versteckt, ein Anfangs= und ein Endpunkt ber Welt, nebst dem Wege zwischen beiden gesucht und gefunden wird und das philosophirende Individuum wohl noch gar seine eigene Stelle auf diesem Wege erkennt. Solches historisches Philosophiren liefert in den meisten Fällen eine Kosmogonie, die viele Varietaten zuläßt, sonst aber auch ein Emanationssp: stem, Abfallslehre, oder endlich, wenn, aus Verzweiflung über fruchtlose Versuche auf jenen Wegen, auf ben letten Weg getrie: ben, umgekehrt eine Lehre vom fteten Werden, Entsprießen, Ent: stehn, Hervortreten ans Licht aus dem Dunkeln, dem sinstern Grund, Urgrund, Ungrund und was dergleichen Gefasels mehr ist, welches man übrigens am kurzesten abfertigt durch die Bemerkung, daß eine ganze Ewigkeit, d. h. eine unendliche Beit, bis zum jetzigen Augenblick bereits abgelaufen ist, weshalb Alles, was da werden kann oder soll, schon geworden fenn muß. Denn alle solche historische Philosophie, sie mag auch noch so vornehm thun, nimmt, als ware Kant nie dagewesen, die Zeit für eine Bestimmung des Dinges an sich, und bleibt daher bei dem ste: hen, was Kant die Erscheinung, im Gegensatz des Dinges an sich, und Platon bas Werdende, nie seiende, im Gegensat bes Seienden, nie werdenden nennt, oder endlich was bei den In: dern das Gewebe der Maja heißt: es ist die dem Sat vom Grunde anheimgegebene Erkenntniß, mit der man nie zum in: nern Wesen der Dinge gelangt, sondern nur Erscheinungen ins Unendliche verfolgt, sich ohne Ende und Ziel bewegt, dem Eich: hörnchen im Rade zu vergleichen, bis man etwan endlich ermu: bet, oben oder unten, bei irgend einem beliebigen Punkt stille steht und nun für denselben auch von Andern Respekt ertroben Die ächte philosophische Betrachtungsweise der Welt, d. h. will. diejenige, welche uns ihr inneres Wesen erkennen lehrt und so

über die Erscheinung hinaus führt, ist gerade die, welche nicht nach dem Woher und Wohin und Warum, sondern immer und überall nur nach dem Was der Welt frägt, d. h. welche die Dinge nicht nach irgend einer Relation, nicht als werdend und vergehend, kurz, nicht nach einer der vier Gestalten des Sates vom Grunde betrachtet; sondern umgekehrt, gerade das, was nach Aussonderung dieser ganzen, jenem Satz nachgehenden Beztrachtungsart noch übrig bleibt, das in allen Relationen erscheiznende, selbst aber ihnen nicht unterworfene, immer sich gleiche Wesen der Welt, die Ideen derselben, zum Gegenstand hat. Von solcher Erkenntniß geht, wie die Kunst, so auch die Philosophie aus, ja, wie wir in diesem Buche sinden werden, auch diezenige Stimmung des Semuthes, welche allein zur wahren Heiligkeit und zur Erlösung von der Welt sührt.

### §. 54.

Die drei ersten Bucher werden hoffentlich die deutliche und gewisse Erkenntniß herbeigeführt haben, daß in der Welt als Borstellung dem Willen sein Spiegel aufgegangen ist, in welchem er sich selbst erkennt, mit zunehmenden Graden der Deutlichkeit und Vollständigkeit, deren höchster der Mensch ist, dessen Wesen aber seinen vollendeten Ausdruck erst durch die zusammenhängende Reihe seiner Handlungen erhält, deren selbstbewußten Zusammen: hang die Vernunft, die ihn das Ganze stets in abstracto überz blicken läßt, möglich macht.

Der Wille, welcher rein an sich betrachtet, erkenntnisslos und nur ein blinder, unaushaltsamer Drang ist, wie wir ihn noch in der unorganischen und vegetabilischen Natur und ihren Gesetzen, ja im vegetativen Theil unseres eignen Lebens erscheinen sehn, erhalt durch die hinzugetretene, zu seinem Dienst entwickelte Welt der Vorstellung die Erkenntnis von seinem Wollen und von dem was es sei, das er will, daß es nämlich nichts anderes sei, als diese Welt, das Leben, gerade so wie es dasteht. Wir nannten deshalb die erscheinende Welt seinen Spiegel, seine Objektität: und da was der Wille will immer das Leben ist, eben weil dass selbe nichts weiter, als die Darstellung jenes Wollens für die Borstellung ist; so ist es einersei und nur ein Pleonasmus, wenn

wir statt schlechthin zu fagen, "der Wille," sagen "der Bille zum Leben."

Da der Wille das Ding an sich, der innere Gehalt, das Wesentliche ber Welt ist; das Leben, die sichtbare Welt, die Erscheinung, aber nur ber Spiegel bes Willens; so wird biese ben Willen so unzertrennlich begleiten, wie den Körper sein Schat: ten: und wenn Wille da ist, wird auch Leben, Welt daseyn. Dem Willen zum Leben ift also bas Leben gewiß, und so lange wir von Lebenswillen erfüllt sind, dürfen wir für unser Daseyn nicht besorgt seyn, auch nicht beim Anblick des Todes. Wohl sehn wir das Individuum entstehn und vergehn: aber das Individuum ist nur Erscheinung, ist nur da für die im Sat vom Grunde, dem principio individuationis, befangene Erkenntniß: für diese freilich empfängt es sein Leben wie ein Geschenk, geht aus dem Nichts hervor, leidet bann durch den Tod den Verluft jenes Geschenks und geht ins Nichts zurück. Aber wir wollen ja eben das Leben philosophisch,- d. h. seinen Ideen nach betrachten, und da werden wir finden, daß weder der Wille, das Ding an sich in allen Erscheinungen, noch bas Subjekt des Erkennens, der Zuschauer aller Erscheinungen, von Geburt und von Tob irgend berührt werben. Geburt und Tod gehören eben zur Erscheinung des Willens, also zum Leben, und es ist diesem wesentlich, sich in Individuen darzustellen, die entstehn und vergehn, als fluch: tige, in der Form der Zeit auftretende Erscheinungen Desjenigen, was an sich keine Zeit kennt, aber gerade auf die besagte Beise sich darftellen muß, um sein eigentliches Wesen zu objektiviren. Geburt und Tod gehören auf gleiche Weise zum Leben und hal: ten sich das Gleichgewicht als wechselseitige Bedingungen von einander, oder, wenn man etwan den Ausdruck liebt, als Pole der gesammten Lebenserscheinung. Die weiseste aller Mytholo: gien, bie Indische, druckt Dieses baburch aus, baß sie gerade dem Gott, welcher die Zerstörung, den Tod symbolisirt, (wie Brama, der sündigste und niedrigste Gott des Trimurti, Die Zeugung, Entstehung, und Wischnu die Erhaltung) daß sie, sage ich, gerade dem Schiwa, zugleich mit dem Halbband von Tod: tenköpfen, den Lingam zum-Attribut giebt, dieses Symbol der Zeugung, welche also hier als Ausgleichung des Todes auftritt, wodurch angedeutet wird, daß Zeugung und Tod wesentliche Korrelate sind, die sich gegenseitig neutralisiren und aufheben. -Ganz dieselbe Gesinnung war es, welche Griechen und Romer antrieb, die kostbaren Sarkophage gerade so zu verzieren, wie wir sie noch sehen, mit Festen, Tangen, Hochzeiten, Jagben, Thierkampfen, Bakchanalien, also mit Darstellungen bes gewaltigsten Lebensbranges, welchen sie nicht nur in solchen Lustbarkeiten, fondern sogar in wollustigen Gruppen, selbst bis zur Begattung zwischen Satyren und Ziegen, uns vorführen. Der Zweck war offenbar, vom Tobe des betrauerten Individuums, mit dem größten Nachdruck auf das unsterbliche Leben der Natur hinzu: weisen und dadurch, wenn gleich ohne abstraktes Wissen, anzubeuten, daß die ganze Natur die Erscheinung und auch die Erfüllung bes Willens zum Leben ift. Die Form bieser Erscheinung ist Zeit, Raum und Kaufalität, mittelst bieser aber Individua= tion, die es mit sich bringt, daß das Individuum entstehn und vergehn muß, was aber ben Willen zum Leben, von beffen Erscheinung das Individuum gleichsam nur ein einzelnes Erempel ober Specimen ist, so wenig ansicht, als bas Ganze ber Natur gefrankt wird burch ben Tod eines Individuums. Denn nicht bieses, sonbern bie Gattung allein ist es, woran ber Natur gele= gen ist, und auf deren Erhaltung sie mit allem Ernst bringt, in= dem sie für dieselbe so verschwenderisch sorgt, durch die ungeheure Ueberzahl der Keime und die große Macht des Befruchtungstrie: bes. Hingegen hat das Individuum für sie keinen Werth und kann ihn nicht haben, da unendliche Zeit, unendlicher Raum und in diesen unendliche Zahl möglicher Individuen ihr Reich sind; baher sie stets bereit ist, das Individuum fallen zu lassen, wel= des demnach nicht nur auf tausenbfache Weise, durch die unbebeutenbesten Zufälle bem' Untetgang ausgesetzt, sondern ihm schon ursprünglich bestimmt ist und ihm von der Natur felbst entgegen= geführt wird, von dem Augenblick an, wo es der Erhaltung der Sattung gedient hat. Ganz naiv spricht hiedurch die Ratur selbst die große Wahrheit aus, daß nur die Ideen, nicht die Indivi= duen eigentliche Realität haben, b. h. vollkommene Objektität des Willens sind. Da nun der Mensch die Natur selbst, und zwar im höchsten Grade ihres Selbstbewußtseyns ist, die Natur aber nur der objektivirte Wille zum Leben ist; so mag der Mensch, wenn er diesen Gesichtspunkt gefaßt hat und dabei stehn bleibt,

allerdings und mit Recht sich über seinen und seiner Freunde Tod trösten, durch den Rückblick auf das unsterdliche Leben der Natur, die er selbst ist. So folglich ist Schiwa mit dem Lingam, so jene antiken Sarkophage zu verstehn, die mit ihren Bildern des glühendesten Lebens dem klagenden Betrachter zurufen: natura non contristatur.

Daß Zeugung und Tod als etwas zum Leben Gehöriges und dieser Erscheinung des Willens Wesentliches zu betrachten sind, geht auch baraus hervor, daß beide sich uns als die nur hoher potenzirten Ausbrucke Dessen, woraus auch bas ganze übrige Leben besteht, barstellen. Dieses nämlich ist burch und burch nichts anderes, als ein steter Wechsel der Materie, unter dem festen Beharren der Form: und eben das ist die Bergang: lichkeit ber Individuen, bei der Unvergänglichkeit der Gattung. Die beständige Ernährung und Reproduktion ist nur dem Grabe nach von der Zeugung, und die beständige Erkretion nur dem Grabe nach vom Tobe verschieben. Ersteres zeigt sich am einfach: sten und deutlichsten bei ber Pflanze. Diese ist burch und burch nur die stete Wiederholung besselben Triedes; ihrer einfachsten Faser, die sich zu Blatt und Iweig gruppirt, ist ein systematisches Aggregat gleichartiger, einander tragender Pflanzen, beren beständige Wiedererzeugung ihr einziger Trieb ist: zur vollständi: geren Befriedigung desselben steigert sie sich, mittelft der Stufen: leiter ber Metamorphose, endlich bis zur Bluthe und Frucht, je: nem Kompendium ihres Dafenns und Strebens, in welchem sie nun auf einem kurzeren Wege Das erlangt, was ihr einziges Biel ift, und nunmehr mit Einem Schlage taufenbfach vollbringt, was sie bis dahin im Einzelnen wirkte: Wiederholung ihrer selbst. Ihr Treiben bis zur Frucht verhalt sich zu bieser, wie die Schrift Offenbar ist es beim Thiere ganz daffelbe. zur Buchbruckerei. Der Ernahrungsproceß ist ein stetes Zeugen, ber Zeugungsproces ein hoher potenzirtes Ernahren; die Wollust bei ber Zeugung bie hoher potenzirte Behaglichkeit des Lebensgefühls. Andrerseits ist die Erkretion, das stete Aushauchen und Abwerfen von Materie, Dasselbe, was in erhöhter Potenz der Tod, der Gegensatz der Beugung, ift. Wie wir nun hiebei allezeit zufrieden sind, bie Form zu erhalten, ohne die abgeworfene Materie zu betrauern; so haben wir uns auf gleiche Beife zu verhalten, wenn im Tobe

Daffelbe in erhöhter Potenz und im Ganzen geschieht, was taglich und stündlich im Einzelnen bei der Erkretion vor sich geht: wie wir beim ersteren gleichgültig find, sollten wir beim andern nicht zurückbeben. Won diesem Standpunkt aus erscheint es baher eben so verkehrt, die Fortbauer seiner Individualität zu verlangen, welche durch andere Individuen ersetzt wird, als den Be= stand der Materie seines Leibes, die stets durch neue ersetzt wird: es erscheint eben so thoricht, Leichen einzubalsamiren, als es ware, seine Auswürfe sorgfältig zu bewahren. Was das an den indi= viduellen Leib gebundene individuelle Bewußtseyn betrifft, so wird es täglich durch den Schlaf gänzlich unterbrochen. Schlaf ist vom Tode, in welchen er oft, z. B. beim Erfrieren, ganz stetig übergeht, für die Gegenwart seiner Dauer gar nicht verschieden, fondern nur für die Zukunft, nämlich in Hinsicht auf das Erwachen. Der Tob ist ein Schlaf, in welchem die Indi= vidualität vergessen wird: alles Andere erwacht wieder, oder viel= mehr ist wach geblieben \*).

Vor Allem mussen wir deutlich erkennen, daß die Form der Erscheinung des Willens, also die Form des Lebens oder der Realität, eigentlich nur die Gegenwart ist, nicht Zukunft, noch Vergangenheit: diese sind nur im Begriff, sind nur im Zusam=menhang der Erkenntniß da, sofern sie dem Satz vom Grunde solgt. In der Vergangenheit hat kein Mensch gelebt, und in der

<sup>\*)</sup> Auch kann folgende Betrachtung Dem, welchem sie nicht zu subtil ift, dienen, sich beutlich zu machen, wie bas Individuum nur die Erscheis nung, nicht bas Ding an sich ist. Jebes Individuum ist einerseits das Cub: jekt des Erkennens, b. h. die erganzende Bedingung ber Möglichkeit der ganzen objektiven Welt, und andrerseits einzelne Erscheinung des Willens, besselben, der sich in jedem Dinge-objektivirt. Aber diese Duplicität unseres Besens ruht nicht in einer für sich bestehenden Einheit: sonst würden wir und unfrer felbst an und felbst und unabhangig von ben Objekten bes Erkennens und Wollens bewüßt werben können: bies können wir aber schlechterdings nicht; sondern sobald wir, um es zu versuchen, in uns gehn und uns, indem wir das Erkennen nach Innen richten, einmal völlig besinnen wollen; so verlieren wir uns in eine bobenlose Leere, sinden uns gleich der glasernen Hohlkugel, aus deren Leere eine Stimme spricht, deren Ursache aber nicht darin anzutreffen ist, und indem wir so uns selbst ergrei= fen wollen, erhaschen wir, mit Schaubern, nichts, als ein bestandloses Gespenft.

Bukunft wird nie einer leben: sondern die Gegenwart allein ist die Form alles Lebens, ist aber auch sein sicherer Besitz, ber ihm nie entrissen werden kann. Dem Willen ift das Leben, dem Leben die Gegenwart sicher und gewiß. — Freilich, wenn wir zurückbenken an die verflossenen Jahrtausende, an die Millionen von Menschen, die in ihnen lebten; dann fragen wir: was was ren sie? was ist aus ihnen geworden? — Aber wir burfen da: gegen nur bie Bergangenheit unseres eigenen Lebens uns zurud: rufen und ihre Scenen lebhaft in der Phantasie erneuern, und nun wieder fragen: was war dies alles? was ist aus ihm geworden? — Wie mit ihm, so ist es mit dem Leben jener Millionen. Oder sollten wir meinen, die Wergangenheit erhielte badurch, daß sie durch den Tod besiegelt ist, ein neues Dasenn? Unfre eigene Bergangenheit, auch die nachste und der gestrige Tag, ist nur noch ein nichtiger Traum der Phantasie, und basselbe ist die Vergangenheit aller jener Millionen. Was war? was ist? — Der Wille, dessen Spiegel das Leben ist, und das willensfreie Erkennen, das in jenem Spiegel ihn beutlich erblickt. Wer das noch nicht erkannt hat, oder nicht erkennen will, muß zu jener obigen Frage nach dem Schicksal vergangener Geschlech: ter, auch noch diese fügen: warum gerade er, ber Fragende, so glucklich ist, die kostbare, fluchtige, allein reale Gegenwart inne zu haben, während jene Hunderte von Menschengeschlechtern, ja auch die Helden und Weisen jener Zeiten, in die Nacht ber Ber: gangenheit gefunken und dadurch zu Nichts geworden sind; er aber, sein unbedeutendes Ich, wirklich ba ist? — oder kurzer, wenn gleich sonderbar: warum dies Jett, sein Jett, — boch gerabe jett ist und nicht auch schon langst war? — Er sieht, indem er so seltsam fragt, sein Dasenn und seine Zeit als unabhangig von einander an und jenes als in diese hineingeworfen: er nimmt eigentlich zwei Jetzt an, eines das dem Objekt, das andre das dem Subjekt angehort, und wundert sich über den glucklichen Zufall ihres Zusammentreffens. In Wahrheit aber macht (wie in der einleitenden Abhandlung gezeigt ist) nur der Berührungspunkt des Objekts, dessen Form die Zeit ist, mit dem Subjekt, welches keine Gestaltung des Sages vom Grunde zur Form hat, die Gegenwart aus. Nun ist aber alles Objekt ber Wille, sofern er Vorstellung geworden, und das Subjekt ist bas

nothwendige Korrelat alles Objekts: reale Objekte giebt es aber nur in der Gegenwart: Vergangenheit und Zukunft enthalten bloke Begriffe und Phantasmen: daher ist die Gegenwart die wesentliche Form ber Erscheinung des Willens und von dieser unzertrennlich. Dem Willen ift das Leben, bem Leben die Gegenwart gewiß. Wir können die Zeit einem endlos drehenden Rreise vergleichen, die stets sinkende Halfte mare die Wergangenheit, die stets steigende die Zukunft: oben aber der untheilbare Punkt, der die Tangente berührt, ware die ausdehnungslose Gegenwart: wie die Tangente nicht mit fortrollt, so auch nicht die Gegenwart, der Berührungspunkt des Objekts, dessen Form die Beit ist, mit dem Subjekt, das keine Form hat, weil es nicht zum Erkennbaren gehört, sondern Bedingung alles Erkennbaren ist. Oder: die Zeit gleicht einem unaufhaltsamen Strom, und die Gegenwart einem Felsen, an dem sich jener bricht, aber nicht ihn mit fortreißt. Der Wille, als Ding an sich, ist so wenig, als das Subjekt der Erkenntniß, das zuletzt doch in gewissem Betracht er felbst ober seine Leußerung ist, bem Sat vom Grunde unterworfen: und wie dem Willen bas Leben, seine eigene Er= scheinung, gewiß ist, so ist es auch die Gegenwart, die einzige Form des wirklichen Lebens. Wir haben bemnach nicht nach der Vergangenheit vor dem Leben, noch nach der Zukunft nach dem Tode du forschen: vielmehr haben wir als die einzige Form, in welcher der Wille sich erscheint, die Gegenwart zu erkennen \*): sie wird ihm nicht entrinnen, aber er ihr wahrlich auch nicht. Wen baher das Leben, wie es ist, befriedigt, wer es auf alle Weise be= jaht, der kann es mit Zuversicht als endlos betrachten und die Tobesfurcht als eine Tauschung bannen, welche ihm die ungereimte Furcht eingiebt, er konne der Gegenwart je verlustig wer= den, und ihm eine Zeit vorspiegelt ohne eine Gegenwart darin: eine Tauschung, welche in Hinsicht auf die Zeit das ist, was in hinsicht auf den Raum jene andre, vermoge welcher Jeder, in seiner Phantasie, die Stelle auf der Erdkugel, welche er gerade

<sup>\*)</sup> Scholastici docuerunt, quod aeternitas non sit temporis sine fine successio, sed Nunc stans; i. e. idem nobis Nunc esse, quod erat Nunc Adamo: i. e. inter nunc et tunc nullam esse differentiam.

Hobbes Leviathan c. 46.

einnimmt, als das Oben und alles Uebrige als das Unten ansieht: eben so knupft Jeder die Gegenwart an seine Individualität und meint, mit bieser verlosche alle Gegenwart; Bergangenheit und Zukunft seien nun ohne dieselbe. Wie aber auf ber Erdkugel überall oben ift, so ift auch die Form alles Lebens Gegen= wart, und den Tod fürchten, weil er uns die Gegenwart entreißt, ist nicht weiser, als fürchten, man könne von der runden Erdfugel, auf welcher man glucklicherweise nun gerabe oben steht, hinuntergleiten. Der Objektivation bes Willens ist die Form ber Gegenwart wesentlich, welche als ausbehnungsloser Punkt bie nach-beiden Seiten unendliche Zeit schneidet und unverrückbar fest steht, gleich einem immerwährenden Mittag, ohne kuhlenben Abend; wie die wirkliche Sonne ohne Unterlaß brennt, während sie nur scheinbar in den Schoof der Nacht finkt: daher, wenn ein Mensch ben Tod als seine Vernichtung fürchtet, es nicht an: bers ift, als wenn man bachte, die Sonne konne am Abend kla: gen: "Wehe mir! ich gehe unter in ewige Nacht." — Hingegen auch umgekehrt: wen die Lasten bes Lebens brucken, wer zwar wohl das Leben mochte und es bejaht, aber die Quaalen besselben verabscheut und besonders das harte Loos, das gerade ihm zugefallen ist, nicht länger tragen mag; ein solcher hat nicht vom Tode Befreiung zu hoffen und kann sich nicht durch Selbstmord retten: nur mit falschem Scheine lockt ihn der finstre kuhle Dr: kus als Hafen der Ruhe. Die Erde walzt sich vom Tage in die Nacht; das Individuum stirbt: aber die Sonne selbst brennt ohne Unterlaß ewigen Mittag. Dem Willen zum Leben ist das Leben gewiß: die Form des Lebens ist Gegenwart ohne Ende; gleich: viel wie die Individuen, Erscheinungen der Idee, in der Beit entstehn und vergehn, flüchtigen Traumen zu vergleichen. — Der Selbstmord erscheint uns also schon hier als eine vergebliche und barum thorichte Handlung: wenn wir in unfrer Betrachtung wei: ter vorgebrungen seyn werden, wird er sich uns in einem noch ungunstigeren Lichte barftellen.

Die Dogmen wechseln und unser Wissen ist trüglich: aber die Natur irrt nicht: ihr Gang ist sicher und sie verbirgt ihn nicht. Zedes ist ganz in ihr und sie ist ganz in Jedem. In jedem Thier hat sie ihren Mittelpunkt: es hat seinen Weg sicher ins Daseyn gefunden, wie es ihn sicher hinaussinden wird: in:

zwischen lebt es furchtlos vor der Vernichtung und unbeforgt, ge= tragen durch das Bewußtseyn, daß es die Natur selbst ist und wie sie unvergänglich. Der Mensch allein trägt in abstrakten Begriffen die Gewißheit seines Todes mit sich herum: diese kann ihn bennoch, was fehr seltsam ift, nur auf einzelne Augenblicke, wo ein Anlaß sie ber Phantasie vergegenwartigt, angstigen. gen die machtige Stimme ber Natur vermag die Reflerion wenig. Auch in ihm, wie im Thiere, das nicht denkt, waltet als dauern= der Zustand jene, aus dem innersten Bewußtsenn, daß er die Natur, die Welt selbst ist, entspringende Sicherheit vor, vermöge welcher-keinen Menschen ber Gebanke bes gewissen und nie fer= nen Todes merklich beunruhigt, sondern jeder dahinlebt, als muffe er ewig leben; was so weit geht, daß sich sagen ließe, keiner habe eine eigentlich lebendige Ueberzeugung von der Gewißheit seines Todes, da sonst zwischen seiner Stimmung und ber bes verurtheilten Berbrechers kein so großer Unterschied senn konnte; sondern jeder erkenne zwar jene Gewißheit in abstracto und thege retisch an, lege fie jedoch, wie andre theoretische Wahrheiten, die aber auf die Praris nicht anwendbar sind, bei Seite, ohne fie irgend in sein lebendiges Bewußtseyn aufzunehmen. Wer diese Eigenthumlichkeit der menschlichen Sinnesart wohl beachtet, wird einsehn, daß die psychologischen Erklärungsarten berfelben, aus der Gewohnheit und dem Sichzufriedengeben über das Unvermeidliche, keineswegs ausreichen, sondern der Grund derselben der angegebene, tiefer liegende ist. Aus demselben ist es auch zu er= klaren, warum zu allen Zeiten, bei allen Bolkern, Dogmen von irgend einer Art von Fortbauer des Individuums nach dem Tode sich finden und in Ansehn stehn, da doch die Beweise dafür im: mer hochst unzulänglich seyk mußten, die für das Gegentheil aber stark und zahlreich, ja bieses eigentlich keines Beweises bedarf, sondern vom gesunden Verstande als Thatsache erkannt wird und als solche bekräftigt durch die Zuversicht, daß die Ratur so wenig lügt als itrt, sondern ihr Thun und Wesen offen darlegt, ja naiv ausspricht, während nur wir selbst es durch Wahn verfinstern, um herauszudeuten was unsrer beschränkten Ansicht eben zusagt.

Was wir aber jetzt zum deutlichen Bewußtseyn gebracht haben, daß, wiewohl die einzelne Erscheinung des Willens zeitzlich anfängt und zeitlich endet, der Wille selbst, als Ding an sich

hievon nicht getroffen wird, noch auch bas Korrelat alles Objekts, bas erkennende, nie erkannte Subjekt, und daß dem Willen zum Leben das Leben immer gewiß ist: - dies ist nicht jenen Lehren von ber Fortbauer beizuzählen. Denn dem Willen, als Ding an sich betrachtet, wie auch bem reinen Gubjekt bes Erkennens, dem ewigen Weltauge, kommt so wenig ein Beharren als ein Vergehn zu, da dieses in der Zeit allein gultige Bestimmungen sind, jene aber außer ber Zeit liegen. Daher kann ber Egoismus des Individuums (dieser einzelnen vom Subjekt des Erkennens beleuch: teten Willenserscheinung) für seinen Wunsch, sich eine unendliche Zeit hindurch zu behaupten, aus unsrer dargelegten Ansicht so wenig Nahrung und Trost schöpfen, als er es könnte aus der Erkenntniß, daß nach seinem Tode doch die übrige Außenwelt in der Zeit fortbestehn wird, welches nur der Ausdruck eben dersel: ben Ansicht, aber objektiv und baher zeitlich betrachtet, ist. Denn zwar ist Jeder nur als Erscheinung vergänglich, hingegen als Ding an sich zeitlos, also auch endlos: aber auch nur als Er scheinung ift er von den übrigen Dingen der Welt verschieden, als Ding an sich ist er der Wille der in Allem erscheint: baher fein Nichtberührtwerden vom Tobe ihm nur als Ding an sich zukommt, für die Erscheinung aber zusammenfällt mit der Fortbauer der übrigen Außenwelt \*). Daher auch kommt es, daß bas in nige und bloß gefühlte Bewußtseyn Desjenigen, was wir soeben zur deutlichen Erkenntniß erhoben haben, zwar, wie gesagt, ver: hindert, daß der Gedanke des Todes sogar dem vernünftigen Wesen - das Leben nicht vergiftet, indem solches Bewußtseyn bie Basis jenes Lebensmuthes ist, der alles Lebendige aufrecht erhält und munter fortleben läßt, als gabe es keinen Tod, solange nam: lich, als es das Leben im Auge hat und auf dieses gerichtet ist: aber hiedurch wird nicht verhindert, daß wann der Tod im Ein: zelnen und in der Wirklichkeit, oder auch nur in der Phantasie,

<sup>\*)</sup> Im Beda ist dies dadurch ausgedrückt, daß gesagt wird, indem ein Mensch stürbe, werde seine Sehkraft Eins mit der Sonne, sein Geruch mit der Erbe, sein Geschmack mit dem Wasser, sein Gehor mit der Luft, seine Rede mit dem Feuer u. s. w. (Oupnek'hat, Vol. I, pp. 249 sogq.) — wie auch dadurch, daß, in einer besondern Formlichkeit, der Sterbende seine Sime und gesammten Fähigkeiten einzeln seinem Sohne übergiebt, als in welchem sie nun fortleben sollen (ibid. Vol. II, pp. 82 sogq.)

an das Individuum herantritt und dieses nun ihn ins Auge fassen muß, es nicht von Tobesangst ergriffen wurde und auf alle Beise zu entfliehn suchte. Denn wie, solange seine Erkenntniß auf das Leben als solches gerichtet war, es in demselben auch die Unvergänglichkeit erkennen mußte, so muß, wann der Tod ihm vor die Augen tritt, es diesen erkennen für das was er ift, das zeitliche Ende ber einzelnen zeitlichen Erscheinung. Was wir im Tobe fürchten, ist keineswegs ber Schmerz: denn theils liegt bieser offenbar diesseit des Tobes; theils fliehen wir oft vor dem Schmerz zum Tobe, ebensowohl als wir auch umgekehrt bisweis len ben entsetlichsten Schmerz übernehmen, um nur dem Tode, wiewohl er schnell und leicht ware, noch eine Beile zu entgehn. Bir unterscheiden also Schmerz und Tod als zwei ganz verschie= bene Uebel: was wir im Tobe fürchten, ist in der That der Untergang des Individuums, als welcher er sich unverholen kund giebt, und da das Individuum der Wille zum Leben selbst in einer einzelnen Objektivation ist, straubt sich sein ganzes Wesen gegen ben Tob. — Wo nun foldermaaßen das Gefühl uns hülf= los Preis giebt, kann jedoch die Wernunft eintreten und die wi= drigen Einbrucke besselben großentheils überwinden, indem sie uns auf einen höhern Standpunkt stellt, wo wir statt des Ein= zelnen nunmehr das Ganze im Auge haben. Darum konnte eine philosophische Erkenntniß des Wesens der Welt, die bis zu dem Punkt, auf welchem wir jett in unfrer Betrachtung stehen, ge= kommen wäre, aber nicht weiter gienge, selbst schon auf diesem Standpunkt die Schrecken bes Todes überwinden, in dem Maaß, als im gegebenen Individuum die Resterion Macht hatte über bas unmittelbare Gefühl. Ein Mensch, ber bie bisher vorgetra= genen Wahrheiten seiner Sinnesart fest einverleibt hatte, nicht aber zugleich durch eigene Erfahrung, ober durch eine weiter ge= hende Einsicht, dahin gekommen ware, in allem Leben dauerndes Leiben als wesentlich zu erkennen; sondern der im Leben Befriebigung fande, dem vollkommen wohl darin ware und der, bei ruhiger Ueberlegung, seinen Lebenslauf, wie er ihn bisher erfahren, von endloser Dauer, oder von immer neuer Wiederkehr wünschte, und bessen Lebensmuth so groß ware, daß er, gegen die Genusse des Lebens, alle Beschwerde und Pein, der es unterworfen ist, willig und gern mit in den Kauf nahme; ein solcher stände, "mit

festen, markigen Knochen auf ber wohlgerundeten, dauernden Erde" und håtte nichts zu fürchten: gewaffnet mit der Erkenntniß, die wir ihm beilegen, sahe er bem auf ben Flügeln ber Zeit heraneilenden Tode gleichgültig entgegen, ihn betrachtend als einen falschen Schein, ein ohnmächtiges Gespenst, Schwache zu schneken, das aber keine Gewalt über den hat, der da weiß, daß ja er selbst jener Wille ist, bessen Objektivation ober Abbild die ganze Welt ist, dem daher das Leben allezeit gewiß bleibt und auch die Gegenwart, die eigentliche, alleinige Form der Erscheinung des Willens, den daher keine unendliche Vergangenheit ober Bukunft, in denen er nicht ware, schrecken kann, da er diese als das eitle Blendwerk und Gewebe der Maja betrachtet, der daher so wenig den Tod zu fürchten hatte, wie die Sonne die Nacht. -Auf diesen Standpunkt stellt im Bhagavat Gita, Krischna seinen angehenden Zögling den Arbschun, als dieser beim Anblick ber schlagfertigen Heere (auf etwas ähnliche Art wie Xerres) von Wehmuth ergriffen wird, verzagen und vom Kampfe ablassen will, um den Untergang so vieler Tausende zu verhüten: Krischna stellt ihn auf jenen Standpunkt, und der Aod jener Tausende kann ihn nicht mehr aufhalten: er giebt das Zeichen zur Schlacht -Diesen Standpunkt auch bezeichnet Gothe's Prometheus, beson: ders wenn er sagt:

> "Hier sich, forme Menschen Nach meinem Bilbe, Ein Geschlecht, bas mir gleich sei, Zu leiben, zu weinen, Zu genießen und zu freuen sich, Und bein nicht zu achten, Wie ich!"

Auf diesen Standpunkt könnte auch die Philosophie des Brund und die des Spinoza benjenigen sühren, dem ihre Fehler und Unvollkommenheiten die Ueberzeugung nicht störten oder schwäckten. Eine eigentliche Ethik hat die des Bruno nicht, und die in der Philosophie des Spinoza geht gar nicht aus dem Wesen seiner Lehre hervor, sondern ist, obwohl an sich lobenswerth und schön, doch nur mittelst schwacher und handgreislicher Sophismen daran geheftet. — Auf dem bezeichneten Standpunkt endlich würs den wohl viele Menschen stehn, wenn ihre Erkenntnis mit ihrem

Wollen gleichen Schritt hielte, d. h. wenn sie im Stande wären, frei von jedem Wahn, sich selbst klar und deutlich zu werden. Denn dieses ist, für die Erkenntniß, der Standpunkt der ganzelichen Bejahung des Willens zum Leben.

Der Wille bejaht sich selbst, heißt: indem in seiner Dbjekti= tat, d. i. der Welt und dem Leben, sein eigenes Wesen ihm als Vorstellung vollständig und beutlich gegeben wird, hemmt diese Erkenntniß sein Wollen keineswegs; sondern eben dieses so er= kannte Leben wird auch als solches von ihm gewollt, wie bis ba= hin ohne Erkenntniß, als blinder Drang, so jest mit Erkenntniß, bewußt und besonnen. — Das Gegentheil hievon, die Bernei= nung des Willens zum Leben, zeigt sich, wenn auf jene Erkenntniß das Wollen endet, indem sodann nicht mehr die er= fannten einzelnen Erscheinungen als Motive bes Wollens wir= ken, sondern die ganze, durch Auffassung der Iden erwachsene Erkenntniß bes Wesens ber Welt, die den Willen spiegelt, zum Quietiv des Willens wird und so der Wille frei sich selbst auf= hebt. Diese ganz unbekannten und in diesem allgemeinen Ausdruck schwerlich verständlichen Begriffe werden hoffentlich beutlich werden, burch die bald folgende Darstellung der Phanomene, hier Handlungsweisen, in welchen sich einerseits die Bejahung in ihren verschiedenen Graben, und andrerseits die Verneinung ausspricht. Denn beide gehn zwar von der Erkenntniß aus, aber nicht von einer abstrakten, die sich in Worten, sondern von einer lebendi= gen, die sich durch die That und den Wandel allein ausbrückt und unabhängig bleibt von den Dogmen, welche dabei als abs strakte-Erkenntniß die Vernunft beschäftigen. Beide darzustellen und zur beutlichen Erkenntniß der Vernunft zu bringen, kann allein mein Zweck senn, nicht aber eine oder die andere vorzus schreiben ober anzuempfehlen, welches so thoricht als zwecklos ware, da der Wille an sich der schlechthin freie, sich ganz allein selbst bestimmende ist und es kein Gesetz für ihn giebt. — Diese Freiheit und ihr Verhaltniß zur Nothwendigkeit muffen wir jedoch zuvörderst und ehe wir zur besagten Auseinandersetzung Schreiten, erörtern und genauer bestimmen, sobann auch noch über das Leben, dessen Bejahung und Verneinung unser Problem ift, einige allgemeine, auf den Willen und dessen Objekte sich bezie= hende Betrachtungen anstellen, durch welches alles wir uns die

beabsichtigte Erkenntniß der ethischen Bedeutung der Handlunges weisen, ihrem innersten Wesen nach, erleichtern werden.

Da, wie gesagt, biese ganze Schrift nur die Entfaltung eines einzigen Gebankens ist; so folgt hieraus, daß alle ihre Theile bie innigste Verbindung unter einander haben und nicht bloß ein jeder aum nachstvorhergehenden in nothwendiger Beziehung steht und baber zunächst nur ihn als dem Leser erinnerlich voraussett, wie es der Fall ist bei allen Philosophien, die bloß aus einer Reihe von Folgerungen bestehn; sondern daß jeder Theil des ganzen Werks jedem andern verwandt ist und ihn voraussetzt, weshalb verlangt wird, daß dem Leser nicht nur das zunächst Worhergegangene, sondern auch jedes Frühete erinnerlich sei, so daß er es an das jedesmal Gegenwärtige, soviel Anderes auch bazwischen steht, zu knupfen vermag; eine Zumuthung, bie auch Platon, durch die vielverschlungenen Irrgange seiner Dialogen, die erst nach langen Episoben ben Hauptgebanken, eben baburch nun auf: geklarter, wieberaufnehmen, seinem Leser gemacht hat. Bei uns ift diese Zumuthung nothwendig, da die Zerlegung unsers einen und einzigen Gedankens in viele Betrachtungen, zwar zur Dittheilung das einzige Mittel, dem Gedanken selbst aber nicht eine wesentliche, sondern nur eine kunftliche Form ift. - Bur Erleich: terung der Darstellung und ihrer Auffassung dient die Sonde: rung von vier Hauptgesichtspunkten, in vier Buchern, und bie forgfaltigste Berknupfung bes Berwandten und homogenen: dennoch läßt ber Stoff eine Fortschreitung in gerader Linie, derglei: den die historische ist, durchaus nicht zu, sondern macht eine mehr verschlungene Darftellung und eben biefe ein wiederholtes Stubium des Buchs nothwendig, durch welches allein ber Zusammenhang jedes Theils mit jedem andern deutlich wird und nun erst alle zusammen sich wechselseitig beleuchten und vollkommen hell werden\*).

#### §. 55.

Daß der Wille als solcher frei sei, folgt schon daraus, daß -er, nach unfrer Ansicht, das Ding an sich, der Gehalt aller Er:

<sup>\*)</sup> Piezu Rap. 41-44 bes zweiten Banbes.

scheinung ist. Diese hingegen kennen wir als burchweg bem Sas vom Grunde unterworfen, in seinen vier Gestaltungen: und ba wir wissen, daß Nothwendigkeit durchaus identisch ist mit Folge aus gegebenem Grunde und beibes Wechfelbegriffe sind; so ist alles was zur Erscheinung gehört, d. h. Objekt für das als In= bividuum erkennende Subjekt ist, einerseits Grund, andrerseits kolge und in dieser lettern Eigenschaft durchweg nothwendig beslimmt kann daher in keiner Beziehung anders seyn, als es ift. Der ganze Inhalt ber Ratur, ihre gesammten Erscheinungen, sind also durchaus nothwendig, und die Nothwendigkeit jedes Theils, jeder Erscheinung, jeder Begebenheit läßt sich jedesmalnachweisen, indem der Grund zu finden seyn muß, von dem sie als Folge abhängt. Dies leibet keine Ausnahme: es folgt aus ber unbeschränkten Gültigkeit bes Sates vom Grunde. Andrer= seits nun aber ist uns diese namliche Welt, in allen ihren Erscheis nungen, Objektität bes Willens, welcher, da er nicht selbst Er: scheinung, nicht. Vorstellung ober Objekt, sondern Ding an sich ift, auch nicht dem Sat vom Grunde, der Form alles Objekts, unterworfen, also nicht als Folge durch einen Grund bestimmt ift, also keine Nothwendigkeit kennt, d. h. frei ist. Der Begriff der Freiheit ist also eigentlich ein negativer, indem sein Inhalt bloß die Verneinung der Nothwendigkeit, d. h. des dem Satz vom Grund gemäßen Werhaltnisses ber Folge zu ihrem Grunde ift. — Hier liegt nun aufs Deutlichste vor uns der Einheitspunkt ienes großen Gegensates, die Bereinigung der Freiheit mit der Nothwendigkeit, wovon in neuerer Zeit oft, doch, so viel mir bekannt, nie deutlich und gehörig geredet worden. Jedes Ding ist als Erscheinung, als Objekt, durchweg nothwendig: dasselbe ift an sich Wille, und dieser ist völlig frei, für alle Ewigkeit. Die Erscheinung, das Objekt, ist nothwendig und unabanderlich in der Verkettung der Grunde und Folgen bestimmt, die keine Unterbrechung haben kann. Das Daseyn überhaupt aber dieses Objekts und die Art seines Dasenns, d. h. die Idee, welche in ihm sich offenbart, ober mit andern Worten, sein Charakter, ist unmittelbar Erscheinung des Willens. In Gemäßheit der Freiheit dieses Willens, könnte es also überhaupt nicht daseyn, ober auch ursprünglich und wesentlich ein ganz anderes seyn; wo dann aber auch die ganze Kette von der es ein Glied ist, die aber selbst Er=

scheinung desselben Willens ift, eine ganz andre ware: aber ein: mal da und vorhanden, ist es in die Reihe der Grunde und Folgen eingetreten, in ihr stets nothwendig bestimmt und kann dem nach weder ein anderes werben, b. h. sich andern, noch auch aus der Reihe austreten, d. h. verschwinden. Der Mensch ift, wie jeder andere Theil der Natur, Objektität des Willens: daher gilt alles Gesagte auch von ihm. Wie jedes Ding in der Natur seine Kräfte und Qualitäten hat, die auf bestimmte Einwirkung bestimmt reagiren und seinen Charakter ausmachen; so hat auch er seinen Charakter, aus dem die Motive seine Handlungen hervorrufen, mit Nothwendigkeit. In dieser Handlungsweise selbst offenbart sich fein empirischer Charakter, in diesem aber wieber sein intelligibler Charakter, ber Wille an sich, bessen beterminirte Erscheinung er ist. Aber ber Mensch ist die vollkommenste Er scheinung des Billens, welche, um zu bestehn, wie im zweiten Buche gezeigt, von einem so hohen Grabe von Erkenntnis beleuchtet werden mußte, daß in dieser sogar eine völlig abaquate Wieberholung des Wefens der Welt, unter ber Form der Borftel: lung, welches die Auffassung ber Ibeen, ber reine Spiegel ber Welt ist, möglich warb, wie wir sie im britten Buche kennen lern: Im Menschen kann also der Wille zum völligen Gelbsibe: wußtseyn, zum beutlichen und erschöpfenben Erkennen seines eige: nen Wesens, wie es sich in der ganzen Welt abspiegelt, gelan: Aus dem wirklichen Worhandenseyn dieses Grades von Er gen. kenntniß geht, wie wir im vorigen Buche sahen, die Kunst her: Um Ende unsrer ganzen Betrachtung wird sich aber auch ergeben, daß durch dieselbe Erkenntniß, indem der Wille sie auf sich selbst bezieht, eine Aufhebung und Selbstverneinung desselben, in seiner vollkommensten Erscheinung, möglich ift; so daß bie Freiheit, welche sonst, als nur dem Ding an sich zukommend, nie in der Erscheinung sich zeigen kann, in solchem Fall auch in dieser hervortritt und indem sie das der-Erscheinung zum Grunde liegende Wesen aufhebt, während diese selbst in der Zeit noch fortbauert, einen Widerspruch der Erscheinung mit sich selbst hervorbringt und gerade dadurch die Phanomene der Heiligs keit und Selbstverleugnung darstellt. Jedoch kann dieses alles > erst am Ende dieses Buches ganz verständlich werden. — Bor läusig wird hiedurch nur allgemein angedeutet, wie der Mensch

von allen andern Erscheinungen bes Willens sich dadurch unterscheidet, daß die Freiheit, b. h. Unabhängigkeit vom Sate bes Grundes, welche nur bem Willen als Ding an sich zukommt und der Erscheinung widerspricht, dennoch bei ihm moglicherweise auch in der Erscheinung eintreten kann, wo sie aber dann noth= wendig als ein Widerspruch der Erscheinung mit sich selbst sich In diesem Sinne kann nicht nur der Wille an sich, sondern sogar der Mensch allerdings frei genannt und dadurch von allen andern Wesen unterschieden werden. Wie dies aber zu verstehen sei, kann erst burch alles Nachfolgende deutlich werden, und für jett muffen wir noch ganzlich bavon absehn. Denn zu= nachst ift der Irrthum zu verhüten, daß das Handeln des ein= zelnen, bestimmten Menschen keiner Nothwendigkeit unterworfen, d. h. die Gewalt des Motivs weniger sicher sei, als die Gewalt der Ursache, oder die Folge des Schlusses aus den Prämissen. Die Freiheit bes Willens als Dinges an sich geht, sofern wir, wie gefagt, vom obigen immer nur eine Ausnahme betreffenben Fall absehn, keineswegs unmittelbar auf seine Erscheinung über, auch da nicht, wo diese die höchste Stufe der Sichtbarkeit erreicht, also nicht auf das vernünftige Thier mit individuellem Charakter, d. h. die Person. Diese ist nie frei, obwohl sie die Erscheinung eines freien Willens ist: benn eben von bessen freiem Wollen ist sie die bereits determinirte Erscheinung, und indem diese in die Form alles Objekts, den Sat vom Grunde, eingeht, entwickelt sie zwar die Einheit jenes Willens in eine Vielheit von Hand= lungen, die aber, wegen der außerzeitlichen Einheit jenes Wollens an sich, mit der Gesetzmäßigkeit einer Naturkraft sich darstellt. Da aber bennoch jenes freie Wollen es ist, was in ber Person und ihrem ganzen Wanbel sichtbar wird, sich zu biesem verhal= tend wie der Begriff zur Definition; so ist auch jede einzelne That derselben dem freien Willen zuzuschreiben und kündigt sich dem Bewußtseyn unmittelbar als solche an: daher, wie im zwei= ten Buch gesagt, Jeber a priori (b. h. hier nach seinem ur= sprünglichen Gefühl) sich auch in den einzelnen Handlungen für frei halt, in dem Sinn, daß ihm in jedem Fall jede Handlung möglich ware, und erst a posteriori, aus der Erfahrung und dem Nachdenken über die Erfahrung, erkennt, daß sein Handeln ganz nothwendig hervorgeht aus dem Zusammentreffen des Cha=

rakters mit den Motiven. Daher kommt es, daß jeder Roheste, seinem Gefühle folgend, die völlige Freiheit in den einzelnen Handlungen auf das heftigste vertheibigt, während die großen Denker aller Zeiten, ja sogar die tieffinnigeren Glaubenslehren sie geleugnet haben. Wem es aber deutlich geworben, daß das ganze Wesen bes Menschen Wille und er selbst nur Erscheinung dieses Willens ist, solche Etscheinung aber den Satz vom Grund zur nothwendigen, selbst schon vom Subjekt aus erkennbaren Form hat, die für diefen Fall sich als Gesetz der Motivation gestaltet; bem wird ein Zweifel an der Unausbleiblichkeit der That, bei gegebenem Charakter und vorliegendem Motiv, so vorkommen, wie ein Zweifel an der Uebereinstimmung der drei Winkel des Dreiecks mit zwei rechten. — Die Nothwendigkeit des einzelnen Handelns hat Priestlen in seiner doctrine of philosophical necessity sehr genügend bargethan: aber bas Zusammenbestehn bieser Nothwendigkeit mit der Freiheit des Willens an sich, d. h. außer der Erscheinung, hat zuerst Kant, dessen Berdienst hier besonders groß ist, nachgewiesen \*), indem er den Unterschied zwischen in: telligiblem und empirischem Charokter aufstellte, welchen ich ganz und gar beibehalte, ba ersterer ber Wille als Ding an sich, so: fern er in einem bestimmten Individuo, in bestimmtem Grade erscheint, letterer aber diese Erscheinung selbst ist, so wie sie sich in der Handlungsweise, der Zeit nach, und schon in der Korporisation, dem Raume nach, barstellt. Um bas Werhaltniß beiber faßlich zu machen, ift 'ber beste Ausbruck jener schon in der einleitenden Abhandlung gebrauchte, daß der intelligible Charakter. jedes Menschen als ein außerzeitlicher, daher untheilbarer und unveränderlicher Willensakt zu betrachten sei, deffen in Zeit und Raum und allen Formen bes Sages vom Grunde entwickelte und auseinandergezogene Erscheinung der empirische Charakter ist, wie sich in der ganzen Handlungsweise und Lebenslauf dieses Menschen erfahrungsmäßig darstellt. Wie der ganze Baum nur die stets wiederholte Erscheinung eines und desselben Triebes ift, der sich am einfachsten in der Faser darstellt und in der Zusam

<sup>\*)</sup> Kr. b. rein. Vern. erste Aust. pp. 532—558. — 5te Aust. pp. 560—586, und Kr. b. prakt. Vern. 4te Aust. pp. 169 — 179. — Rosenkr. Ausg. pp. 224—231.

mensetzung in Blatt, Stiel, Ast, Stamm wiederholt und leicht darin zu erkennen ist; so sind alle Thaten des Menschen nur die stets wiederholte, in der Form etwas abwechselnde Aeußerung seines intelligibeln Charakters, und die aus der Summe derselben hervorgehende Induktion giebt seinen empirischen Charakter. — Ich werde hier übrigens nicht Kants meisterhafte Darstellung umsarbeitend wiederholen; sondern setze sie als bekannt voraus.

In diesen letten Jahren habe ich das wichtige Kapitel ber Willensfreiheit grundlich und ausführlich behandelt, in meiner gekrönten Preisschrift über bieselbe und habe namentlich ben Grund der Tauschung aufgedeckt, in Folge welcher man eine empirisch gegebene absolute Freiheit bes Willens, also ein liberum arbitrium indifferentiae, im Selbstbewußseyn, als Thatsache besselben zu sinden vermeint: benn gerade auf diesen Punkt mar, sehr ein= sichtig, die Preisfrage gerichtet. Indem ich also den Leser auf diese Schrift, imgleichen auf g. 10 der mit berfelben zusammen unter bem Titel "bie beiden Grundprobleme der Ethik" heraus= gegebenen Preisschrift über die Grundlage der Moral verweise, lasse ich die in der ersten Auflage an dieser Stelle gegebene, noch unvollkommene Darstellung ber Nothwendigkeit ber Willensakte jett ausfallen und will statt dessen die oben erwähnte Täuschung noch durch eine kurze Auseinandersetzung erläutern, welche das 19te Kapitel unsers zweiten Bandes zu ihrer Voraussetzung hat und baber in ber ermahnten Preisschrift nicht gegeben werben fonnte.

Abgesehn bavon, daß, weil der Wille, als das wahre Ding an sich, ein wirklich Ursprüngliches und Unabhängiges ist, auch im Selbstbewußtseyn das Gefühl der Ursprünglichkeit und Eigensmächtigkeit seine, obwohl hier schon determinirten Akte begleiten muß, — entsteht der Schein einer empirischen Freiheit des Wilzlens, statt der transscendentalen, die ihm allein beizulegen ist, also einer Freiheit der einzelnen Thaten, aus der im 19ten Kap. des zweiten Bandes, besonders unter Nr. 3, dargelegten gesonderten und sudordinirten Stellung des Intellekts gegen den Willen. Der Intellekt nämlich erfährt die Beschlüsse des Willens erst asposteriori und empirisch. Demnach hat er, bei einer vorliegens den Wahl, kein Datum darüber, wie der Wille sich entscheiden werde. Denn der intelligibele Charakter, vermöge dessen, bei

gegebenen Motiven, nur eine Entscheidung moglich und biese bemnach eine nothwendige ist, fällt nicht in die Erkenntniß des Intellekts, sondern bloß der empirische wird ihm, durch seine ein= zelnen Ufte, successiv bekannt. Daher also scheint es bem erkennenden Bewußtseyn (Intellekt), daß, in einem vorliegenden Fall, dem Willen zwei entgegengesetzte Entscheidungen gleich möglich waren. Hiemit aber verhalt jes sich gerade so, wie wenn man, bei einer senkrechtstehenden, aus dem Gleichgewicht und ins Schwanken gerathenen Stange, sagt "sie kann nach ber rechten, ober nach der linken Seite umschlagen", welches "kann" doch nur eine subjektive Bedeutung hat und eigentlich besagt "hinsicht-"lich der uns bekannten Data": benn objektiv ist die Richtung des Falls schon nothwendig bestimmt, sobald das Schwanken ein: tritt. So bemnach ist auch die Entscheidung des eigenen Willens bloß für seinen Zuschauer, ben eigenen Intellekt, indeterminirt, mithin nur relativ und subjektiv, namlich für das Subjekt des Erkennens: hingegen an sich selbst und objektiv ist, bei jeber dargelegten Wahl, die Entscheidung sogleich beterminirt und nothwendig. Nur kommt diese Determination erst durch die erfolgende Ent: scheidung ins Bewußtseyn. Sogar einen empirischen Beleg hie: zu erhalten wir, wann irgend eine schwierige und wichtige Wahl uns vorliegt, jedoch erst unter einer Bedingung, die noch nicht eingetreten ist, sondern bloß zu hoffen steht; so daß wir vor der Hand nichts darin thun konnen, sondern uns passiv verhalten mussen. Tegt überlegen wir, wozu wir uns entschließen werben, wann die Umstände eingetreten seyn werden, die uns eine freie Thatigkeit und Entscheidung gestatten. Meistens spricht nun für den einen der Entschlusse mehr die weitsehende, vernünftige Ueberlegung, für den andern mehr die unmittelbare Reigung. So lange wir, gezwungen, passiv bleiben, scheint die Seite der Vernunft das Uebergewicht behalten zu wollen: allein wir sehn voraus, wie stark die andere Seite ziehn wird, wann die Bele: genheit zum Handeln basenn wird. Bis dahin sind wir eifrig bemüht, durch kalte Meditation des pro et contra, die beidersei-\_ tigen Motive ins hellste Licht zu stellen, damit -jedes mit seiner ganzen Gewalt auf ben Willen wirken könne, wann der Zeit= punkt basenn wird, und nicht etwan ein Fehler von Seiten des Intellekts den Willen verleite, sich anders zu entscheiden, als er

wurde, wenn Alles gleichmäßig einwirkte. Dies deutliche Ent= falten der gegenseitigen Motive ist nun aber Alles, was der In= tellekt bei der Wahl thun kann. - Die eigentliche Entscheidung wartet er so passiv und mit derselben gespannten Neugier ab, wie die eines fremden Willens. Ihm mussen baher, von seinem Standpunkt aus, beibe Entscheidungen als gleich möglich erschei= nen: dies nun eben ift der Schein der empirischen Freiheit des In die Sphäre des Intellekts tritt die Entscheidung freilich ganz empirisch, als endlicher Ausschlag ber Sache: ben= noch ist sie hervorgegangen aus der innern Beschaffenheit, dem intelligibeln Charakter, des individuellen Willens, in seinem Kon= flikt mit gegebenen Motiven, und baher mit vollkommener Noth= wendigkeit. Der Intellekt kann dabei nichts weiter thun, als die Beschaffenheit der Motive allseitig und scharf beleuchten: nicht aber vermag er den Willen selbst zu bestimmen; da dieser ihm ganz unzuganglich, ja sogar, wie wir gesehn haben, unerforsch= lich ist.

Könnte ein Mensch, unter gleichen Umständen, das eine Mal so, das andere Mal anders handeln; so mußte sein Wille selbst sich inzwischen geandert haben und daher in ber Zeit liegen, da nur in bieser Beranderung möglich ist: bann aber mußte entwe= der der Wille eine bloße Erscheinung, oder die Zeit eine Bestim= mung des Dinges an sich seyn. Demnach dreht jener Streit über die Freiheit des einzelnen Thuns, über das liberum arbitrium indifferentiae, sich eigentlich um die Frage, ob der Wille in der Zeit liege, oder nicht. Ist er, wie es sowohl Kants Lehre, als meine ganze Darstellung nothwendig macht, als Ding an sich, außer der Zeit und jeder Form des Sates vom Grunde; so muß nicht allein bas Individuum in gleicher Lage stets auf gleiche Weise handeln, und nicht nur jede bose That der feste Burge für unzählige andere senn, die es vollbringen muß und nicht lassen kann; sondern es ließe sich auch, wie Kant sagt, wenn nur der empirische Charakter und die Motive vollständig gegeben waren, des Menschen Verhalten, auf die Zukunft, wie eine Sonnen = ober Mondfinsterniß ausrechnen. Wie die Natur konsequent ist, so ist es der Charakter: ihm gemäß muß jede ein= zelne Handlung ausfallen, wie jedes Phanomen dem Naturgesetz gemäß ausfällt: die Ursache im lettern Fall und das Motiv im

ersteren sind nur die Gelegenheitsursachen, wie im zweiten Buch gezeigt worden. Der Wille, dessen Erscheinung das ganze Senn und Leben des Menschen ist, kann sich im einzelnen Fall nicht verleugnen, und was der Mensch im Ganzen will, wird er auch stets im Einzelnen wollen.

Die Behauptung einer empirischen Freiheit bes Willens, eines liberi arbitrii indifferentiae, hangt auf bas Genaueste damit zu: fammen, daß man das Wefen bes Menschen in eine Seele setzte, die ursprünglich ein erkennendes, ja eigentlich ein ab: strakt benkenbes Wesen ware und erst in Folge hievon auch ein wollendes, daß man also den Willen sekundarer Natur machte, statt daß, in Wahrheit, die Erkenntniß dies ift. Der Bille wurde sogar als ein Denkakt betrachtet und mit dem Urtheil identifizirt; namentlich bei Cartesius und Spinoza. Danach nun ware jeder Mensch Das, was er ift, erst in Folge seiner Er: kenntniß geworden: er kame als moralische Rull auf die Belt, erkennte die Dinge in dieser, und beschlösse darauf, Der ober Der zu senn, so oder so zu handeln, könnte auch, in Folge neuer Erkenntniß, eine neue Handlungsweise ergreifen, also wie: der ein Anderer werden. Ferner wurde er banach zuvörderst ein Ding für gut erkennen und in Folge hievon es wollen; statt daß er zuvörderst es will und in Folge hievon es gut nennt. Meiner ganzen Grundansicht zufolge nämlich ist jenes Alles eine Umkehrung des wahren Verhaltnisses. Der Wille ist das Erste und Ursprüngliche, die Erkenntniß bloß hinzugekommen, zur Er scheinung des Willens, als ein Werkzeug berfelben, gehörig. Ie der Mensch ist demnach Das, was er ist, burch seinen Willen, und sein Charakter ist ursprünglich; da Wollen die Basis seines Wesens ist. Durch die hinzugekommene Erkenntniß erfahrt er, im Laufe der Erfahrung, was er ist, d. h. er lernt seinen Charakter kennen. Er erkennt sich also in Folge und Gemäßheit der Beschaffenheit seines Willens; statt daß er, nach ber alten Ansicht, will in Folge und Gemäßheit seines Erkennens. dieser durfte er nur überlegen, wie er am liebsten senn möchte, und er ware es: das ist ihre Willensfreiheit. Sie besteht also eigentlich barin, daß der Mensch sein eigenes Werk ist, am Lichte Ich hingegen sage: er ist sein eigenes Werk der Erkenntniß. vor aller Erkenntniß, und diese kommt bloß hinzu, es zu beleuch

ten. Darum kann er nicht beschließen, ein Solcher ober Solcher zu seyn, noch auch kann er ein Anderer werden: sondern er ist, ein sur alle Mal, und erkennt successive was er ist. Bei Jenen will er was er erkennt: bei mir erkennt er was er will.

Die Griechen nannten den Charafter 7905 und die Aeuße= rungen desselben, b. i. die Sitten 1971: dieses Wort kommt aber von & Jos, Gewohnheit: sie hatten es gewählt, um die Konstanz bes Charakters metaphorisch durch die Konstanz der Gewohnheit αιβλιφτάσεη. Το γαρ ηθος απο του εθους εχει την επωνυμιαν ηθικη γαρ καλειται δια το εθιζεσθαι, sagt Aristoteles. (Eth. magna I, 6. p. 1186. & Eth. Eud. p. 1220. & Eth. Nic. p. 1103. ed. Ber.) Stobáos führt an: οί δε κατα Ζηνωνα τροπιχως ηθος εστι πηγη βιου, αφ' ής αί κατα μερος πραξεις peovoi (II, c. 7.). — In der Christlichen Glaubenslehre finden wir das Dogma von der Prabestination, in Folge der Gnaden= wahl und Ungnadenwahl (Rom. 9, 11—24.), offenbar aus ber Einsicht entsprungen, daß der Mensch sich nicht andert; sondern sein Leben und Wandel, d. i. sein empirischer Charakter nur die Entfaltung des intelligibeln ist, die Entwickelung entschiedener, schon im Kinde erkennbarer, unveränderlicher Anlagen, daher gleichsam schon bei seiner Geburt sein Wandel fest bestimmt ift und sich bis ans Ende im Wesentlichen gleich bleibt. stimmen auch wir bei: aber freilich die Konfequenzen, welche aus der Bereinigung dieser ganz richtigen Einsicht mit den in der Iudischen Glaubenslehre vorgefundenen Dogmen hervorgiengen und nun die allergrößte Schwierigkeit, den ewig unauflosbaren Gor= dischen Knoten gaben, um welchen sich die allermeisten Streitig= keiten der Kirche drehen, — übernehme ich nicht zu vertreten, da dieses sogar dem Apostel Paulus selbst wohl schwerlich gelun= gen ift, burch sein zu biesem 3weck aufgestelltes Gleichniß vom Topfer: benn da ware bas Resultat zulegt boch kein anderes als:

> "Es fürchte die Götter Das Menschengeschlecht! Sie halten die Herrschaft In ewigen Händen: Und können sie brauchen Wie's ihnen gefällt."—

Dergleichen Betrachtungen sind aber eigentlich unserm Gesgenstande fremd. Bielmehr werden jetzt über das Verhaltniß zwis

schen dem Charakter und dem Erkennen, in welchem alle seine Motive liegen, einige Erörterungen zweckmäßig seyn.

Da die Motive, welche die Erscheinung des Charakters ober das Handeln bestimmen, durch bas Medium der Erkenntnig auf ihn einwirken, die Erkenntniß aber veränderlich ist, zwischen Irrthum und Wahrheit oft hin und her schwankt, in der Regel jedoch im Fortgange des Lebens immer mehr berichtigt wird, frei= lich in sehr verschiedenen Graben; so kann die Handlungsweise eines Menschen merklich verandert werden, ohne daß man baraus auf eine Beränderung seines Charakters zu schließen berechtigt ware. Was der Mensch eigentlich und überhaupt will, die Unstrebung seines innersten Wesens und bas Biel, bem er ihr gemäß nachgeht, Dies können wir durch außere Einwirkung auf ihn, durch Belehrung, nimmermehr andern: sonst konnten wir ihn umschaffen. Seneka sagt vortrefflich: velle non diseitur; wobei er die Wahrheit seinen Stoikern vorzieht, welche lehrten, didazτην ειναι την αρετην. Bon Außen kann auf den Willen allein durch Motive gewirkt werden. Diese können aber nie den Willen selbst andern: denn sie selbst haben Macht über ihn nur unter der Voraussetzung, daß er gerade ein solcher ist, wie er ist. Alles was sie konnen, ist also, daß sie die Richtung seines Strebens ändern, b. h. machen, daß er Das, was er unveränderlich sucht, auf einem andern Wege suche, als bisher. Daher kann Belehrung, verbesserte Erkenntniß, also Einwirkung von Außen, zwar ihn lehren, daß er in den Mitteln irrte und kann demnach machen, daß er das Ziel, bem er, seinem innern Wesen gemäß, einmal nachstrebt, auf einem ganz anbern Wege, ja in einem ganz andern Objekt als vorher verfolge: niemals aber kann sie machen, daß er etwas wirklich anderes wolle, als er bisher gewollt hat; sondern dies bleibt unveranderlich: denn er ist ja nur dieses Wollen selbst, welches sonst aufgehoben werden mußte. Icnes Erstere inzwischen, die Modifikabilität der Erkenntniß und dadurch des Thuns, geht soweit, daß er seinen stets unveränder: lichen Zweck, er sei z. B. Mohammebs Paradies, einmal in ber wirklichen Welt, ein ander Mal in einer imaginaren Welt zu erreichen sucht, die Mittel hienach abmessend und daher bas erste Mal Klugheit, Gewält und Betrug, bas andre Mal Enthaltsamkeit, Gerechtigkeit, Ulmosen, Wallfahrt nach Meda anwendend.

Sein Streben selbst hat sich aber beshalb nicht geändert, noch weniger er selbst. Wenn also auch allerdings sein Handeln sehr verschieden zu verschiedenen Zeiten sich darstellt; so ist sein Wolzlen doch ganz dasselbe geblieben. Velle non discitur.

Bur Wirksamkeit der Motive ist nicht bloß ihr Borhanden= senn, sondern auch ihr Erkanntwerben erforbert: Denn, nach einem schon einmal erwähnten sehr guten Ausbruck der Scholas stifer, causa finalis non agit secundum suum esse reale; secundum esse cognitum. Damit z. B. das Verhältniß, weldes, in einem gegebenen Menschen, Egoismus und Mitleid zu einander haben, hervortrete, ist es nicht hinreichend, daß derselbe etwan Reichthum besitze und fremdes Elend sehe; sondern er muß auch wissen, was sich mit dem Reichthum machen läßt, sowohl für sich, als für Andre: und nicht nur muß fremdes Leiden sich ihm darstellen; sondern er muß auch wissen, was Leiden, aber auch was Genuß sei. Bielleicht wußte er bei einem ersten Un= laß bieses alles nicht so gut, wie bei einem zweiten: und wenn er nun bei gleichem Anlaß verschieben handelt; so liegt dies nur baran, daß bie Umstände eigentlich andere waren, nämlich bem Theil nach, der von seinem Erkennen derselben abhängt, wenn sie gleich dieselben zu seyn scheinen. — Wie das Nichtkennen wirklich vorhandener Umstände ihnen die Wirksamkeit nimmt, so kon= nen andrerseits ganz imaginäre Umstände wie reale wirken, nicht nur bei einer einzelnen Täuschung, sondern auch im Ganzen und auf die Dauer. Wird z. B. ein Mensch fest überredet, daß jede Bohlthat ihm im kunftigen Leben hundertfach vergolten wird; so gilt und wirkt eine solche Ueberzeugung ganz und gar wie ein sicherer Wechsel auf sehr lange Sicht, und er kann aus Egoismus geben, wie er, bei andrer Einsicht, aus Egoismus nehmen wurde. Seandert hat er sich nicht: velle non discitur. Vermöge dieses großen Einflusses ber Erkenntniß auf das Handeln, bei unver= anderlichem Willen, geschieht es, daß erst allmälig der Charakter sich entwickelt und seine verschiedenen Züge hervortreten. zeigt er sich in jedem Lebensalter verschieden, und auf eine hef= tige, wilde Jugend, kann ein gesetztes, mäßiges, mannliches Al= Besonders wird das Bose des Charakters mit der Beit immer machtiger hervortreten: bisweilen aber auch werden Leidenschaften, denen man in der Jugend nachgab, später freiwil=

lig gezügelt, bloß weil die entgegengesetzen Motive erst jett in die Erkenntniß getreten sind. Daher auch sind wir Alle Ansags unschuldig, welches bloß heißt, daß weder wir, noch Andere das Bose unsrer eignen Natur kennen: erst an den Motiven tritt es hervor, und erst mit der Zeit treten die Motive in die Erkenntniß. Zuletzt lernen wir uns selbst kennen, als ganz Andere, als wosür wir uns a priori hielten, und oft erschrecken wir dann über uns selbst.

Reue entsteht nimmermehr baraus, das (was unmöglich) ber Wille, sondern daraus, daß die Erkenntniß sich geandert hat. Das Wesentliche und Eigentliche von Dem, was ich jemals gewollt, muß ich auch noch wollen: benn ich felbst bin dieser Bille, der außer der Zeit und der Veränderung liegt. Ich kann daher nie bereuen, was ich gewollt, wohl aber was ich gethan habe; weil ich, burch falsche Begriffe geleitet, etwas anderes that, als meinem Willen gemäß war. Die Ginsicht hierin, bei richtigerer Erkenntniß, ist die Reue. Dies erstreckt sich nicht etwan bloß auf die Lebensklugheit, auf die Wahl der Mittel und die Beur: theilung der Angemessenheit des Zwecks zu meinem eigentlichen Willen; sondern auch auf das eigentlich Ethische. So kann ich 3. B. egoistischer gehandelt haben, als meinem Charakter gemaß ist, irre geführt durch übertriebene Worstellungen von der Roth, in der ich selbst war, ober auch von der List, Falscheit, Bosheit Unberer, oder auch daburch, daß ich übereilt, d. h. ohne Ueberlegung handelte, bestimmt, nicht durch in abstracto deutlich erkannte, sondern durch bloße anschauliche Motive, durch den Eindruck der Gegenwart und durch den Affekt, den er erregte, und der so stark war, daß ich nicht eigentlich den Gebrauch meiner Bernunst hatte: die Ruckfehr der Besinnnung ist bann aber auch hier nur berichtigte Erkenntniß, aus welcher Reue hervorgehn kann, die sich bann allemal durch Gutmachen bes Geschehenen, so weit es möglich ist, kund giebt. Doch ist zu bemerken, daß man, um sich selbst zu tauschen, sich scheinbare Uebereilungen vorbereitet, die eigentlich heimlich überlegte Handlungen find. Denn wir be: trügen und schmeicheln Niemanden durch so feine Kunstgriffe, als uns selbst. — Auch der umgekehrte Fall des angeführten kann eintreten: mich kann ein zu gutes Zutrauen zu Anbern, Unkenntniß bes relativen Werthes ber Guter des Lebens, ober

irgend ein abstraktes Dogma, ben Glauben an welches ich nun: mehr verloren habe, verleiten, weniger egoistisch zu handeln, als meinem Charakter gemäß ist, und mir badurch Reue andrer Art zu bereiten. Immer also ist die Reue berichtigte Erkenntniß bes Berhaltnisses ber That zur eigentlichen Absicht. — Wie bem Willen, fofern er seine Ideen im Raum allein, d. h. durch bie bloße Gestalt offenbart, die schon von andern Ideen, hier Natur= fraften, beherrschte Materie sich widersetzt und felten die Gestalt, welche hier zur Sichtbarkeit strebte, vollkommen rein und beutlich, d. h. schon, hervorgehn läßt; so findet ein analoges Hinder= niß der in der Zeit allein, d. h. durch Handlungen sich offen= barende Bille, an der Erkenntniß, die ihm selten die Data ganz richtig angiebt, woburch bann bie That nicht ganz genau bem Willen entsprechend ausfällt und daher Reue vorbereitet. Reue geht also immer aus berichtigter Erkenntniß, nicht aus ber Aenberung bes Willens hervor, als welche unmöglich ift. Ge= wissensangst über bas Begangene ist nichts weniger als Reue; sondern Schmerz über die Erkenntniß seiner selbst an sich, d. h. als Wille. Sie beruht gerade auf der Gewißheit, daß man den= selben Willen noch immer hat. Ware er geandert und daher die Gewissensangst bloße Reue; so hobe diese sich selbst auf: denn das Bergangene konnte bann weiter keine Angst erwecken, ba es die Aeußerungen eines Willens barstellte, welcher nicht mehr ber des Reuigen ware. Wir werden weiter unten die Bedeutung der Gewissensangst ausführlich erörtern.

Der Einfluß, den die Erkenntniß, als das Medium der Mostive, zwar nicht auf den Willen selbst, aber auf sein Hervortreten in den Handlungen hat, begründet auch den Hauptunterschied zwischen dem Thun der Menschen und dem der Thiere, indem die Erkenntnißweise beider verschieden ist. Das Thier namlich hat nur anschauliche, der Mensch, durch die Vernunft, auch absstrakte Vorstellungen, Begriffe. Obgleich nun Thier und Mensch mit gleicher Nothwendigkeit durch die Motive bestimmt werden; so hat doch der Mensch eine vollkommene Wahlentscheidung vor dem Thiere vorauß, welche auch ost für eine Freiheit des Willens in den einzelnen Thaten angesehn worden, obwohl sie nichts Anderes ist, als die Möglichkeit eines ganz durchgekämpften Konslikts zwischen mehreren Motiven, davon das stärkere ihn

bann mit Nothwendigkeit bestimmt. Hiezu namlich muffen bie Motive die Form abstrakter Gedanken angenommen haben; weil nur mit: telst dieser eine eigentliche Deliberation, d. h. Abwägung entgegengesetzter Grunde zum Handeln, moglich ist. Beim Thier kann die Wahl nur zwischen anschaulich vorliegenden Motiven Statt haben, weshalb dieselbe auf die enge Sphare seiner gegenwartigen, anschaulichen Apprehension beschränkt ift. Daher kann bie Nothwendigkeit ber Bestimmung bes Willens durch das Motiv, welche der ber Wirkung durch die Ursache gleich ist, allein bei Thieren anschaulich und unmittelbar dargestellt werden, weil hier auch der Zuschauer die Motive so unmittelbar, wie ihre Wirkung, vor Augen hat; während beim Menschen die Motive fast immer abstrakte Vorstellungen sind, deren der Zuschauer nicht theilhast wird, und sogar dem Handelnden selbst die Nothwendigkeit ihres Wirkens sich hinter ihrem Konflikt verbirgt. Denn nur in abstracto können mehrere Vorstellungen, als Urtheile und Ketten von Schlussen, im Bewußtseyn neben einander liegen und bann frei von aller Zeitbestimmung gegen einander wirken, bis das stärkere die übrigen überwältigt und den Willen bestimmt. Dieß ist die vollkommene Wahlentscheibung, ober Deliberations: fähigkeit, welche der Mensch vor dem Thiere voraus hat. Eine ausführlichere Darstellung berfelben und der durch sie herbeige: führten Verschiedenheit der menschlichen und thierischen Willführ findet man in den "beiben Grundproblemen der Ethik" S.S. 35 ff., worauf ich asso hier verweise. Uebrigens gehört diese Delibera: tionsfähigkeit des Menschen auch zu den Dingen, die sein Dasen so sehr viel quaalvoller, als das des Thieres machen; wie benn überhaupt unfre größten Schmerzen nicht in der Gegenwart, als anschauliche Vorstellungen ober unmittelbares Gefühl, liegen, son dern in der Vernunft, als abstrakte Begriffe, qualende Gebanken, von denen das allein in der Gegenwart und daher in benet: denswerther Sorglosigkeit lebende Thier vollig frei ist.

Die dargelegte Abhängigkeit der menschlichen Deliberationstähigkeit vom Vermögen des Denkens in abstracto, alst auch des Urtheilens und Schließens, scheint es gewesen zu sepn, welche sowohl den Cartesius, als den Spinoza verleitet hat, die Entscheis dungen des Willens zu identifiziren mit dem Vermögen zu bejathen und zu verneinen (Urtheilskraft), woraus Cartesius ableitete,

daß der, bei ihm indifferent freie, Wille die Schuld auch alles theoretischen Irrthums trage; Spinoza hingegen, daß der Wille durch die Motive, wie das Urtheil durch die Gründe nothwendig bestimmt werde\*); welches letztere übrigens seine Richtigkeit hat, jedoch als eine wahre Konklusion aus falschen Prämissen auftritt. —

Die nachgewiesene Verschiedenheit der Art wie das Thier, von der wie der Mensch durch die Motive bewegt wird, erstreckt ihren Einfluß auf bas Wesen beider sehr weit und trägt das Meiste bei zu bem burchgreifenben und augenfälligen Unterschied des Dasenns beiber. Während namlich das Thier immer nur durch eine anschauliche Vorstellung motivirt wird, ist der Mensch bestrebt diese Art der Motivation ganzlich auszuschließen und allein durch abstrakte Vorstellungen sich bestimmen zu lassen, wo= durch er sein Vorrecht der Vernunft zu möglichstem Vortheil be= nut und, unabhängig von der Gegenwart, nicht den vorüberge= henden Genuß oder Schmerz wählt oder flieht, sondern die Fol= gen beider bedenkt. In den meisten Fällen, von den ganz unbe= deutenden Handlungen abgesehn, bestimmen uns abstrakte, ge= dachte Motive, nicht gegenwärtige Eindrücke. Daher ist uns jede einzelne Entbehrung für den - Augenblick ziemlich leicht, aber jede Entsägung entsetzlich schwer: benn jene trifft nur die vorüber= eilende Gegenwart, diese aber die Zukunft und schließt daher un= zählige Entbehrungen in sich, beren Aequivalent sie ist. Die Ur= sache unsers Schmerzes, wie unsrer Freude, liegt daher meistens nicht in der realen Gegenwart; sondern bloß in abstrakten Ge= danken: diese sind es, welche uns oft unerträglich fallen, Quaalen schaffen, gegen welche alle Leiden der Thierheit sehr klein sind, da über dieselben auch unser eigener physischer Schmerz oft gar nicht empfunden wird, ja, wir bei heftigen geistigen Leiden uns phy= sische verursachen, bloß um dadurch die Aufmerksamkeit von jenen abzulenken auf diese: daher rauft man, im größten geistigen Schmerz, sich die Haare aus, schlägt die Brust, zerfleischt das Antlitz, wälzt sich auf dem Boden; welches Alles eigentlich nur gewaltsame Zerstreuungsmittel von einem unerträglich fallenden Ge= danken sind. Eben weil der geistige Schmerz, als der viel gro:-

<sup>\*)</sup> Cart. medit. 4. — Spin. Eth. P. II, prop. 48 et 49, caet. — Shopenhauer, Die Welt. I.

Bere, gegen den physischen unempfindlich macht, wird dem Ber: zweifelnden, oder von frankhaftem Unmuth Berzehrten, der Gelbst: mord sehr leicht, auch wenn er früher, im behaglichen Bustanbe, vor dem Gebanken daran zuruckbebte. Imgleichen reiben bie Sorge und Leibenschaft, also das Gedankenspiel, den Leib ofter und mehr auf, als die physischen Beschwerden. Dem also gemaß fagt Epiktetos mit Recht: Ταρασσει τους ανθρωπους ου τα πραγματα, αλλα τα περι των πραγματων δογματα. und Seneka: plura sunt, quae nos terrent, quam quae premunt, et saepius opinione quam re laboramus. (ep. 5.) Auch Eulenspiegel perfifflirte die menschliche Ratur ganz vortrefflich, in: dem er bergauf gehend lachte, aber bergab gehend weinte. Kinder die sich wehe gethan, weinen oft nicht über ben Schmerz, sondern erst, wenn man sie beklagt, über den dadurch erregten Gebanken bes Schmerzes. So große Unterschiede im Sandeln und im Leiden fließen aus der Werschiedenheit der thierischen und menschlichen Erkenntnisweise. Ferner ift das hervortresen des deutlichen und entschiedenen Individualcharakters, der hauptsäch lich den Menschen vom Thier, welches fast nur Gattungscharaf: ter hat, unterscheidet, ebenfalls durch die, nur mittelst der ab: strakten Begriffe mögliche, Wahl zwischen mehreren Motiven bebingt. Denn allein nach vorhergegangener Wahl find bie in verschiedenen Individuen verschieden ausfallenden Entschlusse ein Beichen des individuellen Charakters berfelben, der bei Jedem ein andrer ist; während das Thun des Thieres nur von der Gegen: wart ober Abwesenheit bes Eindrucks abhängt, vorausgesett, baß berfelbe überhaupt ein Motiv für feine Gattung ift. lich ist beim Menschen allein der Entschluß, nicht aber der bloße Wunsch, ein gultiges Zeichen seines Charakters, für ihn selbst und Der Entschluß aber wird allein durch die That gefür Andere. wiß, für ihn selbst, wie für Andere. Der Wunsch ist bloß nothwendige Folge des gegenwärtigen Eindrucks, sei es des außem Reizes oder der innern vorübergehenden Stimmung, und ift ba: her so unmittelbar nothwendig und ohne Ueberlegung, wie bas Handeln der Thiere: daher auch druckt er, eben wie dieses, bloß ben Gattungscharakter aus, nicht ben individuellen, d. h. beutet bloß an, was der Mensch überhaupt, nicht was das den Bunsch fühlende Individuum zu thun fähig ware. Die That

allein ist, weil sie, schon als menschliche Handlung, immer einer gewissen Ueberlegung bedarf und weil der Mensch in der Regel seiner Vernunft machtig, also besonnen ift, d. h. sich nach gebach= ten, abstrakten Motiven entscheibet, ber Ausbruck ber intelligibeln Marime seines Handelns, bas Resultat seines innersten Wollens, und stellt sich hin als ein Buchstabe zu dem Wort, das seinen empirischen Charafter bezeichnet, welcher selbst nur ber zeitliche Ausbruck seines intelligibeln Charakters ift. Daher beschweren, bei gesundem Gemuth, nur Thaten das Gewissen, nicht Wünsche und Gedanken. Denn nur unfre Thaten halten uns den Spiegel unseres Willens vor. Die schon oben erwähnte, völlig unüber= legt und wirklich im blinden Affekt begangene That ift gewisser= maaßen ein Mittelding zwischen bloßem Wunsch und Entschluß: daher kann sie durch wahre Reue, die sich aber auch als That zeigt, wie ein verzeichneter Strich, ausgeloscht werden aus dem Bilde unsers Willens, welches unser Lebenslauf ist. — Uebrigens mag hier, als ein sonderbares Gleichniß, die Bemerkung Plat sinden, daß das Verhältniß zwischen Wunsch und That eine ganz zufällige, aber genaue Analogie hat mit dem zwischen elektrischer Bertheilung und elektrischer Mittheilung.

Zufolge dieser gesammten Betrachtung über die Freiheit des Willens und was sich auf sie bezieht, sinden wir, obwohl der Wille an sich selbst und außer der Erscheinung frei, ja allmächtig zu nennen ist, benfelben in seinen einzelnen, von Erkenntniß be= leuchteten Erscheinungen, also in Menschen und Thieren, durch Motive bestimmt, gegen welche ber jedesmalige Charakter, immer auf gleiche Weise, gesetzmäßig und nothwendig reagirt. Den Men= schen sehn wir, vermöge der hinzugekommenen abstrakten ober Vernunft=Erkenntniß, eine Wahlentscheidung vor bem Thiere voraushaben, die ihn aber nur zum Kampfplat des Konflikts der Motive macht, ohne ihn ihrer Herrschaft zu entziehn, und daher zwar die Möglichkeit der vollkommenen Aeußerung des in=. dividuellen Charakters bedingt, keineswegs aber als Freiheit des einzelnen Wollens, b. h. Unabhängigkeit vom Gesetze der Kausa= lität anzusehn ist, bessen Nothwendigkeit sich über den Menschen, wie über jede andre Erscheinung erstreckt. Bis auf den angegie= benen Punkt also und nicht weiter geht der Unterschied, welchen die Vernunft, oder die Erkenntniß mittelst Begriffe, zwischen dem **22** \*

menschlichen Wollen und dem thierischen herbeisührt. Allein welsches ganz andere, bei der Thierheit unmögliche Phanomen des menschlichen Willens hervorgehn kann, wenn der Mensch die gesammte, dem Satz vom Grund unterworfene Erkenntnis der einzelnen Dinge als solcher verläßt und mittelst Erkenntnis der Ideen das principium individuationis durchschaut, wo alsdann ein wirkliches Hervortreten der eigentlichen Freiheit des Willens als Dinges an sich möglich wird, durch welches die Erscheinung in einen gewissen Wierspruch mit sich selbst tritt, den das Wort Selbstverleugnung bezeichnet, ja zuletzt das Unsich ihres Wesens sich aushebt: — diese eigentliche und einzige unmittelbare Aeusserung der Freiheit des Willens an sich, auch in der Erscheinung, kann hier noch nicht deutlich dargestellt werden, sondern wird ganzuletzt der Gegenstand unster Betrachtung seyn.

Nachbem uns aber, durch bie gegenwärtigen Auseinander: setzungen, die Unveränderlichkeit des empirischen Charakters, als welcher bie bloße Entfaltung des außerzeitlichen intelligibeln ist, wie auch die Nothwendigkeit, mit der aus seinem Zusammentref: fen mit den Motiven die Handlungen hervorgehn, deutlich geworden ist; haben wir zuvorderst eine Folgerung zu beseitigen, welche zu Gunsten der verwerflichen Neigungen sich sehr leicht daraus ziehn ließe. Da nämlich unser Charakter als die zeitliche Entfal: faltung eines außerzeitlichen und mithin untheilbaren und unveranderlichen Willensaktes, oder eines intelligibeln Charakters, an: zusehn ist, durch welchen alles Wesentliche, d. h. der ethische Gehalt unsers Lebenswandels, unveränderlich bestimmt ist und sich dem gemäß in seiner Erscheinung, dem empirischen Charakter, ausbrucken muß, während nur das Unwesentliche dieser Erscheinung, die außere Gestaltung unsers Lebenslaufes, abhangt von den Gestalten, unter welchen die Motive sich darstellen; so konnte man schließen, daß es vergebliche Muhe ware, an einer Besserung seines Charakters zu arbeiten, ober der Gewalt boser Neigungen zu widerstreben, daher es gerathener ware, sich dem Unabander: lichen zu unterwerfen und jeder Neigung, sei sie auch bose, sofort zu willfahren. — Allein es hat hiemit ganz und gar basselbe Bewandniß, wie mit der Theorie vom unabwendbaren Schicksal und der daraus gemachten Folgerung, die man appos doyos, in neuerer Zeit Turkenglaube, nennt, deren richtige Widerlegung,

wie sie Chrysippos gegeben haben soll, Cicero darstellt im Buche de fato, c. 12, 13. —

Dbwohl namlich Alles als vom Schickfal unwiderruflich vorsherbestimmt angesehn werden kann; so ist es dies doch eben nur mittelst der Kette der Ursachen. Daher in keinem Fall bestimmt seyn kann, daß eine Wirkung ohne ihre Ursache eintrete. Nicht die Begebenheit schlechthin also ist vorherbestimmt, sondern dieselbe als Erfolg vorhergängiger Ursachen: also ist nicht der Erfolg allein, sondern auch die Mittel, als deren Erfolg er einzutreten bestimmt ist, vom Schicksal beschlossen. Treten demnach die Mittel nicht ein, dann auch sicherlich nicht der Erfolg: beides immer nach der Bestimmung des Schicksals, die wir aber auch immer erst hinterher erfahren.

Wie die Begebenheiten immer dem Schicksal, b. h. der end= losen Perkettung der Ursachen, so werden unfre Thaten immer unserm intelligibeln Charakter gemäß ausfallen: aber wie wir jenes nicht vorherwissen, so ist uns auch keine Einsicht a priori in diesen gegeben; sondern nur a posteriori, burch die Erfahrung, lernen wir, wie die Andern, so auch uns selbst kennen. der intelligibele -Charakter es mit sich, daß wir einen guten Ent= schluß nur nach langem Kampf gegen eine bose Neigung fassen konnten; so muß dieser Kampf vorhergehn und abgewartet wer= ben. Die Resterion über die Unveränderlichkeit des Charakters, über die Einheit der Quelle, aus welcher alle unfre Thaten flie= Ben, barf uns nicht verleiten, zu Gunsten des einen noch bes andern Theiles, der Entscheidung des Charakters vorzugreifen: am erfolgenden Entschluß werden wir sehn, welcher Art wir sind, und uns an unsern Thaten spiegeln. Hieraus eben erklart sich die Befriedigung oder die Seelenangst, mit der wir auf den zu= ruckgelegten Lebensweg zurücksehn: beide kommen nicht daher, daß iene vergangenen Thaten-noch ein Daseyn hatten: sie sind ver= gangen, gewesen und jest nichts mehr: aber ihre große Wichtig= keit für uns kommt aus ihrer Bedeutung, kommt daher, daß diese Thaten der Abdruck des Charakters, der Spiegel des Willens sind, in welchen schauend wir unser innerstes Selbst, den Kern unsers Willens erkennen. Weil wir dies also nicht vorher, sondern erst nachher erfahren, kommt es uns zu, in der Zeit zu streben und zu kämpfen, eben damit das Bild, welches wir durch

unfre Thaten wirken, so ausfalle, daß sein Anblick uns möglichst beruhige, nicht beängstige. Die Bedeutung aber solcher Beruhigung ober Seelenangst wird, wie gesagt, weiter unten untersucht wersben. Hieher gehört hingegen noch folgende, sur sich bestehende Betrachtung.

Neben dem intelligibeln und dem empirischen Charakter ist noch ein brittes, von beiden Berschiedenes zu erwähnen, der er = worbene Charakter, den man erst im Leben, durch den Welt: gebrauch, erhält, und von dem die Rede ist, wenn man gelobt wird als ein Mensch der Charakter hat, oder getadelt als charakterlos. — Zwar könnte man meinen, daß, da ber empirische Charafter, als Erscheinung des intelligibeln, unveränderlich und, wie jede Naturerscheinung, in sich konsequent ist, auch der Mensch ebendeshalb immer sich selbst gleich und konsequent erscheinen mußte und baher nicht nothig hatte, durch Erfahrung und Nachdenken, sich kunstlich einen Charakter zu erwerben. Dem ist aber anders, und wiewohl man immer derfelbe ist; so versteht man jedoch sich selbst nicht jederzeit, sondern verkennt sich oft, bis man die eigentliche Selbstkenntniß in gewissem Grade erworben hat. Der empirische Charakter ist, als bloßer Naturtrieb, an sich unvernünftig: ja, seine Aeußerungen werden noch dazu durch die Vernunft gestört, und zwar um so mehr, je mehr Besonnenheit und Denkkraft der Mensch hat. Denn diese halten ihm immer vor, was dem Menschen überhaupt, als Gattungscharakter, zukommt und im Wollen, wie im Leisten, demfelben möglich ist. Hiedurch wird ihm die Einficht in Dasjenige, was allein von dem Allen er, vermöge seiner Individualität, will und vermag, erschwert. Er findet in sich zu allen, noch so verschiedenen menschlichen Anstrebungen und Kräften die Anlagen: aber der verschie dene Grad derselben in seiner Individualität wird ihm nicht ohne Erfahrung klar: und wenn er nun zwar zu den Bestrebungen greift, die seinem Charakter allein gemäß sind; so sühlt er doch, besonders in einzelnen Momenten und Stimmungen, die Ante: gung zu gerade entgegengesetzten, damit unvereinbaren, die, wenn er jenen ersteren ungestört nachgehn will, ganz unterbruckt werben mussen. Denn, wie unser physischer Weg auf der Erde im: mer nur eine Linie, keine Flache ist; so mussen wir im Leben, wenn wir Eines ergreifen und besitzen wollen, unzähliges Undres, rechts und links, entsagend, liegen lassen. Konnen wir uns bazu nicht entschließen; sondern greifen, wie Rinder auf dem Jahrmarkt, nach Allem was im Vorübergehn reizt; bann ist dies das verkehrte Bestreben, die Linie unfers Wegs in eine Flache zu verwandeln: wir laufen sobann im Bickzack, irrlichterliren bin und her und gelangen zu nichts. — Oder, um ein anderes Gleichniß zu gebrauden, wie, nach Hobbes' Rechtslehre, ursprünglich Jeder auf jedes Ding ein Recht hat, aber auf keines ein ausschließliches; letteres jeboch auf einzelne Dinge erlangen kann, baburch, daß er seinem Recht auf alle übrigen entsagt, wogegen die Undern in Hinsicht auf bas von ihm erwählte das gleiche thun; gerade so ift es im Leben, wo wir irgend eine bestimmte Bestrebung, sei sie nach Genuß, Ehre, Reichthum, Wissenschaft, Kunst, ober Tugend, nur bann recht mit Ernst und mit Glud verfolgen konnen, wann wir alle ihr fremden Ansprüche aufgeben, auf alles Andre verzichten. Darum ist das bloße Wollen und auch Können an sich noch nicht zureichend; sondern ein Mensch muß auch wissen was er will und wissen was er kann: erst so wird er Charakter zeigen, und erst dann kann er etwas rechtes vollbringen. Bevor er bahin gelangt, ift er, ungeachtet der naturlichen Konsequenz des empi= rischen Charakters, doch charakterlos, und obwohl er im Ganzen sich treu bleiben und seine Bahn durchlaufen muß, von seinem Damon gezogen; so wird er boch keine schnurgerechte, sondern eine zitternde, ungleiche Linie beschreiben, schwanken, abweichen, umkehren, sich Reue und Schmerz bereiten: dies Alles, weil er, im Großen und Kleinen, so Bieles als dem Menschen nichglich und erreichbar vor sich sieht, und noch nicht weiß, was davon allein ihm gemäß und ihm ausführbar ist. Er wird allerlei mis= lingende Versuche machen, wird seinem Charakter im Einzelnen-Gewalt anthun, und im Ganzen ihm doch wieber nachgeben muf= sen: und was er so, gegen seine Natur, muhsam erlangt, wird ihm keinen Genuß geben; was er so erlernt, wird todt bleiben; ia sogar in ethischer Hinsicht wird eine nicht aus reinem, unmit= telbarem Antriebe, sondern aus einem Begriff, einem Dogma entsprungene, für seinen Charakter zu edle That, durch nachfol= gende egoistische Reue, alles Verdienst verlieren, selbst in seinen eignen Augen. Velle non discitur. Wie wir der Unbiegsamkeit der fremden Charaktere erst durch die Erfahrung inne werden und

bis dahin kindisch glauben, durch vernünftige Worstellungen, durch Bitten und Flehen, durch Beispiel und Ebelmuth könnten wir irgend Einen dahin bringen, daß er von seiner Art lasse, seine Handlungsweise andere, von seiner Denkungsart abgehe, ober gar seine Fähigkeiten erweitere; so geht' es uns auch mit uns selbst. Wir mussen erst aus Erfahrung lernen, was wir wollen und was wir konnen: bis bahin wissen wir es nicht, sind charakterlos und mussen oft durch harte Stoße von außen auf unsern eigenen Weg zurückgeworfen werben. — Haben wir es aber enb: lich gelernt; dann haben wir erlangt, was man in der Welt Charafter nennt, ben erworbenen Charafter. Dieses ift demnach nichts Anderes, als möglichst vollkommene Kenntniß ber eigenen Individualität: es ist das abstrakte, folglich deutliche Biffen von den unabanderlichen Eigenschaften seines eigenen empirischen Charakters und von dem Maaß und der Richtung seiner geistigen und körperlichen Krafte, also von den gesammten Statken und Schwächen der eigenen Individualität. Dies setz uns 'in den Stand, die an sich einmal unveränderliche Rolle der eigenen Person, die wir vorhin regellos naturalisirten, jett besonnen und methodisch durchzuführen und die Lücken, welche Launen ober Schwächen darin verursachen, nach Anleitung fester Begriffe aus-Die durch unfre individuelle Natur ohnehin nothwen: dige Handlungsweise haben wir jett auf deutlich bewußte, und stets gegenwärtige Maximen gebracht, nach benen wir sie so besonnen durchführen, als ware es eine erlernte, ohne hiebei je irre zu werben durch ben vorübergehenden Einfluß der Stimmung oder des Eindrucks der Gegenwart, ohne gehemmt zu werden durch das Bittere ober Suße einer im Wege angetroffenen Ein: zelnheit, ohne Zaubern, ohne Schwanken, ohne Inkonsequenzen. Wir werden nun nicht mehr, als Neulinge, warten, versuchen, umhertappen, um zu sehn was wir eigentlich wollen und was wir vermögen; sondern wir wissen es ein für alle Mal, haben bei jeder Wahl nur allgemeine Sate auf einzelne Falle anzuwen: den und gelangen gleich zum Entschluß. Wir kennen unsern Wil: len im Allgemeinen und lassen uns nicht burch Stimmung ober äußere Aufforderung verleiten, im Einzelnen zu beschließen, was ihm im Ganzen entgegen ift. Wir kennen eben so die Art und das Maaß unster Krafte und unster Schwächen, und werden

uns baburch viele Schmerzen ersparen. Denn es giebt eigentlich gar keinen Genuß anders, als im Gebrauch und Gefühl der eige= nen Krafte, und der größte Schmerz ist wahrgenommener Man= gel an Kräften, wo man ihrer bedarf. Haben wir nun erforscht, wo unfre Starken und wo unfre Schwächen liegen; so werden wir unfre hervorstechenden naturlichen Unlagen ausbilden, gebrauchen, auf alle Weise zu nugen suchen und immer uns dahin wenden, wo biese taugen und gelten, aber durchaus und mit Selbstüber= windung die Bestrebungen vermeiden, zu denen wir von Natur geringe Anlagen haben; werben uns huten, Das zu verfu= - den, was uns boch nicht gelingt. Nur wer bahin gelangt ift, wird stets mit voller Besonnenheit ganz er selbst seyn und wird. nie von sich selbst im Stiche gelassen werden, weil er immer wußte, was er sich selber zumuthen konnte. Er wird alsbann oft ber Freude theilhaft werben, seine Starken zu fühlen, und selten ben Schmerz erfahren, an seine Schwächen erinnert zu wer= den, welches letztere Demuthigung ist, die vielleicht den größten Beiftesschmerz verursacht: baher man es viel beffer ertragen kann, sein Misgeschick, als sein Ungeschick beutlich ins Auge zu fassen. — Sind wir nun also vollkommen bekannt mit unsern Starken und Schwächen; so werden wir auch nicht versuchen, Kräfte zu zeigen, die wir nicht haben, werden nicht mit falscher Munze spielen, weil solche Spiegelfechterei doch endlich ihr Ziel verfehlt. Denn da ber ganze Mensch nur die Erscheinung seines Willens ist; so kann nichts verkehrter senn, als, von der Resterion aus= gehend, etwas anderes senn zu wollen, als man ist: denn es ist ein unmittelbarer Widerspruch des Willens mit sich selbst. Nach= ahmung frember Eigenschaften und Eigenthümlichkeiten ist viel schimpflicher, als das Tragen fremder Kleider: denn es ist das Urtheil der eigenen Werthlosigkeit von sich selbst ausgesprochen. Renntniß seiner eigenen Gesinnung und seiner Fahigkeiten jeder Art und ihrer unabanderlichen Granzen ist in dieser Hinsicht der sicherste Weg, um zur möglichsten Zufriedenheit mit sich selbst zu Denn es gilt von ben innern Umständen, was von den außern, daß es namlich für uns keinen wirksamern Trost giebt, als die volle Gewißheit der unabanderlichen Nothwendigkeit. Uns qualt ein Uebet, das uns betroffen, nicht so sehr, als der Gedanke an die Umstände, durch die es hätte abgewendet werden

können; daher nichts wirksamer zu unster Beruhigung ist, als das Betrachten des Geschehenen aus dem Gesichtspunkt der Nothewendigkeit, aus welchem alle Zufälle sich als Werkzeuge eines waltenden Schicksals darstellen und wir mithin das eingetretene Uebel als durch den Konslikt innerer und außerer Umstände unausweichbar herbeigezogen erkennen, also der Fatalismus. Wir jammern oder toden auch eigentlich nur so lange, als wir hossen dadurch entweder auf Andre zu wirken, oder uns selbst zu unerhörter Anstrengung aufzuregen. Aber Kinder und Erwachsene wissen sich sehr wohl zufrieden zu geben, sobald sie deutlich einssehn, daß es durchaus nicht anders ist:

θυμον ενί στήθεσαι η Ιλον δαμάσαντες ανάγκη.

Bir gleichen den eingefangenen Elephanten, die viele Tage ent: setzlich toben und ringen, bis sie sehn, daß es fruchtlos ist, und dann plotlich gelassen ihren Nacken dem Joch bieten, auf immer gebandigt. Wir sind wie der König David, der, so lange sein Sohn noch lebte, unablässig den Jehovah mit Bitten bestürmte und sich verzweifelnd geberdete; sobald aber ber Sohn tobt war, nicht weiter daran dachte. Daher kommt es, daß unzählige bleibende Uebel, wie Kruppelhaftigkeit, Armuth, niederer Stand, Häßlichkeit, widriger Wohnort, von Unzähligen ganz gleichgültig ertragen und gar nicht mehr gefühlt werden, gleich vernarbten Wunden, bloß weil diese wissen, daß innere ober außere Rothwendigkeit hier nichts zu andern übrig läßt; während Glücklicher nicht einsehn, wie man es ertragen kann. Wie nun mit ber au-Bern, so mit der innern Nothwendigkeit versöhnt nichts so sell, als eine deutliche Kenntniß derselben. Haben wir, wie unfre guten Eigenschaften und Stärken, so unfre Fehler und Schwächen ein für alle Mal deutlich erkannt, dem gemäß uns unser-Biel gesteckt und über das Unerreichbare uns zufrieden gegeben; so entgehn wir dadurch am sichersten, so weit es unfre Individualitát zuläßt, dem bittersten aller Leiden, der Unzufriedenheit mit uns selbst, welche die unausbleibliche Folge der Unkenntniß ber eignen Individualität, des falschen Dunkels und baraus entstandener Vermessenheit ist Auf die bittern Kapitel der anempfohle: nen Selbsterkenntniß leidet vortreffliche Anwendung der Dvidische Vers:

Optimus ille animi vindex laedentia pectus Vincula qui rupit, dedoluitque semel.

Soviel über den erworbenen Charakter, der zwar nicht sowohl für die eigentliche Ethik, als für das Weltleben wichtig ist, dessen Erörterung sich jedoch der des intelligibeln und des empiri= schen Charakters als die dritte Art nebenordnete, über welche er= steren wir uns in eine etwas ausführliche Betrachtung einlassen mußten, um uns deutlich zu machen, wie der Wille in allen sei= nen Erscheinungen der Nothwendigkeit unterworfen ist, während er dennoch an sich selbst frei, ja allmächtig genannt werden kann.

## §. 56.

Diese Freiheit, diese Allmacht, als beren Teußerung und Abbild die ganze sichtbare Welt, ihre Erscheinung, dasteht und den Gesetzen gemäß, welche die Form der Erkenntniß mit sich bringt, sich fortschreitend entwickelt, — kann nun auch, und zwar da wo ihr, in ihrer vollendetesten Erscheinung, die vollkommen adaquate Kenntniß ihres eigenen Wesens aufgegangen ist, von Neuem sich außern, indem sie namlich entweder auch hier, auf dem Gipfel der Besinnung und des Selbstbewußtseyns, Dasselbe will, was sie blind und sich selbst nicht kennend wollte, wo dann bie Erkenntniß, wie im Einzelnen, so im Ganzen, für sie stets Motiv bleibt; oder aber auch umgekehrt diese Erkenntniß wird ihr ein Quietiv, welches alles Wollen beschwigtigt und auf= hebt. Dies ist die oben schon im Allgemeinen aufgestellte Beja= hung und Verneinung des Willens zum Leben, die, als in hin= sicht auf den Wandel des Individuums allgemeine, nicht ein= zelne Willensäußerung, nicht bie Entwickelung bes Charakters fib= rend modifizirt, noch in einzelnen Handlungen ihren Ausbruck sindet; sondern entweder durch immer starkeres Hervortreten der ganzen bisherigen Handlungsweise, ober umgekehrt, durch Aufhebung derselben, lebendig die Maxime ausspricht, welche, nach nunmehr erhaltener Erkenntniß, der Wille frei ergriffen hat. — Die beutlichere Entwickelung von allem Diefen, der hauptgegen= stand dieses letzten Buches, ist uns jetzt durch die dazwischen ge= tretenen Betrachtungen über Freiheit, Nothwendigkeit und Charakter schon etwas erleichtert und vorbereitet: sie wird es aber

noch mehr werden, nachdem wir, jene abermals hinausschiebend, zuvörderst unsre Betrachtung auf das Leben selbst, dessen Wolzlen oder Nichtwollen die große Frage ist, werden gerichtet haben, und zwar so, daß wir im Allgemeinen zu erkennen suchen, was dem Willen selbst, der ja überall dieses Lebens innerstes Besen ist, eigentlich durch seine Bejahung werde, auf welche Art und wie weit sie ihn befriedigt, ja befriedigen kann; kurz, was wohl im Allgemeinen und Wesentlichen als sein Zustand in dieser seiner eigenen und ihm in jeder Beziehung angehörenden Welt anzusehn sei.

Zuvorderst wünsche ich, daß man hier sich diejenige Betrach: tung zurückrufe, mit welcher wir das zweite Buch beschlossen, veranlaßt durch die dort aufgeworfene Frage, nach dem Ziel und Zweck des Willens; statt deren Beantwortung sich uns vor Augen stellte, wie ber-Wille, auf allen Stufen seiner Erscheinung, von ber niedrigsten bis zur höchsten, eines letten Bieles und Zweckes ganz entbehrt, immer strebt, weil Streben sein alleiniges Wesen ist, dem kein erreichtes Ziel ein Ende macht, das baber keiner endlichen Befriedigung fahig ist, sondern nur durch Demmung aufgehalten werden kann, an sich aber ins Unendliche geht. Wir sahen dies an der einfachsten aller Naturerscheinungen, der Schwere, die nicht aufhört zu streben und nach einem ausdehnungslosen Mittelpunkt, bessen Erreichung ihre und der Materie Bernichtung ware, zu brangen, nicht aufhört, wenn auch schon das ganze Weltall zusammengeballt ware. Wir sehn es in ben andern einfachen Naturerscheinungen: das Feste strebt, sei es durch Schmelzen ober durch Auflösung, nach Flussigkeit, wo allein seine chemischen Krafte frei werden: Starrheit ist ihre Gefangen: schaft, in der sie von der Kälte gehalten werden. Das Flussige strebt nach Dunstgestalt, in welche es, sobald es nur von allem Druck befreit ist, sogleich übergeht. Rein Körper ist ohne Ber: wandschaft, d. h. ohne Streben, oder ohne Sucht und Begier, wie Jakob Bohm sagen wurde. Die Elektricität pflanzt ihre innere Selbstentzweiung ins Unendliche fort, wenn gleich bie Masse des Erdballs die Wirkung verschlingt. Der Galvanismus - ist, solange die Saule lebt, ebenfalls ein zwecklos unaufhörlich erneuerter Akt der Selbstentzweiung und Berschnung. Eben ein solches rastloses, nimmer befriedigtes Streben ist das Daseyn ber

Pflanze, ein unaufhörliches Treiben, durch immer höher gesteigerte Formen, bis der Endpunkt, das Saamenkorn, wieder der Anfangspunkt wird: dies ins Unendliche wiederholt: nirgends ein Ziel, nirgends endliche Befriedigung, nirgends ein Ruhepunkt. Zugleich werden wir uns aus dem zweiten Buch erinnern, daß überall die mannigfaltigen Naturkräfte und organischen Formen sich die Materie streitig machen, an der sie hervortreten wollen, indem Jedes nur besitzt was es dem Andern entrissen hat, und so ein steter Kampf um Leben und Tod unterhalten wird, aus welchem eben hauptsächlich der Widerstand hervorgeht, durch welchen jenes, das innerste Wesen jedes Dinges ausmachende Streben überall gehemmt wird, vergeblich drängt, doch von seinem Wesen nicht lassen kann, sich durchqualt, dis diese Erscheinung untergeht; wo dann andre ihren Platz und ihre Waterie gierig ergreisen.

Wir haben langst dieses den Kern und das Ansich jedes Dinges ausmachende Streben für das felbe und nämliche erkannt, was in uns, wo es sich am deutlichsten, am Lichte des vollesten Bewußtseyns manifestirt, Wille heißt. Wir nennen bann seine hemmung burch ein Hinderniß, welches sich zwischen ihn und sein einstweiliges Ziel stellt, Leiden; hingegen sein Erreichen bes Biels Befriedigung, Wohlseyn, Glud. Wir konnen biese Be= nennungen auch auf jene, bem Grabe nach schwächeren, dem We= sen nach identischen Erscheinungen der erkenntnißlosen Welt über= Diese sehn wir alsbann in stetem Leiden begriffen und ohne bleibendes Gluck. Denn alles Streben entspringt aus Man= gel, aus Unzufriedenheit mit seinem Zustande, ist also Leiden, so lange es nicht befriedigt ist: keine Befriedigung aber ist dauernd; vielmehr ist sie stets nur der Anfangspunkt eines neuen Stre= bens. Das Streben sehn wir überall vielfach gehemmt, überall kampfend; so lange also immer als Leiden: kein lettes Ziel des Strebens: also kein Maaß und Ziel des Leidens.

Was wir aber so nur mit geschärfter Ausmerksamkeit und mit Anstrengung in der erkenntnißlosen Natur entdecken, tritt uns deutlich entgegen in der erkennenden, im Leben der Thierheit, dessen stetes Leiden leicht nachzuweisen ist. Wir wollen aber, ohne auf dieser Zwischenstufe zu verweilen, uns dahin wenden, wo, von der hellsten Erkenntniß beleuchtet, Alles aufs deutlichste her=

vortritt, im Leben des Menschen. Denn wie die Erscheinung des Willens vollkommner wird, so wird auch das Leiden mehr und mehr offenbar. In gleichem Maaße, als die Erkenntniß zur Deut= lichkeit gelangt, das Bewußtseyn sich steigert, wächst auch die Quaal, welche folglich ihren hochsten Grad im Menschen erreicht, und dort wieder um so mehr, je deutlicher erkennend, je intelli= genter der Mensch ist: ber, in welchem der Genius lebt, leidet am meisten. In diesem Sinn, nämlich in Beziehung auf ben Grad der Erkenntniß überhaupt, nicht auf das bloße abstrakte Wissen, verstehe und gebrauche ich hier jenen Spruch bes Kohe: leth: qui auget scientiam, auget et dolorem. — Dieses genaut Berhaltniß zwischen dem Grade des Bewußtseyns und dem des Leibens hat burch eine anschauliche und augenfällige Darstellung überaus schon in einer Zeichnung ausgedrückt jener philosophische Maler, oder malende Philosoph, Tischbein. Die obere Hälfte seines Blattes stellt Weiber dar, benen ihre Kinder entführt wer: den, und die, in verschiedenen Gruppen und Stellungen, den tiefen mutterlichen Schmerz, Angst, Berzweiflung, mannigfaltig ausbrücken: die untere Hälfte bes Blattes zeigt, in ganz gleicher Anordnung und Gruppirung, Schaafe, benen die Lammer weggenommen werden; so baß jedem menschlichen Ropf, jeder mensch ·lichen Stellung der obern Blatthälfte, da unten ein thierisches Unalogon entspricht und man nun beutlich sieht, wie sich ber im dumpfen thierischen Bewußtseyn mogliche Schmerz verhalt zu ber gewaltigen Quaal, welche erst durch die Deutlichkeit der Erkennt: niß, die Klarheit des Bewußtsenns, möglich ward.

Wir wollen dieserwegen im menschlichen Dasenn das innere und wesentliche Schicksal des Willens betrachten. Jeder wird leicht im Leben des Thieres das Nämliche, nur schwächer, in verschiedenen Graben ausgedrückt wiederfinden und zur Genüge auch an der leidenden Thierheit sich überzeugen können, wie wessentlich alles Leben Leiden ist.

## §. 57.

Auf jeder Stufe, welche die Erkenntniß beleuchtet, erscheint sich der Wille als Individuum. Im unendlichen Raum und unendlicher Zeit findet das menschliche Individuum sich als endliche,

folglich als eine gegen Jene verschwindende Größe, in sie hinein= geworfen und hat, wegen ihrer Unbegränztheit, immer nur ein relatives nie ein absolutes Wann und Wo seines Daseyns: benn sein Ort und seine Dauer sind endliche Theile eines Unend= lichen und Granzenlosen. — Sein eigentliches Daseyn ift nur in der Gegenwart, deren ungehemmte Aucht in die Vergangenheit ein steter Uebergang in den Tob, ein stetes Sterben ift; da fein vergangenes Leben, abgesehn von dessen etwanigen Folgen für die Gegenwart, wie auch von dem Zeugniß über seinen Willen, das darin abgebruckt ist, schon völlig abgethan, gestorben und nichts mehr ist: daher auch es ihm vernünftigerweise gleichgültig seyn muß, ob der Inhalt jener Vergangenheit Quaalen boer Ge= nuffe maren. Die Gegenwart aber wird beständig unter seinen Handen zur Vergangenheit: die Zukunft ist ganz ungewiß und immer kurz. So ist sein Daseyn schon von der formellen Seite allein betrachtet, ein stetes Hinsturzen der Gegenwart in die tobte Bergangenheit, ein stetes Sterben. Sehn wir es'nun aber auch von der physischen Seite an; so ist offenbar, daß wie bekanntlich unser Gehn nur ein stets gehemmtes Fallen ift, bas Leben un= sers Leibes nur ein fortdauernd gehemmtes Sterben, ein immer ausgeschobener Tod ist: endlich ist eben so die Regsamkeit unsers Geistes eine fortbauernd zuruckgeschobene Langeweile. Seber Athemzug wehrt ben beständig eindringenden Tod ab, mit weldem wir auf diese Weise in jeder Sekunde kampfen, und bann wieder, in größern Zwischenraumen, durch jede Mahlzeit, jeden Schlaf, jede Erwarmung u. s. w. Zulett muß er siegen: benn ihm sind wir schon durch die Geburt anheimgefallen, und er spielt nur eine Beile mit seiner Beute, bevor er sie verschlingt. Wir setzen indessen unser Leben mit großem Antheil und vieler Sorgfalt fort, so lange als moglich, wie man eine Seifenblase so lange und so groß als möglich aufbläst, wiewohl mit der fe= sten Gewißheit, daß sie platen wird.

Sahen wir schon in der erkenntnissosen Natur das innere Wesen derselben als ein beständiges Streben, ohne Ziel und ohne Rast; so tritt uns bei der Betrachtung des Thieres und des Menschen dieses noch viel deutlicher entgegen. Wollen und Strezben ist sein ganzes Wesen, einem unlöschbaren Durst ganzlich zu vergleichen. Die Basis alles Wollens aber ist Bedürftigkeit,

Mangel, also Schmerz, bem er folglich schon ursprünglich und burch sein Wesen anheimfällt. Fehlt es ihm hingegen an Objekten des Wollens, indem die zu leichte Befriedigung sie ihm sogleich wieder wegnimmt; so befällt ihn surchtbare Leere und Langeweile: d. h. sein Wesen und sein Daseyn selbst wird ihm zur unerträglichen Last. Sein Leben schwingt also, gleich einem Pendel, hin und her, zwischen dem Schmerz und der Langenweile, welche beide in der-That dessen letzte Bestandtheile sind. Dieses hat sich sehr seltsam auch dadurch aussprechen müssen, daß, nachdem der Mensch alle Leiden und Quaalen in die Hölle verssetzt hatte, für den Himmel nun nichts übrig blieb, als eben Langeweile.

Das stete Streben aber, welches bas Wesen jeder Erschei: nung des Willens ausmacht, erhalt auf den hohern Stufen ber Objektivation seine erste und allgemeinste Grundlage daburch, daß hier der Wille sich erscheint als ein lebendiger Leib, mit demeisernen Gebot, ihn zu nähren: und was diesem Gebot die Kraft giebt, ift eben, daß dieser Leib nichts anderes, als der objektivirte Wille zum Leben selbst ist. Der Mensch, als die vollkommenste Objektivation jenes Willens, ist demgemäß auch das bedürftigste unter allen Wesen: er ist konkretes Wollen und Bedürfen burch und durch, ist ein Konkrement von tausend Bedürfnissen. diesen steht er auf der Erde, sich selber überlassen, über Alles in Ungewißheit, nur nicht über seine Bedürftigkeit und seine Noth: bemgemäß füllt die Sorge für die Erhaltung jenes Daseyns, unter so schweren; sich jeden Tag von Neuem meldenden Forderungen, in ber Regel, das ganze Menschenleben-aus. Un sie knupft sich sobann unmittelbar die zweite Anforderung, die der Fortpflanzung des Geschlechts. Zugleich bedrohen ihn von allen Seiten die verschiedenartigsten Gefahren, denen zu entgehn es bestän: diger Wachsamkeit bedarf. Das Leben der Allermeisten ist auch nur ein steter Kampf um diese Eristenz selbst, mit der Gewißheit ihn zuletzt zu verlieren. Was sie aber in diesem so muhsali: gen Kampfe ausdauern läßt, ist nicht sowohl die Liebe zum Leben, als die Furcht vor bem Tode, der jedoch als unausweichbar im Hintergrunde steht und jeden Augenblick herantreten kann. — Das Leben selbst ist ein Meer voller Klippen und Strudel, die der Mensch mit der größten Behutsamkeit und Sorgfalt vermeis

det, obwohl er weiß, daß wenn es ihm auch gelingt, mit aller Unstrengung und Kunst sich durchzewinden, er eben dadurch mit jedem Schritt dem größten, dem totalen, dem unvermeidli= chen und unheilbaren Schiffbruch näher kommt, ja gerade auf ihn zusteuert, dem Tode: dieser ist das endliche Ziel der mützsiligen Fahrt und für ihn schimmer, als alle Klippen, denen er auswich.

Nun ift es aber sogleich sehr bemerkenswerth, daß einerseits die Leiden und Quaalen des Lebens leicht so anwachsen konnen, daß selbst ber Tob; in der Flucht vor welchem das ganze Leben besteht, wünschenswerth wird und man freiwillig zu ihm eilt; und andrerseits wieder, daß sobald Noth und Leiden dem Menschen eine Rast vergonnen, die Langeweile gleich so nahe ist, daß er des Zeitvertreibs nothwendig bedarf. Was alle Lebenden be= schäftigt und in Bewegung erhält ift bas Streben nach Daseyn. Mit dem Daseyn aber, wenn es ihnen gesichert ift, wissen sie nichts anzufangen: baher ist bas Zweite, was sie in Bewegung set, bas Streben, die Last bes Dasenns los zu werben, es uns sihlbar zu machen, "die Zeit zu töbten", d. h. der Langerweite zu entgehn. Demgemäß sehn wir, daß fast alle vor Roth und Sorgen geborgene Menschen, nachbem fie nun endlich alle an= dem Lasten abgewälzt haben, jetzt sich selbst zur Last sind und nun jebe burchgebrachte Stunde für Gewinn achten, also jeden Abzug von eben jenem Leben, zu dessen möglichst langer Erhaltung sie bis dahin alle Krafte aufboten. Die Langeweile aber ist nichts weniger als ein gering zu achtendes Uebel: sie malt zu= lett wahre Verzweiflung auf bas Gesicht. Sie macht, daß Wesen, welche einander so wenig lieben, wie die Menschen, doch so sehr einander suchen, und wird daburch die Quelle der Gesellig= keit. Auch werben überall gegen sie, wie gegen andre allgemeine -Kalamitäten, öffentliche Workehrungen getroffen, schon aus Staats= klugheit, weil dieses Uebel, sogut als sein entgegengesetzts Ex= trem; die Hungersnoth, die Menschen zu den größten Zügellosig= keiten treiben kann: panem et Circenses braucht bas Wolk. Das strenge Philadetphische Ponitenziarspstem macht, mittelst Einsam? keit und Unthätigkeit, bloß die Langeweile zum Strafwerkzeug: und es ist ein so fürchterliches, daß es schon die Züchtlinge zum Selbstmord geführt hat. Wie die Roth die beständige Geissel Schopenhauer, Die Welt. 1.

bes **Bolks ist, so die Langeweile die der vornehmen West.** Im bürgerkichen Leben ist sie durch den Sonntag, wie die Roth durch die sechs Wochentage repräsentirt.

Zwischen Wollen und Erreichen fließt nun durchaus jedes Menschenleben fort. Der Wunsch ist, seiner Natur nach, Schmerg: bie Erreichung gebiert schnell Sättigung: das Ziel war nur schein: bar: ber Besitz nimmt ben Reiz weg: unter einer neuen Gestalt stellt sich der Wunsch, das Bedürfniß wieder ein: wo nicht; so folgt Debe, Leere, Langeweile, gegen welche der Kampf eben so qualend ift, wie gegen die Noth. — Daß Wunsch und Befriedi: gung sich ohne zu kurze und ohne zu lange Iwischenraume folgen, verkleinert bas Leiden, welches Beibergeben, zum gering: ften Maage und macht den glieklichsten Lebenslauf aus. Denn Das, was man sonft ben schönsten Theil, die reinsten Freuden des Lebens neunen mochte, eben auch nur, weil es uns aus dem realen Dasenn heraushebt und uns in antheilslose Buschauer bef: selben verwandelt, also das reine Extennen, dem alles Wollen fremd bleibt, der Genuß des Schonen, die achte Freude an ber Runft, vies ift, weil es schon feitne Unlagen erforbert, nur bichft Wenigen und auch diesen nur als ein vorübergehender Traum vergonnt: und dann macht eben diese Wenigen die hohere inteltektuelle Kraft für viel größere Leiben empfanglich, als die Stumpferen jo empfinden konnen, und stellt sie überdies einsam unter merklich von ihnen verschiedene Wesen: wodurch sich denn auch Dieses ausgleicht. Dem bei weitem größten Theil der Menschen aber sind die rein intellektuellen Genuffe nicht zuganglich; ber Freude, die im reinen Erkennen liegt, find fie fast ganz unfähig: sie sind ganglich auf bas Wollen verwiesen. Wenn daher irgend etwas ihnen Antheil abgewinnen, ihnen interessant seyn soll; so muß es (dies liegt auch schon in der Wortbebeutung) irgent: wie ihren Willen anregen, sei es auch mur durch eine ferne und nur in der Möglichkeit liegende Beziehung auf ihn: er barf aber nie ganz aus dem Spiele bleiben, weil ihr Daseyn bei Beitem mehr im Wollen als im Erkennen liegt: Aktion und Reaktion ist ihr einziges Element. Die naiven Aeußerungen bieser Beschaffenheit kann man aus Kleinigkeiten und alltäglichen Erschei: nungen abnehmen: so z. B. schreiben sie an sehenswerthen Orten, bie sie besuchen, ihre Namen hin, um so zu reagiren, um auf

den Ort zu wirken, da er nicht auf sie wirkte: serner können sie nicht leicht ein fremdes, seltenes Thier bloß betrachten; sondern mussen es reizen, necken, mit ihm spielen, um nur Aktion und Reaktion zu empsinden: ganz besonders aber zeigt jenes Bedürfz niß der Willensanregung sich an der Ersindung und Erhaltung des Kartenspiels, welches recht eigentlich der Ausdruck der klägliz chen Seite der Menschheit ist. —

Aber was auch Natur, was auch das Glück gethan haben mag; wer man auch fei, und was man auch besitze; der dem Leben wesentliche Schmerz läßt sich nicht abwälzen:

Πηλειδης δ' φμωξεν, ιδων εις ουρανον ευρυν.

und wieder:

Ζηνος μεν παις ηα Κρονιονος, αυταρ οιζυν Ειχον απειρεσιην.

Die unaufhörlichen Bemühungen, das Leiden zu verbannen, lei= sten nichts weiter, als daß es seine Gestalt verändert. Diese ift ursprünglich Mangel, Noth, Sorge um die Erhaltung des Le= bens. Ist es, was sehr schwer halt, geglückt, ben Schmerz in dieser Gestalt zu verdrängen, so stellt er sogleich sich in tausenb andern ein, abwechselnd nach Alter und Umständen, als Geschlechtstrieb, leidenschaftliche Liebe, Gifersucht, Neid, Haß, Angst, Chrgeiz, Geldgeiz, Krankheit u. f. w. u. f. w. Kann er endlich in keiner andern Gestalt Eingang finden; so kommt er im trau= rigen, grauen Gewand des Ueberdrusses und der Langenweile, gegen welche dann mancherlei versucht wird. Gelingt es endlich diese zu verscheuchen; so wird es schwerlich geschehn, ohne babei den Schmerz in einer der vorigen Gestalten wieder einzulassen und so den Tanz von vorne zu beginnen. Denn zwischen Schmerz und Langerweile wird jedes Menschenleben hin und her gewor= fen. So niederschlagend diese Betrachtung ist, so will ich doch nebenher auf eine Seite berselben aufmerksam machen, aus ber sich ein Trost schöpfen, ja vielleicht gar eine Stoische Gleichguls tigkeit gegen bas vorhandene eigene Uebel erlangen läßt. Denn unfre Ungeduld über dieses entsteht großentheils daraus, daß wir es als zufällig erkennen, als herbeigeführt burch eine Kette von Ursachen, die leicht anders sepn könnte. Denn über die unmit= telbar nothwendigen und ganz allgemeinen Uebel, z. B. Noth:

wendigkeit des Alters und des Todes und vieler täglichen Unbequemlichkeiten, pflegen wir uns nicht zu betrüben. Es ift vielmehr die Betrachtung der Zufälligkeit ber Umstände, die gerade auf uns ein Leiben brachten, was diesem den Stachel giebt. Wenn wir nun aber erkannt haben, daß der Schmerz als solcher dem Leben wesentlich und unausweichbar ist, und nichts weiter als seine bloße Gestalt, die Form unter det er sich darstellt, vom Zufall abhängt, daß also unser gegenwärtiges Leiden eine Stelle ausfüllt, in welche, ohne daffelbe, sogleich ein andres trate, das jest von jenem ausgeschlossen wird, daß bemnach, im Wefentlichen, das Schicksal uns wenig anhaben kann; so konnte eine solche Resterion, wenn sie zur lebendigen Ueberzeugung wurde, einen bedeutenden Grad Stoischen Gleichmuths herbeiführen und die angstliche Besorgniß um das eigene Wohl sehr vermindern. In der That aber mag eine so viel vermögende Herrschaft ber Bernunft über das unmittelbar gefühlte Leiden felten ober nie sich finben.

Uebrigens -könnte man burch jene Betrachtung über bas Nothwendige des Schmerzes und über das Verdrangen bes einen burch ben andern und das Herbeiziehn bes neuen durch den Austritt des vorigen, sogar auf die paradore, aber nicht ungereimte Hypothese geleitet werden, daß in jedem Individuum das Maaß des ihm wesentlichen Schmerzes durch seine Natur ein für alle Mal bestimmt ware, welches Maaß weder leer bleiben, noch überfüllt werben könnte, wie sehr auch die Form des Leidens wechseln mag. Sein Leiden und Wohlseyn ware bemnach gar nicht von außen, sondern eben nur durch jenes Maaß, jene Unlage, bestimmt, welche zwar durch das physische Besinden einige Ab = und Bunahme zu verschiedenen Zeiten erfahren mochte, im Ganzen abet doch die selbe bliebe und nichts anderes ware, als was man sein Temperament nennt, ober genauer, der Grad in welchem er, wie Platon es im ersten Buch der Republik ausdruckt, euxodos oder dvoxodos, d. i. leichten ober schweren Sinnes ware. — Für diese Hypothese spricht nicht nur die bekannte Erfahrung, daß große Leiden alle kleineren ganzlich unfühlbar machen, und umgekehrt, bei Abwesenheit großer Leiben, selbst die kleinsten Unannehmlichkeiten uns qualen und verstimmen; sondern die Erfahrung lehrt auch, daß wenn ein großes Ungluck, bei

bessen Gebanken wir schauderten, nun wirklich eingetreten ift, bennoch unfre Stimmung, sobald wir ben ersten Schmerz überstanden haben, im Sanzen ziemlich unverändert dasteht; und auch umgekehrt, daß nach dem Eintritt eines lang ersehnten Gluckes, wir uns im Ganzen und anhaltend nicht merklich wohler und behaglicher fühlen als vorher. Bloß der Augenblick des Eintritts jener Beränderungen bewegt uns ungewöhnlich stark als tiefer Jammer oder lauter Jubel: aber beibe verschwinden bald, weil sie auf Täuschung beruhten. Denn sie entstehn nicht über den unmittelbar gegenwartigen Genuß ober Schmerz, sondern nur über die Eröffnung einer neuen Zukunft, die barin anticipirt wird. Nur daburch, daß Schmerz ober Freude von der Zukunst borgten, konnten sie so abnorm erhöht werden, folglich nicht auf die Dauer. — Für die aufgestellte Hypothese, der zufolge, wie im Erkennen, so auch im Gefühl bes Leidens oder Wohlseyns ein sehr großer Theil subjektiv und a priori bestimmt ware, kou= nen noch als Belege die Bemerkungen angeführt werben, daß der menschliche Frohsinn ober Trübsinn augenscheinlich nicht burch außere Umstande, durch Reichthum ober Stand, bestimmt wird; da wir wenigstens ehen so viele frohe Gesichter unter ben Armen als unter ben Reichen antreffen: ferner, daß die Motive, auf welche der Selbstmord erfolgt, so höchst verschieden sind; indem wir kein Ungluck angeben können, das groß genug ware, um ihn nur mit vieler Wahrscheintichkeit bei jedem Charakter herbei= zusühren, und wenige die so klein waren, daß nicht ihnen gleich= wiegenbe ihn schon veranlaßt hatten. Wenn nun gleich der Grab unfrer Heiterkeit oder Traurigkeit nicht zu allen Zeiten berselbe ist; so werden wir, dieser Ansicht zufolge, es nicht dem Wechsel außerer Umstände, sondern dem des innern Zustandes, des physis schen Befindens, zuschreiben. Denn, wann eine: wirkliche, wie= wohl immer nur temporare, Steigerung unsrer Heiterkeit, selbst bis zur Freudigkeit, eintritt; so pflegt sie ohne allen außern An= laß sich einzusinden. Zwar sehn wir oft unsern Schmerz nur aus einem bestimmten außern Verhaltniß hervorgehn und sind sicht= barlich nur durch dieses gedrückt und betrübt: wir glauben dann, daß wenn nur dieses gehoben mare, die größte Zufriedenheit ein= treten mußte. Das ist aber Täuschung. Das Maaß unsers Schmerzes und Wohlseyns im Ganzen ist, nach unfrer Hypo:

these, für jeden Zeitpunkt subjektiv bestimmt, und in Beziehung auf dasselbe ist jenes außere Motiv zur Betrübniß nur was für den Leib ein Besikatorium, zu dem sich alle, sonst vertheilten bo: sen Safte hinziehn. Der in unserm Wefen, für diese Zeitperiode, begründete und daher unabwalzbare Schmerz ware, ohne jene bestimmte außere Ursache bes Leidens, an hundert Punkten vertheilt und erschiene in Gestalt von hundert kleinen Verdrießlichkeiten und Grillen über Dinge, die wir jest ganz übersehn, weil unste Kapacität für ben Schmerz schon durch jenes Hauptübel ausgefüllt ist, welches alles sonst zerstreute Leiden auf einen Punkt koncentrirt hat. Diesem entspricht auch die Beobachtung, daß wenn eine große, uns beklemmende Beforgniß endlich, durch den glücklichen Ausgang, uns von der Brust gehoben wird, alsbald an ihre Stelle eine andere tritt, beren ganzer Stoff schon vorher dawar, jedoch nicht als Sorge ins Bewußtseyn kommen konnte, weil dieses keine Rapacitat dafür übrig hatte, weshalb dieser Sorgestoff bloß als dunkle unbemerkte Nebelgestalt an bessen Horizonts außerstem Ende stehn blieb. Jest aber, ba Plat geworden, tritt sogleich dieser fertige Stoff heran und nimmt den Thron der herrschenden (novrarevovou) Beforgniß des Tages ein: wenn er nun auch, ber Materie nach, sehr viel leichter ist, als der Stoff jener verschwundenen Besorgniß; so weiß er boch sich so aufzublahen, daß er ihr an scheinbarer Größe gleichkommt und so als Hauptbesorgniß des Tages den Thron vollkommen ausfüllt.

Unmäßige Freude und sehr heftiger Schmerz sinden sich immer nur in derselben Person ein: benn beide bedingen sich wechselseitig und sind auch gemeinschaftlich durch große Lebhastigkeit des Geistes bedingt. Beide werden, wie wir soeben sanden, nicht durch das rein Gegenwärtige, sondern durch Anticipation der Zukunft hervorgebracht. Da aber der Schmerz dem Leben wesentlich ist und auch seinem Grade nach durch die Natur des Subjekts bestimmt ist, daher plögliche Beränderungen, weil sie immer äußere sind, seinen Grad eigentlich nicht ändern können; so kiegt dem übermäßigen Jubel oder Schmerz immer ein Insthum und Wahn zum Grunde: folglich ließen jene beiden Uebersspannungen des Gemüths sich durch Einsicht vermeiden. Seder unmäßige Jubel (exultatio, insolens laetitia) heruht immer auf dem Wahn, etwas im Leben gefunden zu haben, was gar nicht

barin anzutreffen ift, namlich bauernbe Befriedigung ber qualenben, sich stete neu gebarenden Bunsche ober Gorgen. Bon jedem einzelnen Wahn biefer Urt muß man später unausbleiblich zurudgebracht werden und ihn dann, wann er verschwindet, mit eben so bittern Schmerzen bezahlen, als sein Gintritt Freude verursachte. Er gleicht insofern durchaus einer Sobe, von der man nur durch Fall wieder herabkann, daher man sie vermeiden sollte: und jeder plottiche, übermäßige Schmerz ist eben nur der Fall von so einer Hohe, das Berschwinden eines sotchen Wahnes, und daher durch ihn bedingt. Man konnte folglich beibe vermeiden, wenn man es über sich vermochte, die Dinge stets im Ganzen und in ihrem Zusammenhang völlig klar zu übersehn und sich standhaft zu huten, ihnen bie Farbe wirklich zu leihen, die man wunschte, daß sie hatten. Die Stoische Ethik gieng hauptsächlich darauf aus, das Gemuth von allem solchen Wahn und bessen Folgen zu befreien, und ihm statt bessen unerschutterlichen Gleich= muth zu geben. Won dieser Einsicht ist Horatius erfüllt, in der bekannten Obe:

> Aequam memento rebus in arduis Servare mentem, non secus in benis Ab insolenti temperatam Laetitia. —

Meistens aber verschließen wir uns der, einer bittern Arzenei zu vergleichenden Erkenntniß, daß das Leiden dem Leben wes
sentlich ist und daher nicht von außen auf uns einströmt, sondern
Ieder die unversiegbare Quelle desselben in seinem eignen Innern
berumträgt. Wir suchen vielmehr zu dem nie von uns weichenden Schmerz stets eine äußere einzelne Ursache, gleichsam einen
Vorwand; wie der Freie sich einen Gögen bildet, um einen
Herrn zu haben. Denn unermüdlich streben wir von Wunsch zu
Bunsch, und wenn gleich sebe erlangte Besriedigung, soviel sie auch verhieß, uns doch nicht besriedigt, sondern meistens bald als
beschämender Irrthum dasteht, sehn wir doch nicht ein, daß wir mit dem Faß der Danaiden schöpfen; sondern eilen zu immer neuen Wünschen:

Sed, dum abest quod avemus, id exsuperare videtur Caetera; post aliud, quum contigit illud, avemus; Et sitis aequa tenet vitai semper hiantes. (Lucr. III, 1095.)

So geht es benn entweder ins Unendliche, oder, was seltener ist und schon eine gewisse Kraft des Characters vorausset, die wir auf einen Wunsch treffen, der nicht erfüllt und dach nicht ausgezeben werden kann: dann haben wir gleichsam was wir suchen, namlich etwas, das wir jeden Angendlick, statt unsers eigenen Wesens, als die Quelle unser Leiden anklagen können, und worderen, als die Quelle unsern Schicksel entzweit, dasür aber mit uns frer Existenz verschnt werden, indem die Erkenntuss, sich wieder entsernt, das dieser Eristenz selbst das Leiden wesentlich und wahre Befriedigung unmöglich sei. Die Folge dieser letzten Entwickslungsart ist eine etwas melancholische Stimmung, das der ständige Aragen eines einzigen, großen Schwerzes und daraus entstehende Geringschätzung aller kleinern Leiden oder Freuden; solglich eine schon würdigere Exscheinung, als das stete haschen nach immer andern Truggestalten, welches viel gewöhnlicher ist.

### §. 58.

Alle Befriedigung, ober was man gemeinhin Gluck nennt, ist eigentlich und wesentlich immer nur negativ und durchaus nie positiv. Es ist nicht eine ursprünglich und von selbst auf uns kommende Begluckung; sondern muß immer die Befriedi: gung eines Wunsches seyn. Denn Wunsch, d. h. Mangel, ift die vorhergebende Bedingung jedes Genusses. Mit der Befriedi: gung hort aber der Wunsch und folglich der Genuß auf. Daher kann die Befriedigung oder Beglückung nie mehr seyn, als die Befreiung von einem Schmerz, von einer Noth: denn dabin gehort nicht nur jedes wirkliche, offenbare Leiden; sondern auch jeder Wunsch, deffen Importunität unfre Ruhe stört, ja sogar auch die ertöbtende Langeweile, die uns das Dasenn zur Last macht. Mun aber ift es so schwer, irgend etwas zu erreichen und durch zusetzen: jedem Vorhaben stehn Schwierigkeiten und Bemühungen ohne Ende entgegen, und bei jedem Schritt haufen sich die hin: dernisse. Wann aber endlich Alles überwunden und erlangt if; so kann doch nie etwas anderes gewonnen seyn, als daß man von irgend einem Leiden oder einem Wunsche befreit ist, folglich nur sich so befindet, wie vor bessen Eintritt. — Unmittelbar gegeben ift uns immer nur der Mangel, d. h. der Schmerz. Die

Befriedigung aber und ben Genuß, konnen wir nur mittelbar er: kennen, durch Erinnerung an das vorhergegangene Leiben und Entbehten, das bei seinem Eintritt aufhörte. Daher kommt es, daß wir der Guter und Wortheile, die wir wirklich besitzen, gar nicht recht inne werden, noch sie schätzen, sondern nicht anders meinen, als eben es musse so sepn: denn sie beglucken innner nur negativ, Leiden abhaltend. Erst nachdem wir sie verlaren haben, wird ung ihr Werth fühlbar: dent der Mangel, das Entbehren, das Leiden ist bas Positive, sich unmittelbar Ankundigende. Da= her auch freut uns die Erinnerung überstandener Noth, Krankheit, Mangel u. dgl., weil folche das einzige Mittel die gegen= wartigen Guter zu genießen ist. Auch ist nicht zu leugnen, daß in dieser Hinsicht und auf diesem Standpunkt des Egoismus, der die Farm des Lebenwollens ist, der Anblick obere die Schilderung frember Leiden uns auf eben jenem Wege Befriedigung und Genuß giebt, wie es Lukretius schon und offenherzig ansspricht, im Unfang bes zweiten Buches:

> Suave, mari magno, turbantibus aequora ventis, E terra magnum alterius spectare laborem: Non, quia versai quemquam est jucunda voluptas; Sed, quibus ipse malis careas, quia cernere suave est.

Jedoch wird sich uns weiterhin zeigen, daß diese Art der Freude, durch so vermittelte Erkenntniß seines Wohlseyns, der Quelle der eigentlichen positiven Bosheit sohr nahe liegt.

Daß alles Gluck nur negativer, nicht positiver Natur ist, daß es eben deshalb nicht dauernde Bestiedigung und Beglückung seyn kann, sondern immer nur von einem Schmerz oder Mangel erlöst, auf welchen entweder ein neuer Schmerz, oder auch inspen, leeres Sehnen und Langeweile folgen muß; dies sindet einen Beleg auch in jenem treuen Spiegel des Wesens der Welt und des Lebens, in der Kunst, besonders in der Poesse. Zede epische oder dramatische Dichtung namisch kann immer nur ein Ringen, Streben und Kampsen um Glück, nie aber das bleibende und vollendete Glück selbst darstellen. Sie sührt ihren Helden durch tausend Schwierigkeiten und Gesahren die zum Ziel: sodald es erreicht ist, läst sie schnell den Vorhang fallen. Denn es bliebe ihr jest nichts übrig, als zu zeigen, daß das glänzende Ziel, in welchem der Held das Glück zu sinden wähnte, auch

ihn nur geneckt hatte, und er nach bessen Erreichung nicht besser daran war, als zuvor. Weil ein achtes, bleibendes Gluck nicht möglich ift, kann es kein Gegenstand der Kunft seyn. Zwar ist der Iweck des Ibylls wohl eigentlich die Schilderung eines sol= chen: allein man sieht auch, daß das Ibyll als solches sich nicht halten kann. Immer wird es dem Dichter unter ben-Sanden ontweder episch, und ift bann nur ein fehr unbedeutendes Epos, aus kleinen Leiden, kleinen Freuden und kleinen Bestrebungen zusammengesett: dies ist der häusigste Fall: oder aber es wird zur bloß beschreibenden Poesie, schildert die Schönheit der Matur, b. h. eigentlich bas reine willensfreie Erkennen, welches freilich auch in der That das einzige reine Gluck ift, dem weder Leiben noch Bedürfniß vorhergeht, noch auch Rene, Leiben, Leere, Ueberdruß nothwendig folgt: nur kann dieses Glud nicht bas ganze Leben füllen, sondern bloß Augenblicke desselben. — Bas wir in der Poesse sehn, sinden wir in der Musik wieder, in des ren Melodie wir ja die allgemein ausgebrückte innerste Geschichte des sich selbst bewußten Willens, das geheimste Leben, Sehnen, Leiden und Freuen, das Ebben und Fluthen des menschlichen Herzens wiedererkannt haben. Die Melobie ift immer ein Abweichen vom Grundton, durch taufend wunderliche Irrgange, bis zur schmerzlichsten Diffonanz, barauf sie endlich den Grundton wiederfindet, der die Befriedigung und Beruhigung des Willens ausdrückt, mit welchem aber nachher weiter nichts mehr zu machen ist und deffen langeres Anhalten nur lastige und nichtssagende Monotonie ware, der Langenweile entsprechend.

Unerreichbarkeit bauernber Befriedigung und die Negativität alles Glück, sindet seine Erklärung in Dem, was am Schlusse des zweiten Buches gezeigt ist: daß nämlich der Wille, dessen Objektivation das Menschenkeben, wie jede Erscheinung ist, ein Streben ohne Ziel und ohne Ende ist. Das Gepräge dieser Endlosigkeit sinden wir auch allen Theilen seiner gesammten Erscheinung aufgedrückt, von der allgemeinsten Korm dieser, der Zeit und dem Raum ohne Ende an, die zur vollendetesten aller Erscheinungen, dem Leben und Streben des Menschen. — Man kann drei Erstreme des Menschenlebens theoretisch annehmen und sie als Elemente des wirklichen Menschenlebens betrachten. Erstlich, das ges mente des wirklichen Menschenlebens betrachten. Erstlich, das ges

waltige Wolfen, bie großen Leibenschaften, (Rabscha-Suna). Es tritt hervor in ben großen historischen Charakteren; es ist geschils bert im Spos und Drama: es kann sich aber auch in ber kleinen Sphare zeigen: denn die Große der Objekte mißt sich hier nur nach dem Grade, in welchem sie den Willen bewegen, nicht nach ihren außern Berhaltnissen. Sodann zweitens bas reine Erken= nen, das Auffassen der Ideen, bedingt burth Befreiung der Erkenntniß vom Dienste bes Willens: bas Leben bes Genius, (Satwa = Guna). Endlich brittens, die größte Lethargie des Bil= lens und damit der an ihn gebundenen Extenntnis, leeres Sehnen, lebenerstarrende Langeweile, (Tama=Guna). Das Leben des Individuums, weit entfernt in einem bieser Extreme zu verharren, berührt sie nur selten, und ist meistens nur ein schwaches und schwankendes Annahern zu bieser ober jener Seite, ein durftiges Bollen kleinlicher Objekte, stets wiederkehrend und fo der Langenweile entrinnend. — Es ist wirklich unglaublich, wie nichtssagend und bedeutungsleer, von außen gesehn, und wie dumpf und besinnungslos, von inwen empfunden, das Leben der allermeisten Menschen dahinfließt. Es ist ein mattes Sehnen und Qualen, ein traumerisches Zaumeln durch die vier Lebensalter hindurch zum Tobe, unter Begloitung einer Reihe trivialer Gedanken. Iebes Individuum, jedes Menschengesicht und dessen Lebenslauf ist nur ein kurzer Traum mehr bes unendlichen Naturgeistes, bes beharrlichen Willens zum Leben, ist nur ein flüchtiges Gebilde mehr, das er spielend hinzeichnet auf sein unendliches Blatt, Raum und Zeit, und eine gegen biefe verschwindend kleine Weile bestehn läßt, dann auslöscht, neuen Platz zu machen. Dennoch, und hier liegt die bebenkliche Seite des Lebens, muß jedes dieser flüchtigen Gebilde, dieser schaalen Einfälle, vom ganzen Willen zum Leben, in aller seiner Heftigkeit, mit vielen und tiefen Schmerzen und zuletzt mit einem lange gefürchteten, endlich eins tretenden bittern Tode bezahlt werden. Darum macht uns der Anblick eines Leichnams so plotzlich ernst.

Das Leben jedes Einzelken ist, wenn man es im Ganzen und Allgemeinen übersieht und nur die bedeutsamsten Züge hersaushebt, eigentlich immer ein Trauerspiel: aber im Einzelnen durchgegangen, hat es den Charakter des Lustspiels. Denn das Treiben und die Plage der Tages, die rastlose Reckerei des Au-

genblick, das Wünschen und Fürchten der Woche, die Unfälle jeder Stunde sind lauter Komödienscenen. Aber die nie erfüllten Wünsche, das vereitelte Streben, die vom Schicksal undarmherzig zertretenen Hoffnungen, die unsäligen Irrthümer des ganzen Lebens, mit dem steigenden Leiden und Tode am Schlusse, geben immer ein Trauerspiel. So muß, als ob das Schicksal zum Iammer unsers Daseyns noch den Spott sügen gewollt, unser Leben alle Wehen des Trauerspiels enthalten, und wir dabei toch nicht einmal die Würde tragischer Personen behaupten können, sondern, im breiten Detail des Lebens, unumgänglich läppische Lustspielcharaktere seyn.

So sehr nun aber auch große und kleine Plagen jedes Men: schenleben füllen und in steter Unruhe und Bewegung erhalten; so vermögen sie boch nicht die Unzulänglichkeit des Lebens zur Erfüllung bes Geistes, bas Leere und Schaale bes Dasenns zu verdecken, ober die Langeweile auszuschließen, die immer bereit ist jede Paufe zu füllen, welche die Sorge läßt. Daraus ist es entstanden, daß der menschliche Beift, noch nicht zufrieden mit den Sorgen, Bekimmerniffen und Beschäftigungen, die ihm die wirkliche Welt auflegt, sich in der Gestalt von tausend verschiede: nen Superstitionen noch eine imaginare Welt schafft, mit dieser sich bann auf alle Weise zu thun macht und Zeit und Krafte an ihr verschwendet, sobald die wirkliche ihm die Ruhe gonnen will, für die er gar nicht empfänglich ist. Dieses ist daher auch ursprünglich am meisten der Fall bei den Bolkern, welchen die Milde des Himmelsstriches und Bobens das Leben leicht macht, vor allen bei ben Hindus, dann bei den Griechen, Romern, und später bei ben Italianern, Spaniern u. f. w. — Damonen, Gotter und Heilige schafft sich der Mensch nach seinem eignen Bilde: diesen mussen bann unablassig Opfer, Gebete, Tempelverzierungen, Gelübde und deren Lofung, Wallfahrten, Begrüßungen, Schmückung der Bilder u. s. w. dargebracht werden. verwebt sich überall mit der Wirklichkeit, ja verdunkelt diese: jedes Ereigniß bes Lebens wird dann als Gegenwirkung jener Besen aufgenommen: der Umgang mit ihnen fuut die halbe Zeit des Lebens aus, unterhalt beständig die Hoffnung und wird, durch den Reiz der Täuschung, oft interessanter, als der mit wirklichen Wesen. Er ist der Ausdruck und das Symptom ber voppelten Bedürftigkeit des Menschen, theils nach Hulfe und Beistand, und theils nach Beschäftigung und Kurzweil: und wenn er auch dem erstern Bedürfniß oft gerade entgegen arbeitet, indem bei vorkommenden Unfällen und Gefahren, kostdare Zeit und Kräfte, statt auf deren Abwendung, auf Gebete und Opfer un= nüt verwendet werden; so dient er dem zweiten Bedürfniß dafür besto besser, durch jene phantastische Unterhaltung mit einer erzträumten Geisterwelt: und dies ist der gar nicht zu verachtende Gewinn aller Superstitionen.

## §. 59.

Saben wir nunmehr burch bie allerallgemeinsten Betrachtun= gen, dutch Untersuchung der ersten elementaren Grundzüge des Menschenlebens, uns insofern a priori überzeugt, daß dasselbe schon der ganzen Anlage nach, keiner wahren Glückfäligkeit fähig, sondern wefentlich ein vielgestaltetes Leiben und ein durchweg un= saliger Zustand ift; so konnten wir jest diese Ueberzeugung viel lebhafter in uns erwecken, wenn wir, mehr a posteriori verfahrend, auf die bestimmteren Fälle eingehn, Bilder vor die Phan= tafie bringen und in Beispielen ben namentosen Jammer schilbern wollten, den Erfahrung und Geschichte darbieten, wohin man auch bliden und in welcher Rucksicht man auch forschen mag. Allein das Kapitel würde ohne Ende senn und uns von dem Standpunkt der Allgemeinheit entsternen, welcher der Philosophie wesentlich ist. Zudem könnte man leicht eine solche Schilderung für eine bloße Deklamation über bas: menschliche Etend, wie sie schon oft dagewesen ist, halten und sie als solche der Einseitigkeit beschuldigen, weil sie von einzelnen Thatsachen ausgienge. Bon solchem Vorwurf und Verdacht ist daher unfre ganz kalte und philosophische, vom Allgemeinen ausgehende und a prioxi geführte Nachweisung des im Wesen des Lebens begründeten unumganglis den Leidens frei. Die Bestätigung a posteriori aber ist überall leicht zu haben. Jeber, welcher aus ben ersten Jugendträmmen erwacht ist, eigene und fremde Erfahrung beachtet, sich im Leben, in ber Geschichte ber Bergangenheit und bes eigenen Zeitalters, enblich in den Werken der großen Dichter umgesehn hat, wird, wenn nicht irgend ein unauslöschlich eingeprägtes Vorurtheil seine

Urtheilstraft lahmt, wohl das Resultat erkennen, daß diese Men= schenwelt das Reich des Jufalls und des Irethums ist, die un= barmherzig darin schalten, im Großen, wie im Kleinen, neben welchen aber noch Thorheit und Bosheit die Geißel schwingen: daher es kommt, daß jedes Bessere nur muhsam sich durchbrangt, das Eble und Weise sehr felten zur Erscheinung gelangt und Wirksamkeit ober Gehör findet, aber das Absurde und Verkehrte im Reiche des Denkens, das Platte und Abgeschmackte im Reiche - der Kunft, das Bose und Hinterlistige im Reiche der Thaten, nur durch kurze Unterbrechungen gestort, eigentlich bie Herrschaft behaupten; hingegen das Treffliche jeder Art immer nur eine Ausnahme, ein Fall aus Millionen ist, daher auch, wenn es sich in einem dauernden Werke kund gab, diefes nachher, nachdem es ben Groll seiner Zeitgenossen überlebt hat, ifolirt dasteht, ausbewahrt wird, gleich einem Meteorstein, aus einer andern Ordnung der Dinge, als die hier herrschende ift, entsprungen. — Bas aber das Leben des Einzelnen betrifft, so ist jede Lebensgeschichte eine Leidensgeschichte: denn jeder Lebenslauf ist, in der Regel, eine fortgesetzte Reihe großer und kleiner Unfälle, die zwar jeder mog: lichst verbirgt, weil er weiß, daß Andra selten Theilnahme ober Mitleid, fast immer aber Befriedigung durch die Borstellung ber Magen, von denen sie gerade jest verschont sind, dabei empsinden mussen; — aber vielleicht wird nie ein Mensch, am Ende feines Lebens, wenn er besonnen und zugleich aufrichtig ift, wunschen, es nochmals burchzumachen, sondern, ehr als das, viel lieber ganzliches Nichtsenn erwählen. Und was schon der Vater ber Geschichte auführt \*), ist auch wohl seitdem nicht widerlegt worben, daß namlich kein Mensch eristirt hat, ber nicht mehr als ein Mal gewünscht hatte, den folgenden Tag nicht zu erleben-Danach mochte die so oft beklagte Kurze des Lebens vielleicht gerade das Beste baran senn. — Wenn man nun endlich noch Jedem die entsetzlichen Schmerzen und Quaalen, denen sein Leben beständig offen steht, vor die Augen bringen wollte; so wurde ihn Grausen ergreifen: und wenn man ben verstocktesten Optis misten durch die Krankenhospitäler, Lazarethe und chirurgische Marterkammern, burch die Gefängnisse, Folterkammern und Sklas

<sup>\*)</sup> Herodot: VII, 46,

venställe, über Schlachtfelber und Gerichtsstätten führen, benn alle die finkern. Behausungen des Elends, wo es sich vor den Blicken kalter Reugier verkriecht, ihm offnen und zum Schluß ihn in den Hungerthurm des Ugolino blicken lassen wollte; so wurde sicherlich auch er zulett einsehn, welcher Art dieser meilleur des mondes possibles ist. Woher benn anders hat Dante ben Stoff zu seiner Solle genommen, als aus dieser unserer wirklichen Welt? und doch ist es eine recht ordentliche Holle gewort Hingegen als er an die Aufgabe kam, ben Himmel und den. seine Freuden zu schildern, da hatte er eine unüberwindliche Schwierigkeit vor sich; weil eben unsere Welt gar keine Materialien zu so etwas darbietet. Daher blieb ihm nickts übrig, als, statt: ber Freuden des Paradieses, die Belehrung, die ihm dort von seinem Uhnherrn, seiner Beatrix und verschiedenen Seiligen ertheilt worden, uns wiederzugeben. Hieraus aber erhellt genutesam, welcher Art diese Welt ist. Freilich ist am Menschenleben, wie an jeder schlechten Waare, die Außenfeite mit falschem Schimmer überzogen: immer verbirgt fich was leidet; bingegen was Jeder an Prunk und Glanz erschwingen kann, trägt er zur Schau, und je mehr ihm innere Zufriedenheit abgeht, defto mehr wünscht er, in der Meinung Andrer als ein Beglückter bazustehn: so weit geht die Thorheit, und die Meinung Anderer ist ein hauptziel bes Strebens eines Jeben, obgleich bie ganzliche Rich= tigkeit desselben schon badurch sich ausdrückt, daß in fast allen Sprachen Gitelkeit, vanitas, ursprünglich Beerheit und Nichtigkeit bebeutet. — Allein auch unter allem diefen Blendwerk können die Quaalen des Lebens sehr leicht so anwachsen, und es geschieht ia täglich, daß der sonst über Alles gefürchtete Tod mit Begierde ergriffen wird. Ja, wenn das Schicksal seine ganze Ticke zeigen will; so kann selbst diese Zuflucht dem Leidenden versperrt und er, unter ben Sanden ergrimmter Feinde, grausamen, lang= samen Martern ohne Rettung hingegeben bleiben. Bergebens ruft dann der Gequalte seine Gotter um Hulfe an: er bleibt sein. nem Schicksal ohne Gnade Preist gegeben. Diese Rettungstofig= keit ist aber eben nur ber Spiegel der Unbezwinglichkeit seines Willens, dessen Objektität seine Person ist. — So wenig eine außere Macht diesen Willen andern oder aufheben kann; so we= nig auch kann irgend eine fremde Macht ihn von ben Quaalen

befreien, die aus dem Leben hervorgehn, das die Erscheinung jenes Willens ist. Immer ist der Mensch auf sich selbst zurückge= wiesen, wie in jeder, so in der Hauptsache. Sein Wille ift und bleibt es, wovon Alles für ihn abhängt. Saniassis, Märthrer, Heilige jedes Glaubens und Namens, haben freiwillig und gern jebe Marter erbuldet; weil in ihnen der Wille zum Leben sich aufgehoben hatte: dann aber war fogar die langfame Berftorung seiner Erscheinung ihnen willkommen. Doch ich will der kerneren Darstellung nicht vorgreifen. — Uebrigens kann ich hier die Erklarung nicht zurückhalten, das mir ber Optimismus, wo er nicht etwan das gedankenlose Reden Solcher ist, unter beren platten Stirnen nichts als Worte herbergen; nicht bloß als eine absurbe, sondern auch als eine wahrhaft ruchto se Wenkungsart erscheint, als ein bittret Hohn über die namenlosen Leiden der Menschheit. — Man benke nur ja nicht etwan, daß bie christliche Glaubenslehre bem Optimismus günftig seiz da im Gegentheil in ben Evangelien Welt und Uebel beinahe als synonyme Aus: brucke gebraucht werden \*).

# §. 60.

Nachdem wir nunmehr die beiden Auseinandersetzungen, deren Dazwischentreten nothweitig war, nämlich über die Freiheit des Willens an sich, zugleich mit der Nothwendigkeit seiner Erscheinung, sodann über sein Loos in der sein Wesen abspiegelnden Welt, auf deren Erkenntniß er sich zu bejahen oder zu verneinen hat, vollendet haben; können wir diese Bejahung und Verneinung selbst, die wir oben nur allgemein aussprachen und erklärten, setzt zu größerer Deutlichkeit erheben, indem wir die Handstungsweisen, in welchen allein sie ihren Ausdruck sinden, darstellen und ihrer innern Bedeutung nach beträchten.

Die Bejahung des Willens ist das von keiner Erkenntniß gestörte beständige Wollen selbst, wie es das Leben der Menschen im Allgemeinen ausfüllt. Da schon der Leib des Menschen die Objektität des Willens, wie er auf dieser Stufe und in diesem Individuo erscheint, ist; so ist sein in der Zeit sich entwi-

<sup>\*)</sup> Piegu Rap. 46 bes zweiten Banbes.

delndes Wollen gleichsam vie Paraphrase des Leibes, die Erlauterung der Bedeutung des Ganzen und seiner Theile, ist eine andre Darstellungsweise desselben Dinges an sich, bessen Erschei= nung auch schon ber Leib ist. Daher konnen wir, statt Bejahung bes Willens, auch Bejahung bes Leibes sagen. Das Grundthe= ma aller mannigfaltigen Willensakte ift die Befriedigung ber Be= durfnisse, welche vom Daseyn des Leibes in seiner Gesundheit unzertrennlich sind, schon in ihm ihren Ausdruck haben und sich zurückführen lassen auf Erhaltung bes Individuums und Forts pflanzung des Geschlechts. Allein mittelbar erhalten- hiedurch die verschiedenartigsten Motive Gewalt über den Willen und bringen die mannigfaltigsten Willensakte hervor. Seder von diesen ist nur eine Probe, ein Erempel, des hier erscheinenden Willens über= haupt: welcher Urt diese Probe sei, welche Gestalt das Motiv habe und ihr mittheile, ist nicht wesentlich; sondern nur, daß überhaupt gewollt wird, und mit welchem Grade der Heftigkeit, ist hier die Sache. Der Wille kann nur an den Motiven sicht= bar werden, wie das Auge nur am Lichte seine Sehkraft außert. Das Motiv überhaupt steht vor dem Willen als vielgestaltiger Proteus: es verspricht stets vollige Befriedigung, Loschung des Willensdurstes: ist es aber erreicht, so steht es gleich in andrer Gestalt da und bewegt in dieser aufs Neue den Willen, immer seinem Grade ber Heftigkeit und seinem Berhaltniß zur Erkennt= niß gemäß, die eben durch diese Proben und Erempel als empi= rischer Charakter offenbar werden.

Der Mensch sindet, vom Eintritt seines Bewußtseyns an, sich als wollend, und in der Regel bleibt seine Erkenntniß in beständiger Beziehung zu seinem Willen. Er sucht erst die Obziekte seines Wollens, dann die Mittel zu diesen, vollständig kenznen zu lernen. Zeht weiß er, was er zu thun hat, und nach anderm Wissen strebt er, in der Regel, nicht. Er handelt und treibt: das Bewußtseyn, immer nach dem Ziele seines Wollens hinzuarbeiten, halt ihn aufrecht und thätig: sein Denken betrifft die Wahl der Mittel. So ist das Leben fast aller Menschen: sie wollen, wissen was sie wollen, streben danach mit so vielem Gelingen, als sie vor Verzweislung, und so vielem Mislingen, als sie vor Langerweile und deren Folgen schützt. Daraus geht eine gewisse Heiterkeit, wenigstens Gelassenheit hervor, an welschopenhauer, Die Welt. I.

١

cher Reichthum oder Armuth eigentlich nichts andern: benn ber Reiche und ber Arme genießen nicht was sie haben, da dies, wie gezeigt, nur negativ wirkt; sondern was sie durch ihr Treisben zu erlangen hoffen. Sie treiben vorwärts, mit vielem Ernst, ja mit wichtiger Miene: so treiben auch die Kinder ihr Spiel.— Es ist immer eine Ausnahme, wenn so ein Lebenslauf eine Stirtung erleidet, dadurch, daß aus einem vom Dienste des Willens unabhängigen und auf das Wesen der Welt überhaupt gerichteten Erkennen, entweder die asthetische Aussorderung zur Beschaulichkeit, oder die ethische zur Entsagung hervorgeht. Viel öster entzündet sich der Wille zu einem die Bejahung des Leibes weit übersteigenden Grade, welchen dann heftige Affekte und gewaltige Leidenschaften zeigen, in welchen das Individuum nicht bloß sein eigenes Dasenn bejaht, sondern das der übrigen vereneint und aufzuheben sucht, wo es ihm im Wege steht.

Die Erhaltung des Leibes durch dessen eigene Krafte ist ein so geringer Grad ber Bejahung bes Willens, bag, wenn es freiwillig bei ihm bliebe, wir annehmen konnten, mit dem Tode dieses Leibes sei auch der Wille erloschen, der in ihm erschien. lein schon die Befriedigung bes Geschlechtstriedes geht über bie Bejahung ber eigenen Eristenz, die eine so kurze Zeit füllt, hin: aus, bejaht das Leben über den Tod des Individuums, in eine unbestimmte Zeit hinaus. Die Natur, immer wahr und konse: quent, hier sogar naiv, legt ganz offen bie innere Bebeutung bes Zeugungsaktes vor uns dar. Das eigene Bewußtseyn, bie Bef: tigkeit des Triebes, lehrt uns, daß in diesem Akt sich die ent: schiedenste Bejahung des Willens zum Leben, gein und ohne weitern Zusatz (etwan von Werneinung fremder Individuen) ausspricht: und nun in der Zeit und Kaufalreihe, d. h. in der Natur, erscheint als Folge des Akts ein neues Leben: vor den Erzeuger stellt sich ber Erzeugte, in der Erscheinung von jenem verschieden, aber an sich, oder der Idee nach, mit ihm identisch. Daher ist es dieser Akt, durch den die Geschlechter der Lebenden sich jebes zu einem Ganzen verbinden und als solches perpetuiren. Die Zeugung ist in Beziehung auf den Erzeuger nur der Aus: druck, bas Symptom, feiner entschiedenen Bejahung des Willens zum Leben: in Beziehung auf den Erzeugten ist sie nicht etwan der Grund des Willens der in ihm erscheint, da der Wille an

sich weder Grund noch Folge kennt; sondern sie ist, wie alle Ur: sache, nur Gelegenheitsursache ber Erscheinung dieses Billens zu dieser Zeit an diesem Ort. Als Ding an sich ift der Wille des Erzeugers und ber des Erzeugten nicht verschieden; da nur die Erscheinung, nicht bas Ding an sich, bem principio individuationis unterworfen ist. Mit jener Bejahung über ben eigenen Leib hinaus und bis zur Darstellung eines neuen, ist auch Leiden und Tod, als zur Erscheinung bes Lebens gehörig, aufs Neue mitbejaht und die durch die vollkommenste Erkenntnißfähigkeit herbei= geführte Möglichkeit der Erlösung diesmal für fruchtlos erklart hier liegt der tiefe Grund der Schaam über das Zeugungsge= schäft. — Diese Ansicht ist mythisch dargestellt in bem Dogma der Christlichen Glaubenslehre, daß wir alle des Sundenfalls Abams (ber offenbar nur die Befriedigung der Geschlechtslust ist) theilhaft und burch benselben des Leibens und des Todes schuldig sind. Jene Glaubenslehre geht hierin über die Betrachtung nach dem Sat vom Grunde hinaus und erkennt die Idee des Men= schen, deren Einheit, aus ihrem Zerfallen in unzählige Indivi= duen, durch bas alle zusammenhaltende Band ber Zeugung wie= derhergestellt wird. Diesem zufolge sieht sie jedes Individuum einerseits als ibentisch mit dem Abam, dem Repräsentanten der Bejahung des Lebens, an, und infofern als der Sunde (Erb= sünde), dem Leiden und dem Tobe anheimgefallen: andrerseits zeigt ihr die Erkenntniß der Idee auch jedes Individuum als ibentisch mit bem Erloser, bem Reprasentanten ber Werneinung des Willens zum Leben, und insofern seiner Selbstaufopferung theilhaft, burch sein Berdienst erlost, und gerettet aus ben Ban= den der Sunde und des Todes, d. i. der Welt. (Rom. 5, 12-21.) —

Gine andere mythische Darstellung unster Ansicht von der Geschlechtsbefriedigung als der Bejahung des Willens zum Leben über das individuelle Leben hinaus, als einer erst dadurch konsummirten Anheimfallung an dasselbe, oder gleichsam als einer erneuerten Verschreibung an das Leben, ist der Griechische Mythos von der Proserpina, der die Rückkehr aus der Unterwelt noch möglich war, so lange sie die Früchte der Unterwelt nicht gekostet, die aber durch den Genuß des Granatapfels jener ganzlich ans heimfällt. Aus Göthe's unvergleichlicher Darstellung dieses Mys

thos spricht jener Sinn desselben sehr deutlich, besonders wann, sogleich nach dem Genuß des Granatapfels, plotlich der unsicht bare Chor der Parzen einfällt:

"Du bist unser! Rüchtern solltest wiederkehren: Und der Bis des Apfels macht dich unser!"

Als die entschiedene, stärkste Bejahung des Lebens bestätigt sich ber Geschlechtstrieb auch dadurch, daß er bem naturlichen Menschen, wie dem Thier, der lette Zweck, das höchste Ziel seines Lebens ist. Selbsterhaltung ist sein erstes Streben, und so bald er für diese gesorgt hat, strebt er nur nach Fortpflanzung des Geschlechts: mehr kann er als bloß natürliches Wesen nicht anstreben. Auch die Natur, deren inneres Wesen der Wille zum Leben selbst ift, treibt mit aller ihrer Kraft den Menschen, wie das Thier, zur Fortpflanzung. Danach hat sie mit dem Individuum ihren 3weck erreicht und ift ganz gleichgultig gegen bes sen Untergang, da ihr, als bem Willen zum Leben, nur an ber Erhaltung der Gattung gelegen, das Individuum ihr nichts ift. Weil im Geschlechtstrieb das innere Wesen der Natur, der Wille zum Leben, sich am stärksten ausspricht, sagten die alten Dichter und Philosophen, — Hesiodos und Parmenides — sehr bedeutunge: voll, der Eros sei das Erste, das Schaffende, das Princip aus dem alle Dinge hervorgiengen. (Man sehe Aristot. Metaph. I, 4.) Auch die Maja der Inder, deren Werk und Gewebe die ganze Scheinwelt ist, wird durch amor paraphrasirt.

Die Genitalien sind viel mehr als irgend ein anderes außeres Glied des Leibes bloß dem Willen und gar nicht der Erkenntniß unterworfen: ja, der Wille zeigt sich hier fast so unabhängig von der Erkenntniß, als in den, auf Anlaß bloßer Reize, dem vegetativen Leben, der Reproduktion, dienenden Theilen, in welchen der Wille blind wirkt, wie in der erkenntnißlosen Natur. Denn die Zeugung ist nur die auf ein neues Individuum übergehende Reproduktion, gleichsam die Reproduktion auf der zweiten Potenz, wie der Tod nur die Erkretion auf der zweiten Potenz ist. — Diesem allen zufolge sind die Genitalien der eigentliche Brennspunkt des Willens und folglich der entgegenzgesetzte Pol des Gehirns, des Repräsentanten der Erkenntniß, d. i. der andern Seite der Welt, der Welt als Vorstellung. Zene sind

das lebenerhaltende, der Zeit endloses Leben zusichernde Princip; in welcher Eigenschaft sie bei den Griechen im Phallus, bei den Hindu im Lingam verehrt wurden, welche also das Symbol der Bejahung des Willens sind. Die Erkenntniß dagegen giebt die Wöglichkeit der Aushebung des Wollens, der Erlösung durch Freiheit, der Ueberwindung und Vernichtung der Welt.

Wir haben schon am Anfang biefes vierten Buches ausführ= lich betrachtet, wie der Wille zum Leben in seiner Bejahung sein Berhaltniß zum Tode anzusehn hat, bieser namlich ihn nicht an= sicht, weil er als etwas selbst schon im Leben Begriffenes und dazu Gehöriges dasteht, bem sein Gegensat, die Zeugung, völlig das Gleichgewicht halt und dem Willen zum Leben, trot dem Tobe des Individuums, auf alle Zeit das Leben sichert und verbürgt; welches auszudrücken die Inder dem Todesgott Schima den Lingam zum Attribut gaben. Wir haben baselbst auch aus= geführt, wie der mit vollkommner Besonnenheit auf dem Standpunkt entschiedener Bejahung des Lebens Stehende dem Tode furchtlos entgegensieht. Daher hier nichts mehr davon. klare Besonnenheit stehn die meisten Menschen auf diesem Stand= punkt und bejahen fortbauernd das Leben. Als Spiegel dieser Bejahung steht die Welt da, mit unzähligen Individuen, in end= loser Zeit und endlosem Raum, und endlosem Leiden, zwischen Beugung und Tod ohne Ende. — Es ist hieruber jedoch von kei= ner Seite weiter eine Klage zu erheben: denn der Wille suhrt das große Trauer= und Lustspiel auf eigene Kosten auf, und ist auch sein eigener Zuschauer. Die Welt ist gerade eine solche, weil der Wille, dessen Erscheinung sie ist, ein solcher ist, weil er so will. Für die Leiden ist die Rechtfertigung die, daß der Wille auch auf diese Erscheinung sich selbst bejaht: und diese Bejahung ist gerechtfertigt und ausgeglichen badurch, daß er die Leiden trägt. Es eröffnet fich uns schon hier ein Blick auf die ewige Gerechtigkeit, im Ganzen: wir werben sie weiterhin naber und beutlicher auch im Einzelnen erkennen. Doch wird zuvor noch von der zeitlichen ober menschlichen Gerechtigkeit geredet werden muffen \*).

<sup>\*)</sup> Hiezu Rap. 45 bes zweiten Banbes.

\*

#### §. 61.

Wir erinnern uns aus dem zweiten Buch, wie in der ganzen Natur, auf allen Stufen der Objektivation des Willens, nothwendig ein beständiger Kampf zwischen den Individuen aller Gattungen war, und eben dadurch sich ein innerer Widerstreit des Willens zum Leben gegen sich selbst ausdrückte. Auf der höchsten Stufe der Objektivation wird, wie alles Undere, auch jenes Phanomen sich in erhöhter Deutlichkeit darstellen und sich daher weiter entzissern lassen. Zu diesem Zweck wollen wir vorerst dem Egoismus, als dem Ausgangspunkt alles Kampses, in seiner Quelle nachspüren.

Wir haben Zeit und Raum, weil nur durch sie und in ihnen Wielheit des Gleichartigen moglich ift, das principium individuationis genannt. Sie sind die wesenklichen Formen der na turlichen, d. h. dem Willen entsprossenen Erkenntniß. wird überall der Wille sich in der Bielheit von Individuen erscheinen. Aber diese Wielheit trifft nicht ihn, den Willen als Ding an sich, sondern nur seine Erscheinungen: er ist in jeder von diesen ganz und ungetheilt vorhanden und erblickt um sich herum das zahllos wiederholte Bild seines eigenen Besens. Die: ses selbst aber, also das wirklich Reale, findet er unmittelbar nur in seinem Innern. Daher will Jeder Alles für sich, will Alles besitzen, wenigstens beherrschen, und was sich ihm widerset möchte er vernichten. Hiezu kommt bei den erkennenden Wesen, daß das Individuum Trager bes erkennenden Subjekts und dieses Arager der Welt ist; b. h. daß die ganze Natur außer ihm, also auch alle übrigen Individuen, nur in seiner Borstellung existiren, er sich ihrer stets nur als seiner Vorstellung, also bloß mittelbar und als eines von seinem eigenen Wesen und Daseyn Abhangi: gen bewußt ist; da mit seinem Bewußtseyn ihm nothwendig auch die Welt untergeht, d. h. ihr Senn und Nichtsenn gleichbebeutend und ununterscheidbar wird. Zedes erkennende Individuum ist also in Wahrheit und findet sich als den ganzen Willen zum Leben, oder das Unsich der Welt felbst, und auch als die ergan: zende Bedingung der Welt als Vorstellung, folglich als einen Mikrokosmos, der dem Makrokosmos gleich zu schätzen ift. immer und überall wahrhafte Natur selbst giebt ihm schon ur:

sprünglich und unabhängig von aller Resterion diese Erkenntniß einfach und unmittelbar gewiß. Aus den angegebenen beiden nothwendigen Bestimmungen nun erklart es sich, wie jedes in ber granzenlosen Welt ganzlich verschwindende und zu Nichts ver= kleinerte Individuum bennoch sich zum Mittelpunkt ber Belt macht, seine eigene Eristenz und Wohlseyn-por allem Andern berucksichtigt, ja, auf dem naturlichen Standpunkte, alles Andere dieser aufzuopfern bereit ist, bereit ist die Welt zu vernichten, um nur sein eigenes Selbst, diesen Aropfen im Meer, etwas langer zu erhalten. Diese Gesinnung ift ber Egoismus, ber jedem Dinge in ber Natur wesentlich ist. Eben er aber ist es, wodurch der innere Widerstreit des Willens mit sich selbst zur fürchterli= chen Offenbarung gelangt. Denn biefer Egoismus hat seinen Bestand und Wesen in jenem Gegensatz bes Mikrokosmos und Makrokosmos, ober barin, bag bie Dbjektivation bes Willens das principium individuationis zur Form hat und daburch der Wille in unzähligen Individuen sich auf gleiche Weise erscheint und zwar in jedem derfelben nach beiden Seiten (Wille und Vor= stellung) ganz und vollständig. Während also jedes sich selbst als der ganze Wille und das ganze Vorstellende unmittelbar ge= geben ist, find die übrigen ihm zunächst nur als seine Worstellun= gen gegeben: daher geht ihm fein eigenes Wesen und bessen Er= haltung allen andern zusammen vor. Auf seinen eigenen Tob blickt Jeder als auf der Welt Ende, während er den seiner Bekannten als eine ziemlich gleichgultige Sache vernimmt, wenn er nicht etwan personlich dabei betheiligt ift. In dem auf den hoch= sten Grad gesteigerten Bewußtseyn, dem menschlichen, muß, wie die Erkenntniß, der Schmerz, die Freude, so auch der Egoismus den höchsten Grad erreicht haben und der durch ihn bedingte Wiberstreit der Individuen auf das entsetzlichste hervortreten. Dies sehn wir denn auch überall vor Augen, im Kleinen wie im Gro= ben, sehn es bald von der schrecklichen Seite, im Leben großer Tyrannen und Bosewichter und in weltverheerenden Kriegen, bald von der lächerlichen Seite, wo es das Thema des Lustspiels ist und ganz besonders im Eigendunkel und Eitelkeit hervortritt, welche, so wie kein Andrer, Rochefoucault aufgefaßt und in abstracto dargestellt hat: wir sehn es in der Weltgeschichte und in der eigenen Erfahrung. Aber am deutlichsten tritt es hervor, so=

bald irgend ein Haufen Menschen von allem Gesetz und Ordnung entbunden ist: da zeigt sich sogleich aufs Deutlichste das bellum omnium contra omnes, welches Hobbes, im ersten Kapitel de cive, trefflich geschildert hat. Es zeigt sich, wie nicht nur Jeder dem Undern zu entreißen sucht mas er selbst haben will; son= bern sogar oft Einer, um sein Wohlseyn durch einen unbedeuten: den Zuwachs zu vermehren, das ganze Glück ober Leben des Andern zerstört. Dies ist ber höchste Ausbruck bes Egoismus, bessen Erscheinungen, in dieser Hinsicht, nur noch übertroffen wer: den von denen der eigentlichen Bosheit, Die ganz uneigennütig den Schaben und Schmerz Andrer, ohne allen eignen Vortheil sucht; davon bald die Rede seyn wird. — Mit dieser Aufdeckung der Quelle des Egoismus vergleiche man die Darstellung desselben, in meiner Preisschrift über bas Fundament der Moral, §. 14.

Eine Hauptquelle des Leidens, welches wir oben als allem Leben wesentlich und unvermeiblich gefunden haben, ist, sobald es wirklich und in bestimmter Gestalt eintritt, jene Eris, ber Kampf aller Individuen, der Ausdruck des Wiberspruchs, mit welchem der Wille zum Leben im Innern behaftet ist. Hier liegt eine unversiegbare Quelle des Leidens, trot den Vorkehrungen, die man dagegen getroffen hat, und welche wir sogleich naher betrachten

werden.

#### §. 62.

Es ist bereits auseinandergesetzt, wie die erste und einfache Bejahung des Willens zum Leben nur Bejahung des eignen Leibes ist, b. h. Darstellung des Willens durch Akte in der Zeit, in so weit schon ber Leib, in seiner Form und 3weckmäßigkeit, den: felben Willen raumlich barstellt, und nicht weiter. Diese Bejahung zeigt sich als Erhaltung des Leibes, mittelst Anwendung der eignen Kräfte desselben. Un sie knupft sich unmittelbar die Befriedigung des Geschlechtstriebes, ja gehört zu ihr, sofern die Se: nitalien zum Leibe gehören. Daher ist freiwillige und durch gar kein Motiv begründete Entsagung der Befriedigung jenes Triebes schon ein Grad von Verneinung des Willens zum Leben, ist eine auf eingetretene, als Quietiv wirkende Erkenntniß, freiwillige Selbstaufhebung desselben: bemgemäß stellt solche Berneinung

des eigenen Leibes sich schon als ein Widerspruch bes Willens gegen seine eigne Erscheinung bar. Denn obgleich auch hier ber Leib in ben Genitalien den Willen zur Fortpflanzung objektivirt, wird diese bennoch nicht gewollt. Eben dieserhalb, namlich weil sie Verneinung oder Aufhebung des Willens zum Leben ist, ist solche Entsagung immer eine schmerzliche Selbstüberwindung: doch bavon weiter unten. — Indem nun aber ber Wille jene Gelbst= bejahung des eigenen Leibes in unzähligen Individuen neben einander darstellt, geht er, vermöge bes Allen eigenthumlichen Egoismus, sehr leicht in einem Individuo über diese Bejahung hinaus, bis zur Verneinung besselben; im andern Individuo erscheinenden Willens. Der Wille des erstern bricht in die Granze der fremden Willensbejahung ein, indem das Individuum entwe= der den fremden Leib selbst zerstört ober verletzt, oder aber auch, indem es die Krafte jenes fremden Leibes feinem Willen zu die= nen zwingt, statt dem in jenem fremden Leibe selbst erschei= nenden Willen; also wenn es dem als fremder Leib erschei= nenden Willen die Kräfte bieses Leibes entzieht und daburch die seinem Willen dienende Kraft über die seines eigenen Leibes hinaus vermehrt, folglich seinen eignen Willen über seinen eignen Leib hinaus bejaht, mittelst Verneinung des in einem fremden Leibe erscheinenden Willens. — Dieser Einbruch in die Granze fremder Willensbejahung ist von jeher deutlich erkannt und der Begriff desselben burch bas Wort Unrecht bezeichnet worden. Denn beide Theile erkennen die Sache, zwar nicht wie wir hier in deutlicher Abstraktion, sondern als Gefühl, augenblicklich. Der Unrecht=Leibende fühlt den Einbruch in die Sphare der Beja= hung seines eigenen Leibes, burch Berneinung derselben von einem fremben Individuo, als einen unmittelbaren und geistigen Schmerz, der ganz getrennt und verschieden ist von dem daneben empfun= denen physischen Leiden durch die That, oder Verdruß durch den Dem Unrecht = Ausübenden - andrerseits stellt sich die Erkenntniß, daß er an sich berfelbe Wille ift, ber auch in jenem Leibe erscheint, und der sich in der einen Erscheinung mit solcher Behemenz bejaht, daß er, die Granze des eignen Leibes und des= sen Krafte überschreitend, zur Verneinung eben dieses Willens in der andern Erscheinung wird, folglich er, als Wille an sich be= trachtet, eben durch seine Behemenz gegen sich selbst streitet, sich selbst zersteischt; — auch ihm stellt sich, sage ich, diese Erkenntniß augenblicklich, nicht in abstracto, sondern als ein dunkles Gefühl dar: und dieses nennt man Gewissensbiß, oder, näher für diesen Fall, Gefühl des ausgeübten Unrechts.

Das Unrecht, bessen Begriff wir in der allgemeinsten Abstraktion hiemit analysirt haben, druckt sich in concreto am vollendetesten, eigentlichsten und handgreiflichsten aus im Kannibalis mus: dieser ift sein deutlichster augenscheinlichster Typus, das ent: setzliche Bild bes größten Wiberstreites bes Willens gegen sich selbst, auf der höchsten. Stufe seiner Objektivation, welche der Mensch ist. Nächst diesem im Morde, auf dessen Ausübung baher ber Gewissensbiß, dessen Bebeutung wir so eben abstrakt und trocken angegeben haben, augenblicklich mit furchtbarer Deutlich: keit folgt, und der Ruhe des Geistes eine auf die ganze Lebens: zeit unheilbare Bunde schlägt; indem unfer Schauber über ben begangenen, wie auch unser Zurückbeben vor dem zu begehenden Mord, ber granzenlosen Unhänglichkeit an bas Leben entspricht, von der alles Lebende, eben als Erscheinung des Willens jum Leben, durchdrungen ist. (Uebrigens werden wir weiterhin jenes Gefühl, bas bie Ausübung bes Unrechts und bes Bofen begleitet, ober die Gewissensangst, noch aussuhrlicher zergliebern und zur Deutlichkeit des Begriffs erheben.) Als bem Wefen nach mit dem Morde gleichartig und nur im Grade von ihm verschie: den, ist die absichtliche Verstümmelung oder bloße Verletzung bes fremden Leibes anzusehn, ja jeder Schlag. — Weiter stellt sich das Unrecht dar in der Unterjochung des andern Individuums, im Zwang besselben zur Sklaverei; endlich im Angriff des frem: den Eigenthums, welcher, sofern dieses als Frucht seiner Arbeit betrachtet wird, mit jener im Besentlichen gleichartig ist und sich zu ihr verhalt, wie die bloße Verletzung zum Mord.

Denn Eigenthum, welches ohne Unrecht dem Menschen nicht genommen wird, kann, unster Erklärung des Unrechts zufolge, nur dasjenige seyn, was durch seine Kräfte bearbeitet ist, durch Entziehung besten man daher die Kräfte seines Leibes dem in diesem objektivirten Willen entzieht, um sie dem in einem andern Leibe objektivirten Willen dienen zu lassen. Denn nur so bricht der Ausüber des Unrechts, durch Angriff, nicht des fremden Leibes, sondern einer leblosen, von diesem ganz verschiedenen Sache, boch in die Sphare ber fremden Willensbejahung ein, indem mit dieser Sache die Krafte, die Arbeit des fremden Leis bes gleichsam verwachsen und identifiziet sind. Hieraus folgt, daß sich alles ächte, d. h. ethische Eigenthumsrecht ursprünglich einzig und allein auf Bearbeitung grundet; wie man bies auch vor Kant ziemlich allgemein annahm, ja, wie es das alteste aller Gesethücher deutlich und schon aussagt: "Weise, welche die Wor: zeit kennen, erklaren, daß ein bebautes Feld Dessen Eigenthum ist, welcher das Holz ausrottete, es reinigte und pflügte; wie eine Antilope dem ersten Jäger gehört, welcher sie tödtlich verwundete." — Gesetze des Menu, IX, 44. — Nur aus Kants Altersschwäche ist mir seine ganze Rechtslehre, als eine sonder= bare Verflechtung einander herbeiziehender Irrthumer, und auch dieses erklarlich, daß er das Eigenthumsrecht durch erste Besiger= greifung begründen will. Denn wie-sollte doch die bloße Erklä= rung meines Willens, Undre vom Gebrauch einer Sache auszu= schließen, sofort auch selbst ein Recht hiezu geben? Offenbar bedarf sie selbst erst eines Rechtsgrundes; statt daß Kant an= nimmt, sie sei einer. Und wie sollte boch Derjenige an sich, d. h. ethisch, unrecht handeln, der jene, auf nichts als auf ihre eigene Erklarung gegrundeten Unsprüche auf den Alleinbesitz einer Sache nicht achtete? Wie follte sein Gewissen ihn darüber beunruhigen? da es so klar und leicht einzusehn ist, daß es ganz und gar keine rechtliche Besitzergreifung geben kann, sondern ganz allein eine rechtliche Aneignung, Besitzerwerbung ber Gache, burch Berwendung ursprunglich eigener Kräfte auf sie. Wo nämlich eine Sache, durch irgend eine fremde Mühe, sei diese noch so klein, bearbeitet, verbessert, vor Unfällen geschützt, bewahrt ist, und ware diese Mühr nur das Abpflücken oder vom Boden auf= heben einer wildgewachsenen Frucht; da entzieht der Angreifer solcher Sache offenbar dem Andern den Erfolg seiner darauf ver= wendeten Kraft, läßt also den Leib jenes, statt dem eignen, se i= nem Willen dienen, bejaht seinen eignen Willen über dessen Er= scheinung hinaus, bis zur Berneinung des fremden, b. h. thut Unrecht \*). — Hingegen bloßer Genuß einer Sache, ohne alle

<sup>\*)</sup> Es bedarf also zur Begründung des natürlichen Eigenthumsrechtes nicht der Annahme zweier Rechtsgründe neben einander, des auf Deten =

Bearbeitung ober Sicherstellung berfelben gegen Zerstorung, giebt eben so wenig ein Recht darauf, als die Erklärung seines Willens zum Alleinbesitz. Daher, wenn eine Familie auch ein Jahrhunbert auf einem Revier allein gejagt hat, ohne jedoch irgend et= was zu bessen Berbesserung gethan zu haben; so kann sie einem fremden Ankömmling, der jest eben dort jagen will, es ohne ethisches Unrecht gar nicht wehren. Das sogenannte Praokkupations = Recht also, bemzufolge man für den bloßen gehabten Genuß einer Sache, noch obenbrein Belohnung, namlich ausschließ: liches Recht auf ben ferneren Genuß fordert, ist ethisch ganz Dem sich bloß auf dieses Recht Stugenden konnte ber neue Unkömmling mit viel besserm Rechte entgegnen: "eben weil du schon so lange genossen hast, ist es Recht, daß jetzt auch Andre genießen." Bon jeder Sache, die durchaus keiner Bearbei: tung, durch Berbefferung ober Sicherstellung vor Unfällen, fähig ift, giebt es keinen ethisch begrundeten Alleinbesitz; es sei benn durch freiwillige Abtretung von Seiten aller Andern, etwan zur Belohnung anderweitiger Dienste, was aber schon ein durch Konvention geregeltes Gemeinwesen, ben Staat, voraussett. — Das ethisch begründete Eigenthumsrecht, wie es oben abgeleitet ist, giebt, seiner Natur nach, bem Besitzer eine eben so uneingeschränkte Macht über die Sache, als die ist, welche er über sei: nen eignen Leib hat, woraus folgt, daß er sein Eigenthum durch Tausch ober Schenkung Anbern übertragen kann, welche alsbann mit demselben ethischen Recht als er die Sache besitzen.

Die Ausübung des Unrechts überhaupt betreffend, so geschieht sie entweder durch Gewalt, oder durch List: welches in Hinsicht auf das ethisch Wesentliche einerlei ist. Zuvörderst beim Morde ist es ethisch einerlei, ob ich mich des Dolches, oder des Gifts bediene; und auf analoge Weise bei jeder körperlichen Bersletzung. Die anderweitigen Fälle des Unrechts sind allemal dars auf zurückzusühren, daß ich, als Unrecht ausübend, das fremde Individuum zwinge, statt seinem, meinem Willen zu dienen, statt

tion gegründeten, neben dem auf Formation gegründeten: sondern lette: rer reicht überall aus. Rur ist der Name Formation nicht recht passend, da die Verwendung irgend einer Mühe auf eine Sache nicht immer eine Formgebung zu sehn braucht.

nach seinem, nach meinem Willen zu handeln. Auf dem Bege der Gewalt erreiche ich dieses durch physische Rausalität: auf dem Bege der List aber mittelst der Motivation, d. h. der durch das Erkennen durchgegangenen Raufalität, folglich dadurch, daß ich seinem Willen Schein Motive vorschiebe, vermoge welcher er seinem Willen zu folgen glaubend, meinem folgt. Da bas Medium in welchem die Motive liegen, die Erkenntniß ist; kann ich jenes nur burch Verfalschung seiner Erkenntniß thun, und biese ist die Lüge. Sie bezweckt allemal Einwirkung auf den fremben Willen, nicht auf seine Erkenntniß allein, für sich und als solche, sondern auf diese nur als Mittel, nämlich sofern sie seinen Willen bestimmt. Denn mein Lugen selbst, als von mei= nem Willen ausgehend, bedarf eines Motivs: ein solches aber tann nur der fremde Wille sepn, nicht die fremde Erkenntniß an und für sich; da sie als solche nie einen Einfluß auf meinen Willen haben, daher ihn nie bewegen, nie ein Motiv seiner Zwecke senn kann: sondern nur das fremde Wollen und Thun kann ein folches seyn, und baburch, folglich nur mittelbar, die fremde Erkenntniß. Dies gilt nicht nur von allen aus offenba: rem Eigennut entsprungenen Lugen, sondern auch von denen aus reiner Bosheit, die sich an den schmerzlichen Folgen des von ihr veranlaßten fremden Irrthums weiden will, hervorgegangenen. Sogar auch die bloße Windbeutelei bezweckt, mittelst dadurch erhöhter Achtung ober verbesserter Meinung von Seiten der Andern, größern ober leichtern Einfluß auf ihr Wollen und Thun. bloße Verweigern einer Wahrheit, d. h. einer Aussage überhaupt, ist an sich kein Unrecht, wohl aber jedes Aufheften einer Lüge. Ber dem verirrten Wandrer den rechten Weg zu zeigen sich wei= gert, thut ihm kein Unrecht; wohl aber ber, welcher ihn auf den falschen hinweist. — Aus dem Gesagten folgt, daß jede Lüge, eben wie jede Gewaltthätigkeit, als solche Unrecht ist, weil sie schon als solche zum Iweck hat, die Herrschaft meines Willens auf fremde Individuen auszudehnen, also meinen Willen durch Verneinung des ihrigen zu bejahen; sogut als die Gewalt. — Die vollkommenste Luge aber ist der gebrochene. Bertrag; weil hier alle angeführten Bestimmungen vollständig und deutlich beisammen sind. Denn, indem ich einen Vertrag eingehe, ist die fremde verheißene Leistung unmittelbar und eingeständlich das

Motiv zur meinigen nunmehr erfolgenden. Die Versprechen wers den mit Bedacht und formlich gewechselt. Die Wahrheit der darin gemachten Aussage eines Jeden, steht, der Annahme zus folge, in seiner Macht. Bricht der Andere den Vertrag; so hat er mich getäuscht und, durch Unterschieden bloßer Schein=Motive in meine Erkenntniß, meinen Willen nach seiner Absicht gelenkt, die Herrschaft seines Willens über das fremde Individuum ausgedehnt, also ein vollkommnes Unrecht begangen. Hierauf grüns det sich die ethische Rechtmäßigkeit und Gültigkeit der Verträge.

Unrecht durch Gewalt ist für den Ausüber nicht so schimpf: lich wie Unrecht durch List; weil jenes von Kraft, dieses, durch Gebrauch des Umwegs, von Schwäche zeugt und ihn also als physisches und moralisches Wesen zugleich, herabsetz zudem, weil Lug und Betrug nur daburch gelingen kann, daß ber sie ausübt zu gleicher Zeit selbst Abscheu und Betachtung dagegen außern muß, um Zutrauen zu gewinnen, und sein Sieg barauf beruht, daß man ihm die Redlichkeit zutraut, die er nicht hat. — Der tiefe Abscheu, den Arglist, Treulosigkeit und Verrath überall erregen, beruht darauf, daß Treue und Redlickkeit das Band sind, wel: ches den in die Bielheit der Individuen zersplitterten Willen doch von außen wieder zur Einheit verbindet und dadurch den Folgen des aus jener Zersplitterung hervorgegangenen Egoismus Schranken sett. Treulosigkeit und Berrath zerreissen dieses lette, außere Band, und geben dadurch ben Folgen des Egoismus granzenlo: sen Spielraum.

Wir haben im Zusammenhang unfrer Betrachtungsweise als den Inhalt des Begriffs Unrecht gesunden die Beschaffenheit der Handlung eines Individuums, in welcher es die Bejahung des in seinem Leibe erscheinenden Willens soweit ausdehnt, daß solche zur Verneinung des in fremden Leibern erscheinenden Willens wird. Wir haben auch an ganz allgemeinen Beispielen die Gränze nachgewiesen, wo das Gebiet des Unrechts anfängt, in dem wir zugleich seine Abstusungen vom höchsten Grade zu den niedrigeren durch wenige Hauptbegriffe bestimmten. Diesemzufolge ist der Begriff Unrecht der ursprüngliche und positive: der ihm entgegengesetzte des Rechts ist der abgeleitete und negative. Denn wir mussen uns nicht an die Worte, sondern an die Begriffe halten. In der That würde nie von Recht geredet wor-

ben senn, gabe es kein Unrecht. Der Begriff Recht enthalt namlich bloß die Negation des Unrechts und ihm wird jede Hand= lung subsumirt, welche nicht Ueberschreitung der oben dargestellten Granze, d. h. nicht Verneinung des fremden Willens zur starke= ren Bejahung des eigenen ift. Jene Granze theilt baber, in Hinsicht auf eine bloß und rein ethische Bestimmung bas ganze Gebiet möglicher Handlungen in solche bie Unrecht ober Recht sind. Sobald eine Handlung nicht, auf die oben auseinanderge= sette Beise, in die Sphare der fremden Willensbejahung, diese verneinend, eingreift, ift sie nicht Unrecht. Daher z. B. das Versagen ber Hulfe bei bringender frember Roth, bas ruhige Bu= schauen fremden Hungertodes bei eigenem Ueberfluß, zwar grausam und teuflisch, aber nicht Unrecht ist: nur läßt sich mit volli= ger Sicherheit sagen, daß wer fähig ist, die Lieblosigkeit und Barte bis zu einem solchen Grabe zu treiben, auch ganz gewiß jedes Unrecht ausüben wird, sobald seine Wünsche es fordern und kein Zwang es wehrt.

Der Begriff bes Rechts, als der Negation des Unrechts, hat aber seine hauptsächliche Anwendung und ohne Zweifel auch seine erste Entstehung gefunden in den Fallen, wo versuchtes Un= recht burch Gewalt abgewehrt wird, welche Abwehrung nicht selbst wieder Unrecht seyn kann, folglich Recht ist; obgleich die dabei ausgeübte Gewaltthätigkeit, bloß an sich und abgerissen be= trachtet, Unrecht ware, und hier nur durch ihr Motiv gerechtfer= tigt, b. h. zum Recht wird. Wenn ein Individuum in der Bejahung seines eigenen Willens so weit geht, daß es in die Sphäre ber meiner Person als solcher wesentlichen Willensbejahung ein= bringt und damit diese verneint; so ist mein Abwehren jenes Ein= bringens nur die Verneinung jener Verneinung und insofern von meiner Seite nichts mehr, als die Bejahung des in meinem Leibe wesentlich und ursprünglich erscheinenden und durch dessen bloße Erscheinung schon implicite ausgedrückten Willens; folglich nicht Unrecht; mithin Recht. Dies heißt: ich habe alsbann ein Recht, jene fremde Verneinung mit der zu ihrer Aufhebung nos thigen Kraft zu verneinen, welches, wie leicht einzusehn, bis zur Tödtung des fremden Individuums gehn kann, dessen Beeintrach= tigung, als eindringende außere Gewalt, mit einer diese etwas überwiegenden Gegenwirkung abgewehrt werden kann, ohne alles

Unrecht, folglich mit Recht; weil alles was von meiner Seite geschieht, immer nur in der Sphäre der meiner Person als solscher wesentlichen und schon durch sie ausgedrückten Willensbejashung liegt, (welche der Schauplatz des Kampses ist.) nicht in die fremde eindringt, folglich nur Negation der Negation, also Afsirmation, nicht selbst Negation ist. Ich kann also, ohne Unrecht, den meinen Willen, wie dieser in meinem Leibe und der Verwendung von dessen Krästen zu dessen Erhaltung, ohne Verweinung irgend eines gleiche Schranken haltenden fremden Willens, erscheint, verneinenden fremden Willens, zwingen von dieser Verneinung abzustehn: d. h. ich habe so weit ein Iwangsrecht.

In allen Fallen, wo ich ein Zwangsrecht, ein vollkommenes Recht habe, Gewalt gegen Andere zu gebrauchen, kann ich, nach Maaßgabe ber Umstände, eben sowohl der fremden Gewalt auch die List entgegenstellen, ohne Unrecht zu thun, und habe folglich ein wirkliches Recht zur Luge, gerade fo weit, wie ich es jum Zwange habe. Daher handelt Jemand, ber einen ihn durchsuchenden Stragenräuber versichert, er habe nichts weiter bei sich, vollkommen recht: eben so auch Der, welcher ben nächtlich eingebrungenen Räuber burch eine Büge in einen Keller lockt, wo er ihn einsperrt. Wer von Raubern, z. B. von Barbaresken, gefangen fortgeführt wird, hat das Recht, zu seiner Befreiung, fie nicht nur mit offener Gewalt, sondern auch mit Hinterlift zu tobten. — Darum auch bindet ein durch unmittelbare körperliche Gewaltthätigkeit abgezwungenes Versprechen durchaus nicht; weil der solchen Zwang Erleidende, mit vollem Recht, sich durch Tobgeschweige durch Hintergehung, der Gewältiger befreien Wer sein ihm geraubtes Eigenthum nicht durch Gewalt zurücknehmen kann, begeht kein Unrecht, wenn er es sich burch List verschafft. Ja, wenn Jemand mein mir geraubtes Geld verspielt, habe ich das Recht falsche Würfel gegen ihn zu gebrauchen, weil alles was ich ihm abgewinne mir schon gehört. Wer dieses leugnen wollte, mußte noch mehr die Rechtmäßigkeit-ber Kriegs list leugnen, als welche sogar eine thatliche Luge und ein Beleg zum Ausspruch der Königin Christine von Schweden ist: "die Worte der Menschen sind fur nichts zu achten, kaum daß man ihren Thaten trauen barf." — So scharf streift bemnach bie

Gränze des Rechts an die des Unrechts. Uebrigens halte ich es für überflüffig nachzuweisen, daß dieses Alles mit dem oben über die Unrechtmäßigkeit der Lüge wie der Gewalt Gesagten völlig übereinstimmt: auch kann es zur Aufklärung der seltsamen Theorien über die Nothlüge dienen \*).

Nach allem Bisherigen sind also Unrecht und Recht bloß ethische Bestimmungen, b. h. solche, die für die Betrachtung bes menschlichen Handelns als solchen und in Beziehung auf bie innere Bedeutung biefes Sandelns an fich Gultigkeit haben. Diese kundigt sich im Bewußtseyn unmittelbar an, ba= durch, daß einerseits das Unrechtthun von einem innern Schmerz begleitet ist, welcher das bloß gefühlte Bewußtseyn des Unrecht= ausübenden ift von der übermäßigen Starke der Bejahung bes Willens in ihm selbst, die bis zum Grade der Berneinung der fremden Willenserscheinung geht, wie auch, daß er zwar als Erscheinung von dem Unrechtleibenden verschieden, an sich aber mit ihm ibentisch ift. Die weitere Auseinandersetzung dieser innern Bebeutung aller Gewissensangst kann erst weiter unten folgen. Der Unrechtleidende andrerseits ift sich der Berneinung seines Willens, wie diefer schon durch seinen Leib und dessen natürliche Bedürfnisse, zu deren Befriedigung ihn die Natur auf die Kräfte dieses Leibes verweist, ausgedrückt ist, schmerzlich bewußt, und auch zugleich, daß er, ohne Unrecht zu thun, jene Berneinung auf alle Weise abwehren könnte, wenn es ihm nicht an der Macht gebräche. Diese rein ethische Bebeutung ist die einzige, welche Recht und Unrecht für den Menschen als Menschen, nicht als Staatsbürger haben, die folglich auch im Naturzustande, ohne alles positive Geset, bliebe und welche bie Grundlage und den Gehalt alles bessen ausmacht, was man beshalb Naturrecht genannt hat, besser aber ethisches Recht hieße, ba seine Gultigkeit nicht auf bas Leiden, auf die außere Wirklichkeit, sondern nur auf das Thun und die aus diesem dem Menschen werdende Selbst: erkentniß seines individuellen Willens, welche Gewissen heißt, sich erstreckt, sich aber im Naturzustande nicht in jedem Fall auch nach außen, auf andre Individuen, geltend machen und verhindern

<sup>\*)</sup> Die weitere Auseinandersetzung der hier aufgestellten Rechtslehre findet man in meiner Preisschrift über das Fundament der Moral pp. 221—230.
Shopenhauer, Die Welt. I.

kann, daß nicht Gewalt statt bes Rechts herrsche. Im Naturzu: stande hångt es nämlich von Jedem bloß ab, in jedem Fall nicht Unrecht zu thun, keineswegs aber in jedem Fall nicht Unrecht au leiden, welches von seiner zufälligen außeren Gewalt ab-Daher sind die Begriffe Recht und Unrecht zwar auch für den Naturzustand gultig und keineswegs konventionell; aber sie gelten dort bloß als ethische Begriffe, zur Gelbsterkenntniß des eigenen Willens in Jedem. Sie sind namlich auf der Skala ber hochst verschiebenen Grade der Starke, mit welchen der Wille zum Leben sich in den menschlichen Individuen bejaht, ein fester Punkt, gleich bem Eispunkt auf bem Thermometer, namlich ber Punkt, wo die Bejahung bes eigenen Willens zur Berneinung bes fremben wird, b. h. ben Grad feiner Heftigkeit, vereint mit bem Grad der Befangenheit der Erkenntniß im principio individuationis (welches die Form ber gang im Dienste bes Willens stehenden Erkenntniß ist) durch Unrechtthun angieht. Wer nun aber die rein ethische Betrachtung des menschlichen Sandelns bei Seite setzen ober verleugnen und bas Banbeln bloß nach beffen außerer Wirksamkeit und beren Erfolg betrachten will, der kann allerdings mit Hobbes, Recht und Unrecht für konventionelle, willkührlich angenommene und baher außer dem positiven Geset gar nicht vorhandene Bestimmungen erklaren, und wir konnen ihm nie durch außere Erfahrung das beibringen, was nicht zur außern Erfahrung gehort; wie wir bemfelben Sobbes, der jene seine vollendet empirische Denkungsart hochst merkwürdig dadurch charakterisirt, daß er in seinem Buche de principiis Geometrarum. die ganze eigentlich reine Mathematik ableugnet und hartnäckig behauptet, der Punkt habe Ausdehnung und die Linie Breite, boch nie einen Punkt ohne Ausdehnung und eine Linie ohne Breite vorzeigen, also ihm so wenig die Apriorität der Mathematik, als die Aprioritat des Rechts beibringen konnen, weil er sich nun ein: mal jeder nicht empirischen Erkenntniß verschließt.

Die reine Rechtslehre ist also ein Kapitel der Ethik und bezieht sich direkt bloß auf das Thun, nicht auf das Leiden. Denn nur jenes ist Aeußerung des Willens, und diesen allein betrachtet die Ethik. Leiden ist bloße Begebenheit, bloß indirekt kann die Ethik auch das Leiden berücksichtigen, nämlich allein um nachzuweisen, daß, was bloß geschieht um kein Unrecht zu

leiden, kein Unrechtthun ist. — Die Aussührung jenes Kapitels ber Ethik würde zum Inhalt haben die genaue Bestimmung der Gränze, dis zu welcher ein Individuum in der Bejahung des schon in seinem Leide objektivirten Willens gehn kann, ohne daß dieses zur Verneinung eben jenes Willens, sofern er in einem andern Individuo erscheint, werde, und sodann auch der Handslungen, welche diese Gränze überschreiten, solglich Unrecht sind und daher auch wieder ohne Unrecht abgewehrt werden können. Immer also bliebe das eigene Thun das Augenmerk der Bestrachtung.

In außerer Erfahrung, als Begebenheit, erscheint nun aber das Unrechtleiden, und in ihm manifestirt sich, wie gesagt, deutlicher als irgendwo, die Erscheinung des Widerstreits des Willens zum Leben gegen sich selbst, hervorgehend aus der Vielzbeit der Individuen und dem Egoismus, welche Beide durch das principium individuationis, welches die Form der Welt als Vorzstellung für die Erkenntniß des Individuams ist, bedingt sind. Auch haben wir oben gesehn, daß ein sehr großer Theil des dem menschlichen Leben wesentlichen Leidens an jenem Widerstreit der Individuen seine stets sließende Quelle hat.

Die allen diesen Individuen gemeinsame Vernunft, welche sie nicht, wie die Thiere, bloß den einzelnen Fall, sondern auch das Ganze im Zusammenhang abstrakt erkennen läßt, hat sie nun aber bald die Quelle jenes Leidens einsehn gelehrt und sie auf das Mittel bedacht gemacht, dasselbe zu verringern, oder wo mog= lich aufzuheben, durch ein gemeinschaftliches Opfer, welches jedoch von dem gemeinschaftlich daraus hervorgehenden Vortheil überwo= gen wird. Ge angenehm namlich auch bem Egoismus des Einzelnen, bei vorkommenden Fällen, das Unrechtthun ist, so hat es jedoch ein nothwendiges Korrelat im Unrechtleiden eines andern Individuums, dem dieses ein großer Schmerz ist. Und indem nun die das Ganze überdenkende Vernunft aus dem einseitigen Standpunkt des Individuums, dem sie angehört, heraustrat und von der Anhänglichkeit an dasselbe sich für den Augenblick los machte; sah sie den Genuß des Unrechtthuns in einem Indivis duo jedesmal durch einen verhaltnismäßig größern Schmerz im Unrechtleiden des andern überwogen und fand ferner, daß, weil hier Alles dem Zufall überlassen blieb, Jeder zu befürchten hatte,

daß ihm viel seltener ber Genuß des gelegentlichen Unrechtthuns, als der Schmerz des Unrechtleidens zu Theil werden wurde. Die Bernunft erkannte hieraus, daß, sowohl um bas über Alle verbreitete Leiden zu mindern, als um es möglichst gleichformig zu vertheilen, das beste und einzige Mittel sei, Allen den Schmerz des Unrechtleibens zu ersparen, dadurch, daß auch Alle bem durch das Unrechtthun zu erlangenden Gewiß entsagten. — Dieses alfo von dem, durch den Gebrauch der Vernunft, methodisch verfahren: den und seinen einseitigen Standpunkt verlassenden Egoismus leicht ersonnene und allmälig vervollkommnete Mittel ist der Staatsvertrag ober bas Geset. Bie ich hier den Ursprung desselben angebe, stellt ihn schon Platon in der Republik bar. In der That ist jener Ursprung der wesentlich einzige und durch die Natur ber Sache gefetzte. Auch kann der Staat, in keinem Lande, je einen andern gehabt haben, weil eben erft biese Ent: stehungsart, dieser Zweck, ihn zum Staat macht; wobei es aber gleichviel ift, ob der in jedem bestimmten Bolk ihm vorhergegangene Zustand der eines Haufens von einander unabhängiger Bilben (Anarchie), ober eines Haufens Sklaven war, bie ber Starkere nach Willkuhr beherrscht (Despotie). In beiben Fallen war noch kein Staat da: erst burch jene gemeinsame Uebereinkunft entsteht er, und je nachdem diese Uebereinkunft mehr ober weni: ger unvermischt ist mit Anarchie ober Despotie, ist auch ber Staat vollkommner oder unvollkommner. Die Republiken tendiren zur Anarchie, die Monarchien zur Despotie, der deshalb ersonnene Mittelweg der konstitutionellen Monarchie tendirt zur Herrschaft der Faktionen. Um einen vollkommenen Staat zu grunden, muß man damit anfangen, Wesen zu schaffen, beren Natur es zuläßt, daß sie durchgangig das eigene Wohl dem of: fentlichen zum Opfer bringen.

Gieng nun die Ethik ausschließlich auf das Recht = oder Unrecht=Thun und konnte Dem, welcher etwan entschlossen ware, kein Unrecht zu thun, die Gränze seines Handelns genau bezeichnen; so geht umgekehrt die Staatslehre, die Lehre von der Gesetzgebung, ganz allein auf das Unrecht = Leiden und würde sich
nie um das Unrecht=Thun bekümmern, wäre es nicht wegen
seines allemal nothwendigen Korrelats, des Unrechtleidens, welches, als der Feind dem sie entgegenarbeitet, ihr Augenmerk ist. Ja, ließe sich ein Unrechtthun denken, mit welchem kein Unrecht= leiben von einer andern Seite verknupft mare; so wurde, konsequent, der Staat es keineswegs verbieten. — Ferner, weil in der Ethik der Wille, die Gesinnung, der Gegenstand der Be= trachtung und das allein Reale ist, gilt ihr der feste Wille zum zu verübenden Unrecht, den allein die außere Macht zurückhält und unwirksam macht, bem wirklich verübten Unrecht ganz gleich und verdammt den solches Wollenden als ungerecht, vor ihrem Hingegen ben Staat kummern Wille und Gefin= nung, bloß als solche, ganz und gar nicht; sondern allein die That (sie sei nun bloß versucht ober ausgeführt) wegen ihres Korrelats, des Leidens von der andern Seite: ihm ift also die That, die Begebenheit; das allein Reale: die Gesinnung, die Absicht wird bloß erforscht, sofern aus ihr die Bedeutung der That kenntlich wird. Daher wird der Staat Niemanden-verbie= ten, Mord und Gift gegen einen Andern beständig in Gedanken zu tragen; sobald er nur gewiß weiß, daß die Furcht vor Schwert und Rad die Wirkungen jenes Wollens beständig hemmen werben. Der Staat hat auch keinesweges ben thorichten Plan, die Reigung zum Unrechtthun, die bose Gesinnung zu vertilgen; son= dern bloß, jedem möglichen Motiv zur. Ausübung eines Unrechts immer ein überwiegendes Motiv zur Unterlassung besselben, in der unausbleiblichen Strafe, an die Seite zu stellen. Die Staats= lehre, oder die Gesetzgebung, wird nun, zu diesem ihren 3weck, von der Ethik jenes Kapitel, welches die Rechtslehre ist und weldes neben der innern Bedeutung des Rechts und des Unrechts, die genaue Granze zwischen beiben bestimmt, borgen, aber einzig und allein, um deffen Kehrseite zu benutzen und alle die Gran= zen, welche die Ethik als unüberschreitbar, wenn man nicht Un= recht thun will, angiebt, von der andern Seite zu betrachten, als die Gränzen, beren Ueberschrittenwerden vom Andern man nicht bulden barf, wenn man nicht Unrecht leiden will, und von denen man also Andere zurückzutreiben ein Recht hat: da= her diese Granzen nun, von der möglicherweise passiven Seite aus, durch Gesetze verbollwerkt werden. Es ergiebt sich, daß wie man, recht wißig, ben Geschichtschreiber einen umgewandten Propheten genannt hat, der Rechtslehrer der umgewandte Moralist ist, und daher auch die Rechtslehre im eigentlichen Sinn, d. h.

die Lehre von den Rechten, welche man behaupten darf, die umgewandte Moral, in dem Kapitel, wo biese die Rechte lehrt, welche man nicht verletzen darf. Der Begriff bes Unrechts und seiner Megation des Rechts, ber ursprunglich ethisch ist, wird juribisch, durch bie Berlegung des Ausgangspunkts von ber aktiven auf die passive Seite, also durch Umwendung. Dieset, nebst ber Rechtslehre Kants, der aus feinem kategorischen Imperativ die Errichtung des Staats als eine moralische Pflicht sehr fälschlich ableitet, hat dann auch in der neuesten Zeit, hin und wieber, den sehr sonderbaren Irrthum veranlagt, der Staat sei eine Anstalt zur Beforderung der Moralität, gehe aus dem Streben nach dieser hervor und sei bemnach gegen den Egoismus ge richtet. Als ob die innere Gesinnung, welcher allein Moralität oder Immoralität zukommt, der ewig freie Wille, sich von Au-Ben modifiziren und durch Einwirkung andern ließe! Noch ver: kehrter ist das Theorem, der Staat sei die Bedingung der Freis heit im ethischen Sinn und baburch der Moralität: ba boch bie Freiheit jenseit der Erscheinung, geschweige jenseit menschlicher Einrichtungen liegt. Der Staat ist, wie gefagt, so wenig gegen ben Egoismus überhaupt und als solchen gerichtet, daß er um gekehrt gerade aus dem sich wohlverstehenden, methodisch versah: renben, vom einseitigen auf den allgemeinen Standpunkt getrete: nen und so burch Aufsummirung gemeinschaftlichen Egoismus Al: ler entsprungen und diesem zu dienen allein da ist, und errichtet unter der richtigen Voraussehung, daß reine Moralität, d. h. Rechthandeln aus ethischen Gründen, nicht zu erwarten ist; außerdem er felbst ja überflussig ware. Reineswegs also gegen den Egoismus, sondern allein gegen die nachtheiligen Folgen des Egoismus, welche aus der Vielheit egoistischer Individuen ihnen allen wechselseitig hervorgehn und ihr Wohlseyn stören, ist, bieses Wohlseyn bezweckend, der Staat gerichtet. Daher sagt schon Aristoteles: Τελος μεν ουν πολεως το ευζην τουτο δε εστιν το ζην ευδαιμονως και καλως. (de Rep. IIL) Auch Φοββεβ hat diesen Ursprung und 3weck bes Staats ganz richtig und vor: trefflich auseinandergesetzt; wie benn auch der alte Grundsat aller Staatsordnung salus publica prima lex esto benselben bezeichnet. - Wenn ber Staat seinen 3weck vollkommen erreicht, wirb er dieselbe Erscheinung hervorbringen, als wenn vollkommne Gerech

tigkeit der Gefinnung allgemein bereichte. Das immere Befen und der Ursprung beider Erscheinungen wird aber der umgekehrte senn. Namlich im lettern Fall ware es bieser, daß Niemand Unrecht thun wollte; im erstern aber diefer, daß Niemand Unrecht lei = den wollte und die gehörigen Mittel zu diesem 3weck vollkommen angewandt waren. So lagt sich bie felbe Linic aus entgegenge= setten Richtungen beschreiben, und ein Raubthier mit einem Mauls korb ist so unschädlich wie ein graßfressendes Thier. — Weiter aber als bis zu diesem Punkt kann es der Staat nicht bringen: er kann also nicht eine Erscheinung zeigen, gleich ber, welche aus allgemeinem wechselseitigen Wohlwollen und Liebe entspringen wurde. Denn, wie wir eben fanden, daß er, feiner Natur zu= folge, ein Unrechtthun, bem gar kein Unrechtleiden von einer an= bern Seite entspräche, nicht verbieten wurde, und bloß weil dies unmöglich ist, jedes Unrechtthun verwehrt; so wurde er umgekehrt, seiner auf das Wohlseyn Aller gerichteten Tendenz gemäß, sehr gern dafür forgen, daß Jeder Wohlwollen und Werke der Men= schenliebe aller Art erführe; hatten nicht auch diese ein unum= gangliches Korrelat im Leisten von Wohlthaten und Liebeswerten, wohei nun aber jeder Burger des Staats die passive, keiner die aktive Rolle wurde übernehmen wollen, und lettere ware auch aus keinem Grund dem Einen vor dem Andern zuzumuthen. Demnach läßt sich nur das Negative, welches eben das Recht ift, nicht das Positive, welches man unter dem Namen der Liebespflichten, ober unvollkommnen Pflichten verstanden hat, er= zwingen.

Die Gesetzebung entlehnt, wie gesagt, die reine Rechtslehre, oder die Lehre vom Wesen und den Gränzen des Recht und des Unrechts, von der Ethik, um dieselbe nun zu ihren, der Ethik stemden Zwecken, von der Kehrseite anzuwenden und danach positive Gesetzebung und die Mittel zur Aufrechthaltung derselben, d. h. den Staat, zu errichten. Die positive Gesetzebung ist also die von der Kehrseite angewandte rein ethische Rechtslehre. Diese Anwendung kann mit Rücksicht auf eigenthümliche Verhältnisse und Umstände eines bestimmten Volks geschehn. Aber nur wenn die positive Gesetzebung im Wesentlichen durchgängig nach Ansleitung der reinen Rechtslehre bestimmt ist und für jede ihrer Satzungen ein Grund in der reinen Rechtslehre sich nachweisen

läßt, ift bie entstandene Gesetgebung eigentlich ein positives Recht, und ber Staat ein rechtlicher Verein, Staat im ei= gentlichen Sinn des Worts, eine ethisch zulässige, nicht unmoralische Unstalt. Widrigenfalls ist hingegen die positive Gesetze= bung Begründung eines positiven Unrechts, ift selbst ein dffentlich zugestandenes erzwungenes Unrecht. Dergleichen ist jede Despotie, bie Verfassung ber meisten Mohammedanischen Reiche, dahin gehören sogar manche Theile vieler Verfassungen, z. B. Leibeigenschaft, Frohn u. dgl. m. — Die reine Rechtslehre oder das Naturrecht, besser ethisches Recht, liegt, obwohl immer durch Umkehrung, jeder rechtlichen positiven Gesetzebung so zum Grunde, wie die reine Mathematik jedem Zweige ber angewandten. Die wichtigsten Punkte der reinen Rechtslehre, wie die Philoso= phie, zu jenem 3weck, sie ber Gesetzebung zu überliefern hat, sind folgende. 1) Erklarung ber innern und eigentlichen Bebeutung und des Ursprungs der Begriffe Unrecht und Recht, und ihrer Anwendung und Stelle in der Ethik. 2) Die Ableitung des Eigenthumsrechts. 3) Die Ableitung der ethischen Gultigkeit der Verträge, da diese die ethische Grundlage des Staatsdertrages ist. 4) Die Erklarung der Entstehung und des Iweckes bes Staats, des Berhaltnisses dieses 3weckes zur Ethik und ber in Folge bieses Berhaltnisses zwedmäßigen Uebertragung der ethischen Rechtslehre durch Umkehrung auf die Gefetzgebung. 5) Die Ableitung des Strafrechts. — Der übrige Inhalt der Rechtslehre ist bloße Unwendung jener Principien, nahere Bestimmung ber Gränzen bes Rechts und des Unrechts für alle möglichen Berhaltnisse des Lebens, welche deshalb unter gewisse Gesichtspunkte und Titel vereinigt und abgetheilt werden. In diesen befondern Lehren stimmen die Lehrbücher des reinen Rechts alle ziemlich überein: nur in den Principien lauten sie fehr verschieden, weil solche immer mit irgend einem philosophischen System zusammen: hängen. Nachdem wir in Gemäßheit bes unfrigen die vier ersten jener Hauptpunkte kurz und allgemein, jedoch bestimmt und beutlich erortert haben, ist noch vom Strafrechte eben so zu reben.

Kant stellt die grundfalsche Behauptung auf, daß es außer dem Staate kein vollkommnes Eigenthumsrecht gabe. Unsrer obigen Ableitung zufolge giebt es auch im Naturzustande Eigenthum, mit vollkommenem natürlichen, d. h. ethischen Rechte, welches

ohne Unrecht nicht verletzt, aber ohne Unrecht auf das außerste vertheibigt werden kann. Hingegen ist gewiß, daß es außer bem Staat kein Strafrecht giebt. Alles Recht zu strafen ist allein durch das positive Gesetz begründet, welches vor dem Vergehn diesem eine Strafe bestimmte, beren Androhung, als Gegenmotiv, alle etwanigen Motive zu jenem Vergehn überwiegen sollte. Dieses positive Gesetz ist anzusehn als von allen Bürgern bes Staats sanktionirt und anerkannt. Es gründet sich also auf einen ge= meinsamen Bertrag, zu bessen Erfüllung unter allen Umständen, also zur Vollziehung ber Strafe auf ber einen und zur Dulbung derselben von der andern Seite, die Glieder des Staates ver= pflichtet find: daher ist die Duldung mit Recht erzwingbar. Folg= lich ist ber unmittelbare 3 weck ber Strafe im einzelnen Fall Erfüllung- bes Gesetzes als eines Bertrages. Der ein= zige Zweck des Gefetzes aber ift Abschreckung von Beeintrachtigung fremder Rechte: benn bamit jeder vor Unrechtleiden ge= schützt sei, hat man sich zum Staat vereinigt, bem Unrechtthun entsagt und die Lasten der Erhaltung des Staates auf sich ge= nommen. Das Gesetz also und die Bollziehung besselben, die Strafe, find wesentlich auf die Bukunft gerichtet, nicht auf die Bergangenheit. Dies unterscheidet Strafe von Rache, welche Lettere lediglich durch das Geschehene, also das Vergan= gene als solches, motivirt ist. Alle Vergeltung des Unrechts durch Bufügung eines Schmerzes, ohne Zweck für die Zukunft, ist Rache und kann keinen andern Zweck haben, als durch den Anblick des stremben Leibens, das man selbst verursacht hat, sich über das selbst erlittene zu trosten. Solches ist Wosheit und Grausamkeit, und ethisch nicht zu rechtfertigen. Unrecht, das mir Jemand zu= gefügt, befugt mich keineswegs ihm Unrecht zuzufügen. Bergel= tung des Bosen mit Bosem, ohne weitere Absicht, ist weder ethisch, noch sonst durch irgend einen vernünftigen Grund zu rechtsertigen und das jus talionis als selbstständiges, lettes Prin= cip des Strafrechts aufgestellt, ist sinnleer. Daher ift Kants Theorie der Strafe als bloßer Vergeltung, um der Vergeltung Willen, eine völlig grundlose und verkehrte Ansicht. Zweck für die Zukunft unterscheidet Strafe von Rache, und diesen hat die Strafe nur bann, wann sie zur Erfüllung eines Gesetzes vollzogen wird, welche, nur eben dadurch als unausbleiblich auch

für jeben kunftigen Fall fich ankundigend, dem Gesetz die Rraft abzuschrecken erhalt, worin eben sein Zweck besteht. — hier wurde nun ein Kantianer unfehlbar einwenden, daß ja, nach dieser Ansicht, der gestrafte Verbrecher "bloß als Mittel" gebraucht wurde. Aber dieser von allen Kantianern so unermublich nachge: sprochene Sat, "man durfe ben Menschen immer nur als 3wed, nie als Mittel behandeln," - ist zwar ein bedeutend klingender und daher für alle die, welche gern eine Formel haben mogen, die sie alles fernern Denkens überhebt, überaus geeigneter Sat; aber beim Lichte betrachtet ist es ein hochst vager, unbestimmter, seine Absicht ganz indirekt erreichender Ausspruch, der für jeden Fall seiner Anwendung erst besondrer Erklärung, Bestimmung und Modifikation bedarf, so allgemein genommen aber ungenügend, wenigsagend und noch dazu problematisch ift. Gesetze zufolge der Todesstrafe anheimgefallene Morber muß jett allerdings und mit vollem Recht als bloßes Mittel gebraucht Denn die offentliche Sicherheit, ber Hauptzweck bes Staats, ist durch ihn gestort, ja sie ist aufgehoben, wenn das Gesetz unerfüllt bleibt: er, sein Leben, seine Person, muß jett bas Mittel zur Erfüllung des Gesetzes und dadurch zur Bieberher: stellung der öffentlichen Sicherheit senn, und wird zu solchem gemacht mit allem Recht, zur Vollziehung bes Staatsvertrages, ber auch von ihm, sofern er Staatsburger war, eingegangen war, und- bemzufolge er, um Sicherheit für sein Leben, seine Freiheit und sein Eigenthum zu genießen, auch ber Sicherheit Aller sein Leben, seine Freiheit und sein Eigenthum zum Pfande gesetzt hatte, welches Pfand jetzt verfallen ist.

Diese hier aufgestellte, der gesunden Vernunft unmittelbar einleuchtende Theorie der Strase ist freilich, in der Hauptsache, kein neuer Gedanke, sondern nur ein durch neue Irrthümer beisnah verdrängter, dessen deutlichste Darstellung insosern nothig war. Dieselbe ist, dem Wesentlichen nach, schon in dem enthalten, was Pussendorf, de officies hominis et civis, Lid. 2, cap. 13 darüber sagt. Mit ihr stimmt ebenfalls Hobbes überein: Levisthan, c. 15 et 28. In unsern Tagen hat sie bekanntlich Feuers dach versochten. Ja, sie sindet sich schon in den Aussprüchen der Philosophen des Alterthums: Platon legt sie deutlich dar im Protagoras (p. 114, ed. Bip.) auch im Gorgias (p. 168), endlich im

11ten Buch von den Gesetzen (p. 165). Seneka spricht Platons Meinung und die Theorie aller Strafe vollkommen aus, in den kurzen Worten: Nemo prudens punit, quia peccatam est; sed ne peccetur. De Ira I, 16. —

Wir haben also im Staat das Mittel kennen gelernt, wodurch ber mit Vernunft ausgerüstete Egoismus seinen eignen, sich gegen ihn selbst wendenden schlimmen Folgen auszuweichen sucht, und nun Jeder das Wohl Aller befördert, weil er sein eigenes mit darin begriffen sieht. Erreichte ber Staat seinen 3weck volls kommen, so konnte gewissermaaßen, da er, durch die in ihm vereinigten Menschenkräfte, auch die übrige Natur sich mehr und mehr dienstbar zu machen weiß, zulett, durch Fortschaffung aller Arten von Uebel, etwas bem Schlaraffenlande sich Annaherndes zu Stande kommen. Allein, theils ist er noch immer sehr weit von diesem Ziel entfernt geblieben; theils wurden auch noch immer uns zählige, dem Leben durchaus wesentliche Uebel, unter denen, wären sie auch alle fortgeschafft, zulett bie Langeweile jede von den an= dern verlassene Stelle sogleich ockupirt, es nach wie vor im Lei= ben erhalten; theils ist auch sogar der Zwist der Individuen nie durch den Staat vollig aufzuheben, da er im Kleinen neckt, wo er im Großen verpont ist; und endlich wendet sich die aus dem In= nern glucklich vertriebne Eris zulett nach außen: als Streit ber Individuen durch die Staatseinrichtung verbannt, kommt sie von außen als Krieg der Bolker wieder und fordert nun im Großen und mit einem Male, als aufgehäufte Schuld, die blutigen Opfer ein, welche man ihr, durch kluge Vorkehrung, im Einzelnen ent: zogen hatte. - Ja gesetzt, auch bieses Alles ware endlich, burch eine auf die Erfahrung von Jahrtausenden gestützte Klugheit, über= wunden und beseitigt; so wurde am Ende die wirkliche Uebervolkerung des ganzen Planeten das Resultat seyn, dessen entsetzliche Uebel sich jett nur eine kuhne Ginbildungskraft zu vergegenwartigen vermag \*).

#### §. 63.

Wir haben die zeitliche Gerechtigkeit, die im Staat ihren Sitz'hat, kennen gelernt, als vergeltend ober strafend, und

<sup>\*)</sup> Hiezu Kap. 47 bes zweiten Banbes.

Unrecht, folglich mit Recht; weil alles was von meiner Seite geschieht, immer nur in der Sphäre der meiner Person als solcher wesentlichen und schon durch sie ausgedrückten Willensbeja: hung liegt, (welche der Schauplatz des Kampses ist,) nicht in die fremde eindringt, folglich nur Negation der Negation, also Affirmation, nicht selbst Negation ist. Ich kann also, ohne Unrecht, den meinen Willen, wie dieser in meinem Leibe und der Verwendung von dessen Kräften zu dessen Erhaltung, ohne Verneinung irgend eines gleiche Schranken haltenden fremden Willens, erscheint, verneinenden fremden Willen, zwingen von dieser Verneinung abzustehn: d. h. ich habe so weit ein Iwangserecht.

In allen Fällen, wo ich ein Zwangsrecht, ein vollkommenes Recht habe, Gewalt gegen Undere zu gebrauchen, kann ich, nach Maaßgabe der Umstände, eben sowohl der fremden Gewalt auch die List entgegenstellen, ohne Unrecht zu thun, und habe folglich ein wirkliches Recht zur Lüge, gerade fo weit, wie ich es zum Zwange habe. Daher handelt Jemand, der einen ihn durchsuchenden Straßenrauber versichert, er habe nichts weiter bei sich, vollkommen recht: eben so auch Der, welcher ben nächtlich eingebrungenen Räuber durch eine Büge in einen Keller lockt, wo er ihn einsperrt. Wer von Räubern, z. B. von Barbaresken, gefangen fortgeführt wird, hat das Recht, zu seiner Befreiung, sie nicht nur mit offener Gewalt, sondern auch mit Hinterlist zu todten. — Darum auch bindet ein durch unmittelbare körperliche Gewaltthätigkeit abgezwungenes Versprechen burchaus nicht; weil der solchen Zwang Erleidende, mit vollem Recht, sich durch Tobgeschweige durch Hintergehung, der Gewältiger befreien Wer sein ihm geraubtes Eigenthum nicht durch Gewalt - zurücknehmen kann, begeht kein Unrecht, wenn er es sich burch List verschafft. Ja, wenn Jemand mein mir geraubtes Gelb ver: spielt, habe ich das Recht falsche Würfel gegen ihn zu gebrauchen, weil alles was ich ihm abgewinne mir schon gehört. Wer dieses leugnen wollte, mußte noch mehr die Rechtmäßigkeit der Kriegslist leugnen, als welche sogar eine thatliche Luge und ein Beleg zum Ausspruch der Königin Christine von Schweden ist: "die Worte ber Menschen sind fur nichts zu achten, kaum bag man ihren Thaten trauen darf." — So scharf streift bemnach die

Gränze des Rechts an die des Unrechts. Uebrigens halte ich es für überflüssig nachzuweisen, daß dieses Alles mit dem oben über die Unrechtmäßigkeit der Lüge wie der Gewalt Gesagten völlig übereinstimmt: auch kann es zur Aufklärung der seltsamen Theorien über die Nothlüge dienen \*).

Nach allem Bisherigen sind also Unrecht und Recht bloß ethische Bestimmungen, b. h. solche, die für die Betrachtung des menschlichen Handelns als folchen und in Beziehung auf die innere Bedeutung dieses Handelns an sich Gultigkeit haben. Diese kundigt sich im Bewußtseyn unmittelbar an, badurch, daß einerseits das Unrechtthun von einem innern Schmerz begleitet ift, welcher das bloß gefühlte Bewußtsenn des Unrecht= ausübenden ift von der übermäßigen Stärke der Bejahung bes Willens in ihm selbst, die bis zum Grade der Berneinung der fremden Willenserscheinung geht, wie auch, daß er zwar als Erscheinung von dem Unrechtleibenden verschieden, an sich aber mit ihm ibentisch ift. Die weitere Auseinandersetzung dieser innern Bebeutung aller Gewissensangst kann erst weiter unten folgen. Der Unrechtleibende andrerseits ift sich ber Berneinung seines Willens, wie diefer schon burch seinen Leib und deffen naturliche Bedürfnisse, zu deren Befriedigung ihn die Natur auf die Kräfte dieses Leibes verweist, ausgedrückt ist, schmerzlich bewußt, und auch zugleich, daß er, ohne Unrecht zu thun, jene Berneinung auf alle Weise abwehren konnte, wenn es ihm nicht an der Macht gebräche. Diese rein ethische Bebeutung ist die einzige, welche Recht und Unrecht für den Menschen als Menschen, nicht als Staatsbürger haben, die folglich auch im Naturzustande, ohne alles positive Geset, bliebe und welche bie Grundlage und den Gehalt alles dessen ausmacht, was man deshalb Naturrecht genannt hat, besser aber ethisches Recht hieße, ba seine Gultigkeit nicht auf das Leiden, auf die außere Wirklichkeit, sondern nur auf das Thun und die aus diesem dem Menschen werdende Selbst= erkentniß seines individuellen Willens, welche Gewiffen heißt, sich erstreckt, sich aber im Naturzustande nicht in jedem Fall auch nach außen, auf andre Individuen, geltend machen und verhindern

<sup>\*)</sup> Die weitere Auseinandersetzung der hier aufgestellten Rechtslehre sindet man in meiner Preisschrift über das Fundament der Moral pp. 221—230. Schopenhauer, Die Welt. I.

kann, daß nicht Gewalt statt des Rechts herrsche. Im Naturzu: stande hångt es nämlich von Jedem bloß ab, in jedem Fall nicht Unrecht zu thun, keineswegs aber in jedem Fall nicht Unrecht ju leiben, welches von seiner zufälligen außeren Gewalt ab-Daher sind die Begriffe Recht und Unrecht zwar auch für den Naturzustand gultig und keineswegs konventionell; aber sie gelten bort bloß als ethische Begriffe, zur Gelbsterkenntniß des eigenen Willens in Jedem. Sie sind namlich auf der Skala ber hochst verschiedenen Grade ber Starke, mit welchen ber Wille zum Leben sich in ben menfchlichen Individuen bejaht, ein fester Punkt, gleich bem Eispunkt auf bem Thermometer, namlich ber Punkt, wo die Bejahung des eigenen Willens zur Verneinung bes fremben wird, b. h. ben Grad feiner Heftigkeit, vereint mit bem Grad ber Befangenheit ber Erkenntniß im principio individuationis (welches bie Form ber gang im Dienste bes Willens stehenden Erkenntniß ist) durch Unrechtthun angiebt. Wer nun aber die rein ethische Betrachtung des menschlichen Handelns bei Seite setzen ober verleugnen und das Banbeln bloß nach deffen außerer Wirksamkeit und deren Erfolg betrachten will, der kann allerdings mit Hobbes, Recht und Unrecht für konventionelle, willkührlich angenommene und baher außer dem positiven Geset gar nicht vorhandene Bestimmungen erklaren, und wir konnen ihm nie durch außere Erfahrung das beibringen, was nicht zur außern Erfahrung gehort; wie wir demselben Sobbes, der jene seine vollendet empirische Denkungsart höchst merkwürdig dadurch charakterisirt, bag er in seinem Buche de principiis Geometrarum, die ganze eigentlich reine Mathematik ableugnet und hartnäckig behauptet, der Punkt habe Ausdehnung und die Linie Breite, boch nie einen Punkt ohne Ausbehnung und eine Linie ohne Breite vorzeigen, also ihm so wenig die Apriorität der Mathematik, als bie Apriorität des Rechts beibringen konnen, weil er sich nun ein: mal jeder nicht empirischen Erkenntnig verschließt.

Die reine Rechtslehre ist also ein Kapitel der Ethik und bezieht sich direkt bloß auf das Thun, nicht auf das Leiden. Denn nur jenes ist Aeußerung des Willens, und diesen allein betrachtet die Ethik. Leiden ist bloße Begebenheit, bloß indirekt kann die Ethik auch das Leiden berücksichtigen, nämlich allein um nachzuweisen, daß, was bloß geschieht um kein Unrecht zu

leiden, kein Unrechtthun ist. — Die Aussührung jenes Kapitels ber Ethik würde zum Inhalt haben die genaue Bestimmung der Gränze, dis zu welcher ein Individuum in der Bejahung des schon in seinem Leide objektivirten Willens gehn kann, ohne daß dieses zur Verneinung eben jenes Willens, sosern er in einem andern Individuo erscheint, werde, und sodann auch der Handslungen, welche diese Gränze überschreiten, solglich Unrecht sind und daher auch wieder ohne Unrecht abgewehrt werden können. Immer also bliebe das eigene Thun das Augenmerk der Bestrachtung.

In außerer Erfahrung, als Begebenheit, erscheint nun aber das Unrechtleiden, und in ihm manisestirt sich, wie gesagt, deutlicher als irgendwo, die Erscheinung des Widerstreits des Willens zum Leben gegen sich selbst, hervorgehend aus der Vielzheit der Individuen und dem Egoismus, welche Beide durch das principium individuationis, welches die Form der Welt als Vorsstellung für die Erkenntniß des Individuens ist, bedingt sind. Auch haben wir oben gesehn, daß ein sehr großer Theil des dem menschlichen Leben wesentlichen Leidens an jenem Widerstreit der Individuen seine stets sließende Quelle hat.

Die allen diesen Individuen gemeinsame Vernunft, welche sie nicht, wie die Thiere, bloß den einzelnen Fall, sondern auch das Ganze im Zusammenhang abstrakt erkennen läßt, hat sie nun aber bald die Quelle jenes Leidens einsehn gelehrt und sie auf das Mittel bedacht gemacht, dasselbe zu verringern, oder wo mog= lich aufzuheben, durch ein gemeinschaftliches Opfer, welches jedoch von dem gemeinschaftlich daraus hervorgehenden Vortheil überwo= gen wird. So angenehm namlich auch bem Egoismus bes Einz zelnen, bei vorkommenden Fällen, das Unrechtthun ist, so hat es jedoch ein nothwendiges Korrelat im Unrechtleiden eines andern Individuums, dem dieses ein großer Schmerz ist. Und indem nun die das Ganze überbenkende Vernunft aus dem einseitigen Standpunkt des Individuums, dem sie angehört, heraustrat und von der Anhänglichkeit an dasselbe sich für den Augenblick los machte; sah sie den Genuß des Unrechtthuns in einem Indivis duo jedesmal durch einen verhältnismäßig größern Schmerz im Unrechtleiden des andern überwogen und fand ferner, daß, weil hier Alles dem Zufall überlassen blieb, Jeder zu befürchten hatte, daß ihm viel seltener der Genuß des gelegentlichen Unrechtthuns, als der Schmerz des Unrechtleidens zu Theil werden wurde. Die Bernunft erkannte hieraus, daß, sowohl um das über Alle verbreitete Leiden zu mindern, als um es möglichst gleichsormig zu vertheilen, das beste und einzige Mittel sei, Allen den Schmerz des Unrechtleidens zu ersparen, dadurch, daß auch Alle dem durch das Unrechtthun zu erlangenden Gewiß entsagten. — Dieses also von dem, durch den Gebrauch der Vernunft, methodisch verfahren= den und seinen einseitigen Standpunkt verlassenden Egoismus leicht ersonnene und allmälig vervollkommnete Mittel ist der Staatsvertrag ober bas Gesetz. Wie ich hier ben Ursprung desselben angebe, stellt ihn schon Platon in der Republik dar. In der That ist jener Ursprung der wesentlich einzige und durch die Natur der Sache gesetzte. Auch kann der Staat, in keinem Lande, je einen andern gehabt haben, weil eben erst diese Entstehungsart, bieser 3weck, ihn zum Staat macht; wobei es aber gteichviel ift, ob der in jedem bestimmten Bolk ihm vorhergegan: gene Zustand der eines Haufens von einander unabhängiger Bilben (Unarchie), ober eines Haufens Sklaven mar, die der Starkere nach Willkuhr beherrscht (Despotie). In beiden Fallen war noch kein Staat ba: erst burch jene gemeinsame Uebereinkunft entsteht er, und je nachdem diese Uebereinkunft mehr oder weni: ger unvermischt ist mit Anarchie ober Despotie, ist auch der Staat vollkommner oder unvollkommner. Die Republiken tendi: ren zur Anarchie, die Monarchien zur Despotie, der deshalb er: sonnene Mittelweg der konstitutionellen Monarchie tendirt zur Herrschaft der Faktionen. Um einen vollkommenen Staat zu grunden, muß man damit anfangen, Wesen zu schaffen, beren Natur es zuläßt, daß sie durchgangig das eigene Wohl bem of: fentlichen zum Opfer bringen.

Gieng nun die Ethik ausschließlich auf das Recht = ober Unrecht=Thun und konnte Dem, welcher etwan entschlossen wäre, kein Unrecht zu thun, die Gränze seines Handelns genau bezeichenen; so geht umgekehrt die Staatslehre, die Lehre von der Gesetzgebung, ganz allein auf das Unrecht = Leiden und würde sich nie um das Unrecht = Thun bekümmern, wäre es nicht wegen seines allemal nothwendigen Korrelats, des Unrechtleidens, welsches, als der Feind dem sie entgegenarbeitet, ihr Augenmerk ist.

Ja, ließe sich ein Unrechtthun denken, mit welchem kein Unrecht= leiben von einer andern Seite verknüpft mare; so wurde, konse= quent, ber Staat es keineswegs verbieten. — Ferner, weil in ber Ethik der Wille, die Gesinnung, der Gegenstand der Be= trachtung und das allein Reale ist, gilt ihr der feste Wille zum zu verübenden Unrecht, den allein die außere Macht zurückhalt und unwirksam macht, bem wirklich verübten Unrecht ganz gleich und verdammt den solches Wollenden als ungerecht, vor ihrem Richterstuhl. Hingegen den Staat kummern Wille und Gesin= nung, bloß als solche, ganz und gar nicht; sondern allein die That (sie sei nun bloß versucht ober ausgeführt) wegen ihres Korrelats, bes Leidens von der andern Seite: ihm ist also die That, die Begebenheit; das allein Reale: die Gesinnung, die Absicht wird bloß erforscht, sofern aus ihr die Bedeutung der That kenntlich wird. Daher wird der Staat Niemanden-verbie= ten, Mord und Gift gegen einen Andern beständig in Gedanken zu tragen; sobald er nur gewiß weiß, daß die Furcht vor Schwert und Rad die Wirkungen jenes Wollens beständig hemmen werben. Der Staat hat auch keinesweges ben thorichten Plan, die Reigung zum Unrechtthun, bie bose Gesinnung zu vertilgen; son= dern bloß, jedem möglichen Motiv zur. Ausübung eines Unrechts immer ein überwiegendes Motiv zur Unterlassung desselben, in ber unausbleiblichen Strafe, an die Seite zu stellen. Die Staats= lehre, oder die Gesetzgebung, wird nun, zu diesem ihren 3weck, von der Ethik jenes Kapitel, welches die Rechtslehre ist und weldes neben ber innern Bebeutung bes Rechts und des Unrechts, die genaue Granze zwischen beiden bestimmt, borgen, aber einzig und allein, um deffen Kehrseite zu benutzen und alle die Gran= zen, welche die Ethik als unüberschreitbar, wenn man nicht Un= recht thun will, angiebt, von der andern Seite zu betrachten, als die Granzen, deren Ueberschrittenwerben vom Andern man nicht bulden darf, wenn man nicht Unrecht leiden will, und von denen man also Andere zurückzutreiben ein Recht hat: da= her diese Granzen nun, von der möglicherweise passiven Seite aus, burch Gesetze verbollwerkt werden. Es ergiebt sich, daß wie man, recht wißig, ben Geschichtschreiber einen umgewandten Propheten genannt hat, der Rechtslehrer der umgewandte Moralist ist, und daher auch die Rechtslehre im eigentlichen Sinn, b. h.

die Lehre von den Rechten, welche man behaupten darf, die umgewandte Moral, in dem Kapitel, wo diese die Rechte lehrt, welche man nicht verletzen darf. Der Begriff des Unrechts und seiner Negation des Rechts, der ursprunglich ethisch ist, wird juridisch, durch die Verlegung bes Ausgangspunkts von der aktiven auf die passive Seite, also durch Umwendung. nebst ber Rechtslehre Kants, der aus seinem kategorischen Impe: rativ die Errichtung des Staats als eine moralische Pflicht sehr fälschlich ableitet, hat dann auch in der neuesten Zeit, hin und wieber, den sehr sonderbaren Irrthum veranlaßt, der Staat sei eine Anstalt zur Beforderung der Moralitat, gehe aus dem Streben nach dieser hervor und sei demnach gegen den Egoismus gerichtet. Als ob die innere Gesinnung, welcher allein Moralität oder Immoralität zukommt, der ewig freie Wille, sich von Au-Ben modifiziren und durch Einwirkung andern ließe! Noch verkehrter ift das Theorem, ber Staat sei die Bedingung der Freis heit im ethischen Sinn und baburch der Moralität: ba boch bie Freiheit jenseit ber Erscheinung, geschweige jenseit menschlicher Einrichtungen liegt. Der Staat ist, wie gesagt, so wenig gegen ben Egoismus überhaupt und als solchen gerichtet, daß er um: gekehrt gerade aus dem sich wohlverstehenden, methodisch verfahrenden, vom einseitigen auf ben allgemeinen Standpunkt getretenen und so burch Auffummirung gemeinschaftlichen Egoismus Aller entsprungen und diesem zu dienen allein da ist, und errichtet unter der richtigen Voraussetzung, daß reine Moralität, d. h. Rechthandeln aus ethischen Grunden, nicht zu erwarten ift; außerbem er selbst ja überflüssig ware. Reineswegs also gegen den Egoismus, fondern allein gegen die nachtheiligen Folgen des Egoismus, welche aus der Vielheit egoistischer Individuen ihnen allen wechselseitig hervorgehn und ihr Wohlseyn stören, ist, dieses Wohlseyn bezweckend, ber Staat gerichtet. Daher sagt schon Aristoteles: Τελος μεν ουν πολεως το ευζην τουτο δε εστιν το ζην ευδαιμονως και καλως. (de Rep. III.) Auch Sobbes hat diesen Ursprung und 3weck des Staats ganz richtig und vortrefflich auseinandergesetzt; wie benn auch der alte Grundsatz aller Staatsordnung salus publica prima lex esto denfelben bezeichnet. - Wenn ber Staat seinen Zweck vollkommen erreicht, wird er dieselbe Erscheinung hervorbringen, als wenn vollkommne Gerech

tigkeit ber Gesinnung allgemein herrschte. Das innere Wesen und der Ursprung beider Erscheinungen wird aber der umgekehrte senn. Ramlich im lettern Fall ware es dieser, daß Niemand Unrecht thun wollte; im erstern aber dieser, daß Niemand Unrecht lei = den wollte und die gehörigen Mittel zu diesem Zweck vollkommen angewandt waren. So laßt sich bie felbe Linic aus entgegenge= fetten Richtungen beschreiben, und ein Raubthier mit einem Maul= korb ist so unschädlich wie ein graßfressendes Thier. — Weiter aber als bis zu diesem Punkt kann es ber Staat nicht bringen: er kann also nicht eine Erscheinung zeigen, gleich ber, welche aus allgemeinem wechfelfeitigen Wohlwollen und Liebe entspringen wurde. Denn, wie wir eben fanden, baß er, seiner Natur zu= folge, ein Unrechtthun, bem gar kein Unrechtleiden von einer an= dern Seite entspräche, nicht verbieten wurde, und bloß weil dies unmöglich ist, jedes Unrechtthun verwehrt; so wurde er umgekehrt, seiner auf das Wohlseyn Aller gerichteten Tendenz gemäß, sehr gern bafür sorgen, daß Jeder Wohlwollen und Werke der Men= schenliebe aller Urt erführe; hatten nicht auch biese ein unum= gangliches Korrelat im Leiften von Wohlthaten und Liebeswer= ten, wobei nun aber jeder Burger des Staats die paffive, keiner die aktive Rolle wurde übernehmen wollen, und lettere ware auch aus keinem Grund dem Einen vor dem Andern zuzumuthen. Demnach läßt sich nur das Negative, welches eben das Recht ist, nicht das Positive, welches man unter bem Namen der Liebespflichten, ober unvollkommnen Pflichten verstanden hat, er= zwingen.

Die Gesetzebung entlehnt, wie gesagt, die reine Rechtslehre, oder die Lehre vom Wesen und den Gränzen des Recht und des Unrechts, von der Ethik, um dieselbe nun zu ihren, der Ethik fremden Zwecken, von der Kehrseite anzuwenden und danach positive Gesetzebung und die Mittel zur Aufrechthaltung derselben, d. h. den Staat, zu errichten. Die positive Gesetzebung ist also die von der Kehrseite angewandte rein ethische Rechtslehre. Diese Anwendung kann mit Rücksicht auf eigenthümliche Verhältnisse und Umstände eines bestimmten Volks geschehn. Aber nur wenn die positive Gesetzebung im Wesentlichen durchgängig nach Ansleitung der reinen Rechtslehre bestimmt ist und für jede ihrer Satzungen ein Grund in der reinen Rechtslehre sich nachweisen

läßt, ist die entstandene Gesetzebung eigentlich ein positives Recht, und ber Staat ein rechtlicher Berein, Staat im eis gentlichen Sinn bes Worts, eine ethisch zulässige, nicht unmoralische Anstalt. Widrigenfalls ist hingegen die positive Gesetze: bung Begrundung eines positiven Unrechts, ift felbst ein dffentlich zugestandenes erzwungenes Unrecht. Dergleichen ist jebe Despotie, bie Verfassung ber meisten Mohammedanischen Riche, dahin gehören sogar manche Theile vieler Verfassungen, z. B. Leibeigenschaft, Frohn u. dgl. m. — Die reine Rechtslehre ober das Naturrecht, besser ethisches Recht, liegt, obwohl immer durch Umkehrung, jeder rechtlichen positiven Gesetzebung so zum Grunde, wie die reine Mathematik jedem Zweige der angewandten. Die wichtigsten Punkte der reinen Rechtslehre, wie die Philosophie, zu jenem Zweck, sie der Gesetzgebung zu überliefern hat, sind folgende. 1) Erklarung der innern und eigentlichen Bedeutung und des Ursprungs der Begriffe Unrecht und Recht, und ihrer Unwendung und Stelle in der Ethik. 2) Die Ableitung des Eigenthumsrechts. 3) Die Ableitung der ethischen Gultigkeit ber Verträge, da biese die ethische Grundlage des Staatsvertrages ist. 4) Die Erklärung der Entstehung und des Zweckes bes Staats, des Verhaltnisses dieses 3weckes zur Ethik und ber in Folge dieses Berhaltnisses zweckmäßigen Uebertragung der ethi: schen Rechtslehre durch Umkehrung auf die Gesetzebung. 5) Die Ableitung des Strafrechts. — Der übrige Inhalt der Rechtslehre ist bloße Unwendung jener Principien, nahere Bestimmung ber Gränzen des Rechts und des Unrechts für alle möglichen Ber haltnisse des Lebens, welche deshalb unter gewisse Gesichtspunkte und Titel vereinigt und abgetheilt werden. In diesen besondern Lehren stimmen die Lehrbucher des reinen Rechts alle ziemlich überein: nur in den Principien lauten sie sehr verschieden, weil folche immer mit irgend einem philosophischen System zusammen: hangen. Nachdem wir in Gemäßheit des unfrigen die vier ersten jener Hauptpunkte kurz und allgemein, jedoch bestimmt und deut: lich erörtert haben, ist noch vom Strafrechte eben so zu reben.

Kant stellt die grundfalsche Behauptung auf, daß es außer dem Staate kein vollkommnes Eigenthumsrecht gabe. Unfrer obis gen Ableitung zufolge giebt es auch im Naturzustande Eigenthum, mit vollkommenem natürlichen, d. h. ethischen Rechte, welches

ohne Unrecht nicht verletzt, aber ohne Unrecht auf das außerste vertheidigt werden kann. Hingegen ist gewiß, daß es außer bem Staat kein Strafrecht giebt. - Alles Recht zu strafen ist allein durch das positive Gesetz begründet, welches vor dem Vergehn diesem eine Strafe bestimmte, beren Anbrohung, als Gegenmotiv, alle etwanigen Motive zu jenem Vergehn überwiegen sollte. Dieses positive Gesetz ist anzusehn als von allen Bürgern bes Staats sanktionirt und anerkannt. Es gründet sich also auf einen ge= meinsamen Bertrag, zu bessen Erfüllung unter allen Umständen, also zur Vollziehung ber Strafe auf ber einen und zur Dulbung derselben von der andern Seite, die Glieber des Staates ver= pflichtet find: baher ist die Dulbung mit Recht erzwingbar. Folg= lich ist der unmittelbare 3 weck der Strafe im einzelnen Fall Erfüllung- bes Gefetes als eines Bertrages. Der ein= zige Zweck des Gesetzes aber ift Abschreckung von Beeintrach= tigung fremder Rechte: denn damit jeder vor Unrechtleiden ge= schütt sei, hat man sich zum Staat vereinigt, bem Unrechtthun entsagt und die Lasten der Erhaltung des Staates auf sich ge= nommen. Das Gesetz also und die Bollziehung besselben, die Strafe, find wesentlich auf die Bukunft gerichtet, nicht auf die Bergangenheit. Dies unterscheidet Strafe von Rache, welche Lettere lediglich durch das Geschehene, also das Vergan= gene als solches, motivirt ist. Alle Vergeltung des Unrechts durch Bufügung eines Schmerzes, ohne Zweck für die Zukunft, ist Rache und kann keinen andern Zweck haben, als durch den Anblick des fremden Leidens, das man selbst verursacht hat, sich über das selbst erlittene zu trösten. Solches ist Wosheit und Grausamkeit, und ethisch nicht zu rechtfertigen. Unrecht, das mir Jemand zu= gefügt, befugt mich keineswegs ihm Unrecht zuzufügen. tung des Bosen mit Bosem, ohne weitere Absicht, ist weder ethisch, noch sonst burch irgend einen vernünftigen Grund zu rechtfertigen und das jus talionis als selbstständiges, lettes Prin= Daher ist Kants cip bes Strafrechts aufgestellt, ist sinnleer. Theorie der Strafe als bloßer Vergeltung, um der Vergeltung Willen, eine völlig grundlose und verkehrte Ansicht. Iweck für die Zukunft unterscheidet Strafe von Rache, und diesen hat die Strafe nur dann, wann sie zur Erfüllung eines Gesetzes vollzogen wird, welche, nur eben badurch als unausbleiblich auch

für jeden kunftigen Fall sich ankundigend, dem Gesetz die Rast abzuschrecken erhalt, worin eben sein Zweck besteht. - hier wirde nun ein Kantianer unfehlbar einwenden, daß ja, nach bieser Ansicht, der gestrafte Verbrecher "bloß als Mittel" gebraucht wurde. Aber dieser von allen Kantianern so unermublich nachge: sprochene Sag, "man burfe ben Menschen immer nur als 3med, nie als Mittel behandeln," - ist zwar ein bedeutend klingender und daher für alle die, welche gern eine Formel haben mögen, die sie alles fernern Denkens überhebt, überaus geeigneter Sat; aber beim Lichte betrachtet ist es ein hochst vager, unbestimmter, seine Absicht ganz indirekt erreichender Ausspruch, der für jeden Fall seiner Unwendung erst besondrer Erklarung, Bestimmung und Modifikation bedarf, so allgemein genommen aber ungenügend, wenigsagend und noch dazu problematisch ist. Der dem Gesetz zufolge der Todesstrafe anheimgefallene Morder muß jest allerdings und mit vollem Recht als bloßes Mittel gebraucht Denn die öffentliche Sicherheit, ber Hauptzweck bes Staats, ist durch ihn gestört, ja sie ist aufgehoben, wenn das Gesetz unerfüllt bleibt: er, sein Leben, seine Person, muß jett bas Mittel zur Erfüllung des Gesetzes und dadurch zur Biederher: stellung der öffentlichen Sicherheit seyn, und wird zu solchem gemacht mit allem Recht, zur Vollziehung bes Staatsvertrages, der auch von ihm, sofern er Staatsburger war, eingegangen war, und- bemzufolge er, um Sicherheit für sein Leben, seine Freiheit und sein Eigenthum zu genießen, auch ber Sicherheit Aller sein Leben, seine Freiheit und sein Gigenthum zum Pfande gesetzt hatte, welches Pfand jest verfallen ist.

Diese hier aufgestellte, der gesunden Vernunft unmittelbar einleuchtende Theorie der Strafe ist freilich, in der Hauptsache, kein neuer Gedanke, sondern nur ein durch neue Irrthümer beisnah verdrängter, dessen deutlichste Darstellung insosern nothig war. Dieselbe ist, dem Wesentlichen nach, schon in dem enthalten, was Pussendorf, de ossicis hominis et civis, Lid. 2, cap. 13 darüber sagt. Mit ihr stimmt ebenfalls Hobbes überein: Levisthun, c. 15 et 28. In unsern Tagen hat sie bekanntlich Feuers bach versochten. Ja, sie sindet sich schon in den Aussprüchen der Philosophen des Alterthums: Platon legt sie deutlich dar im Protagoras (p. 114, ed. Bip.) auch im Gorgias (p. 168), endlich im

11ten Buch von den Gesetzen (p. 165). Seneka spricht Platons Meinung und die Theorie aller Strase vollkommen aus, in den kurzen Worten: Nemo prudens punit, quia peccatum est; sed ne peccetur. De Ira I, 16. —

Wir haben also im Staat das Mittel kennen gelernt, wodurch ber mit Bernunft ausgeruftete Egoismus seinen eignen, fich gegen ihn selbst wenbenden schlimmen Folgen auszuweichen sucht, und nun Jeder das Wohl Aller befordert, weil er sein eigenes mit barin begriffen sieht. Erreichte ber Staat seinen 3weck volls kommen, so konnte gewissermaaßen, da er, durch die in ihm vereinigten Menschenkräfte, auch die übrige Natur sich mehr und mehr bienstbar zu machen weiß, zulett, burch Fortschaffung aller Arten von Uebel, etwas bem Schlaraffenlande sich Annaherndes zu Stande kommen. Allein, theils ift er noch immer sehr weit von diesem Ziel entfernt geblieben; theils wurden auch noch immer un= zählige, bem Leben burchaus wesentliche Uebel, unter benen, wären sie auch alle fortgeschafft, zuletzt die Langeweile jede von den an= bern verlassene Stelle sogleich ockupirt, es nach wie vor im Lei= den erhalten; theils ist auch sogar der Zwist der Individuen nie durch den Staat vollig aufzuheben, da er im Kleinen neckt, wo er im Großen verpont ist; und endlich wendet sich die aus dem In= nern glucklich vertriebne Eris zulet nach außen: als Streit der Individuen durch die Staatseinrichtung verbannt, kommt sie von außen als Krieg ber Bolker wieber und fordert nun im Großen und mit einem Male, als aufgehäufte Schuld, die blutigen Opfer ein, welche man ihr, durch kluge Vorkehrung, im Einzelnen ent: zogen hatte. - Ja gesetzt, auch bieses Alles ware endlich, burch eine auf die Erfahrung von Jahrtausenden gestützte Klugheit, über= wunden und beseitigt; so wurde am Ende die wirkliche Uebervolkerung des ganzen Planeten das Resultat senn, deffen entsetzliche Uebel sich jest nur eine kuhne Einbildungskraft zu vergegenwartigen vermag \*).

## §. 63.

Wir haben die zeitliche Gerechtigkeit, die im Staat ihren Sig'hat, kennen gelernt, als vergeltend ober strafend, und

<sup>\*)</sup> Hiezu Kap. 47 bes zweiten Banbes.

gefehn, daß eine solche allein durch die Rucksicht auf die Bukunft zur Gerechtigkeit wird; da ohne folche Rucksicht alles Strafen und Wergelten eines Frevels ohne Rechtfertigung bliebe, ja, ein bloßes Hinzufügen eines zweiten Uebels zum Geschenen wäre, ohne Sinn und Bebeutung. Ganz anders aber ist es mit ber ewigen Gerechtigkeit, welche schon früher erwähnt wurde, und welche nicht den Staat, sondern die Welt beherrscht, nicht von menschlichen Einrichtungen abhängig, nicht dem Zufall und der Täuschung unterworfen, nicht unficher, schwankend und irrend, sondern unfehlbar, fest und sicher ift. — Der Begriff der Bergeltung schließt schon die Zeit in sich: baber kann die ewige Gerechtigkeit keine vergeltende seyn, kann also nicht, wie biese, Aufschub und Frist gestatten und, nur mittelst der Zeit die schlimme That mit der schlimmen Folge ausgleichend, ber Zeit bedürfen um zu bestehn. Die Strafe muß hier mit dem Wergehn so verbunden seyn, daß beibe Eines sind.

Δοχειτε πηδαν τ' αδιχηματ' εις θεους
Πτεροισι, χάπειτ' εν Διος δελτου πτυχαις
Γραφειν τιν' αυτα, Ζηνα δ' εισορωνια νιν
Θνητοις διχαζειν; Ουδ' ὁ πας ουρανος,
Διος γραφοντος τας βροτων άμαρτιας,
Εξαρχεσειεν, ουδ' εχεινος αν σχοπων
Πεμπειν έχαστω ζημιαν' αλλ' ή Διχη
Ενταυθα που 'στιν εγγυς, ει βουλεσθ' ὁραν.
Ευτίρ., ap. Stob. Ecl. 1, c. 4.

Daß nun eine solche ewige Gerechtigkeit wirklich im Wesen der Welt liege, wird aus unserm ganzen bisher entwickelten Gedansten Dem, der diesen gefaßt hat, bald vollkommen einleuchtend werden.

Die Erscheinung, die Objektität des einen Willens zum Leben ist die Welt, in aller Vielheit ihrer Theile und Gestalten. Das Dasenn selbst und die Art des Dasenns, in der Sesammtheit, wie in jedem Theil, ist allein aus dem Willen. Er ist frei, er ist allmächtig. In jedem Dinge erscheint der Wille gerade so, wie er sich selbst an sich und außer der Zeit bestimmt. Die Welt ist nur der Spiegel dieses Wollens: und alle Endlichkeit, alle Leiden, alle Quaalen welche sie enthält, gehören zum Ausdruck dessen, was er will, sind so, weil er so will. Mit dem strengsten Recht trägt sonach jedes Wesen das Daseyn überhaupt, sobann das Daseyn seiner Art und seiner eigenthümlichen Individualität, ganz wie sie ist und unter Umgebungen wie sie sind, in einer Welt so wie sie ist, vom Zufall und vom Irrthum beherrscht, zeitlich, vergänglich, stets leidend: und in allem was ihm widerfährt, ja nur widerfahren kann, geschieht ihm immer Recht. Denn sein ist der Wille: und wie der Wille ist, so ist die Welt. In diesem Sinne können wir sagen: die Welt selbstist das Weltgericht.

Freilich aber stellt sich ber Erkenntniß, so wie sie, bem Wil= len zu seinem Dienst entsprossen, dem Individuo als solchem wird, die Welt-nicht so dar, wie sie dem Forscher zuletzt sich aufklart, als die Objektität des einen und alleinigen Willens zum Leben, der er selbst ist; sondern den Blick des rohen Indivis duums trubt, wie die Inder sagen, der Schleier der Maja: ihm zeigt sich, statt des Dinges an sich, nur die Erscheinung, in Zeit und Raum, bem principio individuationis, und in ben übrigen Gestaltungen des Sates vom Grunde: und in dieser Form seiner beschränkten Erkenntniß sieht er nicht das Wesen der Dinge, welches Eines ist, sondern bessen Erscheinungen, als gesondert, getrennt, unzählbar, sehr verschieben, ja entgegengesett. Da er= scheint ihm die Wollust als Eines, und die Quaal als ein ganz Andres, dieser Mensch als Peiniger und Mörder, jener als Dul= der und Opfer, das Bose als Eines und das Uebel als ein Anderes. Er sieht den Einen in Freuden, Ueberfluß und Wollus sten leben, und zugleich vor bessen Thure den Andern durch Man= gel und Kalte quaalvoll sterben. Dann fragt er: wo bleibt die Bergeltung? Und er selbst, im heftigen Willensbrange, ber sein Ursprung und sein Wesen ist, ergreift die Wolluste und Genusse des Lebens, halt sie umklammert fest, und weiß nicht, daß er durch then biesen Akt seines Willens, alle die Schmerzen und Quaalen des Lebens, vor deren Anblick er schaudert, ergreift und fest an sich druckt. Er sieht das Uebel, er sieht das Bose in der Welt: aber weit entfernt zu erkennen, wie Beide nur verschiedene Seiten ber Erscheinung des einen Willens zum Leben sind, halt er sie für sehr verschieden, ja ganz entgegengesetzt, und sucht oft durch das Bose, d. h. durch Verursachung des fremden Leidens, dem Uebel, dem Leiden des eignen Individuums, zu entgehn, befan-

gen im principio individuationis, getäuscht burch ben Schleier ber Maja. — Denn, wie auf bem tobenden Meere, das, nach allen Seiten unbegränzt, heulend Wasserberge erhebt und senkt, auf einem Kahn ein Schiffer sitt, dem schwachen Fahrzeug vertrauend; so sitt, mitten in einer Welt voll Quaalen, ruhig der einzelne Mensch, gestützt und vertrauend auf bas principium individuationis, ober die Weise wie das Individuum die Dinge erkennt, als Erscheinung. Die unbegränzte Welt, voll Leiden überall, in unendlicher Bergangenheit, in unendlicher Zukunft, ist ihm fremb, ja ist ihm ein Mahrchen: seine verschwindende Person, seine aus: dehnungslose Gegenwart, sein augenblickliches Behagen, dies allein hat Wirklickeit für ihn: und dies zu erhalten, thut er Alles, folange nicht eine bessere Erkenntniß ihm die Augen öffnet. Bis dahin lebt bloß in der innersten Tiefe seines Bewußtseyns, die ganz dunkle Uhndung, daß ihm jenes Alles doch wohl eigentlich fo fremd nicht ist, sondern einen Zusammenhang mit ihm hat, vor welchem bas principium individuationis ihn nicht schüßen Aus dieser Ahndung stammt jends so unvertilgbare und allen Menschen (ja vielleicht selbst den klügern Thieren) gemein: same Grausen, das sie ploglich ergreift, wenn sie, durch irgend einen Zufall, irre werben am principio individuationis, indem ber Satz vom Grunde, in irgend einer seiner Gestaltungen, eine Aus: nahme zu erleiden scheint: z. B. wenn es scheint, daß irgend eine Beränderung ohne Urfache vor sich gienge, ober ein Gestorbener wieder da ware, oder sonst irgendwie das Vergangene oder das Zukunftige gegenwärtig, oder das Ferne nah wäre. ungeheure Entsetzen über so etwas gründet sich darauf, daß sie plotlich irre werden an den Erkenntnißformen der Erscheinung, welche allein ihr eigenes Individuum von der übrigen Welt gefondert halten. Diese Sonderung aber eben liegt nur in der Er: scheinung und nicht im Dinge an sich: eben barauf beruht die ewige Gerechtigkeit. — In der That steht alles zeitliche Glud und wandelt alle Klugheit — auf untergrabenem Boden. schützen die Person vor Unfällen und verschaffen ihr Genüsse: aber die Person ist bloße Erscheinung, und ihre Verschiedenheit von andern Individuen und das Freiseyn von den Leiden, welcht diese tragen, beruht auf der Form der Erscheinung, dem principio individuationis. Dem wahren Wesen der Dinge nach hat

Ieber alle Leiben ber Welt als die seinigen, ja alle nur möglichen als für ihn wirklich zu betrachten, solange er der seste Wille zum Leben ist, d. h. mit aller Kraft das Leben bejaht. Für die das principium individuationis durchschauende Erkenntniß ist ein glücks liches Leben in der Zeit, vom Zusall geschenkt, oder ihm durch Klugheit abgewonnen, mitten unter den Leiden unzähliger Unzbern, — doch nur der Traum eines Bettlers, in welchem er ein König ist, aber aus dem er erwachen muß, um zu erfahren, daß nur eine slüchtige Täuschung ihn von dem Leiden seines Lezbens getrennt hatte.

Dem in der Erkenntniß, welche dem Satz vom Grunde folgt, in dem principio individuationis befangenen Blick entzieht sich die ewige Gerechtigkeit: er vermißt sie ganz, wenn er nicht etwan sie durch Fiktionen rettet. Er sieht den Bosen, nach Unthaten und Grausamkeiten aller Art, in Freuden leben und unangefoch= ten aus der Welt gehn. Er sieht den Unterdrückten ein Leben voll Leiden bis zum Ende schleppen, ohne daß sich ein Rächer, ein Vergelter zeigte. Aber die ewige Gerechtigkeit wird nur Der begreifen und fassen, der über jene am Leitfaden des Sates vom Grunde fortschreitende und an die einzelnen Dinge gebundene Erkenntniß sich erhebt, die Ideen erkennt, das principium individuationis durchschaut und inne wird, wie dem Dinge an sich die Formen der Erscheinung nicht zukommen. Dieser ist es auch allein, der, vermöge berselben Erkenntniß, das mahre Wesen ber Tugend, wie es im Zusammenhang mit ber gegenwärtigen Betrachtung sich uns bald aufschließen wird, verstehn kann; wiewohl zur Ausübung derselben diese Erkenntniß in abstracto kei= neswegs erfordert wird. Wer also bis zu der besagten Erkennt= niß gelangt ist, bem wird es beutlich, baß, weil der Wille bas Unsich aller Erscheinung ist, die über Andre verhängte und die selbsterfahrne Quaal, bas Bose und das Uebel, immer nur jenes eine und selbe Wesen treffen; wenn gleich die Erscheinungen, in welchen das eine und das andre sich darstellt, als ganz verschie= dene Individuen dastehn und sogar durch ferne Zeiten und Raume Er sieht ein, daß die Berschiedenheit zwischen getrennt sind. Dem, ber das Leiden verhängt, und Dem, welcher es dulden muß, nur Phanomen ist und nicht das Ding an sich trifft, wel= ches der in beiden lebende Wille ist, der hier, durch die an sei=

nen Dienst gebundene Erkenntniß getäuscht, sich selbst verkennt, in einer seiner Erscheinungen gesteigertes Bohlseyn suchend, in der andern großes Leiden hervorbringt und so, im heftigen Drange, die Bahne in sein eigenes Fleisch schlägt, nicht wissend, daß er immer nur sich selbst verletzt, bergestalt, durch das Rebium ber Individuation, den Widerstreit mit sich selbst offenbarend, welchen er in seinem Innern trägt. Der Qualer und ber Gequalte sind Eines. Jener irrt, indem er sich der Quaal, dieser, indem er sich der Schuld nicht theilhaft glaubt. Giengen ihnen Beiben die Augen auf; so wurde der das Leid verhängt erkennen, daß er in Allem lebt, was auf der weiten Welt Quaal leidet und, wenn mit Vernunft begabt, vergeblich nachfinnt, warum es zu so großem Leiden, bessen Berschuldung es nicht einsieht, ins Daseyn gerufen ward: und ber Gequalte wurde einsehn, daß alles Bose, das auf der Welt verübt wird oder je ward, aus jenem Willen fließt, der auch sein Wesen ausmacht, auch in ihm erscheint und er durch diese Erscheinung und ihre Bejahung alle Leiden auf sich genommen hat, die aus solchem Willen her: vorgehn und sie mit Recht erduldet, so lange er diefer Wille ift. — Aus dieser Erkenntniß spricht der ahndungsvolle Dichter Calberon im "Leben ein Traum:"

"Denn des Menschen größte Sunde "Ift, daß er geboren ward." \*)

Ia, wie sollte es nicht Sunde seyn, da nach einem ewigen Gescheite der Tod darauf steht. Calderon hat auch nur das Christ-liche Dogma von der Erbsünde durch jenen Vers ausgesprochen.

Die lebendige Erkenntniß der ewigen Gerechtigkeit erfordert gänzliche Erhebung über die Individualität und das Princip ihrer Möglichkeit: sie wird daher, wie auch die ihr verwandte und sozieich zu erdrternde reine und deutliche Erkenntniß des Wesenstaller Tugend, der Mehrzahl der Menschen stets unzugänglich bleiben. — Daher haben die weisen Urväter des Indischen Bolzkes sie zwar in den, den beiden wiedergeborenen Kasten allein erlaubten Bedas, oder in der esoterischen Weisheitslehre, direkt, so weit nämlich Begriff und Sprache es fassen und ihre immer

<sup>\*)</sup> Pues el delito mayor

Del hombre es haber nacido.

noch bilbliche, auch rhapsodische Darstellungsweise es zuläßt, aus= gesprochen; aber in der Volksreligion oder eroterischen Lehre nur mythisch mitgetheilt. Die direkte Darstellung finden wir in den Bedas, der Frucht der hochsten menschlichen Erkenntnis und Weis= heit, deren Kern in den Upanischaden uns, als das größte Ge= schenk bieses Sahrhunderts, endlich zugekommen ist, auf mancher= lei Beise ausgedrückt, besonders aber dadurch, daß vor den Blick des Lehrlings alle Wesen der Welt, lebende und leblose, der Reihe nach vorübergeführt werden und über jedes derselben jenes zur Formel gewordene und als solche die Mahavakya genannte Wort ausgesprochen wird: Tatoumes, richtiger tat twam asi, welches heißt: "dies bist bu." \*) --- Dem Bolke aber wurde jene große Bahrheit, so weit es, in seiner Beschränktheit, sie fassen konnte, in die Erkenntnisweise, welche dem Satz vom Grunde folgt, überset, die zwar, ihrem Wesen nach, jene Wahrheit rein und an sich durchaus nicht aufnehmen kann, sogar im geraben Wiber= spruch mit ihr steht, allein in der Form des Mythos ein Surrogat derfelben empfieng, welches als Regulativ für das Handeln hinreichend war, indem es die ethische Bedeutung des Handelns, in der dieser selbst ewig fremden Erkenntnisweise gemäß dem Sat vom Grunde, doch durch bildtiche Darstellung faglich macht; welches ber Zweck aller Glaubenslehten ist, 'indem sie sammtlich mythische Einkleidungen der dem roben Menschenfinn unzugängli= den Wahrheit sind. Auch könnte in diesem Sinne jener Mythos, in Kants Sprache, ein Postulat der praktischen Vernunft genannt werbent: als ein solches betrachtet aber hat er den großen Vor= zug, gar keine Elemente zu enthalten, als die im Reiche der Birklichkeit vor unsern Augen liegen, und daher alle seine Be= griffe mit Anschauungen belegen zu können. Das hier Gemeinte ist der Mythos von der Seelenwanderung. Er lehrt, daß alle Leiden, welche man im Leben über andre Wesen verhängt, in einem folgenden Leben auf eben dieser Welt, genau burch diesel= ben Leiden wieder abgebüßt werden mussen; welches so. weit geht, daß wer nur ein Thier todtet, einst in der unendlichen Zeit auch als eben ein solches Thier geboren werden und denselben Tod erleiden wird. Er lehrt, daß boser Wandel ein kunftiges

<sup>\*)</sup> Oupnek'hat; Vol. I, p. 60 seqq. — Schopenhauer, Die Welt. I.

Leben, auf dieser Welt, in leivenden und verachteten Wesen nach sicht, daß man demgemäß sodann wieder geboren wird in niedrigeren Kasten, oder als Weib, oder als Thier, als Paria ober Tschandala, als Aussätziger, als Krokodil u. s. w. Alle Quaalen, die der Mythos droht, belegt er mit Anschauun: gen aus der wirklichen Welt, durch leidende Wesen, welche auch nicht wissen, wie sie ihre Quaal verschuldet haben, und er braucht keine anbre Holle zu Hulfe zu nehmen., 218 Belohnung aber verheißt er dagegen Wiedergeburt in beffern, edleten Gestalten, als Bramin, als Weiser, als Hefliger. Die höchste Belohnung, welche der edelsten Thaten und der volligen Resignation wartet, welche auch dem Weibe wird, die in sieben Leben hinter einander freiwillig auf bem Scheiterhaufen bes Gatten ftarb, nicht weniger auch dem Menschen, dessen reiner Mund nie eine einzige Luge sprach, diese Belohnung kann der Mythos in der Sprache dieser Welt nur negativ ausbrucken, durch bie so oft vorkommenbe Berheißung, gar nicht mehr wiedergeboren zu werben: non adsumes iterum existentiam apparentem: ober wie die Buddhaisten, welche weder Beba noch Kasten gelten lassen, es schon sinnlicher ausbrücken: "bu sollst Nirwana erlangen, b. i. einen Zustand, in welchem es vier Dinge nicht giebt: Schwere, Alter, Krank: heit und Tob."

Nie hat ein Mythos und nie wird einer sich der so Wenigen zugänglichen, philosophischen Wahrheit enger anschließen, als biese uralte Lehre des edelsten, altesten und mundigsten Bolkes, bei welchem sie, so entartet es auch jest in vielen Studen ift, boch noch als allgemeiner Volksglaube herrscht und auf bas Leben ent: schiedenen Einfluß hat, heute so gut, wie vor vier Sahrtaufenden. Jenes non plus ultra mythischer Darstellung haben daher schon Pythagoras und Platon mit Bewunderung aufgefaßt, von Indien oder Aegypten herübergenommen, verehrt, angewandt und, wir wissen nicht wie weit, selbst geglaubt. - Wir hingegen schicken nunmehr ben Braminen Englische clergymen und Herrnhuterische Leinweber, um sie aus Mitleid eines bessern zu belehren. uns widerfährt was Dem, der eine Kugel gegen einen Felsen In Indien fassen unsere Religionen nie und nimmer: mehr Wurzel: die Urweisheit des Menschengeschlechts wird nicht von den Begebenheiten in Galilaa verdrangt werden.

stromt Indische Weisheit nach Europa zuruck und wird eine Grundveranderung in unferm Wissen und Denken hervorbringen.

## §. 64.

Aber von unster nicht mythischen, sondern philosophischen Darstellung der ewigen Gerechtigkeit wollen wir jetzt zu den diesser verwandten Betrachtungen der ethischen Bedeutsamkeit des Handelns und des Gewissens, welches die bloß gefühlte Erkenntmiß jener ist, fortschreiten. — Nur will ich, an dieser Stelle, zuvor noch auf zwei Eigenthümlichkeiten der menschlichen Natur ausmerksam machen, welche beitragen können zu verdeutlichen, wie einem Jeden das Wesen jener ewigen Gerechtigkeit und die Einheit und Identität des Willens in allen seinen Erscheinungen, worauf jene beruht, wenigstens als dunkles Gefühl bewußt ist. —

Ganz unabhängig von bem nachgewiesenen Zwecke bes Staa= tes bei ber Strafe, der das Strafrecht begründet, gewährt es, nachdem eine bose That geschehn, nicht nur bem Gekränkten, den meistens Rachfucht beseelt, sondern auch dem ganz antheilslosen Buschauer Befriedigung, zu sehn, daß Der, welcher einem Andern einen Schmerz verursachte, gerade dasselbe Maaß des Schmerzes wieder erleide. Mir scheint sich hierin nichts Anderes, als eben das Bewußtsenn jener ewigen Gerechtigkeit auszusprechen, welches aber von dem ungeläuterten Sinn sogleich misverstanden und versalscht wird, indem er, im principio individuationis befangen, eine Amphibolie der Begriffe begeht und von der Erscheinung Das verlangt, was nur dem Dinge an sich zukommt, nicht ein= sieht, inwiefern an sich ber Beleidiger und der Beleidigte Eines sind und dasselbe Wesen es ift, was, in seiner eigenen Erschei= nung sich selbst nicht wiederkennend, sowohl die Quaal als die Shuld trägt; sondern vielmehr verlangt, am nämlichen Individuo, dessen die Schuld ist, auch die Quaal-wiederzusehn. Daher möchten die Meisten auch fordern, daß ein Mensch, der einen sehr hohen Grad von Bosheit hat, welcher jedoch sich wohl un Bielen, nur nicht mit andern Eigenschaften wie in ihm ge= paart, finden mochte, der namlich dabei durch ungewohnliche Gei= . steskraft Andern weit überlegen wäre und welcher demzufolge nun unsägliche Leiben über Millionen Andre verhienge, z. 23. als

Welteroberer, — sie wurden fordern, sage ich, daß ein solcher alle jene-Leiden irgendwann und irgendwo burch ein gleiches Maak von Schmerzen abbuste; weil sie nicht erkennen, wie an sich der Qualer und die Gequalten Gines sind und berfelbe Bille, durch welchen diese da sind und leben, es eben auch ist, der in jenem erscheint und gerade durch ihn zur deutlichsten Offenbarung feines Wefens gelangt, und ber ebenfalls, wie in ben Unterbrud: ten, so auch im Ueberwältiger leidet und zwar in diesem in dem Maaße mehr, als das Bewußtsenn hohere Klarheit und Deutlich: keit und der Wille größere Behemenz hat. - Daß aber die tiefere, im principio individuationis nicht mehr befangene Erkennt: niß, aus welcher alle Tugend und Ebelmuth hervorgehn, jene Bergeltung fordernde Gesinnung nicht mehr hegt, bezeugt schon die Chriftliche Ethik, welche alle Vergeltung des Bosen mit Bo: fem schlechthin unterfagt und die ewige Gerechtigkeit als in dem von der Erscheinung verschiedenen Gebiet des Dinges an sich walten läßt. ("Die Rache ift mein, Ich will vergelten, spricht der Herr." Rom. 12, 19.)

Ein viel auffallenderer, aber auch viel seltnerer Jug in der menschlichen Natur, der jenes Berlangen, die ewige Gerechtigkeit in das Gebiet der Erfahrung, d. i. der Individuation, zu ziehn, ausspricht und dabei zugleich ein gefühltes Bewußtseyn anbeutet, daß, wie ich es oben ausdrückte, der Wille zum Leben das große Trauer = und Lust = Spiel auf eigene Kosten aufführt, und daß derfelbe und eine Wille in allen Erscheinungen-lebt, ein solcher Bug, fage ich, ist folgender. Wir sehen bisweilen einen Menschen über ein großes Unbild, das er erfahren, ja vielleicht nur als Beuge erlebt hat, so tief emport werben, baß er sein eigenes Le: ben mit Ueberlegung und ohne Rettung baran fest, um Rache an dem Ausüber jenes Frevels zu nehmen. Wir sehn ihn etwan einen mächtigen Unterbrücker Jahrelang aufsuchen, endlich ihn morden und bann-selbst auf bem Schafott sterben, wie er vorher: gesehn, ja oft gar nicht zu vermeiben suchte, indem sein Leben nur noch als Mittel zur Rache Werth für ihn behalten hatte. — Besonders unter den Spaniern finden sich solche Beispiele\*).

<sup>\*)</sup> Jener Spanische Bischof, ber im letten Kriege sich und die Franzdsssischen Generale zugleich vergiftete, gehört hieher, wie mehrere Thatsachen aus jenem Kriege. Auch findet man Beispiele im Montaigne, Buch 2, c. 12.

Benn wir nun ben Geist jener Bergeltungssucht genau betrach= ten, so sinden wir sie sehr verschieden von der gemeinen Rache, die das erlittene Leid durch den Anblick des verursachten mildern will; ja, wir finden, daß was sie bezweckt nicht sowohl Rache als Strafe genannt zu werben verdient: benn in ihr liegt eigent= lich die Absicht einer Wirkung auf die Zukunft, durch das Bei= spiel, und zwar hier ohne allen eigennützigen 3weck, weber für das rachende Individuum, benn es geht dabei unter, noch für eine Gesellschaft, die durch Gesetze sich Sicherheit schafft: denn jene Strafe wird vom Einzelnen, nicht vom Staat, noch zur Er= füllung eines Gesetzes vollzogen, vielmehr trifft sie immer eine That, die der Staat nicht strafen wollte oder konnte und deren Strafe er misbilligt. Mir scheint es, daß der Unwille, welcher einen solchen Menschen so weit über die Granzen aller Selbstliebe hinaus treibt, aus dem tiefsten Bewußtseyn entspringt, daß er ber ganze Wille zum Leben, ber in allen Wesen, burch alle Zei= ten erscheint, selbst ist, bem baher die fernste Zukunft wie die Gegenwart auf gleiche Weise angehört und nicht gleichgultig senn fann: diefen Willen bejahend, verlangt er jedoch, daß in dem Schauspiel, welches sein Wesen darstellt, kein so ungeheures Un= bild je wieder erscheine, und will, durch das Beispiel einer Rache, gegen welche es keine Wehrmauer giebt, da Todesfurcht den Ra= der nicht abschreckt, jeden kunftigen Frevler schrecken. Der Wille zum Leben, obwohl sich noch bejahend, hangt hier nicht mehr an der einzelnen Erscheinung, dem Individuo, sondern umfaßt die Idee des Menschen und will ihre Erscheinung rein erhalten von solchem ungeheuren, emporenden Unbild. Es ist ein seltener, be= deutungsvoller, ja erhabener Charakterzug, burch welchen ber Ein= zelne sich opfert, indem er sich zum Arm der ewigen Gerechtig= keit zu machen strebt, beren eigentliches Wesen er noch verkennt.

## §. 65.

Durch alle bisherigen Betrachtungen über das menschliche Sandeln haben wir die letzte vorbereitet und uns die Aufgabe sehr erleichtert, die eigentliche ethische Bedeutsamkeit des Handelns, welche man im Leben durch die Worte gut und bose bezeichnet und sich dadurch vollkommen verständigt, zu abstrakter und philo=

sophischer Deutlichkeit zu erheben und als Glied unsers hauptges bankens nachzuweisen.

Ich will aber zuvorderst jene Begriffe gut und bose, welche von den philosophischen Schriftstellern unferer Tage, bochst wun= derlicher Weise, als einfache, also keiner Analyse fähige Begriffe behandelt werden, auf ihre eigentliche Bedeutung zurückführen; damit man nicht etwan in einem undeutlichen Wahn befangen bleibe, daß sie mehr enthalten, als wirklich der Fall ist, und an und für sich schon alles hier Nothige besagten. Dies kann ich thun, weil ich selbst so wenig gesonnen bin, in der Ethik hinter dem Worte Gut einen Versteck zu suchen, als ich solchen früher hinter den Worten Schon ober Wahr gesucht habe, um dann. etwan durch ein angehängtes "Heit," bas heut zu Tage eine besondere σεμνοτης haben und dadurch in mehreren Fallen auß: helfen soll, und durch eine feierliche Miene glauben zu machen, ich hatte durch Aussprechung solcher drei Worte mehr gethan, als drei sehr weite und abstrakte, folglich gar nicht inhaltsreiche Begriffe bezeichnen, welche fehr verschiedenen Ursprung und Bedeu-Wem in der That, der sich mit den Schriften tung haben. unfrer Tage bekannt gemacht hat, sind nicht jene drei Worte, auf so treffliche Dinge sie auch ursprünglich weisen, doch endlich zum Ekel geworden, nachdem er tausend Mal sehn mußte; wie jeder zum Denken Unfähigste nur glaubt, mit weitem Munde und einer Miene wie die eines begeisterten Schaafes, jene drei Worte vorbringen zu burfen, um große Beisheit geredet zu haben?

Die Erklarung bes Begriffes wahr ist schon in ber einleitenden Abhandlung, Kap. 4, gegeben. Der Inhalt des Begriffs schon hat durch unser ganzes drittes Buch zum ersten Mal seine eigentliche Erklarung gefunden. Jest wollen wir den Begriff gut auf seine Bedeutung zurücksühren, was mit sehr Wenigem geschehn kann. Dieser Begriff ist wesentlich relativ und bezeichnet die Angemessenheit eines Objekts zu irgend einer bestimmten Bestrebung des Willens. Also Alles, was dem Willen in irgend einer seiner Leußerungen zusagt, seinen Zweckersüllt, das wird durch den Begriff gut gedacht, so verschieden es auch im Uedrigen seyn mag. Darum sagen wir gutes Essen, gute Wege, gutes Wetter, gute Wassen, gute Vorbedeutung u. s. w. kurd, nennen alles gut, was gerade so ist, wie wir es eben wol

len; daher auch dem Ginen gut seyn kann, was dem Undern gerade bas Gegentheit davon ift. Der Begriff bes Guten ger= fällt in zwei Unterarten: nämlich die der unmittelbar gegenwar= tigen und die der nur mittelbaren, auf die Zukunft gehenden Bes friedigung des jedesmaligen Willens: d. h. das Angenehme und das Nützliche. — Der Begriff des Gegentheils wird, so lange von nichterkennenden Wesen die Rede ist, durch das Wort schlecht, seltner und abstrakter durch Uebel ausgedrückt, welches also alles dem jedesmaligen Streben des Willens nicht Zusagende bezeichnet. Wie alle andern Wesen, die in Beziehung zum Willen treten können, hat man nun auch Menschen, die den gerade gewollten Imeden gunftig, forderlich, befreundet maren, gut genannt, in derfelben Bedeutung und immer mit Beibehaltung des Relativen, welches fich z. B. in der Rebensart zeigt: "Dieser ist mir gut, dir aber nicht." Diejenigen aber, deren Charakter es mit sich brachte, überhaupt die fremden Willensbestrebungen als solche nicht zu hindern, vielmehr zu befördern, die also durchgängig hülfreich, wohlwollend, freundlich, wohlthatig waren, sind, wegen dieser Relation ihrer Handlungsweise zum Willen Undrer über= haupt, gute Menschen genannt worden. Den entgegengesetzten Begriff bezeichnet man im Deutschen und seit etwan hundert Jahren auch im Französischen, bei erkennenven Wesen (Thieren und Menschen) durch ein andres Wort als bei erkenntnißlosen, namlich durch bose, mechant, während in fast allen andern Sprachen dieser Unterschied nicht Statt findet und xaxos, malus, cattivo, bad von Menschen wie von leblosen Dingen gebraucht werden, welche den Zwecken eines bestimmten individuellen Willens entgegen sind. Also ganz und gar vom passiven Theil des Guten ausgegangen, konnte die Betrachtung erst später auf den aktiven übergehn und die Handlungsweise des gut genannten Menschen nicht mehr in Bezug auf Andre, sondern auf ihn selbst untersuchen, besonders sich die Erklärung aufgebend, theils der rein obsektiven Hochachtung, die sie in Undern, theils der eigen= thumlichen Zufriedenheit mit sich selbst, die sie in ihm offenbar hervorbrachte, da er solche sogar mit Opfern andrer Art erkaufte; so wie auch im Gegentheil des innern Schmerzes, der die bose Gesinnung begleitete, so viel außere Vortheile sie auch Dem brachte, der sie gehegt. Hieraus entsprangen nun die ethischen

Sosteme, sowohl philosophische, als auf Glaubenslehren gestützte. Beibe suchten stets die Glücksäligkeit mit der Tugend irgendwie in Verein zu setzen, die ersteren entweder durch den Sat des Widerspruchs, oder auch durch den des Grundes, Glücksäligkeit also entweder zum Identischen, oder zur Folge der Tugend zu machen, immer sophistisch: die letzeren aber durch Behauptung andrer Welten als die der Erfahrung möglicherweise bekannte \*). Hingegen wird, unstrer Betrachtung zusolge, sich das innere Wessen der Tugend ergeben als ein Streben in ganz entgegengesetzter Richtung als das nach Glücksäligkeit, d. h. Wohlseyn und Leben.

Dem Obigen zufolge ist das Gute, seinem Begriffe nach, two noos te, also jedes Gute wesentlich relativ: denn es hat sein Wesen nur in seinem Verhältniß zu einem begehrenden Willen. Absolutes Gut ist demnach ein Widerspruch: höchstes Gut, summum bonum, bedeutet das Selbe, nämkich eigentlich eine sinale Befriedigung des Willens, nach welcher kein neues Wollen

<sup>\*)</sup> Piebei sei es beilaufig bemerkt, baß Das, was jeber positiven Glaubenslehre ihre große Kraft giebt, ber Anhaltspunkt, burch welchen sie bie Gemuther fest in Besit nimmt, burchaus ihre ethische Seite ift; wiewohl nicht unmittelbar als folche, sondern indem sie mit dem ührigen, der jedesmaligen Glaubenslehre eigenthumlichen, mythischen Dogma fest verknupft und verwebt, als allein durch dasselbe erklarbar erscheint; so sehr, das, obgleich die ethische Bebeutung ber Handlungen gar nicht gemäß bem Sat bes Grundes erklarbar ist, jeder Mythos aber diesem Sas folgt, bennoch bie Gläubigen die ethische Bebeutung des Handelns und ihren Mythos für ganz unzertrennlich, ja schlechthin Eins halten und nun jeden Angriff auf den Mythos für einen Angriff auf Recht und Tugend ansehn. Dies geht so weit, daß bei den monotheistischen Wolkern Atheismus oder Gottlosigkeit das Synonym von Abwesenheit aller Moralität geworden ist. Den Priestern sind solche Begriffsverwechselungen willkommen und nur in Folge berselben konnte jenes furchtbare Ungeheuer, ber Fanatismus, entstehn und nicht etwan nur einzelne ausgezeichnet verkehrte und bose Inbividuen, sondern ganze Bolker beherrschen und zulest, was zur Ehre ber Menschheit nur Ein Mal in ih: rer Geschichte basteht, in diesem Occibent sich als Inquisition verkorpern, die nach den neuesten endlich authentischen Nachrichten, in Madrid allein, (während im übrigen Spanien noch viele solche geistliche Morbergruben maren) in 300 Jahren 300,000 Menschen, Glaubensfachen halber, auf bem Scheiterhaufen quaalvoll sterben ließ: woran jeder Eiferer, so oft er laut merben will, stets zu erinnern ift.

eintrate, ein lettes Motiv, deffen Erreichung ein unzerstörbares Genügen des Willens gabe. Nach unsrer bisherigen Betrachtung, in diesem vierten Buch, ist dergleichen nicht denkbar. Der Wille kann so wenig durch irgend eine Befriedigung aufhören stets wie= ber von Reuem zu wollen, als die Zeit enden oder anfangen fann: eine dauernde, fein Streben vollständig und auf immer be= friedigende Erfüllung giebt es für ihn nicht. Er ist bas Faß der Danaiden: es giebt kein hochstes Gut, kein absolutes Gut für ihn; sondern stets nur ein einstweiliges. Wenn es indessen be= liebt, um einem alten Ausbruck, ben man aus Gewohnheit nicht ganz abschaffen möchte, gleichsam als emeritus, ein Ehrenamt zu geben; so mag man, tropischer Beise und bildlich, die ganzliche Selbstaufhebung und Verneinung des Willens, die wahre Willens= losigkeit, als welche allein den Willensdrang für immer stillt und beschwichtigt, allein jene Zufriedenheit giebt, die nicht wieder ge= . stort werden kann, allein welterlosend ist, und von der wir jettbald, am Schluß unfrer ganzen Betrachtung, handeln werden, - bas absolute Gut, das summum bonum nennen, und sie an= sehn als das einzige radikale Heilmittel der Krankheit, gegen welche alle andern Guter, namlich alle erfüllten Wünsche und alles erlangte Gluck, nur Palliativmittel, nur Anodyna sind. In diesem Sinne entspricht das Griechische relog, wie auch finis bonorum, der Sache sogar noch besser. — Soviel von den Worten Gut und Bose: jest aber zur Sache.

Wenn ein Mensch, sobald Veranlassung da ist und ihn keine außere Macht abhalt, stets geneigt ist Unrecht zu thun, nennen wir ihn bose. Nach unsere Erklarung des Unrechts heißt dieses, daß ein solcher nicht allein den Willen zum Leben, wie er in seiznem Leide erscheint; bejaht; sondern in dieser Bejahung so weit geht, daß er den in andern Individuen erscheinenden Willen verzneint, was sich darin zeigt, daß er ihre Kräste zum Dienste seiznes Willens verlangt und ihr Dasenn zu vertilgen sucht, wenn sie den Bestrebungen seines Willens entgegenstehn. Die letzte Quelle hievon ist ein hoher Grad des Egoismus, dessen Wesen oben auseinandergesetzt ist. Zweierlei ist hier sogleich offenbar: erstlich, daß in einem solchen Menschen ein überaus heftiger, weit über die Bejahung seines eignen Leides hinausgehender Wille dum Leben sich ausspricht; und zweitens, daß seine Erkennt=

niß, ganz dem Sat vom Grunde hingegeben und im principio individuationis befangen, bei dem, durch dieses letztere gesetzen ganzlichen Unterschiede zwischen seiner eigenen Person und allen andern fest stehn bleibt, daher er allein sein eigenes Wohlseyn sucht, vollkommen gleichzültig gegen das aller Andern, deren Besen ihm vielmehr völlig fremd ist, durch eine weite Klust von dem seinigen geschieden, ja die er eigentlich nur wie Laeven ohne alle Realität ansieht. — Und diese zwei Eigenschaften sind die Grundselemente des bösen Charakters.

Jene große Heftigkeit des Wollens ist nun schon an und fur sich und unmittelbar eine stete Quelle des Leidens. Erstlich, weil alles Wollen, als solches, aus dem Mangel, also dem Leiden, entspringt. (Daher ist, wie aus dem britten Buch erinnerlich, das augenblickliche Schweigen alles Wollens, welches eintritt, sobald wir als reines willenloses Subjekt des Erkennens [Korrelat der Idee] der asthetischen Betrachtung hingegeben find, eben schon ein Hauptbestandtheil der Freude am Schonen). 3weitens, weil, durch den kaufalen Zusammenhang der Dinge, die meisten Begeh: rungen unerfüllt-bleiben muffen und der Wille viel ofter durch: kreuzt als befriedigt wird, folglich auch dieserhalb heftiges und vieles Wollen stets heftiges und vieles Leiben mit sich bringt. Denn alles Leiden ist durchaus nichts Anderes, als unerfülltes und durchkreuztes Wollen: und selbst der Schmerz des Leibes, wenn er verlett oder zerstört wird, ist als solcher allein dadurch möglich, daß der Leib nichts Anderes, als der Objekt gewordene Wille selbst ist. — Dieferhalb nun, weil vieles und heftiges Leiden von vic lem und heftigen Wollen unzertrennlich ist, trägt schon ber Ge sichtsausdruck sehr boser Menschen das Geprage des innern Leibens: selbst wenn sie alles außerliche Gluck erlangt haben, sehn sie stets unglücklich aus, sobald sie nicht im augenblicklichen Su: bel begriffen sind, oder sich verstellen. Aus dieser ihnen gant un: mittelbar wesentlichen innern Quaal geht sogar zuletzt die nicht aus dem bloßen Egoismus entsprungene, sondern uneigennutige Freude an fremden Leiden hervor, welche die eigentliche Bosheit ist und sich bis zur Grausamkeit steigert. Dieser ist das fremde Leiden nicht mehr Mittel zur Erlangung der Zwecke des eignen Willens, sondern Zweck an sich. Die nahere Erklarung bieses Phanomens ist folgende. Weil der Mensch Erscheinung des Bil:

lens, von der klarsten Erkenntniß beleuchtet, ift, mißt er die wirkliche und gefühlte Befriedigung seines Willens stets gegen die bloß mögliche ab, welche ihm die Erkenntniß vorhält. Hieraus entspringt ber Reid: jede Entbehrung wird unendlich gesteigert burch fremden Genuß, und erleichtert burch bas Wissen, bag auch Andre dieselbe Entbehrung dulden. Die Uebel, welche Allen gemeinschaftlich und vom Menschenleben unzertrennlich sind, betrüben uns wenig: eben so bie, welche bem Klima, bem ganzen gante angehören. Die Erinnerung an größere Leiden, als die unsrigen sind, stillt ihren Schmerz: der Anblick fremder Leiden lindert die eigenen. Wenn nun ein Mensch von einem überaus heftigen Wil= lensbrange erfüllt ist, mit brennender Gier Alles zusammenfassen mochte, um den Durft des Egoismus zu kuhlen, und dabei, wie es nothwendig ift, erfahren muß, baß alle Befriedigung nur scheinbar ist, das Erlangte nie leistet, was das Begehrte versprach, namlich endliche Stillung des grimmigen Willensdranges; son= dern durch die Erfüllung der Wunsch nur seine Gestalt andert und jetzt unter einer andern qualt, ja endlich, wenn sie alle er= schöpft sind, ber Willensbrang selbst, auch ohne erkanntes Motiv, bleibt und sich als Gefühl der entsetzlichsten Dede und Leere, mit heilloser Quaal kund giebt: wenn aus diesem Allen, was bei den gewöhnlichen Graden des Wollens nur in geringerem Maaß em= pfunden, auch nur den gewöhnlichen Grad trüber Stimmung hervorbringt, bei Jenem, ber die bis zur ausgezeichneten Bosheit gehende Erscheinung des Willens ist, nothwendig eine übermäßigeinnere Quaal, ewige Unruhe, unheilbarer Schmerz erwächst; so sucht er nun indirekt die Linderung, deren er direkt nicht fähig ist, sucht nämlich durch den Anblick des fremden Leidens, das er zugleich als eine Aeußerung seiner Macht erkennt, das eigene zu milbern. Fremdes Leiden wird ihm jetzt 3weck an sich, ist ihm ein Anblick, an dem er sich weidet: und so entsteht die Erscheinung der eigentlichen Grausamkeit, des Blutdurstes, welche die Ge= schichte so oft sehn läßt, in ben Neronen und Domitianen, in den Afrikanischen Deis, im Robespierre, u. s. w.

Mit der Bosheit verwandt ist schon die Rachsucht, die das Bose mit Bosem vergilt, nicht aus Rücksicht auf die Zukunft, welches der Charakter der Strafe ist, sondern bloß wegen des Geschehenen, Vergangenen, als solchen, also uneigennützig, nicht

als Mittel, sondern als Iweck, um an der Quaal des Beleidigers, die man selbst verursacht, sich zu weiden. Was die Rache von der reinen Bosheit unterscheidet und in etwas entschuldigt, ist ein Schein des Rechts; sofern nämlich derselbe Akt, der jetzt Rache ist, wenn er gesetzlich, d. h. nach einer vorher bestimmten und bekannten Regel und in einem Verein, der sie sanktionint hat, versügt würde, Strafe, also Recht, wäre.

Außer dem beschriebenen, mit der Bosheit aus einer Wurzel, dem fehr heftigen Willen, entsprossenen und daher von ihr unabtrennlichen Leiden, ist ihr nun aber noch eine bavon ganz verschiedene und besondre Pein beigesellt, welche bei jeder bosen Sand: lung, diese sei nun bloße Ungerechtigkeit aus Egoismus, ober reine Bosheit, fühlbar wird und, nach der Länge ihrer Dauer, ' Gewissensbiß, ober Gewissensangst heißt. — Bem nun der bisherige Inhalt dieses 4ten Buchs, befonders aber die am Anfange besselben auseinandergesetzte Wahrheit, bag dem Willen zum Leben das Leben felbst, als sein bloges Abbild ober Spiegel, immer gewiß ist, sodann auch die Darstellung der ewigen Gerech: tigkeit, — erinnerlich und gegenwärtig sind; der wird sinden, daß in Gemäßheit jener Betrachtungen, der Gewissensbiß keine andere, als folgende Bedeutung haben kann, d. h. sein Inhalt, abstrakt ausgedrückt, folgender ist, in welchem man zwei Theile unterscheidet, die aber doch wieder ganz zusammenfallen und als völlig vereint gedacht werden mussen.

So dicht namlich auch den Sinn des Bosen der Schlein der Maja umhüllt, d. h. so sest er auch im principio individuationis befangen ist, dem gemäß er seine Person von jeder andem als absolut verschieden und durch eine weite Klust getrennt anssieht, welche Erkenntniß, weil sie seinem Egoismus allein gemäß und die Stütze desselben ist, er mit aller Gewalt sesthält, wie denn fast immer die Erkenntniß vom Willen bestochen ist; so regt sich dennoch, im Innersten seines Bewußtseyns, die geheime Uhndung, daß eine solche Ordnung der Dinge doch nur Erscheinung ist, an sich aber es sich ganz anders verhält: daß, so sehr auch Zeit und Raum ihn von andern Individuen und deren unzählbaren Quaalen, die sie leiden, ja durch ihn leiden, trennen und sie als ihm ganz fremd darstellen; dennoch an sich und abgesehn von der Vorstellung und ihren Formen der eine Wille zum Leben es

ist, der in ihnen allen erscheint, der hier, sich selbst verkennend, gegen sich selbst seine Baffen wendet, und indem er in einer sei= ner Erscheinungen gesteigertes Wohlseyn sucht, eben baburch ber andern das größte Leiden auflegt, und daß er, der Bose, eben biefer ganze Wille ist, er folglich nicht allein der Qualer, sondern eben er auch der Gequalte, von dessen Leiden ihn nur ein tauschender Traum, dessen Form Raum und Zeit ift, trennt und frei halt, der aber dahin schwindet und er, der Wahrheit nach, die Wolfust mit der Quaal bezahlen muß, und alles Leiden, das er nur als möglich erkennt, ihn als den Willen zum Leben wirklich trifft, indem nur für die Erkenntniß des Individuums, nur mittelft des principsi individuationis, Moglichkeit und Wirklichkeit, Nahe und Ferne ber Zeit und des Raumes, verschieden find; nicht so an sich. Diese Wahrheit ist es, welche mythisch, d. h. dem Sate vom Grunde angepaßt und badurch in die Form der Er= scheinung übersetzt, durch die Seelenwanderung ausgedrückt wird: ihren von aller Beimischung reinsten Ausbruck aber hat sie eben in jener dunkel gefühlten, aber trostlosen Quaal, die man Gewis=` sensangst nennt. — Diese entspringt aber außerdem noch aus einer zweiten, mit jener ersten genau verbundenen, unmittelba= ren Erkenntniß, namlich der der Starke, mit welcher im bosen Individuo der Wille zum Leben sich bejaht, welche weit über seine individuelle Erscheinung hinausgeht, bis zur ganzlichen Berneinung deffelben in fremben Individuen erscheinenden Willens. Das innere Entsetzen folglich des Bosewichts über seine eigene That, welches er sich selber zu verhehlen sucht, enthält neben je= ner Uhndung ber Nichtigkeit und bloßen Scheinbarkeit des principii individuationis und des durch dasselbe gesetzten Unterschiedes dwischen ihm und Andern, zugleich auch die Erkenntniß der Heftigkeit seines eigenen Willens, ber Gewalt, mit welcher er das Leben gefaßt, sich daran festgesogen hat, eben dieses Leben, deffen horeckliche Seite er in der Quaal der von ihm Unterdrückten vor sich sieht und mit welchem er bennoch so fest verwachsen ist, daß eben badurch das Entsetzlichste von ihm selbst ausgeht, als Mittel dur völligeren Bejahung seines eignen Willens. Er erkennt sich als concentrirte Erscheinung des Willens zum Leben, fühlt bis zu welchem Grade er dem Leben anheimgefallen ift und damit auch den zahllosen Leiden, die diesem wesentlich sind, da es endlose

Zeit und endlosen Raum hat, um den Unterschied zwischen Mig: lichkeit und Wirklichkeit aufzuheben und alle von ihm für jest bloß-erkannte Quaalen in empfundene zu verwandeln. Millionen Sahre steter Wiedergeburt bestehn dabei zwar bloß im Begriff, wie die ganze Vergangenheit und Zukunft allein im Begriff eristirt: die erfüllte Zeit, die Form der Erscheinung des Willens ist allein die Gegenwart, und für das Individuum ist die Zeit immer neu: es'findet sich stets als neu entstanden. von dem Willen zum Leben ist das Leben unzertrennlich und des fen Form allein das Jett. Der Tod (man entschuldige die Bie: derholung des Gleichnisses) gleicht dem Untergange der Sonne, , die nur scheinbar von der Nacht verschlungen wird, wirklich aber, selbst Quelle alles Lichtes, ohne Unterlaß brennt, neuen Welten neue Tage bringt, allezeit im Aufgange und allezeit im Nieder: gange. Unfang und Ende trifft nur das Individuum, mittelft der Zeit, der Form dieser Erscheinung für die Worstellung. Außer der Zeit liegt allein der Wille, Kants Ding an sich, und bessen adaquate Objektitat, Platons Idee. Daher giebt Gelbstmord keine Rettung: was Jeder im Innersten will, das muß er seyn: und was Jeder ist, das will er eben. — Also neben der bloß gefühlten Erkenntniß ber Scheinbarkeit und Nichtigkeit ber bie Individuen absorbernben Formen der Borstellung, ift es die Selbsterkenntniß des eigenen Willens und seines Grades, welche dem Gewissen den Stachel giebt. Der Lebenslauf wirkt das Bild des empirischen Charakters, dessen Driginal der intelligible ift, und der Bose erschrickt bei diesem Bilde; gleichviel ob es mit großen Zügen gewirkt ist, so daß die Welt seinen Abscheu theilt, oder mit so kleinen, daß er allein es sieht: denn nur ihn betrifft Das Vergangene ware gleichgültig als bloke es unmittelbar. Erscheinung und könnte nicht das Gewissen beangstigen, sühlte sich nicht der Charafter frei von aller Zeit und durch sie unver: änderlich, solange er nicht sich selbst verneint. langst geschehene Dinge immer noch auf dem Gewissen. Bitte: "führe mich nicht in Versuchung," sagt: "lass' es mich nicht sehn, wer ich hin." — An der Gewalt, mit welcher ber Bose bas Leben bejaht, und die sich ihm darstellt an dem Leiden, welches er über Andre verhängt, ermißt er die Ferne, in welcher von ihm das Aufgeben und Verneinen eben jenes Willens, bie

einzig möglich Erlösung von der Welt und ihrer Quaal liegt. Er sieht, wie weit er ihr angehört und wie fest er ihr verbunden ist: das erkannte Leiden Andrer hat ihn nicht bewegen können: dem Leben und dem empfundenen Leiden fällt er anheim. Es bleibt dahin gestellt, ob dieses je die Hestigkeit seines Willens brechen und überwinden wird.

Diese Auseinandersetzung der Bedeutung und des innern Wessens des Bosen, welche als bloses Gefühl, d. h. nicht als deutsliche, abstrakte Erkenntnis, der Inhalt der Gewissensangstist, wird noch mehr Deutlichkeit und Vollständigkeit gewinnen durch die eben so durchgeführte Betrachtung des Guten, als Eigenschaft des menschlichen Willens, und zuletzt der gänzlichen Resignation und Heiligkeit, welche aus jener, nachdem solche den höchsten Grad erreicht hat, hervorgeht. Denn die Gegensätze ersläutern sich immer wechselseitig, und der Tag offenbart zugleich sich selbst und die Nacht, wie Spinoza vortresslich gesagt hat.

## §. 66:

Die Tugend geht aus der Erkenntniß hervor; aber nicht aus der abstrakten, durch Worte mittheilbaren. Ware dieses, so ließe sie sich lehren, und indem wir hier ihr Wesen und die ihr zum Grunde Hegende Erkenntniß abstrakt aussprechen, hatten wir Jeden, der dies faßt, auch ethisch gebessert. Go ist es aber keines: wegs. Vielmehr kann man so wenig durch ethische Bortrage ober Predigten einen Tugendhaften zu Stande bringen, als alle Aest= hetiken, von der des Aristoteles an, je einen Dichter gemacht Denn für das eigentliche und innere Wesen der Tugend ist der Begriff unsruchtbar, wie er es für die Kunst ist, und kann nur völlig untergeordnet als Werkzeug Dienste bei der Ausführung und Aufbewahrung des anderweitig Erkannten und Beschlossenen leisten. Velle non discitur. Auf die Tugend, d. h. auf die Gute der Gesinnung, sind die abstrakten Dogmen in der That ohne Einfluß: bie falschen stören sie nicht, und die wahren befordern sie schwerlich. Es ware auch wahrlich sehr schlimm, wenn die Hauptsache des menschlichen Lebens, sein ethischer, für die Ewigkeit geltender Werth, von etwas abhienge, dessen Erlan= gung so sehr dem Zufall unterworfen ist, wie Dogmen, Glau= benslehren, Philosopheme. Die Dogmen haben für die Moralität bloß den Werth, daß der aus anderweitiger, bald zu erörternder Erkenntniß schon Tugendhafte an ihnen ein Schema, ein Formuslar hat, nach welchem er seiner eigenen Vernunft von seinem nichtegoistischen Thun, dessen Wesen sie, d. i. er selbst, nicht bes greift, eine meistens nur singirte Rechenschaft ablegt, bei welcher er sie gewöhnt hat sich zufrieden zu geben.

Zwar auf das Handeln, das außere Thun, können die Dogmen starken Einfluß haben, wie auch Gewohnheit und Beispiel (lettere, weil der gewöhnliche Mensch seinem Urtheil, dessen Schwäche er sich bewußt ist, nicht traut, sondern nur eigener ober fremder Erfahrung folgt) aber damit ift die Gesinnung nicht geandert \*). Alle abstrakte Erkenntniß giebt nur Motive: Motive aber können, wie oben gezeigt, nur die Richtung bes Billens, nie ihn selbst andern. Alle mittheilbare Erkenntniß kann auf den Willen aber nur als Motiv wirken: wie die Dogmen ihn also auch lenken, so ist dabei dennoch immer Das, was der Mensch eigentlich und überhaupt will, das selbe geblieben: bloß über bie Wege, auf welchen es zu erlangen, hat er andre Gedanken erhalten, und imaginare Motive leiten ihn gleich wirklichen. z. B. ist es in Hinsicht auf seinen ethischen Werth gleich viel, ob er große Schenkungen an Hulflose macht, fest überrebet in einem künftigen Leben alles zehnfach wiederzuerhalten, ober ob er dieselbe Summe auf Verbesserung eines Landgutes verwendet, das zwar späte, aber desto sicherere und erklecklichere Zinsen tragen wird: — und ein Mörder, so gut wie der Bandit, welcher dadurch einen Lohn erwirbt, ist auch Der, welcher rechtgläubig den Ketzer den Flammen überliefert; ja sogar, nach innern Um: ständen, auch Der, welcher die Turken im gelobten gande erwurgt, wenn er namlich, wie auch Jener, es eigentlich darum thut, weil er sich dadurch einen Platz im Himmel zu erwerben vermeint. Denn nur für sich, für ihren Egoismus, wollen ja Diese sorgen, eben wie auch jener Bandit, von dem sie sich nur durch die M: surdität der Mittel unterscheiden. — Von außen ist, wie schon

<sup>\*)</sup> Es sind bloße opera-operata, wurde die Kirche sagen, die nichts helsen, wenn nicht die Gnade den Glauben schenkt, der zur Wiedergeburt führt. Davon weiter unten.

gesagt, dem Willen immer nur durch Motive beizukommen: diese über ändern bloß die Art wie er sich äußert, nimmermehr ihn selbst. Velle non discitur.

Bei guten Thaten, deren Ausüber sich auf Dogmen beruft, muß man aber immer unterscheiben, ob diese Dogmen auch wirklich das Motiv dazu sind, oder ob sie, wie ich oben sagte, nichts weiter, als die scheinbare Rechenschaft find, durch die Jener seine eigene Vernunft zu befriedigen sucht, über eine aus ganz andrer Quelle'fließende gute That, die er vollbringt, weil er gut ist, aber nicht gehörig zu erklaren versteht, weil er kein Philosoph ist, und dennoch etwas dabei benken mochte. Der Unterschied ist aber sehr schwer zu finden, weil er im Innern des Gemuthes liegt. Daher konnen wir fast nie das Thun Anderer und felten unser eigenes ethisch richtig beurtheilen. -- Die Thaten und Handlungs= weisen des Einzelnen und eines Wolkes können durch Dogmen, Beispiel und Gewohnheit sehr modifizirt werden. Aber an sich sind alle Thaten (opera operata) bloß leere Bilber, und allein die Gesinnung, welche zu ihnen leitet, giebt ihnen ethische Bedeut= samkeit. Diese aber kann wirklich ganz die selbe seyn, bei sehr verschiedener außerer Erscheinung. Bei gleichem Grade von Bos= heit kann der Eine auf dem Rade, der Andre ruhig im Schooße der Seinigen sterben. Es kann derselbe Grab von Bosheit seyn, der sich bei einem Wolke in groben Zügen, in Mord und Kannibalismus, beim andern hingegen in Hof=Intriguen, Unter= drückungen und feinen Ranken aller Art fein und leise en mignature ausspricht: das Wesen bleibt dasselbe. Es ließe sich ben= ken, daß ein vollkommner Staat, oder fogar vielleicht auch ein vollkommen fest geglaubtes Dogma von Belohnungen und Stra= fen jenseit des Todes, jedes Verbrechen verhinderte: politisch mare dadurch viel, ethisch gar nichts gewonnen, vielmehr nur die Abbil= dung des Willens durch das Leben gehemmt.

Die achte Gute der Gesinnung, die uneigennützige Tugend und der reine Edelmuth gehen also nicht von abstrakter Erkennt= niß aus, aber doch von Erkenntniß: namsich von einer unmittel= baren und intuitiven, die nicht wegzurasonniren und nicht anzu= rasonniren ist, von einer Erkenntniß, die eben weil sie nicht ab= strakt ist, sich auch nicht mittheilen läßt, sondern Zedem selbst ausgehn muß, die daher ihren eigentlichen abäquaten Ausdruck Schopenhauer, Die Welt. I.

nicht in Worten sindet, sondern ganz allein in Thaten, im Handeln, im Lebenslauf des Menschen. Wir, die wir hier von der Tugend die Theorie suchen und daher auch das Wesen der ihr zum Grunde liegenden Erkenntniß abstrakt auszudrücken haben, werden dennoch in diesem Ausdruck nicht jene Erkenntniß selbst liesern können, sondern nur den Begriff derselben, wobei wir immer vom Handeln, in welchem allein sie sichtbar wird, ausgehn und auf dasselbe, als ihren allein absquaten Ausdruck verweisen, welchen wir nur deuten und auslegen, d. h. abstrakt aussprechen, was eigentlich dabei vorgeht.

Bevor wir nun im Gegensatz des dargestellten Bosen, von der eigentlichen Gute reden, ist als Zwischenstufe die bloße Ne: gation des Bofen zu berühren: bieses ift die Gerechtigkeit. Was Recht und Unrecht sei, ist oben hinlanglich auseinanderge: sett: baher wir hier mit Wenigem sagen konnen, daß Derjenige, welcher jene bloß ethische Granze zwischen Unrecht und Recht stei: willig anerkennt und sie gelten läßt, auch wo kein Staat ober sonstige Gewalt sie sichert, folglich, unsrer Erklarung gemaß, nie in der Bejahung seines eignen Willens bis zur Verneinung des in einem andern Individuo sich barstellenden geht, - gerecht Er wird also nicht, um sein eigenes Wohlseyn zu vermeh: ren, Leiden über Andere verhängen: b. h. er wird kein Berbrechen begehn, wird die Rechte, wird das Eigenthum eines Jeden respectiren. - Wir sehn nun, daß einem solchen Gerechten, schon nicht mehr, wie bem Bosen, bas principium individuationis eine absolute Scheidewand ist, daß er nicht, wie jener, nur seine eigent Willenserscheinung bejaht und alle andern verneint, daß ihm Andre nicht bloße Larven sind, deren Wesen von dem seinige ganz verschieden ist: sondern durch seine Handlungsweise zeigt et an, daß- er sein eignes Wesen, namlich ben Willen zum Leben als Ding an sich, auch in ber fremden, ihm bloß als Worstellung gegebenen Erscheinung wiedererkennt, also sich selbst in jener wiederfindet, bis auf einen gewissen Grad, namlich den des Nicht: Unrechtthums, d. h. bes Nichtverlegens. In eben diesem Grade nun durchschaut er das principium individuationis, den Schleier der Maja: er setzt insofern das Wesen außer sich dem eignen gleich: er verlett es nicht.

In dieser Gerechtigkeit liegt, wenn man auf das Innerste

berselben sieht, schon der Worsat, in der Bejahung bes eigenen Willens nicht so weit zu gehn, daß sie die fremden Willenser= scheinungen verneint, indem sie solche jenem zu dienen zwingt. Man wird daher eben so viel Andern leisten wollen, als man von ihnen genießt. Der höchste Grad bieser Gerechtigkeit der Ge= sinnung, welcher aber immer schon mit ber eigentlichen Gute, deren Charakter nicht mehr bloß negativ ist, gepaart ist, geht so weit, daß man seine Rechte auf ererbtes Eigenthum in Zweifel zieht, den Leib nur durch die eigenen Krafte, geistige ober kör= perliche, erhalten will, jede fremde Dienstleistung, jeden Luxus als einen Vorwurf empfindet und zuletzt zur freiwilligen Armuth greift. So sehn wir den Pascal, als er die asketische Richtung nahm, keine Bedienung mehr leiben wollen, obgleich er Diener= schaft genug hatte: seiner beständigen Kranklichkeit ungeachtet machte er sein Bett selbst, holte selbst sein Essen aus der Rüche u. s. w. (Vie de Pascal par sa soeur p. 19). Diefem ganz entsprechend wird berichtet, daß manche Hindu, sogar Radschahs, bei vielem Reichthum, diesen nur zum Unterhalt der Ihrigen, ihres Hoses und ihrer Dienerschaft verwenden und mit strenger Skrupulosität die Maxime befolgen, nichts zu essen, als was sie selbst eigenhändig gefäet und geerndtet haben. Ein gewisser Disverstand liegt dabei doch zum Grunde: denn der Einzelne kann, gerade weil er reich und machtig ist, dem Ganzen der menschlichen Gesellschaft so beträchtliche Dienste leisten, baß sie dem ererbten Reichthum gleichwiegen, bessen Sicherung er ber Gesellschaft verdankt. Eigentlich ist jene übermäßige Gerechtigkeit solcher Hindu schon mehr als Gerechtigkeit, nämlich wirkliche Entsagung, Verneinung des Willens zum Leben, Askese, wovon wir zuletzt reden Hingegen kann umgekehrt reines Nichtsthun und Leben durch die Kräfte Anderer, bei ererbtem Eigenthum, ohne irgend etwas zu leisten, boch schon als ethisch unrecht angesehn werben, wenn es auch nach positiven Gesetzen recht bleiben muß.

Wir haben gefunden, daß die freiwillige Gerechtigkeit ihren innersten Ursprung hat in einem gewissen Grad der Durchschauung des principil individuationis, während in diesem der Ungerechte ganz und gar befangen bleibt. Diese Durchschauung kann nicht nur in dem hiezu erforderlichen, sondern auch in höherm Grade Statt haben, welcher zum positiven Wohlmollen und Wohlthun,

gur Menschenliebe treibt: und dies kann geschehn, wie stark und energisch an sich selbst auch der in solchem Individuo erscheinende Wille sei. Immer kann die Erkenntniß ihm das Gleichgewicht halten, der Versuchung zum Unrecht widerstehn lehren und selbst jeden Grad von Gute, ja von Resignation hervordringen. Also ist keineswegs der gute Mensch für eine ursprünglich schwäckere Willenserscheinung als der bose zu halten; sondern es ist die Erstenntniß, welche in ihm den blinden Willensbrang bemeistert. Es giebt zwar Individuen, welche bloß scheinen gutmuthig zu seyn, wegen der Schwäcke des in ihnen erscheinenden Willens: was sie sind, zeigt sich aber bald daran, daß sie keiner beträchtlichen Selbstüberwindung sähig sind, um eine gerechte oder gute That auszusühren.

Wenn uns nun aber, als eine seltene Ausnahme, ein Mensch vorkommt, der etwan ein beträchtliches Einkommen besitt, von diesem aber nur wenig für sich benutzt und alles übrige den Roth: leidenden giebt, während er felbst viele Genüsse und Annehmlich: keiten entbehrt, und wir das Thun dieses Menschen uns zu verdeutlichen suchen; so werben wir, ganz absehend von den Dogmen, durch welche er etwan selbst sein Thun seiner Vernunft begreiflich machen will, als den einfachsten, allgemeinen Ausbruck und als den wesentlichen Charakter seiner Handlungsweise sinden, daß er weniger, als sonst geschieht, einen Unterschieb macht zwischen Sich und Andern. Wenn eben bieser Un: terschied, in den Augen manches Andern, so groß ist, daß stem: des Leiden dem Boshaften unmittelbare Freude, dem Ungerechten ein willkommnes Mittel zum eigenen Wohlseyn ist, wenn ber bloß Gerechte dabei stehn bleibt, es nicht zu verursachen, wenn überhaupt die meisten Menschen unzählige Leiden Undrer in ihrer Nähe wissen und kennen, und sich nicht entschließen sie zu mil: dern, weil sie sekbst einige Entbehrung dabei übernehmen mußten, wenn also Jebem von diesen Allen ein machtiger Unterschied obzu: walten scheint zwischen bem eigenen Ich und dem fremden; so ift hingegen jenem Edlen, den wir uns benken, dieser Unterschied nicht so bedeutend, das principium individuationis, die Form ber Erscheinung, befängt ihn nicht mehr so fest; sondern das Leiden, das er an Andern sieht, geht ihn fast so nahe an, als sein eige: nes: er sucht daher das Gleichgewicht zwischen beiden herzustellen,

versagt sich Genusse, übernimmt Entbehrungen, um fremde Leisben zu mildern. Er wird inne, daß der Unterschied zwischen ihm und Andern, der dem Bosen eine so große Klust ist, nur einer vergänglichen täuschenden Erscheinung angehört: er erkennt, unsmittelbar und ohne Schlusse, daß das Ansich seiner eigenen Erscheinung auch das der fremden ist, nämlich sener Wille zum Lesben, welcher das Wesen jeglichen Dinges ausmacht und in Allem lebt, ja daß dieses sich sogar auf die Thiere und die ganze Natur erstreckt: daher wird er auch kein Thier qualen \*).

Er ist jetzt so wenig im Stanbe Andre darben zu lassen, während er selbst Ueberslüffiges und Entbehrliches hat, als irgend Ismand einen Tag Hunger leiden wird, um am folgenden mehr zu haben als er genießen kann. Denn Ienem, der die Werke der Liebe übt, ist der Schleier der Maja durchsichtig geworden, und die Täuschung des principii individuationis hat ihn verlassen. Sich, sein Selbst, seinen Willen erkennt er in jedem Wesen, solglich auch in dem Leidenden. Die Verkehrtheit ist von ihm gewichen, mit welcher der Wille zum Leben, sich selbst verkennend, hier in Einem Individuo slüchtige, gauklerische Wollüste gemießt und dafür dort in einem andern leidet und darbt, und so Quaal verhängt und Quaal duldet, nicht erkennend, daß er, wie Thyestes, sein eigenes Fleisch gierig verzehrt, und dann hier jammert über unverschuldetes Leid und dort frevelt ohne Scheu vor der Remesis, immer und immer nur weil er sich selbst ver=

<sup>\*)</sup> Das Recht bes Menschen auf das Leben und die Kräfte der Thiere beruht darauf, daß, weil mit der Steigerung der Klarheit des Bewußtsepns das Leiden sich gleichmäßig steigert, der Schmerz, welchen das Thier durch den Tod oder die Arbeit leidet, noch nicht so groß ist, als der, welchen der Mensch durch die bloße Entbehrung des Fleisches oder der Kräfte des Thiesres leiden würde, der Mensch daher in der Bejahung seines Dasenns dis zur Berneinung des Dasenns des Thieres gehn kann, und der Wille zum Leben im Ganzen dadurch weniger Leiden trägt, als wenn man es umgekehrt hielte. Dies bestimmt zugleich den Grad des Gebrauchs welchen der Mensch ohne Unrecht von den Kräften der Thiere machen dars, welchen man aber ost überschreitet, besonders dei Lastthieren und Jagdhunden; wogegen deshalb in England und Nord-Amerika Gesetze und Vereine bestehn. Auch ersstreckt jenes Recht, meiner Ansicht nach, sich nicht auf Vivisektionen, zumal der obern Thiere. Hingegen leidet das Insett durch seinen Tod noch nicht so viel, wie der Nensch durch bessen Stich. — Die hindu sehn dies nicht ein. —

kennt in der fremden Erscheinung und daher die ewige Gerechtig: keit nicht wahrnimmt, befangen im principio individuationis, also überhaupt in jener Erkenntnißart, welche der Satz vom Grunde beherrscht. Von diesem Wahn und Blendwerk der Naja geheilt sepn, und Werke der Liebe üben, ist Eins. Letztere ist aber unausbleibliches Symptom jener Erkenntniß.

Das Gegentheil ber Gewissenspein, beren Ursprung und Bebeutung oben erlautert worden, ift bas gute Gewissen, bie Befriedigung, welche wir nach jeder uneigennützigen That ver: spuren. Sie entspringt daraus, daß solche That, wie sie hervor: geht aus dem unmittelbaren Wiebererkennen unfere eigenen De: sens an sich auch in ber fremden Erscheinung, uns auch wiederum bie Beglaubigung diefer Erkenntniß giebt, ber Erkenntniß, baß unser wahres Selbst nicht bloß in der eigenen Person, dieser ein: zelnen Erscheinung, da ist, sondern in Allem was lebt. Daburd fühlt sich das Herz erweitert, wie durch den Egoismus zusam: mengezogen. Denn wie dieser unsern Antheil koncentrirt auf die einzelne Erscheinung des eigenen Individui, wobei die Erkennt: niß uns stets die zahllosen Gefahren, welche fortwährend diese Erscheinung bedrohen, vorhält, wodurch Aengstlichkeit und Gorge der Grundton unfrer Stimmung wird; so verbreitet die Erkennt: niß, daß alles Lebende eben so wohl unser eigenes Wesen an sich ist, wie die eigene Person, unsern Antheil auf alles Lebende: hiedurch wird das Herz erweitert. Durch den also verminderten Antheil am eigenen Selbst wird die ängstliche Sorge für dasselbe in ihrer Wurzel angegriffen und beschränkt: daher die ruhige, du versichtliche Heiterkeit, welche tugendhafte Gesinnung und gules Gewissen giebt, und das deutlichere Hervortreten derselben bei jeder guten That, indem diese den Grund jener Stimmung unb selber beglaubigt. Der Egoist fühlt sich von fremden und seind: lichen Erscheinungen umgeben, und alle seine Hoffnung ruht auf dem eigenen Wohl. Der Gute lebt in einer Welt befreundeter Erscheinungen: das Wohl einer jeden derselben ist sein eigenes. Wenn daher gleich die Erkenntniß des Menschenlooses überhaupt seine Stimmung nicht zu einer frohlichen macht; so giebt die blei bende Erkenntniß feines eigenen Wesens in allem Lebenden ihm doch eine gewisse Gleichmäßigkeit und selbst Hetterkeit der Stim: mung. Denn der über unzählige Erscheinungen verbreitete In:

theil kann nicht so beängstigen, wie der auf eine koncentrirte. Die Zufälle, welche die Gesammtheit der Individuen treffen, gleichen sich aus, während die dem Einzelnen verhängten Glück ober Unglück herbeiführen.

Wenn nun also Undere Moralprincipien aufstellten, die sie als Borschriften zur Tugend und nothwendig zu befolgende Ge= setze hingaben, ich aber, wie schon gesagt, bergleichen nicht kann, indem ich dem ewig freien Willen kein Goll noch Gesetz vorzu= halten habe; so ist bagegen, im Zusammenhang meiner Betrachtung, das jenem Unternehmen gewissermaaßen Entsprechende und Analoge jene rein theoretische Wahrheit, als beren bloße Ausfüh= rung auch bas Ganze meiner Darstellung angesehn werben kann, daß namlich ber Wille das Ansich jeder Erscheinung, selbst aber, als solches, von den Formen dieser und haburch von der Bielheit frei ist: welche Wahrheit ich, in Bezug auf das Handeln, nicht würdiger auszudrücken weiß, als durch die schon erwähnte kormel des Beda: "Tat twam asi:" — "Dieses bist Du!" — Ber sie mit klarer Erkenntnig und fester inniger Ueberzeugung über jedes Wesen, mit bem er in Berührung kommt, zu sich sels ber auszusprechen vermag; der ist eben damit aller Tugend und Seeligkeit gewiß und auf bem geraben Wege zur Erlosung.

Bevor ich nun aber weiter gehe und, als das Lette meiner Darstellung zeige, wie die Liebe, als deren Ursprung und Wesen wir die Durchschauung des principii individuationle erkennen, zur Erlösung, namlich zum ganzlichen Aufgeben des Willens zum Lezben, d. h. alles Wollens, führt, und auch, wie ein andrer Weg, minder sanst, jedoch häusiger, den Menschen eben dahin bringt, muß zuvor hier ein paradorer Satz ausgesprochen und erläutert werden, nicht weil er ein solcher, sondern weil er wahr ist und zur Vollständigkeit meines darzulegenden Gedankens gehört. Es ist dieser: alle Liebe (ayann, caritas) ist Mitteid.

## §. 67.

Wir haben gesehn, wie aus der Durchschauung des principii individuationis im geringeren Grade, die Gerechtigkeit, im höheren, die eigentliche Güte der Gesinnung hervorgieng, welche sich als reine d. h. uneigennützige Liebe gegen Andere zeigte. Wonun diese vollkommen wird, setzt sie das fremde Individuum und

sein Schicksal bem eigenen völlig gleich: weiter kann sie nie gehn, ba kein Grund vorhanden ist, das fremde Individuum bem eige: nen vorzuziehn. Wohl aber kann die Mehrzahl der fremden Individuen, beren ganzes Wohlseyn ober Leben in Gefahr ift, die Rücksicht auf das eigene Wohl des Einzelnen überwiegen. In folchem Falle wird der zur hochsten Gute und zum vollendeten Ebelmuth gelangte Charakter sein Wohl und sein Leben ganzlich zum Opfer bringen für das Wohl vieler Andern: so starb Ko: dros, so Leonidas, so Regulus, so Decius Mus, so Arnold von Winkelried, so Jeder, der freiwillig und bewußt für die Seinigen, für das Vaterland, in den gewissen Tod geht. Auch steht auf dieser Stufe Jeber, ber zur Behauptung Deffen, was ber gesammten Menschheit zum Wohl gereicht und rechtmäßig ange hort, b. h. für allgemeine, wichtige Wahrheiten und für Vertilgung großer Irrthumer, Leiden und Tod willig übernimmt: so starb Go krates, so Jordanus Brunus, so fand mancher Held ber Bahrheit den Tob auf dem Scheiterhaufen, unter den Handen der Priester.

Nunmehr aber habe ich, in Hinsicht auf das oben ausgesprochene Paradoron, daran zu erinnern, daß wir früher dem Leben im Ganzen das Leiden wesentlich und von ihm unzertrenn: lich gefunden haben, und daß wir einsahen, wie jeder Wunsch aus einem Bedürfniß, einem Mangel, einem Leiden hervorgeht, daß daher jede Befriedigung nur ein hinweggenommener Schmerz, kein gebrachtes positives Gluck ist, daß die Freuden zwar dem Wunsche lügen, sie waren ein positives Gut, in Wahrheit aber nur negativer Natur sind und nur das Ende eines Uebels. Bas daher auch Gute, Liebe und Ebelmuth für Andere thun, ist im: mer nur Linderung ihrer Leiden, und folglich ist was sie bewe: gen kann zu guten Thaten und Werken der Liebe, immer mur die Erkenntniß des fremden Leidens, aus dem eigenen Hieraus aber unmittelbar verständlich und diesem gleichgesett. ergiebt sich, daß die reine Liebe (ayann, caritas) ihrer Natur nach Mitleid ist, das Leiben, welches sie lindert, mag nun ein großes oder ein kleines, wohin jeder unbefriedigte Wunsch gehört, Wir werden daher keinen Anstand nehmen, im geraden Widerspruch mit Kant, der alles wahrhaft Gute und alle Augend allein für solche anerkennen will, wenn sie aus der abstrakt ten Resterion und zwar dem Begriff der Pflicht und des katego:

rischen Imperativs hervorgegangen ift, und ber gefühltes Mitleid für Schwäche, keineswegs für Tugend erklart, - im geraden Wi= derspruch mit Kant zu sagen: der bloße Begriff ist für die ächte Tugend so unfruchtbar, wie für die achte Kunst: alle mahre und reine Liebe ift Mitleid, und jede Liebe, die nicht Mitleid ist, ist Selbstsucht. Selbstsucht ist der  $\epsilon \rho \omega \varsigma$ : Mitleid ist die  $\alpha \gamma \alpha \pi \eta$ . Mischungen von beiden finden häufig Statt. Sogar die ächte Freundschaft ist immer Mischung von Selbstsucht und Mitleid: erstere liegt im Wohlgefallen an der Gegenwart des Freundes, bessen Individualität der unfrigen entspricht, und sie macht fast immer ben größten Theil aus; Mitleid zeigt sich in ber aufrich=. tigen Theilnahme an seinem Wohl und Wehe und ben uneigen= nütigen Opfern, die man diesem bringt. Sogar Spinoza sagt: benevolentia nihil aliud est, quam cupiditas ex commiseratione orta. (Eth. III, pr. 27. cor. 3, schol.). Als Bestätigung unseres paradoren Sages mag man bemerken, daß Ton und Worte ber Sprache und Liebkosungen ber reinen Liebe ganz zusammen= fallen mit bem Tone bes Mitleids: beilaufig auch, bag im Sta= lianischen Mitleid und reine Liebe durch das selbe Wort pietà be= zeichnet werden.

Auch ist hier die Stelle zur Erörterung einer der auffallend= ften Gigenheiten ber menschlichen Ratur, bes Beinens, welches, wie das Lachen, zu den Aeußerungen gehört, die ihn vom Thiere unterscheiden. Das Weinen ift keineswegs geradezu Aeußerung des Schmerzes: denn bei den wenigsten Schmerzen wird geweint. Meines Erachtens weint man sogar nie unmittelbar über ben empfundenen Schmerz, sondern immer nur über dessen Wieder= holung in der Reflerion. Man geht nämlich von bem em= pfundenen Schmerz, selbst wann er körperlich ift, über zu einer bloßen Borftellung desselben, und findet bann seinen eigenen Bustand so bemitleidenswerth, daß, wenn ein Andrer der Dulber ware, man voller Mitleid und Liebe ihm helfen zu werden fest und aufrichtig überzeugt ift: nun aber ist man felbst der Gegen= stand seines eigenen aufrichtigen Mitleids: mit der hulfreichsten Gesinnung ist man selbst ber Hulfsbedurftige, fühlt, daß man mehr duldet, als man einen Andern dulden sehn könnte, und in dieser sonderbar verflochtenen Stimmung, wo das unmittelbar gefühlte Leid erst auf einem doppelten Umwege wieder zur Per=

ception kommt, als fremdes vorgestellt, als solches mitgefühlt und dann plöglich wieder als unmittelbar eigenes mahrgenommen wird, - schafft sich die Natur durch jenen sonderbaren körperlichen Krampf Erleichterung. — Das Weinen ist bemnach Mit= - leid mit sich selbst, oder das auf seinen Ausgangspunkt zuruckgeworfene Mitleib. Es ist baher burch Fähigkeit zur liebe und zum Mitleid und burch Phantasie bedingt: daher weder hart: herzige, noch phantasielose Menschen leicht weinen, und das Bei: nen sogar immer als Zeichen eines gewissen Grabes von Gute bes Charakters angesehn wird und den Zorn entwaffnet, weil man fühlt, daß wer noch weinen kann, auch nothwendig ber Liebe, d. h. des Mitleids gegen Andere fähig seyn muß, eben weil dieses, auf die beschriebene Weise, in jene zum Weinen führende Stimmung eingeht. — Ganz der aufgestellten Erklärung gemäß ist die Beschreibung welche Petrarka, sein Gefühl 'naiv und wahr aussprechend, vom Entstehn seiner eigenen Thranen macht:

> I vo pensando: e nel pensar m' assale Una pietà si forte di me stesso, Che mi conduce spesso, Ad alto lagrimar, ch' i non soleva.

Auch bestätigt sich das Gesagte badurch, daß Kinder, die einen Schmerz erlitten, meistens erst dann weinen, wann man sie beklagt, also nicht über den Schmerz, sondern über die Bor: stellung desselben. — Wann wir nicht durch eigene, sondern burch fremde Leiden zum Weinen bewegt werden; so geschieht dies baburch, daß wir uns in der Phantasie lebhaft an die Stelle des Leidenden versetzen, oder auch in seinem Schicksal das Loos ber ganzen Menschheit und folglich vor Allem unser eigenes erblicen und also durch einen weiten Umweg immer doch wieder über und felbst weinen, Mitleid mit uns selbst empfinden. Dies scheint auch ein Hauptgrund des durchgängigen, also natürlichen Bei: nens bei Todesfällen zu fepn. Es ist nicht sein Berluft, den ber Trauernde beweint: solcher egoistischer Thranen wurde er sich schämen; statt daß er bisweilen sich schämt nicht zu weinen. 3u: nachst beweint er freilich das Loos des Gestorbenen: jedoch weint er auch, wann diesem, nach langen, schweren und unheilbaren Leiben, der Tod eine wünschenswerthe Erlösung war.

schlich also ergreift ihn Mitleid über bas Loos der gesammten Menschheit, welche der Endlichkeit anheimgefallen ist, derzufolge jedes so strebsame, oft so thatenreiche Leben verlöschen und zu nichts werden muß: in diesem Loose der Menschheit aber erblickt er vor Allem sein eigenes und zwar um so mehr, je näher ihm der Verstorbene stand, daher am meisten, wenn es sein Vater war. Wann auch diesem, durch Alter und Krankheit das Leben eine Quaal und durch seine Hussissische war; so weint er doch heftig über den Tod des Vaters: aus dem angegebenen Grunde\*).

## §. 68.

Nach dieser Abschweifung über die Identität der reinen Liebe mit dem Mitleid, welches letzteren Zurückwendung auf das eigene Individuum das Phánomen des Weinens zum Symptom hat, nehme ich den Faden unster Auslegung der ethischen Bedeutung des Handelns wieder auf, um nunmehr zu zeigen, wie aus dersselben Quelle, aus welcher alle Güte, Liebe, Tugend und Edels muth entspringt, zuletzt auch daszenige hervorgeht, was ich die Berneinung des Willens zum Leben nenne.

Wie wir früher Haß und Bosheit bedingt sahen durch den Egoismus und diesen beruhen- auf dem Befangenseyn der Erstenntniß im principio individuationis; so fanden wir als den Ursprung und das Wesen der Gerechtigkeit, sodann, wann es weister geht, der Liebe und des Edelmuths, bis zu den höchsten Grazden, die Durchschauung jenes principii individuationis, welche allein, indem sie den Unterschied zwischen dem eignen und den fremden Individuen aushebt, die vollkommene Güte der Gesinznung bis zur uneigennützigsten Liebe und zur großmuthigsten Gelbstaufopferung für Andre möglich macht und erklart.

Ist nun aber dieses Durchschauen des principii individuationis, diese unmittelbare Erkenntniß der Identität des Willens in

<sup>\*)</sup> Hiezu Kap. 47 des zweiten Bandes. Es ist wohl kaum nothig zu erinnern, daß die ganze §§. 61-67 im Umriß aufgestellte Ethik ihre aussführlichere und vollendetere Darstellung erhalten hat in meiner Preisschrift über die Grundlage der Moral.

allen seinen Erscheinungen, in hohem Grade der Deutlichkeit vorhanden; so wird sie sofort einen noch weiter gehenden Einfluß auf den Willen zeigen. Wenn namlich vor ben Augen eines Menschen jener Schleier der Maja, das principium individuationis, so sehr gelüftet ist, daß derselbe nicht mehr den egoistischen Unterschied zwischen seiner Person und der fremden macht, son: bern an den Leiden der andern Individuen so viel Antheil nimmt, wie an seinen eigenen, und dadurch nicht nur im hochsten Grade hülfreich ist, sondern sogar bereit, sein eigenes Individuum zu opfern, sobald mehrere fremde dadurch zu retten sind; dann folgt von selbst, daß ein solcher Mensch, der in allen Wesen sich, sein innerstes und wahres Selbst erkennt, auch die endlosen Leiden alles Lebenden als die seinen betrachten und so den Schmerz ber ganzen Welt sich zueignen muß. Ihm ift kein Leiben mehr fremb. Alle Quaalen Andrer, die er sieht und so selten zu lindern vermag, alle Quaalen, von benen er mittelbar Kunde hat, ja die er nur als moglich erkennt, wirken auf seinen Geift, wie seine eigenen. Es ist nicht mehr das wechselnde Wohl und Wehe seiner Person, was er im Auge hat, wie dies bei dem noch im Egois: mus befangenen Menschen der Fall ist; sondern, da er das principium individuationis durchschaut, liegt ihm alles gleich nahe. Er erkennt das Ganze, faßt das Wesen desselben auf, und sindet . es in einem steten Bergehn, nichtigem Streben, innerm Wiber: streit und beständigem Leiden begriffen, sieht, wohin er auch blickt, die leidende Menschheit und die leidende Thierheit, und eine hinschwindende Welt. Dieses alles aber liegt ihm jest so nahe, wie dem Egoisten nur seine eigene Person. Bie sollte er nun, bei solcher Erkenntniß der Welt, eben dieses Leben durch stete Willensakte bejahen und eben dadurch sich ihm immer sester verknupfen, es immer fester an sich brucken? Wenn also Der, welcher noch im principio individuationis, im Egoismus, befan: gen ist, nur einzelne Dinge und ihr Berhaltniß zu seiner Person erkennt, und jene dann zu immer erneuerten Motiven seines Wollens werden; so wird hingegen jene beschriebene Erkenntniß des Ganzen, des Wesens der Dinge an sich, zum-Quietiv alles und jedes Wollens. Der Wille wendet sich nunmehr vom Leben ab: ihm schaubert jett vor dessen Genüssen, in benen er die Bejahung besselben erkennt. Der Mensch gelangt zum 3ustande der freiwilligen Entfagung, der Refignation, der wahren Gelaffenheit und ganglichen Willenslofigkeit. — Wenn uns Undern, welche noch der Schleier der Maja umfängt, auch zu Zeis ten, im schwer empfundenen eigenen Leiden, oder im lebhaft er= kannten fremden, die Erkenntniß der Nichtigkeit und Bitterkeit des Lebens nahe tritt, und wir durch völlige und auf immer ent= schiedene Entsagung den Begierden ihren Stachel abbrechen, allem Leiben den Zugang verschließen, uns reinigen und heiligen moch= ten; so umstrickt uns doch bald wieder die Tauschung der Er= scheinung, und ihre Motive setzen ben Willen aufs Neue in Bewegung: wir können uns nicht losreißen. Die Lockungen der Hoffnung, die Schmeichelei der Gegenwart, die Suße der Ge= nusse, das Wohlseyn, welches unfrer Person mitten im Jammer einer leidenden Welt, unter der Herrschaft des Zufalls und des Irrthums, zu Theil wird, zieht uns zu ihr zuruck und befestigt aufs Neue die Banden. - Darum sagte Jesus: "Es ist leichter, daß ein Ankertau durch ein Nadelohr gehe, denn daß ein Reicher ins Reich Gottes komme."

Bergleichen wir das Leben mit einer Kreisbahn aus glühen= den Kohlen, mit einigen fühlen Stellen, welche Bahn wir un= ablassig zu durchlaufen hatten; so trostet den im Wahn befange= nen die kühle Stelle, auf der er jetzt eben steht, oder die er nahe vor sich sieht, und er fahrt fort die Bahn zu durch= laufen. Jener aber, ber, das principium individuationis burchschauend, das Wesen der Dinge an sich und dadurch das Ganze erkennt, ist solchen Trostes nicht mehr empfänglich: er sieht sich an allen Stellen zugleich, und tritt heraus. — Sein Wille wen= det sich, bejaht nicht mehr sein eigenes, sich in der Erscheinung spiegelndes Wefen, sondern verneint es. Das Phanomen wodurch dieses sich kund giebt, ist der Uebergang von der Tugend dur Uskesis. Nämlich es genügt ihm nicht mehr, Undere sich selbst gleich zu lieben und für sie soviel zu thun, als für sich; sondern es entsteht in ihm ein Abscheu vor dem Wesen, dessen Ausbruck seine eigene Erscheinung ist, dem Willen zum Leben, dem Kern und Wesen- jener als jammervoll erkannten Welt. verleugnet daher eben dieses in ihm erscheinende und schon burch seinen Leib ausgedrückte Wesen, und sein Thun straft jetzt seine Erscheinung Lügen, tritt in offnen Widerspruch mit derselben.

Wesentlich nichts Anderes, als Erscheinung des Wilkens, hort er auf, irgend etwas zu wollen, hütet sich seinen Willen an irgend etwas zu hängen, sucht die größte Gleichgültigkeit gegen alle Dinge in sich zu befestigen. — Sein Leib, gesund und fark; spricht durch Genitalien ben Geschlechtstrieb aus: aber er verneint den Willen und straft den Leib Lügen: er will keine Geschlechtsbefriedigung, unter keiner Bedingung. Freiwillige, voll: kommene Keuschheit ist der erste Schritt in der Askese oder Ber: neinung des Willens zum Leben. Sie verneint dadurch die über das individuelle Leben hinausgehende Bejahung des Willens und giebt damit die Anzeige, daß mit dem Leben dieses Leibes auch der Wille, dessen Erscheinung er ist, sich aufhebt. Die Natur, immer wahr und naiv, fagt aus, daß wenn diese Marime allge: mein wurde, das Menschengeschlecht ausstürde: und nach dem, was im 2ten Buch über ben Zusammenhang aller Willenserschei: nungen gesagt ist, glaube ich annehmen zu können, daß mit ber hochsten Willenserscheinung auch ber schwächere Wieberschein ber: selben, die Thierheit, wegfallen wurde: wie mit dem vollen Lichte auch die Halbschatten verschwinden. Mit ganzlicher Aufhebung der Erkenntniß, schwände dann auch von selbst die übrige Belt in Nichts; da ohne Subjekt kein Objekt. Ich möchte sogar hier: auf eine Stelle im Beda beziehn, wo es heißt: "Wie in dieser Welt hungrige Kinder sich um ihre Mutter drängen; so harren alle Wesen des heiligen Opfers." (Asiatic researches, Vol. & Colebrooke on the Vedas, ber Auszug aus Sama-Beba: steht auch in Colebrooke's miscellaneous essays, Vol. 1. p. 88.) Opfer bedeutet Resignation überhaupt, und die übrige Natur hat ihre Erlösung vom Menschen zu erwarten, welcher Priester und Opfer zugleich ist. Ja, es verhient als hochst merkwürdig ange: führt zu werben, daß dieser Gedanke auch von dem bewun: drungswürdigen und unabsehbar tiefen Angelus Silesius ausge: druckt worden ist, in dem Verslein, überschrieben "Der Mensch bringt Alles zu Gott": es lautet:

"Mensch! Alles tiebet bich; um bich ist sehr Gebrange: Es lauft dir Alles zu, daß es zu Gott gelange." Sogar scheint mir die schwierige Bibelstelle Rom. 8, 21-24 in diesem Sinne auszulegen zu seyn.

Die Askesis zeigt sich sobann ferner in freiwilliger und ab:

sichtlicher Armuth, die nicht nur per accidens entsteht, indem das Eigenthum weggegeben wird, um fremde Leiden zu milbern, sondern hier schon Zweck an sich ist, dienen soll als stete Mortistation des Willens, damit nicht die Befriedigung der Bunsche, die Guße des Lebens, den Willen wieder aufrege, ge= gen welchen die Selbsterkenntniß Abscheu gefaßt hat. diesem Punkt Gelangte spurt als belebter Leib, als konkrete Wil= lenserscheinung, noch immer die Anlage zum Wollen jeder Art: aber er unterbruckt sie absichtlich, indem er sich zwingt, nichts zu thun von allem was er wohl möchte, hingegen alles zu thun was er nicht mochte, selbst wenn es keinen weitern 3weck hat, als eben den, zur Mortifikation des Willens zu dienen. den in seiner Person erscheinenden Willen selbst verneint, wird er nicht widerstreben, wann ein Anderer das Selbe thut, d. h. ihm Unrecht zufügt: barum ist ihm jebes von außen, burch Jufall ober fremde Bosheit, auf ihn kommende Leiden willkommen, je= ber Schaben, jebe Schmach, jebe Beleibigung: er empfangt sie freudig, als die Gelegenheit sich selber die Gewißheit zu geben, daß er den Willen nicht mehr bejaht, sondern freudig die Partei jedes Feindes der Willenserscheinung, die seine eigene Person ift, ergreift. Er erträgt baher solche Schmach und Leiben mit uner= schopflicher Gebuld und Sanftmuth, vergilt alles Bose, ohne Oftentation, mit Gutem, und läßt bas Feuer bes Bornes so we= nig, als das der Begierde, je in sich wieder erwachen. — Wie den Willen selbst, so mortifizirt er die Sichtbarkeit, die Objektität desselben, den Leib: er nahrt ihn karglich, damit sein uppiges Blühen und Gedeihen nicht auch den Willen, dessen bloßer Ausdruck und Spiegel er ist, neu belebe und stärker anrege. So greift er zum Fasten, ja er greift zur Kasteiung und Selbstpei= nigung, um durch stetes Entbehren und Leiben den Willen mehr und mehr zu brechen und zu tödten, den er als die Quelle des eigenen und der Welt leidenden Dasepns erkennt und verab= scheut. — Kommt endlich der Tob, der diese Erscheinung jenes Willens auflöst, dessen Wesen hier, durch freie Verneinung seiner selbst, schon längst, bis auf den schwachen Rest, der als Belebung dieses Leibes erschien, abgestorben war; so ist er, als ersehnte Er= lbsung, hoch willkommen und wird freudig empfangen. Mit ihm endigt hier nicht, wie bei Andern, bloß die Erscheinung; sondern

Das Wesen selbst ist aufgehoben, welches hier nur noch in dir Erscheinung und durch sie ein schwaches Dasenn hatte \*); welches letzte murbe Band nun auch zerreißt. Für den, welcher so en det, hat zugleich die Welt geendigt.

Und was ich hier mit schwacher Zunge und nur in allgemeinen Ausdrücken geschilbert, ist nicht etwan ein felbsterfundenes philosophisches Mährchen und nur von heute: nein, es war bas beneidenswerthe Leben gar vieler Heiligen und schönet Seelen unter den Christen und noch mehr unter den Hindus, auch unter andern Glaubensgenoffen. So sehr verschiedene Dogmen auch ihrer Vernunft eingeprägt waren, sprach dennoch sich die innere, unmittelbare, intuitive Erkenntniß, von welcher allein alle Tugend und Heiligkeit ausgehn kann, auf die gleiche und namlich Weise durch den Lebenswandel aus. Denn auch hier zeigt sich der in unsrer ganzen Betrachtung so wichtige und überall durch: greifende, bisher zu wenig beachtete, große Unterschied zwischen der intuitiven und der abstrakten Erkenntniß. Zwischen beiden ift eine weite Kluft, über welche, in Hinsicht auf die Erkenntniß bes Wesens der Welt, allein die Philosophie führt. Intuitiv namlich, oder in concreto, ist sich eigentlich jeder Mensch aller phis losophischen Wahrheiten bewußt: sie aber in sein abstraktes Bissen, in die Reslexion zu bringen, ist das Geschäft des Philosophen, ber weiter nichts soll, noch kann.

Vielleicht ist also hier zum ersten Male, abstrakt und rein von allem Mythischen, das innere Wesen der Heiligkeit, Selbstwerleugnung, Ertodtung des Eigenwillens, Uskesis, ausgesprochen als Verneinung des Willens zum Leben, eintretend, nachdem ihm die vollendete Erkenntniß seines eigenen Wesens zum Quietiv alles Wollens geworden. Hingegen unmittelbar erkannt und durch die That ausgesprochen haben es alle jene Heiligen

<sup>\*)</sup> Dieser Gebanke ist durch ein schönes Gleichniß ausgedrückt, in der uralten philosophischen Sanskritschrift Sankhya Karika: "Dennoch bleibt die Seele eine Weile mit dem Leibe bekleidet; wie die Topferscheibe, nachdem das Gefäß vollendet ist, noch zu wirdeln fortsährt, in Folge des früher er haltenen Stoßes. Erst wann die erleuchtete Seele sich vom Leibe trennt und für sie die Natur aufhört, tritt ihre gänzliche Erlösung ein." Coledrooke. on the philosophy of the Hindus: Miscellaneous essays Vol. 1, p. 259. Desgleichen in der Sankhya Carica der Horace Wilson, §. 67. p. 184.

und Asketen, die bei gleither inneren Erbenntnis, eine feldt verschiedene Sprache führten, gemäß den Dogmen, die sierreinmal in ihre Vernunft aufgenommen hatten und welchen zufolge ein Indischer Beiliger; ein Christlicher, ein Camaischer, von seinem eigenen Thun, jeder sehr verschiedene Rechenschaft geben muß, was aber für die Sache ganz gleichgültig ist. Ein Heiliger kann voll des absurdesten Aberglaubens seyn, oder er kann umgekehrt ein Philosoph seyn: beibes gilt gleich. Sein Thun allein beur= kundet ihn als Heiligen: denn es geht, in ethischer Hinsicht, nicht aus der abstrakten, sondern aus der intuitiv aufgefaßten, unmit= telbaren Erkenntniß der Welt und ihres Wesens hervor, und wird von ihm nur zur Befriedigung seiner Vernunft durch irgend ein Dogma ausgelegt. Es ist daher sowenig nothig, daß der Hei= lige ein Philosoph, - als daß der Philosoph ein Heiliger sei: so wie es nicht nothig ift, daß ein vollkommen schoner Mensch ein großer Bildhauer, ober daß ein großer Bildhauer auch selbst ein schöner Mensch sei. Das ganze Wesen der Welt abstrakt, allge= mein und deutlich in Begriffen zu wiederholen, und es so als reflektirtes Abbild in bleibenden und ftets bereit liegenden Begriffen der Vernunft niederzulegen: dieses und nichts anderes ist Philosophie. Ich erinnere an die im ersten Buche angesührte Stelle bes Bako von Verulam.

Aber eben auch nur abstrakt und allgemein und daher kalt ist meine obige Schilderung der Verneinung des Willens zum Leben, ober bes Wanbels einer schönen Seele, eines resignirten, freiwillig bußenden Heiligen. Wie die Erkenntniß, aus welcher die Verneinung des Willens hervorgeht, eine intuitive ist und keine abstrakte; so findet sie ihren vollkommenen Ausbruck auch nicht in abstrakten Begriffen, sondern allein in der That und dem Daher um völliger zu verstehn, was wir philosophisch als Berneinung des Willens zum Leben ausbrucken, hat man die Beispiele aus der Erfahrung und Wirklichkeit kennen zu lernen. Freilich wird man sie nicht in der täglichen Erfahrung antreffen: nam omnia praeclara tam difficilia quam rara sunt, sagt Spi= noza vortrefflich. Man wird sich also, wenn nicht burch ein besonders gunstiges Schicksal zum Augenzeugen gemacht, mit den Lebensbeschreibungen solcher Menschen begnügen mussen. Indische Litteratur ist, wie wir schon aus dem Wenigen, was 28 Schopenhauer, Die Welt. I.

wir bis jeht burch Uedersetzungen kennen, sehn, sehr reich an Schilberungen bes Lebens ber Beiligen, ber Buffenden, Saniasfis genannt. Selbst die bekannte, wiewohl keineswegs in jeder Hinficht lobenswerthe Mythologie des Indous par Mad. de Polier enthält viele vortreffliche Beispiele dieser Art. (Besonders im 13ten Kap. des 2ten Bandes.) Auch unter den Christen fehlt es nicht an Beispielen zu der bezweckten Erläuterung. Man lese die meistens schlecht geschriebenen Biographien derjenigen Perso= nen, welche bald heilige Seelen, bald Pietisten, Quietisten, fromme Schwärmer u. s. w. genannt find. Sammlungen solcher Biographien sind zu verschiebenen Zeiten gemacht, wie Terftee: gen's Leben heiliger Geelen, Reig's Gefchichte ber Wiebergebornen, neuerlich eine Sammlung von Kanne, die unter vielem Schlech: ten doch auch manches Gute enthält, wohin ich besonders das Leben ber Beata Sturmin zähle. Borzüglich aber kann ich, als ein hochft ausführliches und vollkommnes Beispiel und eine fakti= sche Erlauterung der von mir aufgestellten Begriffe, die Autobio: graphie der Frau von Guion empfehlen, welche schone und große Seele, beren Anbenken mich stets mit Ehrfurcht erfüllt, kennen zu lernen und dem Vortrefflichen ihrer Gesinnung, mit Nachsicht gegen ben Aberglauben ihrer Vernunft, Gerechtigkeit wieberfahren zu lassen, jedem Menschen besserer Art eben so erfreulich sepn muß, als jenes Buch bei den Gemeindenkenden, d. h. der Mehr: zahl, stets in schlechtem Krebit stehn wird, weil burchaus und überall Jeder nur Das schätzen kann, was ihm einigermaaßtn analog ift und wozu er wenigstens eine schwache Anlage hat. Dies gilt wie vom Intellektuellen, so auch vom Ethischen. wissermaaßen konnte man als ein hiehergehoriges Beispiel sogar die bekannte französische Biographie Spinoza's betrachten, wenn man nämlich als Schlussel zu berfelben jenen herrlichen Eingang zu feiner sehr ungenügenden Abhandlung de emendatione intellectus gebraucht, welche Stelle ich zugleich als das wirksamste mir bekannt geworbene Befanftigungsmittel bes Sturms ber Lei: benschaften anempfehlen kann. Endlich hat selbst der große Go: the, so sehr er Grieche ist, es nicht seiner unwürdig gehalten, uns diese schönste Seite der Menschheit im verdeutlichenden Spie: gel der Dichtkunft zu zeigen, indem er uns in den "Bekenntnis fen einer schönen Seele" das Leben der Fraulein Klettenberg

ibealisirt barstellte und spater, in seiner eigenen Biographie, auch historische Nachricht davon gab; wie er uns benn auch das Leben des heiligen Philippo Neri sogar zwei Mal erzählt hat. — Die Beltgeschichte wird zwar immer und muß von den Menschen schweigen, deren Wandel die beste und allein ausreichende Erlau= terung bieses wichtigen Punktes unfrer Betrachtung ift. Denn ber Stoff ber Weltgeschichte ift ein ganz andrer, ja entgegenge= setzter, nämlich nicht das Verneinen und Aufgeben des Willens zum Leben, sondern eben sein Bejahen und Erscheinen in unzäh= ligen Individuen, in welchem seine Entzweiung mit sich selbst, auf dem hochsten Gipfel feiner Objektivation, mit vollendeter Deutlichkeit hervortritt, und nun uns bald die Ueberlegenheit des Einzelnen durch seine Klugheit, bald die Gewalt der Menge durch ihre Masse, bald bie Macht bes sich zum Schicksal perso= nisigirenden Zufalls, immer die Bergeblichkeit und Nichtigkeit des ganzen Strebens vor Augen bringt. Uns aber, die wir hier nicht den Faben der Erscheinungen in der Zeit verfolgen, sondern als Philosophen die ethische Bebeutung der Handlungen zu er= forschen suchen und diese hier zum alleinigen Maakstabe für bas uns Bebeutsame und Wichtige nehmen, wird doch wohl keine Sheu vor der stets bleibenden Stimmenmehrheit der Gemeinheit und Plattheit abhalten, zu bekennen, daß die größte, wichtigste und bebeutsamste Erscheinung, welche bie Welt aufzeigen kann, nicht der Welteroberer ist, sondern der Weltüberwinder, also in der That nichts Anderes, als ber stille und unbemerkte Lebens= wandel eines solchen Menschen, dem diejenige Erkenntniß aufge= gangen ist, in Folge welcher er jenen Alles erfüllenden und in Allem treibenden und strebenden Willen zum Leben aufgiebt und verneint, dessen Freiheit erst hier, in ihm allein, hervortritt, wo= durch nunmihr sein Thun das gerade Gegentheil des gewöhnli= den wird. Für den Philosophen sind also in dieser Hinsicht jene Lebensbeschreibungen heiliger, sich selbst verleugnender Menschen so schlecht sie auch meistens geschrieben, ja mit Aberglauben und Unsinn vermischt vorgetragen sind, doch, durch die Bedeutsam= keit des Stoffes, ungleich belehrender und wichtiger, als selbst Plutarchos und Livius.

Zur näheren und vollständigen Kenntniß Dessen, was wir, in der Abstraktion und Allgemeinheit unserer Darstellungsweise,

als Verneinung des Willens zum Leben ausbruden, wird femer sehr viel beitragen die Betrachtung der in diesem Sinn und von Menschen, die dieses Geistes voll waren, gegebenen ethischen Borschriften, und diese werden zugleich zeigen, wie alt unsre Unsicht ist, so neu auch der rein philosophische Ausdruck derselben senn Das uns zunächst Liegende ift bas Christenthum, beffen Ethik ganz in dem angegebenen Geiste ist und nicht nur zu den hochsten Graden der Liebe, sondern auch zur Entsagung führt, welche letztere Seite zwar schon in den Schriften der Apostel als Reim sehr deutlich vorhanden ist, jedoch erst später sich völlig entwickelt und explicite ausgesprochen wird. Wir finden von den Aposteln vorgeschrieben: Liebe zum Nächsten, der Selbstliebe gleichwiegend, Wohlthatigkeit, Vergeltung bes Haffes mit Liebe und Wohlthun, Geduld, Sanftmuth, Ertragung aller möglichen Beleidigungen ohne Wiberstand, Enthaltsamkeit in der Nahrung zur Unterdrückung ber Lust, Widerstand dem Geschlechtstriebe, wenn man es vermag, ganzlich. Wir sehn hier schon die ersten Stufen der Uskests, oder eigentlichen Berneinung des Willens, welcher lettere Ausdruck eben das befagt, was in den Evange: lien das Werleugnen seiner selbst und Aufsichnehmen des Kreuzes genannt wird. (Math. 16, 24.25. Mark. 8, 34. 35. Luk. 9, **23**. **24**.) Diese Richtung entwickelte sich bald mehr und mehr und gab den Büßenden, ben Anachoreten und dem Monchthum den Ursprung, welcher an sich rein und heilig war, aber eben darum dem größten Theil der Menschen ganz unangemeffen, baher das sich daraus Entwickelnde nur Heuchelei und Abscheulich: keit sehn konnte. Bei weiter gebildetem Christenthum sehn wir nun jenen asketischen Keim sich zur vollen Bluthe entfalten, in den Schriften der Christlichen Heiligen und Mystiker. Diese predigen neben der reinsten Liebe auch vollige Resignation, freiwillige ganzliche Armuth, wahre Gelassenheit, vollkommne Gleichgul: tigkeit gegen alle weltliche Dinge, Absterben dem eigenen Willen und Biebergeburt in Gott, ganzliches Vergeffen der eigenen Perfon und Versenken in die Anschauung Gottes. Eine vollständige Darstellung davon findet man in des Fénelon explication des maximes des Saints sur la vie intérieure. Aber wohl nirgends ist der Geist des Christenthums in dieser seiner Entwickelung so vollkommen und kräftig ausgesprochen, als in dem bekannten, sehr

alten und vortrefflichen Buche, "die deutsche Theologie" von welschem Luther, in der dazu geschriebenen Vorrede, sagt, daß er aus keinem Buche, die Bibel und den Augustin ausgenommen, mehr gelernt, was Gott, Christus und der Mensch sei, als eben aus diesem. Die dasin gegebenen Vorschriften und Lehren sind die vollständigste Auseinandersetzung Dessen, was wir die Verzneinung des Willens zum Leben nennen. In demselben vortresselichen Geiste geschrieben, obwohl jenem Werke nicht ganz gleich zu schäsen, sind Taulers "medulka nimae," und dessen "Nachsolgung des armen Leben Christi."

Nun aber noch weiter entfaltet, vielseitiger ausgesprochen und lebhafter dargestellt, als in der Christlichen Kirche und occibentalischen Welt geschehn konnte, finden wir Dasjenige, was wir Verneinung des Willens zum Leben genannt haben, in den uralten Werken der Sanskritsprache. Daß jene wichtige ethische Ansicht bes Lebens hier eine nach weitergehende Entwickelung und entschiedeneren Ausbruck erlangen konnte, ist vielleicht hauptsichlich Dem zuzuschreiben, daß fie hier nicht von einem ihr gang fremden Element beschränkt wurde, wie im Christenthum die Judische Glaubenstehre ist, zu welcher der erhabene Urheber jenes sich nothwendig, theils bewußt und theils vielleicht selbst unbewußt, bequemen und anfügen mußte, und wodurch das Christenthum aus zwei sehr heterogenen Bestandtheilen zusammengesetzt ift, von benen ich den rein ethischen vorzugsweise, ja ausschließlich den Christlichen nennen und ihn von dem vorgefundenen Jübischen Dogmatismus unterscheiben möchte. Wenn, wie schon öfter und besonders in jeziger Zeit befürchtet worden ist, jene vortreffliche und heilbringende Religion einmal ganzlich in Verfall gerathen könnte; so wurde ich ben Grund deffelben allein barin suchen, daß sie nicht aus einem einfachen, sondern aus zwei ursprünglich heterogenen und nur mittelst des Weltlaufs zur Verbindung ge= kommenen Elementen besteht, durch deren aus ihrer ungleichen Verwandtschaft und Reaktion zum herangerückten Zeitgeist, ent= springende Zersetzung, in solchem Fall die Auflösung hatte erfol= gen mussen, nach welcher felbst jedoch der rein ethische Theil noch immer unversehrt bleiben müßte, weil er unzerstörbar ist. — In der Ethik der Hindus nun, wie wir sie schon jetzt, so unvollkom= men unfre Kenntniß ihrer Litteratur auch noch ist, auf das man=

nigfaltigste und kräftigste ausgesprochen finden in ben Bedas, Puranas, Dichterwerken, Mythen, Legenben ihrer Heiligen, Denk: sprüchen und Lebensregeln \*), sehn wir vorgeschrieben: Liebe des Nachsten mit völliger Verleugnung aller Selbstüebe; die Liebe überhaupt nicht auf das Menschengeschlecht beschränkt, sondem alles Lebende umfassend; Wohlthatigkeit bis zum Beggeben des täglich sauer Erworbenen; granzenlose Gebuld gegen alle Beleibiger; Vergeltung alles Bosen, so arg es auch seyn mag, mit Gutem und Liebe; freiwillige und freudige Erduldung jeder Schmach; Enthaltung aller thierischen Rahrung; vollige Reusch: heit und Entfagung aller Wollust für Den, welcher eigentliche Heiligkeit anstrebt; Wegwerfung alles Eigenthums, Berlassung jedes Wohnorts, aller Angehörigen, tiefe ganzliche Einfamkeit, zugebracht in stillschweigender Betrachtung, mit freiwilliger Buße und schrecklicher, langsamer Selbstpeinigung, zur ganzlichen Mortisikation des Willens, welche zulet bis zum freiwilligen Tode geht durch Hunger, auch durch Entgegengehn ben Arokobilen, durch Herabstürzen vom geheiligten Felfengipfel im Himelana, durch lebendig Begrabenwerden, auch durch Hinwerfung unter bie Raber des unter Gesang, Jubel und Tanz ber Bajaderen die Götterbilder umherfahrenden ungeheuren Wagens. Und diesen Worschriften, beren Ursprung über vier Jahrtausende weit hin: ausreicht, wird auch noch jetzt, so entartet in vielen Stucken jenes Bolk ist, noch immer nachgelebt, von Einzelnen selbst bis zu ben außersten Ertremen \*\*). Bas sich so lange, unter einem so viele

<sup>\*)</sup> Man sehe z. B. Oupnek'hat, studio Anquetil du Perron. Vol. II. N. 138, 144, 145, 146 — Mythologie des Indous par Mad. de Polier, Vol. 2, chap. 13, 14, 15, 16, 17. — Asiatisches Magazin von Klapsroth, im Isten Bee.: über die FosNeligion: — ebendaselbst BhaguatsGeeta oder Gespräche zwischen Kreeshna und Arjoon: — im zweiten Be Mohas Mudgava. — Dann Institutes of Hindu-Law, or the ordinances of Menus from the Sanskrit dy Wm. Jones: Teutsch von Hüttner 1797: besonderd das site und 12te Kap. — Endlich viele Stellen in den Asiatic researches (In den lesten 25 Jahren ist die Indische Litteratur in Europa so angewachssen, das wenn ich jest diese Anmerkung der ersten Ausgabe vervollständigen wollte, sie ein Paar Seiten füllen würde.)

<sup>\*\*)</sup> Bei ber Procession von Jaggernaut im Juni 1840 warfen sich elf

Millionen umfassenden Bolke in Ausübung erhielt, während es die schwersten Opfer auflegt, kann nicht willkuhrlich erfonnene Grille fchn, sondern muß im Wesen ber Menschheit seinen Grund haben. Aber hiezu kommt, daß man sich nicht genugsam ver= wundern kann über die Ginftimmung, welche man findet, wenn man das Leben eines Christlichen Bugenben ober Seiligen und das eines Indischen liest. Bei so grundverschiedenen Dog= men, Sitten und Umgebungen ist bas Streben und bas innere Leben Beiber ganz das selbe. So auch in den Vorschriften für Beibe: fo z. B. redet Tauler von der ganzlichen Armuth, welche man suchen soll und welche darin besteht, daß man sich alles Deffen völlig begiebt und entaußert, baraus man irgend einen Trost ober weltliches Genügen schöpfen könnte: offenbar, weil bieses alles bem Willen immer neue Nahrung giebt, auf bessen ganzliches Absterben es abgesehn ist: und als Indisches Gegen= stuck sehn wir, in den Worschriften des Fo, dem Saniasse, der ohne Wohnung und ganz ohne irgend ein Eigenthum seyn foll, noch zulest anbefohlen, daß er auch nicht öfter sich unter denselben Baum lege, ba= mit er auch nicht zu biesem Baum irgend eine Borliebe ober Reigung faffe. So große Uebereinstimmung, bei so verschiedenen Beiten und Wolkern, ift ein faktischer Beweis, daß hier nicht, wie optimistische Plattheit es gern behauptet, eine Berschrobenheit unb Berrucktheit der Gesinnung, sondern eine wesentliche und nur durch ihre Trefflickfeit sich selten hervorthuende Seite der mensch= lichen Natur fich ausspricht.

Ich habe nunmehr die Quellen angegeben, aus welchen man unmittelbar und aus dem Leben geschöpft die Phanomene kennen lernen kann, in welchen die Berneinung des Willens zum Leben sich darstellt, welche zwar gewissermaaßen der wichtigste Punkt unser ganzen Betrachtung ist, dennoch von mir nur ganz im Allgemeinen dargelegt wurde; da es besser ist, auf diejenigen zu verweisen, die aus unmittelbarer Ersahrung reden, als durch schwächere Wiederholung des von ihnen Gesagten dieses Buch ohne Noth noch mehr anschwellen zu lassen.

Rur noch Weniges will ich, zur allgemeinen Bezeichnung

hindu unter den Wagen und kamen augenblicklich um. (Brief eines Oftindisschen Gutsbesigers, in den Times rom 30sten Dec. 1840.)

ihres Zustandes, hinzufügen. Wie wir oben den Bosen, durch die Heftigkeit seines Wollens, beständige, verzehrende., innere Quaal leiden und den grimmigen Durst des Eigenwillens zulett, wenn alle Objekte des Wollens erschöpft sind, am Anblick fremder Pein kuhlen fahen; so ift bagegen Der, in welchem die Berneinung des Willens zum Leben aufgegangen ift, so arm, freudelos und voll Entbehrungen sein Zustand, von Außen gesehn, auch ist, voll innerer Freudigkeit und wahrer himmelsruhe. Es ift nicht der unruhige Lebensdrang, die jubelnde Freude, welche heftiges Leiden zur vorhergegangenen oder nachfolgenden Bedingung hat, wie sie den Wandel des lebenslustigen Menschen ausmachen; sondern es ist ein unerschütterlicher Friede, eine tiefe Ruhe und innige Heiterkeit, ein Zustand, zu dem wir, wenn er uns vor die Augen oder die Einbildungskraft gebracht wird, nicht ohne die größte Sehnsucht blicken konnen, indem wir ihn fogleich als das allein Rechte, alles Andere unendlich überwiegende auer= kennen, zu welchem unser begrer Geist uns das große sapere aude zuruft. Wir fühlen bann wohl, daß jede der Welt abgewonnene Erfüllung unfrer Bunfche boch nur dem Almosen gleicht, welches den Bettler heute am Leben erhält, damit er morgen wieder hungere; die Resignation dagegen bem ererbten Landgut: es entnimmt den Besitzer aller Gorgen auf immer-

Es ist uns aus dem 3ten Buche erinnerlich, wie die afthe: tische Freude am Schonen, einem großen Theil nach, barin besteht, daß wir, in den Zustand der reinen Kontemplation tretend, für den Augenblick allem Wollen, b. h. allen Bunschen und Sorgen, enthoben, gleichsam uns selbst los werden, nicht mehr bas jum Behuf feines beständigen Wollens erkennende Individuum, bas Korrelat bes einzelnen Dinges, bem bie Objekte zu Motiven werden, sondern bas willensreine, ewige Subjekt bes Erkennens, das Korrelat der Idee sind: und wir wissen, daß diese Augenblicke, wo wir, vom grimmen Willensbrange erlost, gleichsam aus dem schweren Erdenáther auftauchen, die seeligsten sind, welche wir kennen. Hieraus konnen wir abnehmen, wie seelig bas Leben eines Menschen senn muß, dessen Wille nicht auf Augenblicke, wie beim Genuß bes Schonen, sondern auf immer beschwichtigt ift, ja ganglich erloschen, bis auf jenen letten glimmenden Funken, der den Leib erhalt und mit diesem erloschen wird.

solcher Mensch, der, nach vielen bittern Kämpfen gegen seine eigene Natur, endlich ganz überwunden hat, ist nur noch als rein erkennendes Wesen, als ungetrübter Spiegel der Welt übrig. Ihn kann nichts mehr angstigen, nichts mehr bewegen: denn alle die taufend Faben des Wollens, welche uns an die Wett gebunden halten, und als Begierde, Furcht, Neid, Jorn, uns hin und her reißen, unter beständigem Schmerz, hat er abgeschnit= ten. Er blickt nun ruhig und lächelnd zurück auf die Gaukelbil= der bieser. Welt, die einst auch sein Gemuth zu bewegen und zu peinigen vermochten, die aber jest so gleichgültig vor ihm stehn, wie die Schachfiguren nach geendigtem Spiel, ober wie am Morgen die abgeworfenen Maskenkleiber, deren Gestalten uns in ber Faschingsnacht neckten und beunruhigten. Das Leben und seine Gestalten schweben nur noch vor ihm, wie eine flüchtige Erscheinung, wie dem Halberwachten ein leichter Morgentraum, durch den schon die Wirklichkeit durchschimmert und der nicht mehr tauschen kann: und eben auch wie dieser verschwinden sie zulett, ohne gewaltsamen Uebergang. Aus diesen Betrachtungen können wir verstehn lernen, in welchem Sinn die Guion, gegen das Ende ihrer Lebensbeschreibung, sich oft so äußert: "Mir ist alles gleichgültig: ich kann nichts mehr wollen: ich weiß oft nicht, ob ich ba bin ober nicht." — Auch sei es mir vergönnt, um auszudrücken, wie nach dem Absterben des Willens, der Tod des Leibes (der ja nur die Erscheinung des Willens ist, mit des= sen Aufhebung er daher alle Bedeutung verliert) nun nichts Bit= . teres mehr haben kann, sondern sehr willkommen ift, - die eigenen Worte jener heiligen Büßerin herzusetzen, obwohl sie nicht zierlich gewendet sind: "Midi de la gloire; jour où il n'y a plus de muit; vie qui ne craint plus la mort, dans la mort même: parceque la mort a vaincu la mort, et que celui qui a souffert la première mort, ne goutera plus la seconde mort. " (Vie de Mad. de Guion. Vol. 2, p. 13.)

Indessen durfen wir doch nicht meinen, daß, nachdem durch die zum Quietiv gewordene Erkenntniß, die Verneinung des Wilslens zum Leben einmal eingetreten ist, sie nun nicht mehr wanke und man auf ihr rasten könne, wie auf einem erworbenen Eigensthum. Vielmehr muß sie durch steten Kampf immer auf Neue errungen werden. Denn, da der Leib der Wille selbst ist, nur

in der Form der Objektitat, ober als Erscheinung in der Belt als Worstellung; so ist, so lange der Leib lebt, auch noch der ganze Wille zum Leben seiner Möglichkeit nach da und strebt stets in die Wirklichkeit zu treten und von Neuem mit seiner ganzen Gluth zu entbrennen. Daher finden wir im Leben heiliger Menschen jene geschilderte Ruhe und Seeligkeit nur als die Bluthe, welche hervorgeht aus der steten Ueberwindung des Willens, und sehn, als den Boden welchem sie entsprießt, den beständigen Kampf mit dem Willen zum Leben: benn dauernde Ruhe kann auf Erben Keiner haben. Wir sehn baher bie Geschichten des innern Lebens der Heiligen voll von Seelenkampfen, Anfechtungen und Berlaffenheit von ber Gnabe, b. h. von berjenigen Er kenntnisweise, welche, alle Motive unwirksam machend, als allgemeines Quietiv alles Wollen beschwichtigt, ben tiefsten Frieden giebt und das Thor der Freiheit öffnet. Daher auch sehn wir Diejenigen, welche einmal zur Verneinung des Willens gelangt find, fich mit aller Unstrengung auf diesem Wege erhalten, burch sich abgezwungene Entsagungen jeder Art, durch eine bußende, harte Lebensweise und bas Aufsuchen des ihnen Unangenehmen: alles, um den stets wieder aufstrebenden Willen zu dampsen. Daher endlich, weil sie ben Werth der Erlösung schon kennen, ihre angstliche Sorgfamkeit für die Erhaltung bes errungenen Beils, ihre Gewissensskrupel bei jedem unschuldigen Genuß, ober bei jeder kleinen Regung ihrer Gitelkeit, welche auch hier am let ten stirbt, sie, von allen Neigungen des Menschen die unzerstör: barste, thatigste und thorichteste. — Unter dem schon ofter von mir gebrauchten Ausdruck Askesis verstehe ich, im engern Ginne, biefe vorsätzliche Brechung bes Willens, burch Berfagung bes Angenehmen und Aufsuchen des Unangenehmen, die seibstgewählte bußende Lebensart und Selbstkasteiung, zur anhaltenden Mortista: tion des Willens.

Wenn wir nun diese von den schon zur Verneinung des Willens Gelangten ausüben sehn, um sich dabei zu erhalten; so ist auch das Leiden überhaupt, wie es vom Schicksal verhängt wird, ein zweiter Weg (δευτερος πλους) um zu jener Verneinung zu gelangen: ja, wir können annehmen, daß die Weisten nur auf diesem dahin kommen, und daß es das selbst empfundent, nicht das bloß erkannte Leiden ist, was am häusigsten die völlige

Resignation herbeiführt, oft erst bei der Nahe des Todes. nur bei Wenigen reicht die bloße Erkenntniß, welche bas principium individuationis durchschauend, erstlich die vollkommenste Gute ber Gesinnung und allgemeine Menschenliebe hervorbringt, und endlich alle Leiden der Welt sie als ihre eigenen erkennen läßt, hin, um die Verneinung des Willens herbeizuführen. Selbst bei Dem, welcher fich diesem Punkte nahert, ist fast immer der erträgliche Zustand ber eigenen Person, die Schmeichelei des Augenblick, die Lockung der Hoffnung und die sich immer wieder anbietende Befriedigung des Willens, d. i. der Lust, ein stetes hinderniß der Berneinung des Willens und eine stete Verfüh= rung zu erneuerter Bejahung besselben: baher man in bieser Hin= sicht alle jene Lockungen als Teufel personisizirt hat. muß daher, durch das größte eigene Leiden, der Wille gebrochen seyn, ehe deffen Selbstverneinung eintritt. Dann sehn wir den Menschen, nachbem er burch alle Stufen der wachsenden Bedrang: niß, unter bem heftigsten Wiberstreben, zum Rande ber Berzweiflung gebracht ist, plotlich in sich gehn, sich und die Welt erkennen, sein ganzes Wesen andern, sich über sich selbst und alles Leiden erheben und, wie durch daffelbe gereinigt und gehei= ligt, in unanfechtbarer Ruhe, Seeligkeit und Erhabenheit willig Allem entsagen, was er vorhin mit der größten Heftigkeit wollte und den Tod freudig empfangen. Es ist der aus der läuternden Flamme des Leidens plotlich hervortretende Silberblick der Ber= neinung des Willens zum Leben, d. h. ber Erlösung. Die, welche sehr bose waren, sehn wir bisweilen durch die tief= sten Schmerzen bis zu biesem Grabe geläutert: sie sind Andre geworben und völlig umgewandelt. Die früheren Missethaten ängstigen daher auch ihr Gewissen jetzt nicht mehr: doch bußen sie solche gern mit dem Tode und sehn willig- die Erscheinung jenes Willens enden, der ihnen jett fremd und zum Abscheu ist. Von dieser durch großes Ungluck und die Verzweifelung an aller Rettung herbeigeführten Verneinung des Willens hat uns eine deutliche und anschauliche Darstellung, wie mir sonst keine in der Poesie bekannt ist, der große Gothe, in seinem unsterblichen Meisterwerke, dem Faust, gegeben, an der Leidensgeschichte des Diese ist ein vollkommenes Musterbild bes zweiten Weges, der zur Verneinung des Willens führt, nicht, wie der erste, durch die bloße Erkenntniß des Leidens einer ganzen Welt, das man sich freiwillig aneignet; sondern durch den selbstempsuns denen, eigenen, überschwänglichen Schmerz. Zwar führen sehr viele Trauerspiele ihren gewaltig wollenden Helden zuletzt auf diesen Punkt der gänzlichen Resignation, wo dann gewöhnlich der Wille zum Leben und seine Erscheinung zugleich endigen: aber keine mir bekannte Darstellung bringt das Wesentliche jener Umpandelung so deutlich und rein von allem Nebenwerk vor die Augen, wie die erwähnte im Faust.

Im wirklichen Leben sehn wir jene Unglücklichen, welche das größte Maaß bes Leidens zu leeren haben, da sie, nachdem ihnen alle Hoffnung ganglich genommen ift, bei voller Geisteskraft, einem schmählichen, gewaltsamen, oft quaalvollen Tode auf bem Schaffot entgegen gehn, sehr häufig auf solche Weise umgewanbelt. Wir dürfen zwar nicht annehmen, daß zwischen ihrem Charakter und dem der meisten Menschen ein so großer Unterschied sei, wie ihr Schicksal angiebt, sondern haben letteres größtentheils den Umständen zuzuschreiben: sie sind jedoch schuldig und in beträchtlichem Grade bose. Nun sehn wir aber Biele von ihnen, nachdem völlige Hoffnungslosigkeit eingetreten ift, auf die angege: bene Beise umgewandelt. Sie zeigen jetzt wirkliche Gute und Reinheit der Gefinnung, mahren Abscheu gegen das Begehn jeder im Mindesten bosen oder lieblosen That: sie vergeben ihren Feinden, und waren es solche, durch die sie unschuldig litten, nicht bloß mit Worten und etwan aus heuchelnder Furcht vor den Richtern der Unterwelt; sondern in der That und mit innigem Ernst, und wollen durchaus keine Rache. Ja, ihr Leiden und Sterben wird ihnen zuletzt lieb: benn die Verneinung des Willens zum Leben ist eingetreten: sie weisen oft die dargebotene Rettung von sich, sterben gern, ruhig, seelig. Ihnen hat sich, im Uebermaaß des Schmerzes, das lette Geheimnis des Lebens offenbart, daß namlich das Uebel und das Bose, das Leiden und der Haß, der Gequalte und ber Qualer, so verschieden sie auch ber bem Sat vom Grunde folgenden Erkenntniß sich zeigen, an sich Eines sind, Erscheinung jenes einen Willens zum Leben, welcher seinen Biderstreit mit sich selbst mittelst des principii individuationis objektivirt: sie haben beide Seiten, das Bose und das Uebel, in vollem Maaße kennen gelernt, und indem sie zuletzt die Identität

beldet einsehn, weisen sie jetzt beide zugleich von sich, verneinen den Willen zum Leben. In welchen Mythen und Dogmen sie ihrer Vernunft von dieser intuitiven und unmittelbaren Erkenntniß und von ihrer Umwandlung Rechenschaft ablegen, ist, wie gesagt, ganz gleichgültig.

Nahe des Todes und Hoffnungelofigkeit ift übrigens zu einer solchen Läuterung durch Leiden nicht durchaus nothwendig. Auch ohne sie kann, durch großes Ungluck und Schmerz, die Erkenntniß des Widerspruchs des Willens zum Leben mit sich selbst sich ge= waltsam aufdringen und bie Nichtigkeit alles Strebens eingesehn Daher sah man oft Menschen, die ein fehr bewegtes Leben im Drange der Leidenschaften geführt, Könige, Helben, Glucksritter, ploglich sich andern, zur Resignation und Buße greifen, Einsiedler und Monche werden. Sieher gehoren alle achte Bekehrungsgeschichten, z. B. auch die des Raimund Lullius, welche man in Tiedemanns Geist der spekulativen Philosophie, Bb. 5, S. 59, lesen kann und die durch ihren sonderbaren Anlaß. merkwurdig ift. — Eine folche-Erkenntniß kann jeboch auch wies der mit ihrem Anlaß zugleich sich entfernen, und der Wille zum Leben und mit ihm der vorige Charakter wieder eintreten. sehn wir den leidenschaftlichen Benvenuto Cellini, ein Mal im Gefängniß und ein andres Mal bei einer schweren Krankheit, auf solche Beise umgewandelt werden, aber nach verschwundenem Leiden wieder in den alten Zustand zurückfallen. Ueberhaupt geht aus dem Leiden die Verneinung des Willens keineswegs mit der Nothwendigkeit der Wirkung aus der Ursache hervor, son= dern der Wille bleibt frei. Denn hier ist ja eben der einzige Punkt, wo seine Freiheit unmittelbar in die Erscheinung eintritt. Bei jedem Leiden läßt sich ein ihm an Heftigkeit überlegener und dadurch unbezwungener Wille benken. Daher erzählt Platon im Phádon von Solchen, die bis zum Augenblick ihrer Hinrichtung schmausen, trinken, Aphrodisia genießen, bis in den Tod das Leben bejahend. Shakspeare bringt uns im Kardinal Beaufort\*) das sürchterliche Ende eines Ruchlosen vor die Augen, der verzweif= lungsvoll stirbt, indem kein Leiden noch Tod den bis zur außersten Bosheit heftigen Willen brechen kann.

<sup>\*)</sup> Henry VI, part 2, Act 3, Sc. 3.

Je heftiger der Wille, desto greller die Erscheinung seines Widerstreits: desto größer also das Leiden. Eine Welt, welche die Erscheinung eines ungleich heftigeren Willens zum Leben ware, als die gegenwärtige, wurde um soviel größere Leiden aufweisen: sie ware also eine Hölle.

Weil alles Leiben, indem es eine Mortifikation und Aufforderung zur Refignation ift, der Möglichkeit nach, eine heiligende Rraft hat; so ist hieraus zu erklaren, daß großes Ungluck, tiefe Schmerzen schon an sich eine gewisse Chrfurcht einfloßen. Ganz ehrwürdig wird uns aber ber Leibende erft bann, wann er, ben Lauf seines Lebens als eine Rette von Leiden überblickend, oder einen großen und unheilbaren Schmerz betrauernd, doch nicht eis gentlich auf die Verkettung von Umständen hinsieht, die gerade sein Leben in Trauer stürzten, und nicht bei jenem einzelnen großen Ungluck, bas ihn traf, stehn bleibt: — benn bis bahin folgt seine Erkenntniß noch dem Sate vom Grunde und klebt an ber einzelnen Erscheinung; er will auch noch immer bas Leben, nur nicht unter den ihm gewordenen Bedingungen; — sondern er steht erst dann wirklich ehrwürdig da, wann sein Blick sich vom Einzelnen zum Allgemeinen erhoben hat, wann er sein eige nes Leiben nur als Beispiel bes Ganzen betrachtet und ihm, indem er in ethischer Hinsicht genial wird, Ein Fall für tausende gilt, baher bann bas Ganze bes Lebens, als wefentliches Leiben aufgefaßt, ihn zur Resignation bringt. Dieserwegen ist es ehr würdig, wenn in Gothe's Torquato Tasso die Prinzessin sich darüber ausläßt, wie ihr eigenes Leben und das der Ihrigen immer traurig und freudenlos gewesen sei, und sie dabei ganz ins Allgemeine blickt.

Einen sehr eblen Charakter benken wir uns immer mit einem gewissen Anstrich stiller Trauer, die nichts weniger ist, als beständige Verdrießlichkeit über die täglichen Widerwärtigkeiten (eine solche wäre ein unedler Zug und ließe bose Gesinnung fürchten); sondern ein aus der Erkenntniß hervorgegangenes Bewustseyn der Nichtigkeit aller Güter und des Leidens alles Lebens, nicht des eigenen allein. Doch kann solche Erkenntniß durch selbsterfahrnes Leiden zuerst erweckt seyn, besonders durch ein einziges großes; wie den Petrarka ein einziger unerfüllbarer Wunsch zu jener resignirten Trauer übet das ganze Leben gebracht hat, die

uns aus seinen Werken so rührend anspricht: benn die Dephne, welche er verfolgte, mußte seinen Sanden entschwinden, um statt ihrer ihm den unsterblichen Lorbeer zurückzulassen. Wenn durch eine solche große und unwiderrufliche Versagung vom Schicksal der Wille in gewissem Grade gebrochen ift; so wird im Uebrigen fast nichts mehr gewollt, und der Charakter zeigt sich fanft, trau: rig, ebel, refignirt. Wann endlich ber Gram keinen bestimmten Gegenstand mehr hat, sondern über das Ganze des Lebens sich verbreitet; bann ift er gewissermaaßen ein In = sich = gehn, ein Buruckziehn, ein allmaliges Berschwinden des Willens, deffen Sichtbarkeit, den Leib, er sogar leise, aber im Innersten untergrabt, wobei ber Mensch eine gewisse Ablosung seiner Banden spurt, ein sanftes Worgefühl des sich als Auflosung des Leibes und des Willens zugleich ankundigenden Todes; daher diesen Gram eine heimliche Freude begleitet, welche es, wie ich glaube, ist, die das melancholischeste aller Bolker the joy of grief ge= nannt hat. Doch liegt eben auch hier die Klippe der Empfind= samkeit, sowohl für das Leben felbst, als für deffen Darstel= lung im Dichten: wenn namlich immer getrauert und immer geflagt wird, ohne daß man sich zur Resignation erhebt und er= mannt; so hat man Erde und Himmel zugleich verloren und wäßrichte Sentimentalität übrig behalten. Nur indem das Leiden die Form bloßer reiner Erkenntniß annimmt und sobann biese als Quietiv des Willens mahre Resignation herbeiführt, istes der Weg zur Erlösung und baburch ehrwürdig. In dieser Hinficht aber fühlen wir beim Unblick jedes sehr Unglücklichen eine gewisse Achtung, die der, welche Tugend und Edelmuth uns abnothigen, verwandt ist, und zugleich erscheint babei unser eige= ner glucklicher Zustand wie ein Vorwurf. Wir konnen nicht um= hin jedes Leiden, sowohl das selbstgefühlte, als das fremde, als eine wenigstens mögliche Unnäherung zur Tugend und Heiligkeit, hingegen Genusse und weltliche Befriedigungen als die Entfer= nung davon anzusehn. Dies geht so weit, daß jeder Mensch, der ein großes körperliches Leiben, ober ein schweres geistiges tragt, ja sogar jeder, der nur eine die größte Unstrengung erfor= dernde körperliche Arbeit im Schweiß seines Angesichts und mit sichtbarer Erschöpfung verrichtet, dies alles aber mit Geduld und ohne Murren, daß, sage ich, jeder solcher Mensch, wenn wir ihn

mit inniger Ausmerksamkeit betrachten, uns gleichsam vorkommt wie ein Kranker, der eine schmerzhafte Kur anwendet, den durch sie verursachten Schmerz aber willig und sogar mit Befriedigung erträgt, indem er weiß, daß se mehr er leidet, desto mehr auch der Krankheitsstoff zerstört wird und daher der gegenwärtige Schmerz das Maaß seiner Heilung ist.

Allem Bisherigen zufolge geht die Verneinung des Willens jum Leben, welche Dasjenige ist, was man ganzliche Resignation ober Heiligkeit nennt, immer aus dem Quietiv des Willens hervor, welches die Erkenntniß seines innern Widerstreits und feiner wesentlichen Nichtigkeit ist, die sich im Leiben alles Lebenden aussprechen. Der Unterschied, den wir als zwei Wege dargestellt haben, ift, ob das bloß und rein erkannte Leiden, durch freie Aneignung besselben, mittelst Durchschauung bes principii individuationis, ober ob bas unmittelbar felbst empfunbene Leiden jene Erkenntniß hervorruft. Wahres Heil, Erlosung vom Leben und Leiden, ist ohne ganzliche Berneinung des Willens nicht zu denken. Bis dahin ist Jeder nichts Anderes, als diefer Wille selbst, dessen Erscheinung eine hinschwindende Eristenz, ein immer nich tiges, stets vereiteltes Streben und die dargestellte Welt voll Leiden ist, welcher Alle unwiderruflich auf gleiche Weise angehören. Denn wir fanden oben, daß dem Willen zum Leben das Leben stets gewiß ist und seine einzige wirkliche Form die Gegenwart, ber Jene, wie auch Geburt und Tod in der Erscheinung walten, nimmer entrinnen. Der Indische Mythos druckt dies daburch aus, daß er sagt: "sie werden wiedergeboren." Der große ethische Unterschied der Charaktere druckt Dieses aus, daß der Bose unendlich weit davon entfernt ift, zu der Erkenntniß zu gelangen, aus welcher die Berneinung des Willens hervorgeht und baher allen Quaalen, welche im Leben als möglich erscheinen, der Wahrheit nach, wirklich preisgegeben ift, indem auch der et: wan gegenwärtige glückliche Zustand seiner Person nur eine burch das principium individuationis vermittelte Erscheinung und Blend: werk der Maja, der gluckliche Traum des Bettlers, ist. Die Leiben, welche er in der Heftigkeit und im Grimm seines Billensbranges über Undre verhängt, sind das Maaß der Leiden, deren eigene Erfahrung seinen Willen nicht brechen und zur end: lichen Verneinung führen kann. Alle wahre und reine Liebe hin:

gegen, ja selbst alle freie Gerechtigkeit, geht schon aus der Durch: schauung des principii individuationis hervor, welche, wenn sie in voller Klarheit eintritt, die ganzliche Heiligung und Erlösung herbeisührt, deren Phanomen der oben geschilderte Zustand der Resignation, der diese begleitende unerschütterliche Friede und die höchste Freudigkeit im Tode ist \*).

## §. 69.

Bon ber nunmehr, in den Granzen uufrer Betrachtungs= weise, hinlanglich dargestellten Verneinung des Willens zum Le= ben, welche ber einzige in der Erscheinung hervortretende Akt sei= ner Freiheit ist, ist nichts verschiedener, als die willkührliche Auf= hebung seiner einzelnen Erscheinung, der Selbstmord. entfernt Verneinung des Willens zu senn, ist dieser ein Phano= men starker Bejahung des Willens. Der Gelbstmorder will das Leben und ist bloß mit den Bedingungen unzufrieden, unter de= nen es ihm geworden. Daher giebt er keineswegs den Willen zum Leben auf, sondern bloß das Leben, indem er die einzelne Erscheinung zerstört. Er will das Leben, will des Leibes unge= hindertes Daseyn und Bejahung: aber die Verflechtung der Umstånde läßt diese nicht zu, und ihm entsteht großes Leiden. Der Wille zum Leben selbst findet sich in dieser einzelnen Erschei= nung so sehr gehemmt, daß er sein Streben nicht entfalten kann. Daher entscheidet er sich gemäß seinem Wesen an sich, welches außer ben Gestaltungen des Satzes vom Grunde liegt, und bem daher jede einzelne Erscheinung gleichgültig ist, da es selbst unberührt bleibt von allem Entstehn und Vergehn und das Innere des Lebens aller Dinge ist. Denn jene nämliche feste, innere Gewißheit, welche macht, daß wir Alle ohne beständige Todes= schauer leben, die Gewißheit namlich, daß dem Willen seine Er= scheinung nie fehlen kann, unterstützt auch beim Selbstmorde die That. Der Wille zum Leben also erscheint eben sowohl in die= sem Selbsttödten (Schiwa), als im Wohlbehagen der Selbsterhal= tung (Wischnu) und in der Wollust der Zeugung (Brahma). Dies ist die innere Bedeutung der Einheit des Trimurti,

<sup>\*)</sup> Hiezu Kap. 48 bes zweiten Banbes. Schopenhauer, Die Welt. I.

welche- jeder Mensch ganz ist, obwohl sie in der Zeit bald das eine, bald das andere der drei Haupter hervorhebt. — 'Wie das einzelne Ding zur Idee, so verhalt sich ber Gelbstmord zur Ber= neinung bes Willens: ber Gelbstmorber verneint bloß bas Inbividuum, nicht die Species. Wir fanden schon oben, daß, weil bem Willen zum Leben bas Leben immer gewiß und biefem bas Leiden wesentlich ist, der Selbstmord, die willkührliche Zerstörung einer einzelnen Erscheinung, bei der das Ding an fich ungestört stehn bleibt, wie der Regenbogen feststeht, so schnell auch die Tropfen, welche auf Augenblicke feine Trager sind, wechseln, eine ganz vergebliche und thörichte Handlung sei. Aber sie ist auch überdies das Meisterstuck der Maja, als der schreiendeste Ausbruck bes Widerspruchs des Willens zum Leben mit fich selbst. Wie wir diesen Widerspruch schon bei ben niebrigften Erscheinungen des Willens erkannten, im beständigen Kampf aller Aeußerungen von Naturkraften und aller organischen Individuen um die Materie und die Zeit und den Raum, und wie wir jenen Widerstreit, auf ben steigenden Stufen der Objektivation des Willens, immer mehr, mit furchtbarer Deutlichkeit hervortreten sahen; so erreicht er endlich, auf der hochsten Stufe, welche die Idee des Menschen ist, diesen Grad, wo nicht bloß die dieselbe Idee dar: stellenden Individuen sich unter einander vertilgen, sondern sogar dasselbe Individuum sich selbst den Krieg ankundigt, und die Heftigkeit mit welcher es das Leben will und gegen die Hemmung besselben, bas Leiden, andringt, es dahin bringt, sich selbst zu zerstören, sodaß der individuelle Wille den Leib, welcher nur seine eigene Sichtbarwerbung ist, durch einen Willensakt aufhebt, eher als daß bas Leiden den Willen breche. Eben weil ber Selbstmorber nicht aufhören kann zu wollen, hört er auf zu leben, und der Wille bejaht sich hier eben durch die Aushebung seiner Erschei: nung, weil er sich anders nicht mehr bejahen kann. Weil aber eben das Leiden, dem er sich so entzieht, es war, welches als Mortifikation des Willens ihn zur Verneinung seiner selbst und zur Erlösung hatte führen können; so gleicht in dieser Hinsicht der Gelbstmorder einem Kranken, der eine schmerzhafte Operation, die ihn von Grund aus heilen konnte, nachdem sie angefangen, nicht vollenden läßt, sondern lieber die Krankheit behålt. Leiden naht sich und eröffnet als solches die Moglichkeit zur Berneinung des Willens: aber er weist es von sich, indem er die Erscheinung des Willens, den Leib zerstört, damit der Wille unsgebrochen bleibe. — Dies ist der Grund, warum beinahe alle Ethiken, sowohl philosophische als religiose, den Selbstmord versdammen, obgleich sie selbst hiezu keine andre, als seltsame sophissische Gründe angeben können. Sollte aber je ein Mensch aus rein ethischem Antriebe sich vom Selbstmord zurückgehalten haben; so war der innerste Sinn dieser Selbstüberwindung (in was für Begrisse ihn seine Vernunft auch kleidete) dieser: "ich will mich dem Leiden nicht entziehn, damit es den Willen zum Leben, dessen Erscheinung so jammervoll ist, auszuheben beitragen könne, indem es die mir schon jeht ausgehende Erkenntniß vom eigentlischen Wesen der Welt dahin verstärke, daß sie zum endlichen Duietiv meines Willens werde und mich auf immer erlöse."

Bekanntlich kommen von Zeit zu Zeit immer wieder Falle vor, wo der Selbstmord sich auf die Kinder erstreckt: der Bater töbtet die Kinder, die er sehr liebt, und dann sich selbst. Beden= fen wir, daß Gewiffen, Religion und alle überkommenen Be= griffe ihn im Morde das schwerste Verbrechen erkennen lassen, er aber bennoch dieses in ber Stunde seines eigenen Todes begeht und zwar ohne irgend ein egoistisches Motiv dabei haben zu können; so läßt sich die That nur baraus erklären, daß hier der Wille des Individuums sich unmittelbar wiedererkennt in den Kindern, jes doch befangen in dem Wahn, der die Erscheinung für das Wesen an sich halt, und dabei tief ergriffen von der Erkenntniß des Iammers alles Lebens, jest vermeint, mit der Erscheinung das Besen selbst aufzuheben, und daher sich und die Kinder, in de= nen er unmittelbar sich selbst wieder leben sieht, aus dem Daseyn und seinem Jammer erretten will. — Ein biesem ganz analoger Irrweg ware es, wenn man wähnte, Dasselbe, was freiwillige Reuschheit leistet, erreichen zu können durch Vereitelung der Zwecke ber Natur bei der Befruchtung, oder gar indem man, in Be= tracht der unausbleiblichen Leiden des Lebens, den Tod des Neugeborenen beförderte, statt vielmehr Alles zu thun, um Jedem, das sich ins Leben brangt, das Leben zu sichern. Denn wenn Wille zum Leben da ist, so kann ihn, als das allein Metaphysi= sche oder das Ding an sich, keine Gewalt brechen, sondern fie kann bloß seine Erscheinung an diesem Ort zu dieser Zeit zerstören. Er selbst kann durch nichts aufgehoben werben, als durch Erkenntniß. Daher ist der einzige Weg des Heiles dieser, daß der Wille ungehindert erscheine, um in dieser Erscheinung sein eigenes Wesen erkennen zu können. Nur in Folge dieser Erkenntniß kann der Wille sich selbst ausheben und damit auch das Leiden, welches von seiner Erscheinung unzertrennlich ist, enzigen: nicht aber ist dies durch physische Gewalt, wie Zerstörung des Reims, oder Tödtung des Neugeborenen, oder Selbstmord möglich. Die Natur sührt eben den Willen zum Lichte, weil er nur am Lichte seine Erlösung sinden kann. Daher sind die Zwecke der Natur auf alle Weise zu befördern, sobald der Wille zum Leben, der ihr inneres Wesen ist, sich entschieden hat.

Vom gewöhnlichen Selbstmord ganzlich verschieden scheint eine besondere Art desselben zu senn, welche jedoch vielleicht noch nicht genugsam konstatirt ist. Es ist der aus dem höchsten Grade der Askese freiwillig gewählte Hungertod, dessen Erscheinung jeboch immer von vieler religiofer Schwarmerei und sogar Superstition begleitet gewesen und daburch undeutlich gemacht ist. scheint jedoch, daß die ganzliche Berneinung des Willens den Grad erreichen konne, wo selbst der zur Erhaltung der Begetation des Leibes, durch Aufnahme von Nahrung, nothige Wille wegfällt. Weit entfernt, daß diese Art des Gelbstmordes aus dem Willen zum Leben entstånde, hort ein solcher völlig resignir: ter Asket bloß darum auf zu leben, weil er ganz und gar auf: gehört hat zu wollen. Eine andere Todesart als die durch Hunger ist hiebei nicht wohl benkbar (es ware benn daß sie aus einer besondern Superstition hervorgienge), weil die Absicht die Quaal zu verkurzen, wirklich schon ein Grad der Bejahung des Willens Die Dogmen, welche die Vernunft eines solchen Bußenden erfüllen, spiegeln ihm dabei den Wahn vor, es habe ein Wesen höherer Art ihm das Fasten, zu dem der innere Hang ihn treibt, anbefohlen. Aeltere Beispiele hievon kann man finden in der "Breslauer Sammlung von Natur= und Medicin=Geschichten: September 1799, pp. 363 u. f. f. — in Bayle's nouvelles de la république des lettres: Fevr. 1685 p. 189 seqq. in 3im: mermann über die Einsamkeit Bd. 1, p. 182. in der hist. d. l'acad. d. sciences von 1764 einen Bericht von Houttunn; berselbe ist wiederholt in der Sammlung für prakt. Aerzte Bd. 1. p. 69.

Spätere Berichte findet man in Hufelands Journ. f. prakt. Heilk. Bb. 10, p. 181. und Bb. 48. p. 95.; auch in Nasse's Zeit= schrift für psychische Aerzte 1819. Heft 3. p. 460.; im Edinburgh medical & surgical Journal, 1809. 25. 5. p. 319. Wor 10 Jahren berichteten alle Zeitungen, daß der Englische Histori= fer Dr. Lingard im Januar 1833 zu Dover ben freiwilligen Hun= gertod gestorben sei; nach spätern Nachrichten ist er es nicht selbst, sondern ein Anverwandter gewesen. Jedoch werden in diesen Nachrichten meistentheils die Individuen als wahnsinnig darge= stellt, und es läßt sich nicht mehr ausmitteln, inwiefern dieses der Fall gewesen seyn mag. Aber eine neuere Nachricht dieser Art will ich hiehersetzen, wenn es auch nur wäre zur sichereren Aufbewahrung eines der feltenen Beispiele des berührten auffal= lenden und außerordentlichen Phanomens der menschlichen Natur, welches wenigstens dem Anschein nach dahin gehört, wohin ich es ziehn möchte, und außerdem schwerlich zu erklären seyn würde. Die besagte neuere Nachricht steht im "Nürnberger Korresponden». ten vom 29sten Juli 1813," mit folgenden Worten:

"Bon Bern melbet man, daß bei Thurnen, in einem bich= ten Walbe, ein Huttchen aufgefunden wurde uud darin ein schon seit ungefähr einem Monat in Verwesung liegender mannlicher Leichnam, in Kleidern, welche wenig Aufschluß über den Stand ihres Besitzers geben konnten. Zwei sehr feine Hemben lagen Das wichtigste Stuck war eine Bibel, mit eingehefteten' weißen Blättern, die zum Theil vom Verstorbenen beschrieben waren. Er meldet darin den Tag seiner Abreise von Hause, (die heimath aber wird nicht genannt) dann fagt er: Er sei vom Geiste Gottes in eine Buste getrieben worden, zu beten und zu sasten. Er habe auf seiner Herreise schon sieben Tage gefastet: dann habe er wieder gegeffen. Hierauf habe er bei seiner Unsie= -belung schon wieder zu fasten angefangen, und zwar so viele Tage. Nun wird jeder Tag mit einem Strich bezeichnet, und es sinden sich deren funf, nach deren Verlauf der Pilger vermuth= lich gestorben ist. Noch fand sich ein Brief an einen Pfarrer über eine Predigt, welche der Verstorbene von demselben gehört hatte: allein auch da fehlte die Abbresse." — Zwischen diesem aus dem Ertrem der Askese und dem gewöhnlichen aus Verzweiflung ent= springenden freiwilligen Tobe, mag es mancherlei Zwischenstufen

und Mischungen geben; welches zwar schwer zu erklaren ist: aber das menschliche Gemuth hat Tiefen, Dunkelheiten und Verwicke-lungen, die aufzuhellen und zu entfalten, pon der außersten Schwierigkeit ist.

## §. 70.

Man könnte vielleicht unfre ganze nunmehr beendigte Darstellung Dessen, mas ich die Verneinung des Willens nenne, für unvereinbar halten mit der früheren Auseinandersetzung der Rothwendigkeit, welche der Motivation eben so sehr, als jeder andern Gestaltung des Sages vom Grunde zukommt, und derzufolge die Motive, wie alle Ursachen, nur Gelegenheitsursachen find, an benen hier der Charakter sein Wefen entfaltet und es mit der Nothwendigkeit eines Naturgesetzes offenbart, weshalb wir bort bie Freiheit als liberum arbitrium indifferentiae schlechthin leugneten. Beit entfernt jedoch dieses hier aufzuheben, erinnere ich daran. In Wahrheit kommt die eigentliche Freiheit, d. h. Unabhängig: keit vom Sate bes Grundes, nur dem Willen als Ding an fich zu, nicht seiner Erscheinung, beren wesentliche Form überall ber Sat vom Grunde, das Element der Nothwendigkeit, ift. Allein der einzige Fall, wo jene Freiheit auch unmittelbar in der Erscheinung sichtbar werden kann, ist der, wo sie Dem, was erscheint, ein Ende macht, und weil dabei bennoch die bloße Erscheinung, sofern sie in der Kette der Ursachen ein Glied ift, ber belebte Leib, in der Zeit, welche nur Erscheinungen enthält, fortdauert, so steht der Wille, der sich durch diese Erscheinung manifestirt, alsbann mit ihr im Widerspruch, indem er verneint was In solchem Fall sind z. B. die Genitalien, als sie ausspricht. Sichtbarkeit des Geschlechtstriebes, da und gesund; es wird aber dennoch, auch im Innersten, keine Geschlechtsbefriedigung gewollt: und der ganze Leib ift nur sichtbarer Ausdruck des Willens jum Leben, und dennoch wirken die biesem Willen entsprechenden Motive nicht mehr: ja, die Auflösung des Leibes, das Ende des Individuums und dadurch die größte Hemmung des naturlichen Willens, ift willkommen und erwunscht. Von diesem realen Biberspruch nun, der aus dem unmittelbaren Gingreifen der keine Nothwendigkeit kennenben Freiheit des Willens an sich in bie

Nothwendigkeit seiner Erscheinung hervorgeht, ist der Widerspruch zwischen unsern Behauptungen von der Nothwendigkeit der Bestimmung des Willens durch die Motive nach Maaßgabe des Charakters, einerseits, und von der Möglichkeit der ganzlichen Aushebung bes Willens, wodurch die Motive machtlos werden, andrerseits, nur die Wiederholung in der Resterion der Philosophie. Der Schlussel zur Vereinigung dieser Widerspruche liegt aber darin, daß der Zustand, in welchem der Charakter der Macht ber Motive entzogen ist, nicht unmittelbar vom Willen ausgeht, sondern von einer veränderten Erkenntnismeise. So lange namlich die Erkenntniß keine andre, als die im principio individuationis befangene, bem Sat vom Grunde schlechthin nach= gehende ist, ist auch die Gewalt der Motive unwiderstehlich: wann aber bas principium individuationis burchschaut, die Ibeen, ja bas Wefen der Dinge an sich, als der gleiche Wille in Allem, unmittelbar erkannt wird, und aus diefer Erkenntniß ein allge= meines Quietiv des Wollens hervorgeht; bann werden die einzelnen Motive unwirksam, weil die ihnen entsprechende Erkenntniß= weise, durch eine ganz andere verdunkelt, zurückgetreten ist. Da= her kann der Charakter sich zwar nimmermehr theilweise andern, sondern muß, mit der Konsequenz eines Naturgesetzes, im Ein= zelnen ben Willen ausführen, bessen Erscheinung er im Ganzen ist: aber eben dieses Ganze, der-Charakter selbst, kann vollig aufgehoben werden, durch die oben angegebene Veränderung der Erkenntniß. Diese seine Aufhebung ist eben Dasjenige, was in ber Christlichen Kirche, sehr treffend, die Wiedergeburt, und bie Erkenntniß, aus der sie hervorgeht, Das, was die Gna= benwirkung genannt wurde. — Eben baher, daß nicht von einer Aenderung, sondern von einer ganzlichen Aufhebung des Charakters die Rede ist, kommt es, daß, so verschieden, vor jener Aufhebung, die Charaktere, welche sie getroffen, auch waren, sie bennoch nach derselben eine große Gleichheit in der Handlungs= weise zeigen, obwohl noch jeder, nach seinen Begriffen und Dogmen, sehr verschieden redet.

In diesem Sinn ist also das alte, stets bestrittene und stets behauptete Philosophem von der Freiheit des Willens nicht grund: los, und auch das Dogma der Kirche von der Gnadenwirkung und Wiedergeburt nicht ohne Sinn und Bedeutung. Aber wir

sehen unerwartet jett beibe in Eins zusammenfallen, und können nun= mehr auch verstehen, in welchem Sinn der vortreffliche Malebranche sagen konnte: la liberté est un mystère; und Recht hatte. Denn eben das, mas die Christlichen Mystiker die Gnadenwirkung und Wiedergeburt nennen, ist uns die einzige unmittelbare Aeußerung der Freiheit des Willens. Sie tritt erst ein, wann ber Wille, zur Erkenntniß seines Wesens an sich gelangt, aus dieser ein Quietiv erhalt und eben dadurch der Wirkung der Motive entzogen wird, welche im Gebiet einer andern Er= kenntnißweise liegt, deren Objekte nur Erscheinungen sind. — Die Möglichkeit der also sich außernden Freiheit ist der größte Vorzug des Menschen, der dem Thiere ewig abgeht, weil die Be= sonnenheit der Vernunft, welche, unabhängig vom Eindruck der Gegenwart, bas Ganze bes Lebens übersehn läßt, Bedingung derselben ist. Das Thier ist ohne alle Moglichkeit der Freiheit, wie es sogar ohne Möglichkeit einer eigentlichen, also befonnenen Wahlentscheidung, nach vorhergegangenem vollkommenem Kon= flikt der Motive, die hiezu abstrakte Vorstellungen senn mußten, Mit eben der Nothwendigkeit daher, mit welcher der Stein zur Erde fällt, schlägt ber hungrige Wolf feine Zähne in das Fleisch des Wildes, ohne Möglichkeit der Erkenntniß, daß er der Berfleischte sowohl als der Zerfleischende ist. Nothwendigkeit ist das Reich der Natur; Freiheit ist das Reich der Gnade.

Weil nun, wie wir gesehn haben, jene Selbstaufhebung des Willens von der Erkenntnis ausgeht, alle Erkenntnis und Einsicht aber als solche von der Willkühr unabhängig ist; so ist auch jene Verneinung alles Wollens, jener Eintritt in die Freisheit, nicht durch Vorsatz zu erzwingen, sondern geht aus dem insnersten Verhältnis des Erkennens zum Wollen im Menschen hersvor, kommt daher plöslich und wie von außen angestogen. Daber eben nannte die Kirche sie Gnadenwirkung: und weil in Folge derselben das ganze Wesen des Menschen von Grund aus geändert und umgekehrt wird, und er nichts mehr will von Alslem, was er bisher so heftig wollte, also wirklich gleichsam ein neuer Mensch an die Stelle des alten tritt; nannte sie diese Folge der Enadenwirkung die Wiedergeburt.

Nicht, dem Satz vom Grunde gemäß, die Individuen, sondern die Idee des Menschen in ihrer Einheit betrachtend, symbolifirt die Christliche Glaubenslehre die Natur, die Bejahung bes Willens zum Leben, im Abam, bessen auf uns ver= erbte Sunde, d. h. unsre Einheit mit ihm in der Idee, welche in ber Zeit durch bas Band ber Zeugung sich barstellt, uns Alle des Leidens und des ewigen Todes theilhaft macht: dagegen symbolisirt sie die Gnade, bie Berneinung des Willens, die Erlosung, im menschgewordenen Gotte, der, als frei von aller Sundhaftigkeit, d. h. von allem Lebenswillen, auch nicht, wie wir, aus der entschiedensten Bejahung des Willens hervor= gegangen seyn kann, noch wie wir einen Leib haben kann, ber durch und durch nur konkreter Wille, Erscheinung des Willens, ist; sondern von der reinen Jungfrau geboren, auch nur einen Scheinleib hat. Dieses lettere namlich nach den Doketen, b. i. einigen hierin sehr konsequenten Kirchenvätern. Besonders lehrte es Appelles, gegen welchen und seine Nachfolger sich Tertullian erhob. Aber auch selbst Augustinus kommentirt die Stelle, Rom. 8, 3: "Deus filium suum misit in similitudinem carnis peccati." — also: non enim caro peccati erat, quae non de carnali delectatione nata erat: sed tamen inerat ei similitudo carnis peccati, quia mortalis caro erat. Liber 83 quaestionum. qu. 66. Derselbe lehrt in seinem Werke genannt opus impersectum, I, 47, daß die Erbsünde Sünde und Strafe zugleich sei. Sie sei schon in den neugeborenen Kindern befindlich, zeige sich aber erst, wann sie herangewachsen. Dennoch sei der Ursprung dieser Gunde von dem Willen des Sündigenden herzuleiten. Dieser Sündigende sei Abam gewesen; aber in ihm hatten wir alle existirt: Abam ward unglucklich, und in ihm seien wir alle unglucklich gewor= den. — Wirklich ist die Lehre von der Erbsünde (Bejahung des Willens) und von der Erlosung (Verneinung des Willens) die große Wahrheit, welche ben Kern bes Christenthums ausmacht; während das Uebrige meistens nur Einkleidung und Hulle, oder Beiwerk ist. Allein in neuerer Zeit hat das Christenthum seine wahre Bedeutung vergessen und ist in platten Optimismus ausgeartet.

Es ist ferner eine ursprüngliche und evangelische Lehre des Christenthums, welche Augustinus, mit Zustimmung der Häupter der Kirche, gegen die Plattheiten der Pelagianer vertheidigte, und welche von Frrthümern zu reinigen und wieder hervorzuheben

Luther zum Sauptziel seines Strebens machte, wie er dies in seinem Buche de servo arbitrio ausbrucklich erklart, - die Lehre namlich, baß ber Wille nicht frei ift, sondern bem Sange zum Bosen ursprünglich unterthan; daher seine Berke stets sünd: lich und mangelhaft sind und nie ber Gerechtigkeit genug thun können; daß also endlich keineswegs biese Werke, sonbern ber Glaube allein feelig macht; diefer Glaube felbst aber nicht aus Borfat und freiem Willen entsteht; sondern durch Gnaben: wirkung, ohne unser Zuthun, wie von außen auf uns kommt. - Nicht nur die vorhin erwähnten, sondern auch dieses letztere acht evangelische Dogma gehört zu benen, welche heut zu Tage eine rohe und platte Ansicht als absurd verwirft oder verdeckt, indem sie, trot Augustin und Luther, dem Pelagianischen Haus: mannsverstande, welches eben ber heutige Rationalismus ist, zu: gethan, gerade biese tiefsinnigen, bem Christenthum im engsten Sinn eigenthumlichen und wesentlichen Dogmen antiquirt, bingegen das aus bem Jubenthum stammende und beibehaltene, nur auf dem historischen Bege dem Christenthum verbundene\*) Dogma, allein festhält und zur Hauptsache macht. — Wir aber erkennen in der oben erwähnten Lehre die mit dem Resultat unfrer Betrachtungen völlig übereinstimmende Bahrheit. Wir sehen namlich, daß die achte Tugend und Heiligkeit der Gefinnung ihren ersten Ursprung nicht in der überlegten Willführ (den Werken), sondern in der Erkenntniß (dem Glauben) hat: gerade wie wir es auch aus unserm Hauptgebanken entwickelten. Waren es die Werke, welche aus Motiven und überlegtem Vorsatz entspringen, die zur Seeligkeit führten; so ware die Tugend immer nur ein kluger, methodischer, weitsehender Egoismus; man mag es bre: hen wie man will. — Der Glaube aber, welchem die Chtistliche

<sup>\*)</sup> Wie sehr dieses der Fall sei ist daraus ersichtlich, daß alle die in der von Augustin konsequent spstematisirten' Christlichen Dogmatik enthaltenen Widersprüche und Unbegreiflichkeiten, welche gerade zur entgegengesetzen Pelagianischen Plattheit geführt haben, verschwinden, sohald man vom Jüdischen Grunddogma abstrahirt und erkennt, daß der Mensch nicht das Werkeines andern, sondern seines eigenen Willens sei. Dann ist sogleich Alles klar und richtig: dann bedarf es keiner Freiheit im Operari: denn sie liegt im Esse, und eben da liegt auch die Sünde, als Erbsünde.

•

Kirche die Seeligkeit verspricht, ist bieser: daß, wie wir durch ben Sunbenfall bes ersten Menschen ber Sunde Alle theilhaft und dem Tobe und Verderben anheim gefallen find, wir auch Alle nur durch die Gnade und Uebernahme unfrer ungeheueren Schuld, durch den gottlichen Mittler, erlost werden, und zwar dieses ganz ohne unser (ber Person) Berdienst; ba bas, mas aus bem absicht= lichen (durch Motive bestimmten) Thun ber Person hervorgehn kann, die Werke, uns nimmermehr rechtfertigen kann, durchaus und seiner Natur nach nicht, eben weil es absichtliches, burch Motive herbeigeführtes Thun, opus operatum, ist. In diesem Glauben liegt also zuvorderst, daß unser Zustand ein ursprüng= lich und wesentlich heilloser ist, ber Erlosung aus welchem wir bedürfen; sodann baß wir selbst wesentlich dem Bosen angehören und ihm so fest verbunden sind, daß unfre Werke nach bem Ge= setze und der Vorschrift, d. h. nach Motiven, gar nie der Gerech= tigkeit genug thun, noch uns erlosen konnen; sondern die Erlosung nur durch Glauben, d. i. durch eine veränderte Erkenntniß= weise gewonnen wird, und dieser Glaube selbst nur durch die Gnade, also wie von außen, kommen kann: dies heißt, baß das Beil ein unstrer Person ganz fremdes ist und deutet auf eine zum Beil nothwendige Berneinung und Aufgebung eben dieser Person Die Werke, die Befolgung bes Gesetzes als solchen, konnen nie rechtfertigen, weil sie immer ein Handeln auf Motive sind. ther verlangt, (im Buche de libertate Christiana) daß; nach= dem der Glaube eingetreten, die guten Werke ganz von selbst aus ihm hervorgehn, als Symptome, als Früchte besselben; aber burchaus nicht als an sich Anspruch auf Berdienst, Rechtferti= gung, oder Lohn machend, sondern ganz freiwillig und unent= geltlich geschehend. — So ließen auch wir aus der immer klarer werbenden Durchschauung bes principii individuationis zuerst nur bie freie Gerechtigkeit, bann bie Liebe, bis zum volligen Aufhes ben des Egoismus und zulett die Resignation ober Verneinung des Willens hervorgehn.

Ich habe diese Dogmen der Christlichen Glaubenslehre, welche an sich der Philosophie fremd sind, nur deshalb hier hers beigezogen, um zu zeigen, daß die aus unsrer ganzen Betrach= tung hervorgehende und mit allen Theilen derselben genau über= einstimmende und zusammenhängende Ethik, wenn sie auch dem

Ausbruck nach neu und unerhort ware, dem Wesen nach es keineswegs ist, sondern völlig übereinstimmt mit den ganz eigentlich Christlichen Dogmen und sogar in diesen selbst, dem Wesentlichen nach, enthalten und vorhanden war; wie sie denn auch eben so genau übereinstimmt mit den wieder in ganz andern Formen vorgetragenen Lehren und ethischen Vorschriften der heiligen Bücher Indiens. Zugleich diente die Erinnerung an die Dogmen der Christlichen Kirche zur Erklärung und Erläuterung des scheindaren Widerspruchs zwischen der Nothwendigkeit aller Aeußerungen des Charakters bei vorgehaltenen Notiven (Reich der Natur) einerseits, und den Freiheit des Willens an sich, sich selbst zu verneinen und den Charakter, mit aller auf ihn gegründeten Nothwendigkeit der Motive auszuheben (Reich der Enade) and drerseits.

## §. 71.

Indem ich hier die Grundzüge der Ethik und mit ihnen die ganze Entwickelung jenes einen Gedankens, dessen Mittheilung mein Iweck war, beendige, will ich einen Vorwurf, der diesen letzten Theil der Darstellung trifft, keineswegs verhehlen, sondern vielmehr zeigen, daß er im Wesen der Sache liegt und ihm abzuhelsen schlechthin unmöglich ist. Es ist dieser, daß nachdem unfre Betrachtung zuletzt dahin gelangt ist, daß wir in der vollkommenen Heiligkeit das Verneinen und Aufgeben alles Wollens und eben dadurch die Erlösung von einer Welt, deren ganzes Dasenn sich uns als Leiden darstellte, vor Augen haben, uns nun eben dieses als ein Uebergang in das leere Nichts erscheint.

Hierüber muß ich zuvörderst bemerken, daß der Begriff bes Nichts wesentlich relativ ist und immer sich nur auf ein bestimmtes Etwas bezieht, welches er negirt. Man hat (namentlich Kant) diese Eigenschaft nur dem nihil privativum, welches das im Gegensatz eines + mit — Bezeichnete ist, zugeschrieben, welches —, bei umgekehrtem Gesichtspunkte zum + werden könnte, und hat im Gegensatz dieses nihil privativum das nihil negalivum aufgestellt, welches in jeder Beziehung Nichts wäre, wohl man als Beispiel den logischen, sich selbst aushebenden Widersspruch gebraucht. Näher betrachtet aber ist kein absolutes Nichts,

tein ganz eigentliches nihil negativum auch nur denkbar; sondern jedes dieser Art ift, von einem hohern Standpunkt aus betrach= tet, oder einem weitern Begriff subsumirt, immer wieder nur ein nihil privativum. Zebes Nichts ist ein solches nur im Berhalt= niß zu etwas Anderm gebacht und setzt dieses Berhaltniß, also auch jenes Andere, voraus. Selbst ein logischer Widerspruch ist nur ein relatives Nichts. Er ist kein Gebanke der Bernunft; aber er ist darum kein absolutes Nichts. Denn er ist eine Wortzusammensetzung, er ist ein Beispiel des Nichtbenkbaren, beffen man in der Logik nothwendig bedarf, um die Gesetze des Den= kens nachzuweisen: daher, wenn man, zu diesem 3weck, auf ein solches Beispiel ausgeht, man den Unfinn, als das Positive, weldes man eben sucht, festhalten, ben Sinn, als das Negative, überspringen wird. So wird also jedes nihil negativum, oder absolute Nichts, wenn einem höhern Begriff untergeordnet, als ein bloßes nihil privativum, oder relatives Nichts, erscheinen, welches auch immer mit dem was es negirt die Zeichen vertau= schen kann, so daß dann jenes als Negation, es selbst aber als Position gedacht wurde. Hiemit stimmt auch bas Resultat ber schwierigen dialektischen Untersuchung über das Nichts, welche Platon im Sophisten (p. 277 — 287. Bip.) anstellt, überein: την του έτερου φυσιν αποδειξαντες ουσαν τε και κατακεκερματισμένην επι παντα τα οντα προς αλληλα, το προς το ον έχαστου μοριον αυτης αντιτιθεμενον, ετολμησαμεν ειπειν, ώς αυτο τουτο εστιν οντως το μη ον.

Das allgemein als positiv Angenommene, welches wir das Seiende nennen und dessen Regation der Begriff Nichts in seiner allgemeinsten Bedeutung ausspricht, ist eben die Welt der Vorstellung, welche ich als die Objektität des Willens, als seiznen Spiegel, nachgewiesen habe. Dieser Wille und diese Welt sind eben auch wir selbst, und zu ihr gehört die Vorstellung überhaupt, als ihre eine Seite: die Form dieser Vorstellung ist Kaum und Zeit, daher Alles für diesen Standpunkt Seiende irgendwo und irgendwann seyn muß. Verneinung, Aushebung, Wendung des Willens ist auch Aushebung und Verschwinden der Welt, seines Spiegels. Erblicken wir ihn in diesem Spiegel nicht mehr, so fragen wir vergeblich, wohin er sich gewendet,

und klagen dann, da er kein Wo und Wann mehr hat, er sei ins Nichts verloren gegangen.

Ein umgekehrter Standpunkt, wenn er für uns möglich ware, würde die Zeichen vertauschen lassen, und das für uns Seiende als das Nichts und jenes Nichts als das Seiende zeizgen. So lange wir aber der Wille zum Leben selbst sind, kann jenes Letztere von uns nur negativ erkannt und bezeichnet werzben, weil der alte Satz des Empedokles, daß Gleiches nur von Gleichem erkannt wird, gerade hier uns alle Erkenntniß benimmt, so wie umgekehrt eben auf ihm die Möglichkeit aller unserer wirklichen Erkenntniß, d. h. die Welt als Vorstellung, oder die Objektität des Willens, zuletzt beruht. Denn die Welt ist die Selbsterkenntniß des Willens.

Würde dennoch schlechterdings darauf bestanden, von Dem, was die Philosophie nur negativ, als Verneinung des Willens, ausdrücken kann, irgendwie eine positive Erkenntniß zu erlangen; so bliebe uns nichts übrig, als auf den Zustand zu verweisen, den alle Die, welche zur vollkommnen Verneinung des Willens gelangt sind, erfahren haben, und den man mit den Namen Ekstase, Entrückung, Erleuchtung, Vereinigung mit Gott, u. s. w. bezeichnet hat; welcher Zustand aber nicht eigentlich Erkenntniß zu nennen ist, weil er nicht mehr die Form von Subjekt und Objekt hat, und auch übrigens nur der eigenen, nicht weiter mittheilbaren Erfahrung zugänglich ist.

Wir aber, die wir ganz und gar auf dem Standpunkt der Philosophie stehn bleiben, mussen und hier mit der negativen Erkenntnis begnügen, zufrieden den letzten Gränzstein der positie ven erreicht zu haben. Haben wir also das Wesen an sich der Welt als Wille und in allen ihren Erscheinungen nur seine Obsiektität erkannt und diese verfolgt vom erkenntnissosen Orange dunkter Naturkräfte dis zum dewußtvollsten Handeln des Mensschen; so weichen wir keineswegs der Konsequenz aus, daß mit der freien Verneinung, dem Aufgeben des Willens, nun auch alle jene Erscheinungen aufgehoben sind, jenes beständige Oränsgen und Treiben ohne Ziel und ohne Rast, auf allen Stusen der Objektität, in welchem und durch welches die Welt besteht, aufgehoben die Mannigfaltigkeit stusenweise solgender Formen, aufgehoben mit dem Willen seine ganze Erscheinung, endlich auch

die allgemeinen Formen dieser, Zeit und Raum, und auch die letzte Grundform berfelben, Subjekt und Objekt. Kein Wille: keine Worstellung; keine Welt.

Vor uns bleibt allerdings nur das Nichts. Aber Das, was sich gegen dieses Zerfließen ins Nichts sträubt, unfre Natur, ist ja eben nur ber Wille zum Leben, der wir selbst sind, wie er unfre Welt ist. Daß wir so fehr bas Nichts verabscheuen, ist nichts weiter, als ein andrer Ausbruck davon, daß wir so sehr das Leben wollen und nichts sind, als dieser Wille, und nichts kennen, als eben ihn. — Wenden wir aber den Blick von un= ster eigenen Dürftigkeit und Befangenheit auf Diejenigen, welche die Welt überwanden, in denen der Wille, zur vollen Selbsterkenntniß gelangt, sich in Allem wiederfand und dann sich felbst frei verneinte, und welche bann nur noch seine lette Spur, mit dem Leibe, den sie belebt, verschwinden zu sehn abwarten; so zeigt sich uns, statt bes rastlosen Dranges und Treibens, statt des steten Ueberganges von Wunsch zu Furcht und von Freude zu Leid, statt der nie befriedigten und nie ersterbenden Hoffnung, daraus der Lebenstraum des wollenden Menschen besteht, jener Friede, der hoher ist als alle Vernunft, jene ganzliche Meeres= stille des Gemuthes, jene tiefe Ruhe, unerschütterliche Zuversicht und Heiterkeit, deren bloßer Abglanz im Antlig, wie ihn Ra= phael und Correggio bargestellt haben, ein ganzes und sicheres Evangelium ist: nur die Erkenntniß ist geblieben; der Wille ist verschwunden. Wir aber blicken dann mit tiefer und schmerzlicher Sehnsucht auf diesen Zustand, neben welchem das Jammervolle und Heillose unseres eigenen, durch den Kontrast, in vollem Lichte erscheint. Dennoch ist biese Betrachtung die einzige, welche uns dauernd troften kann, wann wir einerseits unheilbares Lei= ben und endlosen Jammer als der Erscheinung des Willens, der Belt, wesentlich erkannt haben, und andrerseits, bei aufgehobe= nem Willen, die Welt zerfließen sehn und nur das leere Nichts vor uns behalten. Also auf diese Weise, durch Betrachtung des Lebens und Wandels der Deiligen, welchen in der eigenen Er= fahrung zu begegnen freilich selten vergonnt ist, aber welche ihre aufgezeichnete Geschichte und, mit bem Stempel innerer Wahr= heit verbürgt, die Kunst uns vor die Augen bringt, haben wir ben finstern Eindruck jenes Nichts, das als das letzte Ziel hinter

aller Tugend und Heiligkeit schwebt, und das wir, wie die Kinzber das Kinstere, fürchten, zu verscheuchen; statt selbst es zu umzgehen, wie die Inder, durch Mythen und bedeutungsleere Worte, wie Resorbtion in den Urgeist, oder Nirwana der Buddhaisten. Wir bekennen es vielmehr frei: was nach ganzlicher Aushebung des Willens übrig bleibt, ist für alle Die, welche noch des Willens voll sind, allerdings Nichts. Aber auch umgekehrt ist Dernen, in welchen der Wille sich gewendet und verneint hat, diese unsre so sehr reale Welt mit allen ihren Sonnen und Milchstraffen — Nichts.

## Anhang.

## Rritif

ber

## Kantischen Philosophie.

C'est le privilège du vrai génie, et surtout du génie qui ouvre une carrière, de faire impunément de grandes fautes.

Voltaire.

Es ist viel leichter in bem Werke eines großen Geistes die Fehler und Irrthumer nachzuweisen, als von dem Werthe besselben eine deutliche und vollständige Entwickelung zu geben. Denn die Fehler sind ein Einzelnes und Endliches, bas sich baher vollkom= men überblicken läßt. Hingegen ist eben das der Stempel, welchen ber Genius seinen Werken aufbruckt, daß bieser ihre Treff= lichkeit unergrundlich und unerschöpflich ist: baber sie auch bie nicht alternden Lehrmeister vieler Jahrhunderte nacheinander wer= Das vollendete Meisterstuck eines mahrhaft großen Geistes wird allemal von tiefer und burchgreifender Wirkung auf bas gesammte Menschengeschlecht sepn, so sehr, daß nicht zu berechnen ist, zu wie fernen Sahrhunderten und Ländern sein erhellender Einfluß reichen kann. Es wird dieses allemal: weil, so gebildet und reich auch immer die Zeit ware, in welcher es selbst entstanden, doch immer der Genius, gleich einem Palmbaum, sich über den Boben erhebt, auf welchem er wurzelt.

Aber eine tiefeingreisende und weit verbreitete Wirkung dies fer Art kann nicht plotlich eintreten, wegen des weiten Abstandes zwischen dem Genius und der gewöhnlichen Menschheit. Die Erskenntniß, welche jener Eine in einem Menschenalter unmittelbar aus dem Leben und der Welt schöpfte, gewann und Andern geswonnen und bereitet darlegte, kann dennoch nicht sofort das Eisgenthum der Manschheit werden; weil diese nicht einmal so viel Kraft zum Empfangen hat, wie jener zum Geben. Sondern, selbst nach überstandenem Kampf mit unwürdigen Gegnern, die der Unsterblichen schon bei der Geburt das Leben streitig machen und das Heil der Menschheit im Keime ersticken mochten (der

Schlange an der Wiege des Herkules zu vergleichen) muß jene Erkenntniß sodann erst die Umwege unzähliger falscher Auslegun: gen und schiefer Anmenbungen durchwandern, muß die Bersuche der Vereinigung mit alten Irrthumern überstehn und so im Kampse leben, bis ein neues, unbefangenes Geschlecht ihr entgegenwächst, welches allmälig, aus taufend abgeleiteten Kanalen, den Inhalt jener Quelle, schon in der Jugend, theilweise empfängt, nach und nach affimilirt und so ber Wohlthat theilhaft wird, welche, von jenem großen Geiste aus, der Menschheit zufließen sollte. So langsam geht die Erziehung des Menschengeschlechts, bes fcmachen und zugleich widerspänstigen Zöglings bes Genius. — So wird auch von Kants Lehre allererst durch die Zeit die ganze Kraft und Wichtigkeit offenbar werben, wann einst ber Zeistgeift felbst, burch ben Einfluß jener Lehre nach und nach umgestaltet, im Wichtigsten und Innersten verändert, von der Gewalt jenes Riesengeistes lebendiges Zeugniß ablegen wird. Ich hier will aber keineswegs, ihm vermessen vorgreifend, die undankbare Rolle des Kalchas und der Kassandra übernehmen. Rur sei es mir, in Folge des Gefagten, vergonnt, Kants Werke als noch sehr neu zu betrachten, während heut zu Tage Biele sie als schon veraltet ansehn, ja als abgethan bei Seite gelegt, ober, wie sie sich aus: drucken, hinter sich haben. — Uebrigens bedürfen sie nicht meiner schwachen Lobrede, sondern werden selbst ewig ihren Deister 10: ben und, wenn vielleicht auch nicht in seinem Buchstaben, boch in seinem Geiste, stets auf Erben leben. -

Freilich aber, wenn wir zurücklicken auf den nächsten Ersolg seiner Lehren, also auf die Versuche und Hergänge im Gebiet der Philosophie, während des seitdem verstoffenen Zeitraums; so bestätigt sich uns ein sehr niederschlagender Ausspruch Göthe's: "wie das Wasser, das durch ein Schiff verdrängt wird, gleich "hinter ihm wieder zusammenstürzt; so schließt sich auch der In: "thum, wenn vorzügliche Geister ihn dei Seite gedrängt und sich "Platz gemacht haben, hinter ihnen sehr geschwind wieder natur: "gemäß zusammen." (Dicht. u. Wahrh. Th. 3. p. 521.) Jedoch ist dieser Zeitraum nur eine Episode gewesen, die, den oben er: wähnten Schicksalen jeder neuen und großen Erkenntniß beizuzählen, jetzt unverkennbar ihrem Ende nahe ist, indem die so anhalt tend ausgetriedene Seisenblase doch endlich platzt. Wan sängt

allgemein an, inne zu werden, daß die wirkliche und ernstliche Philosophie noch da steht, wo Kant sie gelassen hat. Jedenfalls erkenne ich nicht an, daß zwischen ihm und mir irgend etwas in derselben geschehn sei; daher ich unmittelbar an ihn anknupse.

Bas ich in diesem Anhange zu meinem Berke beabsichtige, ift eigentlich nur eine Rechtfertigung der von mir in bemselben dargestellten Lehre, insofern fie in vielen Punkten mit der Kantischen Philosophie nicht übereinstimmt, ja ihr widerspricht. Gine Diskussion hierüber ift aber nothwendig, da offenbar meine Gedankenreihe, so verschieben ihr Inhalt auch von der Kantischen ist, doch durchaus unter dem Einfluß bieser steht, sie nothwendig voraussetzt, von ihr ausgeht und ich bekenne, bas Beste meiner eigenen Entwickelung, nachst dem Eindruck der anschaulichen Welt, sowohl dem der Werke Kants, als bem der heiligen Schriften der Hindu und dem Plas ton zu verdanken. — Meine des ungeachtet vorhandenen Wider= spruche gegen Kant aber rechtfertigen, kann ich durchaus nur da= burch, daß ich ihn in benselben Punkten des Irrthums zeihe und Fehler, die er begangen, aufdecke. Daher muß ich in biesem Anhange burchaus polemisch gegen Kant verfahren und zwar mit Ernst und mit aller Anstrengung: benn nur so kann es geschehn, daß der Trrthum, welcher Kants Lehre anklebt, sich abschleife, und die Wahrheit derselben: desto heller scheine und sicherer bestehe. Man hat daher nicht zu erwarten, daß meine gewiß innig gefühlte Chrerbietung gegen Kant sich auch auf seine Schrodchen und Feh= ler erstrecke und daß ich daher diese nicht anders, als mit der be= butsamsten Schonung aufdecken sollte, wobei mein Bortrag burch die Umschweife schwach und matt werden müßte. Gegen einen Lebenden bedarf es solcher Schonung, weil die menschliche Schwäche auch die gerechteste Widerlegung eines Irrthums-nur unter Besanstigungen und Schmeicheleien und selbst so schwer erträgt, und ein Lehrer der Jahrhunderte und Wohlthater der Menschheit doch dum wenigsten verdient, daß man auch seine menschliche Schwäche schone, um ihm keinen Schmerz zu verursachen. Der Tobte aber hat diese Schwäche abgeworfen: sein Verdienst steht fest: jeder Ueberschätzung und Herabwürdigung wird die Zeit es mehr und mehr reinigen. Seine Fehler muffen davon gesondert, un= schädlich gemacht und dann der Vergessenheit hingegeben werden. Daher habe ich bei der hier anzustimmenden Polemik gegen Kant

ganz allein seine Fehler und Schwächen im Auge, stehe ihnen seindlich gegenüber und sichre einen schonungslosen Vertilgungstrieg gegen sie, stets darauf bedacht, nicht sie schonend zu bedecken, sondern sie vielmehr in das hellste Licht zu stellen, um sie desto sicherer zu vernichten. Ich din mir, aus den oden angesührten Gründen, hiebei weder einer Ungerechtigkeit, noch einer Undankbarkeit gegen Kant bewußt. Um indessen auch in den Augen Andrer jeden Schein von Malignität abzuwenden, will ich meine tiefgesühlte Ehrsurcht und Dankbarkeit gegen Kant zuvor noch dadurch an den Tag legen, daß ich sein Hauptwerdienst, wie es in meinen Augen erscheint, kurz ausspreche, und zwar von so allz gemeinen Gesichtspunkten aus, daß ich nicht genöthigt werde, die Vunkte mitzuberühren, in welchen ich ihm nachher zu wider: sprechen habe.

Kants größtes Berdienst ift bie Unterscheidung der Erscheinung vom Dinge an sich. Auf diesen Beg geführt wurde er durch Locke (siehe Prolegomena zu jeder Metaph. §. 13, Anm. 2). Dieser hatte nachgewiesen, daß die sekundaren Eigenschaften der Dinge, wie Klang, Geruch, Farbe, Harte, Beiche, Glatte u. bgl., als in den Affektionen der Sinne gegründet, dem objektiven Karper, dem Dinge an sich selbst, nicht angehörten, welchem er vielmehr nur die primaren Eigenschaften, d. h. folde, welche bloß ben Raum und die Undurchdringlichkeit voraussetzen, also Ausbehnung, Gestalt, Solivität, Zahl, Beweglichkeit, beilegte. Allein diese leicht zu findende Lockische Unterscheidung, welche fich auf der Oberflache der Dinge halt, war gleichsam nur ein jugendliches Worspiel ber Kantischen. Diese nämlich, von einem ungleich hohern Standpunkt ausgehend, erklart alles Das, was Locke als qualitates primariae, d. h. Eigenschaften bes Dinges an sich felbst, gelten gelassen hatte, für ebenfalls nur ber Erscheinung desselben in unserm Auffassungsvermögen angehörig, und zwar gerade beshalb, weit die Bedingungen desselben, Raum, Beit und Rausalität, von uns a priori erkannt werden. Mio hatte Locke vom Dinge an sich ben Antheil, welchen die Sinnes: organe an der Erscheinung beffelben haben, abgezogen: Kant aber zog nun noch den Untheil der Gehirnfunktionen (wiewohl nicht

unter diesem Numen) ab, wodurch jetzt die Unterscheidung der Erscheinung vom Dinge an sich eine unendlich größere Bebeutung und einen sehr viel tieferen Ginn erhielt. Zu biesem 3wecke mußte er die große Gonderung unserer Erkenntniß a priori von . ber a posteriori votnehmen, welches vor ihm noch nie in gehö: riger Strenge und Bollständigkeit, noch mit deutlichem Bewußt: senn geschehn war: demnach ward nun Dieses ber Hauptstoff seiner tiefsinnigen Untersuchungen. — Hier nun wollen wir gleich bemerken, daß Kants Philosophie zu der seiner Vorgänger eine dreifache Beziehung hat: erstlich, eine bestätigende und erweiternde zu der Locko's, wie wir soeben gesehn haben; zweitens, eine berichtigende und benusende zu der Hume's, welche man am deutlichsten ausgesprochen sindet in der Vorrede zu den "Prole= gomena" (dieser schönsten und faglichsten aller Kantischen Haupt= schriften, welche viel zu wenig gelesen wird, da sie boch bas Studium seiner Philosophie außerordentlich erleichtert); brittens, eine entschieden polemische und zerstörende zur Leibnig=Bolfischen Philosophie. Alle drei Lehren soll man kennen, ehe man zum Studium der Kantischen Philosophie schreitet. — Ist nun, laut Obigem, die Unterscheidung ber Erscheinung vom Dinge an sich, also die Lehre von der ganzlichen Diversität des Idealen und Realen, der Grund= zug der Kantischen Philosophie; so giebt die bald nachher auftre= tende Behauptung der abfoluten Identität dieser Beiden einen traurigen Beleg zum früher erwähnten Ausspruch Gothe's; um so mehr, als sie sich: auf nichts stütte, als auf die Windbeutelei intellektualer Anschauung und bemgemäß nur eine, unter bem Imponiren durch vornehme Miene, Bombast und Gallimathias maskirte Ruckkehr zur Robbeit der gemeinen Ansicht war. Sie wurde der würdige- Ausgangspunkt für den noch gröbern Unfinn des plumpen und geistlosen Hegel. — Wie nun also Kants, auf die oben dargelegte Weise gefaßte Sonderung der Erscheinung vom Dinge an sich in ihrer Begründung an Tiefsinn und Be= sonnenheit Alles, was je dagewesen, weit übertraf; so war sie auch in ihren Ergebnissen unendlich folgenreich. Denn ganz aus sich selbst, auf eine vällig neue Weise, von einer neuen Seite und auf einem neuen Wege gefunden stellte er hierin dieselbe Wahrheit dar, die schon Niaton unermüdlich wiederholt und in seiner Sprache · meistens so ausdrückt: biese, den Sinnen erscheinende Welt habe

kein wahres Seyn, sondern nur ein unaufhorliches Werben, sie sei, und sei auch nicht, und ihre Auffassung sei nicht sowohl eine Erkenntniß, als ein Wahn. Dies ist es auch was er in der schon im 3ten Buch gegenwärtiger Schrift erwähnten wichtigsten Stelle aller seiner Werke, dem Anfang des 7ten Buches der Republik mythisch ausspricht, indem er sagt, die Menschen, in einer sinstern Höhle festgekettet, sahen weber bas achte ursprüngliche Licht, noch die wirklichen Dinge, sondern nur das dürftige Licht des Feuers in der Höhle und die Schatten wirklicher Dinge, die hinter ihrem Rucken an diesem Feuer vorüberziehn: sie meinten jedoch, die Schatten seien die Realitat und die Bestimmung der Succession dieser Schatten sei die mahre Weisheit. — Dieselbe Wahrheit, wieder ganz anders dargestellt, ist auch eine Hauptlehre der Bedas und Puranas, die Lehre von der Maja, worunter eben auch nichts Anberes verstanden wird, als was Kant bie Erscheinung, im Gegensatz bes Dinges an sich nennt: benn bas Werk ber Daja wird eben angegeben als diese sichtbare Welt, in der wir sind, ein hervorgerufener Zauber, ein bestandloser, an sich wesenloser Schein, der optischen Illusion und dem Traume zu vergleichen, ein Schleier, ber das menschliche Bewußtseyn umfängt, ein Et: was, davon es gleich falsch und gleich wahr ist, zu sagen daß es sei, als daß es nicht sei. — Kant nun aber drückte nicht allein dieselbe Lehre auf eine völlig neue und originelle Weise aus; sonbern machte sie, mittelst ber ruhigsten und nüchternsten Darstellung, zur erwiesenen und unstreitigen Wahrheit; während sowohl Platon, als die Inder, ihre Behauptungen bloß auf eine allgemeine Unschauung der Welt gegründet hatten, sie als unmittelbaren Aus: spruch ihres Bewußtsenns vorbrachten, und sie mehr mythisch und poetisch, als philosophisch und deutlich barstellten. In dieser Hinsicht verhalten sie sich zu Kant, wie die Pythagoreer Hiketas, Philolaos und Aristarch, welche schon die Bewegung der Erde um die ruhende Sonne behaupteten, zum Kopernikus. Colde deutliche Erkenntniß und ruhige, besonnene Darstellung dieser traumartigen Beschaffenheit der ganzen Belt ist eigentlich die Basis der ganzen Kantischen Philosophie, ist ihre Seele und ihr allergrößtes Berbienst. Er brachte dieselbe badurch zu Stande, daß er die ganze Maschinerie unsers Erkenntnisvermogens, mittelft welcher die Phantasmagorie der objektiven Welt zu Stande kommt,

auseinanderlegte und stuckweise vorzeigte, mit bewundrungswer= ther Besonnenheit und Geschicklichkeit. Alle vorhergehende occi= bentalische Philosophie, gegen die Kantische als unsäglich plump erscheinend, hatte jene Wahrheit verkannt und eben daher eigent= lich immer wie im Araum geredet. Erst Kant weckte sie ploylich aus diesem: daher auch nannten, die letten Schläfer ihn ben Alleszermalmer. Er zeigte, daß die Gesetze, welche im Dasenn, d. h. in der Erfahrung überhaupt, mit unverbrüchlicher Nothwens bigkeit herrschen, nicht anzuwenden sind, um bas Dasenn selbst abzuleiten und zu erklaren, daß also die Gultigkeit derfel= ben boch nur eine relative ist, b. h. erst anhebt, nachbem bas Dasenn, die Erfahrungswelt überhaupt, schon gesetzt und vorhans den ist; daß folglich diese Gesetze nicht unser Leitfaben seyn köns nen, wann wir an die Erklarung bes Daseyns ber Belt und unserer selbst gehen. Alle früheren occidentalischen Philosophen hatten gewähnt, biese Gesetze, nach welchen die Erscheinungen an einander geknupft find und welche alle, Zeit und Raum sowohl als Kaufalität und Schlußfolge, ich unter ben Ausbruck bes Sages vom Grunde zusammenfasse, waren absolute und durch gar nichts bedingte Gesete, aeternae veritates, die Welt selbst ware nur in Folge und Gemäßheit derselben, und daher musse nach ihrem Leitfaden das ganze Rathfel ber Welt sich losen lassen. Die zu biesem Behuf gemachten Annahmen, welche Kant unter dem Namen der-Ibeen der Vernunft kritisirt, dienten eigentlich nur, die bloße Erscheinung, das Werk der Maja, die Schatten= welt bes Platon, zur einzigen und höchsten Realität zu erheben, sie an die Stelle des innersten und wahren Wesens der Dinge zu setzen, und die wirkliche Erkenntniß von diesem daburch unmöglich zu machen: d. h., mit einem Wort, die Träumer noch fester einzuschläfern. Kant zeigte jene Gesetze und folglich die Belt selbst, als durch die Erkenntnismeise des Subjekts bedingt, woraus folgte, daß soweit man auch am Leitfaden jener weiter sorschte und weiter schlösse, man in der Hauptsache, d. h. in der Erkenntniß des Wesens der Welt an sich und außer der Vorstel= lung, keinen Schritt vorwärts käme, sondern nur sich so bewegte, wie das Eichhörnchen im Rade. Man kann daher auch sämmt= liche Dogmatiker mit Leuten vergleichen, welche meinten, daß wenn sie mur recht lange geradeaus giengen; sie zu der Welt

Ende gelangen würden: Kant aber hätte dann die Welt umsegelt und gezeigt, daß, weil sie rund ist, man durch horizontale Bewegung nicht hinauskann, daß es jedoch durch perpendikulare vielleicht nicht unmöglich sei. Auch kann man sagen, Kants Lehre gebe die Einsicht, daß der Welt Ende und Anfang nicht außer, sondern in uns zu suchen sei.

Kant gelangte zwar nicht zu ber Erkenntniß, daß die Ersscheinung von Belt als Vorstellung und das Ding an sich der Wille sei. Aber er zeigte, daß die erscheinende Welt eben so sehr durch das Subjekt, wie durch das Objekt bedingt sei, und indem er die allgemeinsten Formen ihrer Erscheinung, d. i. der Vorstellung, isolirte, that er dar, daß man diese Formen nicht nur vom Objekt, sondern eben sowohl auch vom Subjekt ausgehend erkenne und ihrer ganzen Gesehmäßigkeit nach übersehe, weil sie eigentlich zwischen Objekt und Subjekt die beiden gemeinsame Gränze sind, und er schloß, daß man durch das Versolgen dieser Gränze weder ins Innere des Objekts noch des Subjekts eindringe, solglich nie das Wesen der Welt, das Ding an sich erkenne.

Er leitete das Ding an sich nicht auf die rechte Art ab; wie ich bald zeigen werde, sondern mittelst einer Inkonsequenz, die er durch häusige und unwiderstehliche Angrisse auf diesen Haupttheil seiner Lehre düßen mußte. Er erkannte nicht direkt im Willen das Ding an sich: allein er that einen großen, bahnbrechenden Schritt zu dieser Erkenntniß, indem er die unleugdare ethische Bedeutung des menschlichen Handelns als ganz verschieden und nicht abhängig von den Gesehen der Erscheinung, noch diesen gemäß je erklärdar, sondern als etwas, welches das Ding an sich unmittelbar berühre, darstellte: dieses ist der zweite Hauptgesichtspunkt für sein Verdienstenst.

Als den dritten können wir ansehn den völligen Umsturz der Scholastischen Philosophie, mit welchem Namen ich hier im Allst: meinen die ganze vom Kirchenvater Augustinus ansangende und dicht vor Kant schließende Periode bezeichnen möchte. Denn der Hauptcharakter der Scholastik ist doch wohl der von Kennemann sehr richtig angegebene, die Vormundschaft der herrschenden kandesreligion über die Philosophie, welcher eigentlich nichts übrig blieb, als die ihr von jener vorgeschriebenen Hauptbogmen zu der weisen und auszuschmücken: die eigentlichen Scholastiker, die

Snarez, gestehn dies unverholen: die folgenden Philosophen thun es mehr undewußt, oder doch nicht eingeständlich. Man läßt die Scholastische Philosophie nur die etwan hundert Jahre vor Carztesius gehn und dann mit diesem eine ganz neue Epoche des freien, von aller positiven Glaubenslehre unabhängigen Forschens anfanzgen: allein ein solches ist in der That dem Cartesius und seinen Nachfolgern\*) nicht beizulegen, sondern nur ein Schein davon und allenfalls ein Streben danach. Cartesius war ein höchst auszgezeichneter Geist und hat, wenn man seine Zeit berücksichtigt, sehr viel geleistet. Setzt man aber diese Rücksicht bei Seite und mist ihn nach der ihm nachgerühmten Bestreiung des Denkens von allen Fesseln und Unhebung einer neuen Periode des unbe-

Ad partum properare tuum, mens aegra, quid obstat; Seclo haec indigno sint tribuenda licet? Umbrarum fluctu terras mergente, cacumen Adtolle in clarum, noster Olympe, Jovem.

Wer diese seine Hauptschrift, wie auch seine übrigen, früher so seltenen, jest, burch eine Deutsche Ausgabe, Sedem zugänglichen Italianischen Schriften liest, wird mit mir sinden, das unter allen Philosophen er allein dem Plazton in etwas sich nähert, in Hinsicht auf die starke Beigabe poetischer Arast und Richtung neden der philosophischen, und solche eben auch besonders dramatisch zeigt. Das zarte, geistige, denkende Wesen, als welches er und aus dieser seiner Schrift entgegentritt, denke man sich unter den Händen roher, wüthender Pfassen als seiner Richter und Henker, und danke der Zeit die ein helleres und milberes Jahrhundert herbeisührte, so daß die Nachswelt, deren Fluch sene teussischen Fanatiker tressen sollte, jest schon die Mitwelt ist.

<sup>\*)</sup> Bruno und Spinoza sind hier ganz auszunehmen. Sie stehen jeder sür sich und allein, und gehören weber ihrem Jahrhundert noch ihrem Weltztheil an, welche dem einen mit dem Tode, dem andern mit Verfolgung und Schimpf lohnten. Ihr kümmerliches Daseyn und Sterben in diesem Occibent, gleicht dem einer tropischen Pflanze in Europa. Ihre wahre Geistestheimath waren die User der heiligen Ganga: dort hatten sie ein ruhiges und geehrtes Leben geführt, unter ahnlich Gesinnten. — Bruno drückt in solgenden Versen, mit denen er das Buch della causa principio ed uno, sür welches ihm der Scheiterhausen ward, erösnet, deutlich und schon aus, wie einsam er sich in seinem Jahrhundert fühlte, und zeigt zugleich eine Uhrsdung seines Schicksals, welche ihn zaudern ließ seine Sache vorzutragen, dis jener in edlen Geistern so starke Trieb zur Mittheilung des für wahr Erkannten überwand:

fangenen eigenen Forschens; so muß man sinden, daß er mit seiner des rechten Ernstes noch entbehrenden und daher so schnell und so schlecht sich wieder gebenden Stepsis, zwar die Miene macht, als ob er alle Fesseln früh eingeimpster, der Zeit und der Nation angehörender Meinungen, mit einem Male abwerfen wollte, es aber bloß zum Schein auf einen Augenblick thut, um sie sogleich wieder aufzunehmen und desto fester zu halten: und eben so alle seine Nachfolger, die auf Kant. Sehr anwendbar auf einen freien Selbstdenker dieses Schlages ist daher Gothe's Vers:

"Er scheint mir, mit Verlaub von Ewr Gnaden, Wie eine der langbeinigen Cikaden, Die immer fliegt und fliegend springt — Und gleich im Gras ihr altes Liedchen singt." —

Kant hatte Gründe die Miene zu machen, als ob er es auch nur so meinte. Aber aus dem vorgeblichen Sprunge, der zugestanden war, weil man schon wußte, daß er ins Gras zurücksührt, ward diesmal ein Flug, und jetzt haben, die unten stehn, nur das Nachsehn und können nicht mehr ihn wieder einfangen.

Kant also magte es, aus seiner Lehre die Unbeweisbarkeit aller jener vorgeblich so oft bewiesenen Dogmen barzuthun. spekulative Theologie und die mit ihr zusammenhangende rationale Psychologie empfingen von ihm den Todesstreich. Seitdem sind sie aus der Deutschen Philosophie verschwunden, und man darf sich nicht dadurch irre machen lassen, daß hie und da das Wort beibehalten wird, nachbem man die Sache aufgegeben, oder daß irgend ein armsäliger Philosophieprofessor die Furcht seines Herm vor Augen hat und Wahrheit Wahrheit seyn läßt. Die Größe dieses Verbienstes Kants kann nur Der ermessen, welcher ben nachtheiligen Einfluß jener Begriffe auf Naturwissenschaft, wie auf Philosophie, in allen, selbst den besten Schriftstellern des 17ten und 18ten Jahrhunderts beachtet hat. In den Deutschen naturwissenschaftlichen Schriften ist die seit Kant eingetretene Ber: anderung des Tons und des metaphysischen Hintergrundes auf: fallend: vor ihm stand es damit, wie noch jetzt in England. — Dieses Verdienst Kants hängt bamit zusammen daß das besinnungslose Nachgeben den Gesetzen der Erscheinung, das Erheben derselben zu ewigen Wahrheiten und dadurch der flüchtigen Erscheinung zum eigentlichen Wesen der Welt, kurz, der in seinem

Bahn durch keine Besinnung gestörte Realismus in aller vorshergegangenen Philosophie der alten, der mittlern und der neueren Zeit durchaus herrschend gewesen war. Berkeley, der, wie vor ihm auch schon Malebranche, das Einseitige, ja Falsche desselben erkannt hatte, vermochte nicht ihn umzustoßen, weil sein Angriff sich auf einen Punkt beschränkte. Kanten also war es vorbehalten, der idealistischen Grundansicht, welche im ganzen nicht islamisirten Usien sogar, und zwar wesentlich, die der Relizgion ist, in Europa wenigstens in der Philosophie zur Herrschaft zu verhelsen. Vor Kant also waren wir in der Zeit: jest ist die Zeit in uns; u. s. f.

Auch die Ethik war von jener realistischen Philosophie nach den Gesetzen der Erscheinung, bie sie für absolute, auch vom Dinge an sich geltende hielt, behandelt worden, und daher bald auf Gluckfäligkeitslehre, balb auf ben Willen des Weltschöpfers, zuletzt auf den Begriff von Bollkommenheit gegründet, der für sich ganz leer und inhaltslos ist, da er eine bloße Relation be= zeichnet, die erst von den Dingen auf welche sie angewandt-wird Bedeutung erhalt, indem "vollkommen senn" nichts weiter heißt als "irgend einem dabei vorausgesetzten und gegebenen Begriff entsprechen," der also vorher aufgestellt senn muß und ohne wel= den die Vollkommenheit eine unbenannte Zahl ist und folglich für sich ausgesprochen gar nichts sagt. Will man nun aber etwan dabei den Begriff der "Menschheit" zur stillschweigenden Boraus= fetung machen und bemnach zum Moralprincip feten nach voll= kommner Menschheit zu streben; so sagt man bamit eben nur: "die Menschen sollen seyn wie sie kenn sollen:" — und ist so klug wie zuvor. Kant, wie schon gesagt, sonberte die unleugbare große ethische Bedeutsamkeit der Handlungen ganz ab von der Erscheinung und beren Gesetzen, und zeigte jene als unmittelbar das Ding an sich, das innerste Wesen der Welt betreffend, wo= gegen diefe, b. h. Zeit und Raum und Alles, was sie erfüllt und in ihnen nach dem Kausalgesetz sich ordnet, als bestand= und we= senloser Traum anzusehn sind.

Dieses Wenige und keineswegs den Gegenstand Erschöpfende mag hinreichen als Zeugniß meiner Anerkennung der großen Versbienste Kants, hier abgelegt zu meiner eigenen Befriedigung und weil die Gerechtigkeit forderte jene Verdienste Jedem ins Gedacht=

niß zuruckzurufen, der mir in der nachsichtslosen Ausbeckung seiner Fehler, zu welcher ich jett schreite, folgen will.

Daß Kants große Leistungen auch von großen Fehlern begleitet sepn mußten, läßt sich schon bloß historisch ermessen, baraus, daß, obwohl er die größte Revolution in der Philosophie bewirkte, und der Scholastik, die, im angegebenen weitern Sinn verftan: den, vierzehn Sährhunderte gedauert hatte, ein Ende machte, um nun wirklich eine ganz neue dritte Beltepoche der Philosophie zu beginnen; boch ber unmittelbare Erfolg seines Auftretens fast nur negativ, nicht positiv war, indem, weil er nicht ein vollständiges neues System aufstellte, an welches seine Anhanger nur irgend einen Zeitraum hindurch sich hatten halten können, Alle zwar merkten, es sei etwas sehr großes geschehn, aber boch keiner recht wußte was. Sie sahen wohl ein, daß die ganze bisherige Philo: sophie ein fruchtloses Traumen gewesen, aus dem jest die neue Beit erwachte: aber woran fie sich nun halten sollten, wußten sie Eine große Leere, ein großes Bedürfniß war eingetreten: die allgemeine Aufmerksamkeit, selbst des größeren Publikums, war erregt. Hiedurch veranlaßt, nicht aber vom innern Triebe und Gefühl der Kraft (bie sich auch im ungunstigsten Zeitpunkt au-Bern, wie bei Spinoza) gedrungen, machten Manner ohne alle auszeichnende Talente mannigfaltige, schwache, ungereimte, ja mitunter tolle Bersuche, benen das nun einmal aufgeregte Publikum boch seine Aufmerksamkeit schenkte und mit großer Gebuld, wie sie nur in Deutschland zu finden, lange sein Ohr lieh.

Wie hier, muß es einst in der Natur hergegangen seyn, als eine große Revolution die ganze Oberstäche der Erde geändert, Meer und Land ihre Stellen gewechselt hatten und der Plan zu einer neuen Schöpfung geebnet war. Da währte es lange, ehe die Natur eine neue Reihe dauernder, jede mit sich und mit den übrigen harmonirender Formen herausbringen konnte: seltsame monströse Organisationen traten hervor, die mit sich selbst und unter einander disharmonirend, nicht lange bestehn konnten, aber deren noch jest vorhandene Reste es eben sind, die das Andenken jenes Schwankens und Versuchens der sich neu gestaltenden Natur auf uns gebracht haben. — Das nun in der Philosophie eine

jener ganz ahnliche Arisis und ein Zeitalter der ungeheuren Auße geburten durch Kant berbeigeführt wurde, wie wir Alle wissen, läßt schon schließen, daß sein Berdienst nicht vollkommen, sondern mit großen Mängeln behostet, negativ und einseitig gewesen seyn müsse. Diesen Mängeln wollen wir jest nachspiren.

Buvorberst wollen wir den Grundgebanken, in welchem die Absicht ber ganzen Kritik ber reinen Wernunft liegt, uns beutlich machen und ihn prufen. - Kant stellte sich auf den Standpunkt feiner Worganger, ber bogmatischen Philosophen, und gieng bemgemäß mit ihnen von folgenden Voraussetzungen aus. 1) Deta= physik ift Wissenschaft von Demjenigen, was jenseit ber Moglich= keit aller Erfahrung liegt. — 2) Ein solches kann nimmermehr gefunden werden nach Grundsätzen, die selbst erft aus der Erfahrung geschöpft sind (Prolegomena g. 1.); sondern nur Das, was wir vor, also unabhängig von aller Erfahrung wissen, kann wei= ter reichen, als mögliche Erfahrung. — 3) In unsrer Bernunft find wirklich einige Grundfate der Art anzutreffen: man begreift sie unter dem Namen Erkenntnisse aus reiner Bernunft. — Go: weit geht Kant mit seinen Borgangern zusammen: hier aber trennt er sich von ihnen. Sie sagen: "diese Grundsäte, Erkenntnisse aus reiner Bernunft, sind Ausbrucke ber absoluten Möglickfeit der Dinge, aeternac veritates, Quellen der Ontologie: sie stehn über ber Weltordnung, wie das Fatum über den Göttern ber Alten." Kant sagt: es sind bloße Formen unsers Intellekts, Gesetze, nicht bes Dasenns der Dinge, sondern unfrer Vorstellungen von ihnen, gelten baher bloß für unfre Auffassung der Dinge, und können demnach nicht über die Möglichkeit der Erfahrung, worauf es, laut Art. 1, abgesehn war, hinausreichen. Denn gerade bie Aprioritat bieser Erkenntnißformen, da sie nur auf dem subjektiven Ursprung derselben beruhen kann, schneidet uns die Erkenntniß des Wesens an sich der Dinge auf immer ab und beschränkt uns auf eine Welt von bloßen Erscheinungen, so daß wir nicht ein Mal a postoriori, geschweige a priori, die Dinge erkennen konnen, wie sie an sich selbst seyn mogen. Dem= nach ist Metaphysik unmöglich, und an ihre Stelle tritt Kritik der reinen Vernunft. Dem alten Dogmatismus gegenüber ist

hier Kant völlig siegreich: daher haben alle seitdem aufgetretenen dogmatischen Versuche ganz andere Wege einschlagen muffen, als die früheren: auf die Berechtigung des meinigen, werde ich, ber ausgesprochenen Absicht gegenwärtiger Kritik gemäß, jetzt hinleiten. Namlich bei genauerer Prufung obiger Argumentation wird man eingestehn mussen, daß die allererste Grundannahme derselben eine petitio principii ist: sie liegt in dem (besonders Prolegom. §. 1. beutlich aufgestellten) Satz: "die Quelle der Motaphysik darf burchaus nicht empirisch senn, ihre Grundsätze und Grundbegriffe burfen nie aus der Erfahrung, weder innerer noch außerer; genom: men fenn." Bur Begründung diefer Kardinal = Behauptung wird jedoch gar nichts angeführt, als das etymologische Argument aus dem Worte Metaphysik. In Wahrheit aber verhält sich die Sache so: die Welt und unfer eigenes Dasenn stellt sich uns nothwendig als ein Rathsel dar: nun wird ohne Weiteres angenommen, daß die Losung dieses Rathsels nicht aus dem grundlichen Berständniß der Welt selbst hervorgehn konne, sondern gesucht werden musse in etwas von der Welt ganzlich Berschiedenem (benn das heißt "über die Möglichkeit aller Erfahrung hinaus"); und daß von jener Lofung Alles ausgeschiossen werben musse, wovon wir ir: gendwie unmittelbare Kenntniß (benn bas heißt mögliche Er: fahrung, sowohl innere, wie außere) haben konnen; dieselbe vielmehr nur in Dem gesucht werden musse, wozu wir bloß mittelbar, namlich mittelst Schlussen aus allgemeinen Satzen a priori, gelangen können. Nachdem man auf diese Art die Hauptquelle aller Erkenntniß ausgeschlossen und ben geraden Weg zur Wahr: heit sich versperrt hatte, barf man sich nicht wundern, daß bie dogmatischen Versuche misgluckten und Kant die Nothwendigkeit dieses Misgluckens darthun konnte:, benn man hatte zum voraus Metaphysik und Erkenntniß a priori als identisch angenommen. Dazu hatte man aber vorher beweisen muffen, daß ber Stoff zur Lösung des Rathsels der Welt schlechterdings nicht in ihr selbst enthalten fenn konne, sondern nur außerhalb der Welt zu suchen sei, in etwas, babin man nur am Leitfaben jener uns a priori bewußten Formen gelangen konne. Go lange aber Dies nicht bewiesen ift, haben wir keinen Grund, uns, bei der wichtigften und schwierigsten aller Aufgaben, die inhaltsreichsten aller Erkenntniß quellen, innere und außere Erfahrung, zu verstopfen, um allein

mit inhaltsleeren Formen zu operiren. Ich sage daher, daß die Losung des Rathsels der Welt aus dem Verständniß der Welt selbst hervorgehn muß, daß also die Aufgabe der Metaphysik nicht ist, die Erfahrung, in der die Belt dasteht, zu überfliegen, son= bern sie von Grund aus zu verstehen, indem Erfahrung, außere und innere, allerdings die Hauptquelle aller Erkenntniß ist, baß baher nur durch die gehörige und am rechten Punkt vollzogene Anknupfung der außern Erfahrung an die innere, und dadurch zu Stande gebrachte Verbindung diefer zwei so heterogenen Er= kenntnißquellen, die Losung des Rathsels der Welt möglich ist; wiewohl auch so nur innerhalb gewisser Schranken, die von un= serer endlichen Natur unzertrennlich sind, mithin so, daß wir zum richtigen Verständniß ber Welt selbst gelangen, ohne jedoch eine abgeschlossene und alle fernern Probleme aufhebende Erklarung ihres Dasenns zu erreichen. Mithin est quadam prodire tenus, und mein Weg liegt in der Mitte zwischen der Allwissenheitslehre der früheren Dogmatik und der Verzweiflung der Kantischen Kri= tik. Die von Kant entbeckten, wichtigen Wahrheiten aber, burch welche die früheren metaphysischen Systeme umgestoßen wurden, haben bem meinigen Data und Material geliefert. Man ver= gleiche was ich Kap. 17 bes zweiten Banbes, über meine Me= thobe gesagt habe. — Soviel über den Kantischen Grundge= danken: jett wollen wir die Ausführung und das Einzelne be= trachten.

Kants Stil trägt burchweg das Gepräge eines überlegenen Geistes, ächter, fester Eigenthümlichkeit und ganz ungewöhnlicher Denkkraft: der Charakter desselben läßt sich vielleicht treffend bez zeichnen als eine glänzende Trockenheit, vermöge welcher er die Begriffe mit größter Scherheit sest zu fassen und herauszuz greisen, dann sie mit größter Freiheit hin und her zu wersen verzugeisen, dann sie mit größter Freiheit hin und her zu wersen verzugeisen, zum Erstaunen des Lesers. Dieselbe glänzende Trockenheit sinde ich im Stil des Aristoteles wieder, obwohl dieser viel einzscher ist. — Dennoch ist Kants Bortrag oft undeutlich, undez stimmt, ungenügend und bisweilen dunkel. Allerdings ist dieses Letzter zum Theil durch die Schwierigkeit des Gegenstandes und die Tiese der Gedanken zu entschuldigen: aber wer sich selber die Schopenhauer, Die Welt. I.

auf den Grund klar ist und ganz beutlich weiß, was er denkt und will, der wird nie undeutlich schreiben, wird nie schwankende, unbestimmte Begriffe aufstellen und zur Bezeichnung berselben aus fremden Sprachen hochst schwierige komplicirte Ausbrucke zu= fammensuchen, um solche nachher fortwährend zu gebrauchen, wie Kant aus der altern, sogar scholastischen Philosophie Worte und Formeln nahm, die er zu seinen Zwecken mit einander verband, wie z. B. "transcendentale synthetische Einheit der Apperception" und überhaupt "Einheit ber Synthesis" allemal gesetzt, wo "Bereinigung" ganz allein ausreichte. Ein Solcher wird ferner nicht das schon einmal Erklärte immer wieder von Neuent erklären, wie Kant es 3. B. macht-mit dem Verstande, ben Kategorien, der Erfahrung und andern Hauptbegriffen. Ein Solcher wird überhaupt nicht sich unablässig wiederholen und dabei boch, in jeder neuen Darstellung des hundert Mal dagewesenen Gedankens, ihm wieber gerade dieselben bunkeln Stellen lassen; sondern er wird einmal beutlich, grundlich, erschöpfend seine Meinung sagen, und dabei es bewenden lassen. Aber der größte Nachtheil, den Kants stellenweise dunkler Vortrag gehabt hat, ift, daß er als exemplar vitiis imitabile wirkte, ja, zu verderblicher Autorisation misdeutet wurde. Das Publikum war genothigt worden einzusehn, daß das Dunkle nicht immer sinnlos ist: sogleich flüchtete sich bas Sinn: lose hinter ben dunkeln Bortrag. Fichte war ber Erste ber dies neue Privilegium ergriff und stark benutzte; Schelling that es ihm barin wenigstens gleich, und ein Heer hungriger Skribenten ohne Geist und ohne Redlickfeit überbot bald Beide. größte Frechheit im Auftischen baaren Unfinns, im Zusammenschmieren sinnleerer, rasender Wortgeflechte, wie man sie bis das hin nur in Tollhäusern vernommen hatte, trat endlich im Hegel auf und wurde das Werkzeug der plumpesten allgemeinen Mysti: fikation, die je gewesen, mit einem Erfolg, welcher ber Nachwelt fabelhaft erscheinen und ein Denkmal Deutscher Riaiferie bleiben Bergeblich schrieb unterbessen Jean Paul seinen schönen Paragraphen "höhere Würdigung des philosophischen Tollseyns auf dem Katheder und des dichterischen auf dem Theater" (asthet. Nachsch.): denn vergeblich hatte schon Gothe gesagt:

> "So schwäßt und lehrt man ungestört, Wer mag sich mit den Narr'n befassen?

Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hort, Es musse sich dabei boch auch was benken lassen."

Doch kehren wir zu Kant zurück. Man kann nicht umbin ein= zugestehn, daß ihm die antike, grandiose Einfalt, daß ihm Nais vetät, ingenuite, candeur, ganzlich abgeht. Seine Philosophie hat keine Analogie mit der Griechischen Baukunft, welche große, einfache, bem Blick sich auf einmal offenbarenbe Berhaltnisse barbietet: vielmehr erinnert sie sehr stark an die Gothische Bauart. Denn eine ganz individuelle Eigenthumlichkeit von Kants Geift ist ein sonderbares Wohlgefallen an der Symmetrie, welche die bunte Bielheit liebt, um sie zu ordnen und die Ordnung in Unterordnungen zu wiederholen, und so immerfort, gerade wie an den Gothischen Kirchen. Ja er treibt dies bisweilen bis zur Spielerei, wobei er, jener Neigung zu Liebe, so weit geht, der Wahrheit offenbare Gewalt anzuthun und mit ihr zu verfahren, wie mit der Natur die altfrankischen Gartner, deren Werk symmetrische Alleen, Quabrate und Triangel, pyramidalische und kugelformige Baume und zu regelmäßigen Rurven gewundene Secken sind. Ich will dies mit Thatsachen belegen.

Nachdem er Raum und Zeit isolirt-abgehandelt, bann biese ganze Raum und Zeit füllende Welt der Anschauung, in der wir leben und find, abgefertigt hat mit ben nichtsfagenben Worten "der empirische Inhalt der Anschauung wird uns gegeben," gelangt er sofort, mit einem Sprunge, zur logischen Grunds lage feiner ganzen Philosophie, zur Tafel der Ur= theile. Aus dieser beducirt er ein richtiges Dutend Kategorien, symmetrisch unter vier Titeln abgesteckt, welche späterhin das furchtbare Bett des Prokrustes werden, in welches er alle Dinge der Welt und Alles was im Menschen vorgeht gewaltsam hinein= zwängt, keine Gewaltthätigkeit scheuend und kein Sophisma ver= schmabend, um nur die Symmetrie jener Tafel überall wieder= holen zu können. Das Erste was aus ihr symmetrisch abgeleitet wird ist die reine physiologische Tafel allgemeiner Grundsätze der Naturwissenschaft, namlich: Ariome der Anschauung, Anticipatio= nen der Wahrnehmung, Analogien der Erfahrung und Postulate des empirischen Denkens überhaupt. Bon diesen Grundsätzen sind die beiden ersten einfach: die beiden letztern aber treiben symmes trisch jeder drei Sprößlinge. Die bloßen Kategorien waren was

er Begriffe nennt: biese Grundsage ber Raturwissenschaft sind aber Urtheile. Zufolge seines obersten Leitfabens zu aller Beis= heit, namlich ber Symmetrie, ift jest an ben Schlussen bie Reihe sich fruchtbar zu erweisen: und zwar thun sie dies wieder symmetrisch und taktmäßig. Denn, wie durch Anwendung der Rategorien auf die Sinnlichkeit, fur ben Berftand die Erfahrung, sammt ihren Grundsätzen a priori, erwuchs; eben so ent: stehn durch Anwendung der Schluffe auf die Kategorien, weldes Geschäft bie Bernunft, nach ihrem angeblichen Princip das Unbedingte zu suchen, verrichtet, die Ideen der Bernunft. Dieses geht nun so vor sich: die drei Kategorien der Relation geben drei allein mögliche Arten von Oberfaten zu Schlussen, welche lettere bem gemäß ebenfalls in brei Arten zerfallen, jebe von welchen als ein Ei anzusehn ist, aus dem die Vernunft eine Ibee brutet: namlich aus der kategorischen Schlußart die Idee der Seele, aus der hypothetischen die Idee der Welt, und aus ber bisjunktiven bie Ibee von Gott. In ber mittelsten, ber Ibee der Welt, wiederholt sich nun noch einmal die Symmetrieder Kategorientafel, indem ihre vier Titel vier Thesen hervorbringen, von benen jebe ihre Antithese zum symmetrischen Penbant hat.

Wir zollen zwar der wirklich höchst scharssinnigen Kombination, welche dies zierliche Gebäude hervorrief, unsre Bewunderung; werden aber weiterhin dasselbe in seinem Fundament und in seinen Theilen gründlich untersuchen. — Doch mussen folgende Bestrachtungen vorangeschickt werden.

Es ist zum Erstaunen, wie Kant ohne sich weiter zu besinnen, seinen Weg verfolgt, seiner Symmetrie nachgehend, nach ihr alles ordnend, ohne jemals-einen der so behandelten Gegenstände für sich in Betracht zu nehmen. Ich will mich näher erklären. Nachdem er die intuitive Erkenntniß bloß in der Mathematik in Betrachtung nimmt, vernachlässigt er die übrige anschauliche Erkenntniß, in der die Welt vor uns liegt, ganzlich, und hält sich allein an das abstrakte Denken, welches doch alle Bedeutung und Werth erst von der anschaulichen Welt empfängt, die unendlich bedeutsamer, allgemeiner, gehaltreicher ist, als der abstrakte Theil

unfrer Erkenntniß. Ja er hat, und dies ist ein Hauptpunkt, nirgends die anschauliche und die abstrakte Erkenntniß beutlich unterschieden, und eben baburch, wie wir hernach sehen werben, sich in unauflösliche Widersprüche mit sich selbst verwickelt. — Nachdem er die ganze Sinnenwelt abgefertigt hat mit dem Nichtssagenden "sie ist gegeben," macht er nun, wie gesagt, die Togische Tafel der Urtheile zum Grundstein seines Gebäudes. Aber hier besinnt er sich auch nicht einen Augenblick über Das, was jetzt eigentlich vor ihm liegt. Diese Formen der Urtheile sind ja Worte und Wortverbindungen. Es sollte doch zuerst ge= fragt werden, was diese unmittelbar bezeichnen: es hatte sich ge= funden, daß dies Begriffe sind. Die nachste Frage ware bann gewesen nach bem Wesen ber Begriffe. Aus ihrer Beantwortung hatte sich ergeben, welches Berhaltniß diese zu ben anschau= lichen Vorstellungen, in denen die Welt dasteht, haben: da ware Anschauung und Resterion auseinandergetreten. Nicht bloß wie die reine und nur formale Anschauung a priori, sondern auch wie ihr Gehalt, die empirische Anschauung, ins Bewußtseyn kommt, hatte nun untersucht werben mussen. Dann aber hatte sich ge= zeigt welchen Antheil hieran der Verstand hat, also auch über= haupt was der Verstand und was dagegen eigentlich die Ver= nunft sei, deren Kritik hier geschrieben wird. Es ist hochst auf= fallend, daß er dieses lettere auch nicht ein einziges Mal ordent= lich und genügend bestimmt; fondern er giebt nur gelegentlich und wie der jedesmalige Zusammenhang es fordert, unvollständige und unrichtige Erklärungen von ihr \*). 3. B. S. 11. V, 24. ber Rrit. d. rein. Vern. ist sie bas Vermogen der Principien a priori; S. 299. V, 356 heißt es abermals, die Bernunft sei bas Ber= mogen ber Principien und sie wird bem Berstande entgegen= gesetzt, als welcher bas Vermogen ber Regeln fei! Run follte man benken, zwischen Principien und Regeln musse ein himmel= weiter Unterschied seyn, da er berechtigt für jede derselben ein befonderes Erkenntnisvermögen anzunehmen. Allein dieser große

<sup>\*)</sup> Hier sei bemerkt, daß ich die Krit. d. rein. Vern. überall nach de Seitenzahl der ersten Auflage citire, da in der Rosenkranzischen Aussabe der gesammten Werke diese Seitenzahl durchgängig beigegeben ist: ausberdem füge ich mit vorgesetzter V die Seitenzahl der fünften Auflage hinzu: Dieser sind alle übrigen gleichlautend, also auch wohl in der Seitenzahl.

Unterschied soll bloß darin liegen, daß was aus der reinen Anschauung, oder durch die Formen des Verstandes a priori erkannt wird, eine Regel sei, und nur mas aus blogen Begriffen a priori hervorgeht, ein Princip. Auf diese willkührliche und unstatthafte Unterscheidung werden wir nachher bei der Dialektik zurücksom: men. S. 330. V, 386 ift die Wernunft das Bermogen zu schließen: das bloße Urtheilen erklart er ofter (S. 69. V, 94.) für das Geschäft bes Verstandes. Damit sagt er nun aber eigentlich: urtheilen ist das Geschäft bes Berstandes, so lange der Grund des Urtheils empirisch, metaphysisch, ober metalogisch ist (einleit Abhbl. §g. 33, 34, 35.): ist er aber logisch, als worin ber Schluß besteht, so agirt hier ein ganz besonderes, viel vorzüglicheres Erkenntnisvermögen, die Bernunft. Ja, was noch mehr ift, S. 303. V, 360 wird auseinandergeset, daß die unmittelbaren Folgerungen aus einem Sate noch Sache bes Berftanbes waren und nur die, wo ein vermittelnder Begriff gebraucht wird, von der Vernunft verrichtet wurden: und als Beispiel wird angesührt: aus dem Sat: "alle Menschen find sterblich," sei die Folgerung: "Einige Sterbliche sind Menschen" noch durch den bloßen Berstand gezogen: hingegen diese: "alle Gelehrte sind sterblich" er: fordere ein ganz anderes und viel vorzüglicheres Bermogen, die Wie war es möglich, daß ein großer Denker so et: was vorbringen konnte! S. 553. V, 581 ist mit einem Male bie Vernunft die beharrliche Bedingung aller willkührlichen Handlun: S. 614 V, 642 besteht sie darin, daß wir von unsern Behauptungen Rechenschaft geben können: S. 643, 44. V, 671, 72, darin, daß sie die Begriffe des Verstandes zu Ideen vereis nigt, wie der Verstand das Mannigfaltige der Objekte zu Begrif: fen: S. 646. V, 674 ist sie nichts anderes, als das Vermögen das Besondere aus dem Allgemeinen abzuleiten.

Der Verstand wird ebenfalls immer wieder von Neuem erklart, an sieben Stellen der Krit. b. rein. Vern. S. 51, V, 75 ist er das Vermögen Vorstellungen selbst hervorzubringen: S. 69, V, 94, das Vermögen zu urtheilen, d. h. zu denken, d. h. durch Vegriffe zu erkennen. S. 137, 5te Aufl. im Allgemeinen das Vermögen der Erkenntnisse. S. 132, V, 171 das Vermögen der Regeln. S. 158, V, 197 aber wird gesagt: "er ist nicht nur das Vermögen der Regeln, fondern der Quell der Grundsäte,

nach welchem alles unter Regeln steht:" und bennoch ward er oben der Vernunft entgegengesetz; weil diese allein das Vermögen der Principien ware. S. 160, V, 199 ist der Verstand das Vermögen der Begriffe; S. 302, V, 359 aber das Vermögen der Einheit der Erscheinungen vermittelst der Regeln.

Die von mir aufgestellten, sesten, scharfen, bestimmten, einsachen und mit dem Sprachgebrauch aller Bolker und Zeiten stets übereinkommenden Erklärungen jener zwei Erkenntnisvermögen werde ich nicht nothig haben gegen solche (obwohl sie von Kant ausgehn) wahrhaft konfuse und grundlose Reden darüber zu verstheidigen. Ich habe diese nur angeführt als Belege meines Borwurfs, daß Kant sein symmetrisches, logisches System versolgt, ohne sich über den Gegenstand, den er so behandelt, genugsam zu besinnen.

Hätte nun Kant, wie ich oben sagte, ernstlich untersucht, inwiefern zwei solche verschiedene Erkenntnißvermögen, bavon eines das Unterscheibende der Menschheit ist, sich zu erkennen geben, und was gemäß dem Sprachgebrauch aller Bolker und aller Philosophen Bernunft und Berstand heiße; so hatte er auch nie, ohne weitere Autorität als ben in ganz anberm Sinn gebrauchten intellectus theoreticus und practicus der Scholastiker, die Vernunft in eine theoretische und praktische zerfällt, und letz= tere zur Quelle des tugendhaften Handelns gemacht. Eben so bevor Kant Verstandesbegriffe (worunter er theils seine Kategorien, theils alle Gemeinbegriffe versteht) und Bernunftbegriffe (seine sogenannten Ibeen) so sorgfältig sonderte und beide zum Material seiner Philosophie machte, die größtentheils nur von der Gultigkeit, Anwendung, Ursprung aller dieser Begriffe handelt; zuvor, sage ich, hatte er doch wahrlich untersuchen sollen, was benn überhaupt ein Begriff sei. Allein auch diese so nothwen= dige Untersuchung ist leider ganz unterblieben, was viel beigetragen hat zu der heiklosen Vermischung intuitiver und abstrakter Erkenntniß, die ich bald nachweisen werde. — Derselbe Mangel av hinlanglichem Besinnen, mit welchem er die Fragen übergieng: was ist Anschauung? was ist Resterion? was Begriff, was Ber= nunft? was Berstand? — ließ ihn auch folgende eben so unum= ganglich nothige Untersuchungen übergehn: was nenne ich den Gegenstand, ben ich von der Worstellung unterscheide? was

ist Dasenn? was Objekt? was Subjekt? was Wahrheit, Schein, Irrthum? — aber er verfolgt, ohne sich zu besinnen ober umzusehn, sein logisches Schema und seine Symmetrie. Die Tasel der Urtheile soll und muß der Schlüssel zu aller Weisheit seyn.

Ich habe es oben als das Hauptverdienst Kants aufgestellt, daß er die Erscheinung vom Dinge an sich unterschied, diese ganze sichtbare Welt für Erscheinung erklärte und baher ben Gesetzen derselben alle Gultigkeit über die Erscheinung hinaus ab: sprach. Es ist allerdings auffallend, daß er- jene bloß relative Eristenz der Erscheinung nicht aus der einfachen, so nahe liegengenden, unleugbaren Wahrheit "Kein Objekt ohne Gub: jekt" ableitete, um so, schon an der Wurzel, das Objekt, weil es durchaus immer nur in Beziehung auf ein Subjekt da ist, als von diesem abhängig, durch dieses bedingt und baher als bloße Erscheinung, die nicht an sich, nicht unbedingt eristirt, dar zustellen. Tenen wichtigen Satz hatte bereits Berkelen, gegen bes sen Verdienst Kant nicht gerecht ist, zum Grundstein seiner Philosophie gemacht und sich dadurch ein unsterbliches Verdienst er worben, obwohl er selbst nicht die gehörigen Folgerungen aus jenem Sate zog und sodann theils nicht verstanden, theils nicht genugsam beachtet wurde. Ich hatte, in meiner ersten Auflage, Kants Umgehen dieses Berkeley'schen Sates aus einer sichtbaren Sheu vor dem entschiedenen Idealismus erklart, welchen ich and: rerseits in vielen Stellen der Krit. d. r. B. boch deutlich ausgesprochen fand, und hatte bemnach Kanten des Widerspruchs mit sich selbst geziehen. Auch war dieser Vorwurf gegründet, sofern man, wie es damals mein Fall war, die Krit. d. r. B. bloß in ber zweiten, oder den nach ihr abgedruckten 5 folgenden Auflagen kennt. Als ich nun aber später Kants Hauptwerk in der bereits selten gewordenen ersten Auflage las, sah ich, zu meiner großen Freude, alle jene Widersprüche verschwinden und fand daß-Kant, wenn er gleich nicht die Formel "kein Objekt ohne Subjekt" gebraucht, doch, mit eben ber Entschiedenheit wie Berkelen und ich, bie in Raum und Zeit vorliegende Außenwelt für bloße Vorstellung des sie erkennenden Subjekts erklart; daher er z. B. S. 383 da: selbst ohne Ruckhalt sagt: "wenn ich das benkende Subjekt weg-

nehme, muß die ganze Körperwelt wegfallen, als die nichts ist, als die Erscheinung in der Sinnlichkeit unsers Subjekts und eine Art Vorstellungen desselben." Aber die ganze Stelle von S. 348 bis 392, in welcher Kant seinen entschiedenen Idealismus überaus schon und beutlich barlegt, wurde von ihm in der zweiten Auflage supprimirt und bagegen eine Menge ihr widerstreitender Aeußerungen hineingebracht. Daburch ist benn der Text der Krit. der rein. W., wie er vom Jahr 1787 an bis zum Jahr 1838-cirkulirt hat, ein verunstalteter und verborbener geworden, und dieselbe ein sich selbst widersprechendes Buch gewesen, dessen Sinn eben deshalb Niemanden ganz klar und verständlich seyn Das Nähere hierüber, wie auch meine Bermuthungen über die Gründe und Schwächen, welche Kanten zu einer solchen Berunftaltung feines unfterblichen Bertes haben bewegen konnen, habe ich dargelegt in einem Briefe an Herrn Professor Rosen= tranz, bessen Hauptstelle berselbe in seine Worrebe zum zweiten Bande der von ihm besorgten Auflage der fammtlichen Werke Kants aufgenommen hat, wohin ich also hier verweise. In Folge meiner Vorstellungen nämlich hat im Jahre 1838 Herr Prof. Rosenkranz sich bewogen gefunden, die Krit. d. r. Vernunft in ihrer ursprunglichen Gestalt wieder herzustellen, indem er sie, in besagtem zweiten Bande, nach der ersten Auflage von 1781 ab= drucken ließ, wodurch er sich um die Philosophie ein unschätzba= res Verdienst erworben, ja das wichtigste Werk der Deutschen Litteratur vielleicht vom Untergange gerettet hat: und Das soll man ihm nie vergessen. Aber Keiner bilde sich ein; die Krit. d. r. B. zu kennen und einen beutlichen Begriff von Kants Lehre zu haben, wenn er jene nur in der zweiten oder einer der folgenden Auflagen gelesen hat: das ist schlechterdings unmöglich: denn er hat nur einen verstummelten, verdorbenen, gewissermaaßen unach= ten Tert gelesen. Es ist meine Pflicht, Dies hier entschieden und zu Jedermanns Warnung auszusprechen.

Mit der in der ersten Auflage der Krit. d. r. B. so deutlich ausgesprochenen, entschieden idealistischen Grundansicht steht jedoch die Art, wie Kant das Ding an sich einführt, in unleugbarem Widerspruch, und ohne Zweifel ist dies der Hauptgrund, warum er in der zweiten Auflage die angegebene idealistische Hauptstelle supprimirte, und sich geradezu gegen den Berkelep'schen Idealis:

mus erklarte, wodurch er jedoch nur Inkonsequenzen in sein Berk brachte, ohne dem Hauptgebrechen desselben abhelfen zu-können. Dieses ist bekanntlich bie Einführung des Dinges an sich, auf die von ihm gewählte Weise, deren Unstatthaftigkeit von G. E. Schultz im Aenesibemus weitlaufig bargethan und balb als ber unhaltbare Punkt seines Systems anerkannt wurde. Die Sache läßt sich mit sehr Wenigem deutlich machen. Kant grundet die Voraussetzung des Dinges an sich, wiewohl unter mancherlei Wendungen verbeckt, auf einen Schluß nach dem Kausalitätsgesetz, daß nämlich die empirische Anschauung, richtiger die Em= pfindung in unsern Sinnesorganen, von der sie ausgeht, eine äußere Ursache haben muffe. Nun aber ist, nach seiner eigenen und richtigen Entbeckung, bas Gesetz ber Kausalität uns a priori bekannt, folglich eine Funktion unsers Intellekts, also subjektie ven Ursprunge; ferner ist die Sinnesempfindung felbst, auf welche wir hier das Kausalitätsgesetz anwenden, unleugbar subjet: tiv; und endlich sogar der Raum, in welchen wir mittelst dieser Anwendung die Ursache der Empfindung als Objekt versetzen, ift eine a priori gegebene, folglich subjektive Form unsers Intel-Mithin bleibt die ganze empirische Anschauung burchweg auf subjektivem Grund und Boden, als ein bloßer Borgang in uns, und nichts von ihr ganzlich Verschiedenes, von ihr Unabhängiges, läßt sich als ein Ding an sich hineinbringen, ober als nothwendige Voraussetzung barthun. Wirklich ist und bleibt die empirische Unschauung unsere bloße Borstellung: es ist die Welt als Vorstellung. Zum Wesen an sich dieser können wir nur auf bem ganz anderartigen, von mir eingeschlagenen Bege, mittelft Hinzuziehung des Selbstbewußtseyns, welches den Willen als bas Ansich unsrer eigenen Erscheinung kund giebt, gelangen: bann aber wird das Ding an sich ein von der Worstellung und ihren Elementen toto genere Berschiebenes; wie ich bies ausgeführt habe.

Das, wie gesagt, früh nachgewiesene, große Gebrechen bes Kantischen Systems in diesem Punkt ist ein Beleg zu dem schienen Indischen Sprichwort: "kein Lotus ohne Stengel." Die sehlerhafte Ableitung des Dinges an sich ist hier der Stengel: jedoch auch nur die Art der Ableitung, nicht die Anerkennung eines Dinges an sich zur gegebenen Erscheinung. Auf diese let: tere Beise aber misverstand es Fichte; was er nur konnte, weil es ihm nicht um die Wahrheit zu thun war, sondern um Aufsehn, zur Beförderung seiner persönlichen Zwecke. Demnach war er dreist und gedankenlos genug, das Ding an sich ganz abzusleugnen und ein System aufzustellen, in welchem nicht, wie bei Kant, das bloß Kormale der Vorstellung, sondern auch das Masteriale, der gesammte Sehalt derselben, vorgeblich a priori aus dem Sabjekt abgeleitet wurde. Er rechnete dabei ganz richtig auf die Urtheilslosigkeit und Niaiserie des Publikums, welches schlechte Sophismen, bloßen Hokuspokus und unsinniges Wischiswaschi für Beweise hinnahm; so daß es ihm glückte, die Aufswerksamkeit bestelben von Kant auf sich zu lenken und der Deutschen Philosophie die Richtung zu geben, in welcher sie nachher von Schelling weiter geführt wurde und endlich in der unsinnigen Hegelschen Afterweisheit ihr Ziel erreichte.

Ich komme jetzt auf den schon oben berührten großen Fehler Kants zuruck, daß er die anschauliche und die abstrakte Erkennt= niß nicht gehörig gesondert hat, woraus eine heillose Konfusion entstanden ist, die wir jest näher zu betrachten haben. die anschaulichen Worstellungen von den bloß in abstracto- gedach= ten Begriffen scharf getrennt; so wurde er diese beiden ausein= ander gehalten und jedesmal gewußt haben, mit welchen von beiben er es zu thun hatte. Dies ift nun leider nicht ber Fall gewesen; obgleich der Worwurf darüber noch nicht laut geworden, also vielleicht unerwartet ist. Sein "Objekt der Erfahrung" da= von 'er beständig redet, der eigentliche Gegenstand der Kategorien, ist nicht die anschausiche Worstellung, ist aber auch nicht der ab= strakte Begriff, sondern von beiden verschieden, und doch beides zugleich, und ein völliges Unding. Denn es hat ihm, so un= glaublich dies scheint, an Besonnenheit, ober aber an gutem Wil= len gefehlt, um hierüber mit fich felbst ins Reine zu kommen und sich und Andern beutlich zu erklaren, ob sein "Gegenstand der Erfahrung, d. h. der durch Anwendung der Kategorien zu Stande kommenden Erkenntniß" die anschauliche Vorstellung in Raum und Zeit (meine erste Klasse ber Worstellungen) ist, ober bloß der abstrakte Begriff. Ihm schwebt, so seltsam es auch ist, beständig ein Mittelding von beiben vor, und daher kommt die unsälige Verwirrung, die ich jest ans Licht ziehn muß: zu welchem Iweck ich die ganze Elementarlehre im Allgemeinen durch: zugehn habe.

Die transscenbentale Aesthetik ist ein so überaus ver: dienstvolles Werk, daß es allein hinreichen könnte, Kants Namen zu verewigen. Ihre Beweise haben so volle Ueberzeugungstraft, daß ich die Lehrsätze derfelben den unumstößlichen Bahrheiten beizähle, wie sie ohne Zweifel auch zu den folgenreichsten gehör: ren, mithin als das Seltenste auf der Welt, namlich eine wirk: liche, große Entdeckung in der Metaphysik, zu betrachten sind. Ich wüßte von denselben nichts hinwegzunehmen; nur Einiges hinzuzusetzen. Besonders namlich ist Kant mit seinen Gebanken nicht zu Ende gekommen darin, daß er nicht die ganze Eukleidi: sche Demonstrirmethobe verwarf, nachdem er doch S. 87 V, 120 gesagt hatte, alle geométrische Erkenntniß habe aus der Ans schauung unmittelbare Evidenz. Es ist höchst merkwürdig, daß sogar einer seiner Gegner, und zwar der scharffinnigste derselben, G. E. Schulze, (Kritik der theoret. Philosophie, Bd. 2. S. 241.) den Schluß macht, daß aus Kants Lehre eine ganz andere Behandlung der Geometrie hervorgehn wurde, als die wirklich übliche ist; wodurch er einen apagogischen Beweis gegen Kant zu führen vermeint, in der That aber gegen die Eukleidische Me-Ich berufe mich thode ben Krieg anfängt, ohne es zu wissen. auf §. 15 im ersten Buch gegenwärtiger Schrift.

Nach der in der transscendentalen Aesthetik gegebenen, aussuhrlichen Erdrterung der allgemeinen Formen aller Anschauung, muß man erwarten, doch einige Aufklärung zu erhalten über den Inhalt derselben, über die Art wie die empirische Anschauung in unser let Bewußtseyn kommt, wie die Erkenntniß dieser ganzen, sür uns so realen und so wichtigen Welt in uns entsteht. Allein darüber enthält die ganze Lehre Kants eigentlich nichts weiter als den oft wiederholten, nichtssagenden Ausdruck: "das Empirische der Anschauung wird von außen gegeben." — Dieserhalb gelangt Kant denn auch hier von den reinen Formen der Anschauung, durch einen Sprung, zum Denken, zur transssendentalen Logik. Gleich am Eingang derselben (Krit. d. r. B. S. 50. V, 74), wo Kant den materialen Gehalt der empis

rischen Anschauung zu berühren nicht umhin kann, thut er den ersten falschen Schritt, begeht bas nowvor werdos. "Unsere Er= kenntniß, fagt er, hat zwei Quellen, nämlich Receptivität ber Einbrucke und Spontaneitat der Begriffe: die erste ist die Fahig= feit Borftellungen zu empfangen, die zweite die, einen Gegen= stand durch diese Worstellungen zu erkennen: 'durch die erste wird uns ein Gegenstand gegeben, burch die zweite wird er gebacht." - Das ift falfch: benn banach mare ber Ginbruck, für ben allein wir bloße Receptivität haben, der also von außen kommt und allein eigentlich "gegeben" ist, schon eine Borstellung, ja sogar schon ein Gegenstand. Er ist aber nichts weiter, als eine bloße Empfindung im Sinnesorgan, und erst durch An= wendung des Verstandes (b. i. des Gesetzes der Kaufalität) und der Anschauungsformen des Raums und der Zeit wandelt unser Intellekt diese bloße Empfindung in eine Borstel= lung um, welche nunmehr als Gegenstand in Raum und Beit dasteht und von letzterem (bem Gegenstand) nicht anders un= terschieben werden kann, als sofern man nach dem Dinge an sich frägt, außerdem aber mit ihm identisch ist. Damit ist aber das Geschäft des Verstandes und der anschauenden Erkenntniß voll= bracht, und es bedarf dazu keiner Begriffe und keines Denkens; daher diese Worstellungen auch das Thier hat. Kommen Begriffe, kommt Denken hinzu, welchem allerdings Spotaneität beigelegt werben kann; so wird die anschauende Erkenntniß ganzlich ver= lassen, und eine völlig andere Klasse von Vorstellungen, nämlich nichtanschauliche, abstrakte Begriffe, tritt ins Bewußtseyn: dies ist die Thatigkeit der Vernunft, welche jedoch den ganzen Gehalt ihres Denkens allein aus der diesem vorhergegangenen Anschauung und Vergleichung desselben mit andern Anschauungen und Be= griffen hat. So aber bringt Kant das Denken schon in die An= schauung und legt den Grund zu der heillosen Vermischung der intuitiven und abstrakten Erkenntniß, welche zu rügen ich hier beschäftigt bin. Er läßt die Anschauung, für sich genommen, ver= standlos, rein sinnlich, also ganz passiv senn, und erst durch das Denken (Berstandeskategoric) einen Gegenstand aufgefaßt werden: so bringt er das Denken in die Anschauung. Dann ist aber wiederum der Gegenstand des Denkens ein einzelnes, reales Objekt; wodurch das Denken seinen wesentlichen Charakter

Begriffe einzelne Dinge zum Objekt erhält, wodurch er wieder Bas Anschauen in das Denken bringt. Daraus entspringt die besagte heillose Vermischung, und die Folgen dieses ersten salsschen Schritts erstrecken sich über seine ganze Theorie des Erkennens. Durch das Ganze derselben zieht sich die gänzliche Vermischung der anschaulichen Vorstellung mit der abstrakten zu einem Mittelding von beiden, welches er als den Gegenstand der Erkenntnis durch den Verstand und dessen Kategorien darstellt und diese Erkenntnis Erfahrung nennt. Es ist schwer zu glauben, das Kant selbst sich etwas vollig Bestimmtes und eigentlich deutliches bei diesem Gegenstand des Verstandes gedacht habe: dieses werde ich jeht beweisen, durch den ungeheuren Weiederspruch der durch die ganze transscendentale Logik geht und die eigentliche Quelle der Dunkelheit ist, die sie umhüllt.

Namlich in der Krit. d. rein. Bern. S. 67-69. V, 92-94; 6. 89, 90. V, 122, 123; ferner V, 135, 139, 153, wieberholt er und schärft ein: der Verstand sei kein Vermögen der Anschau ung, seine Erkenntniß sei nicht intuitiv, sondern diskursiv: ber Verstand sei das Vermögen zu urtheilen (S. 69. V, 94), und ein Urtheil sei mittelbare Erkenntniß, Borstellung einer Borstel: lung (G. 68. V, 93); ber Berstand sei bas Bermogen zu ben: ken, und denken sei die Erkenntniß durch Begriffe (S. 69. V, 94); die Kategorien des Werstandes seien keineswegs die Bedingungen, unter benen Gegenstände in der Anschauung gegeben werben (S. 89. V, 122), und die Anschauung bedürfe ber Funt: tionen des Denkens auf keine Weise (S. 91. V, 123); unser Berstand könne nur benken, nicht anschauen (V, S. 135, 139). Ferner in den Prolegomenen J. 20: Anschauung, Wahrnehmung, perceptio, gehöre bloß den Sinnen an; das Urtheilen komme allein dem Verstande zu: und g. 22: die Sache der Sinne sel anzuschauen, die des Werstandes zu denken, b. i. zu urtheilen. Endlich noch in der Kritik der praktischen Vernunft, 4te Aufl. S. 247: Rosenkr. Aufl. S. 281. der Verstand ist diskursiv, seine Worstellungen sind Gedanken, nicht Anschauungen. — Alles bieses sind Kants eigene Worte.

Hieraus folgt, daß diese anschauliche Welt für uns da ware, auch wenn wir gar keinen Verstand hatten, daß sie auf eine ganz

unerklärliche Weise in unsern Kopf kommt, welches er eben durch seinen wunderlichen Ausbruck, die Anschauung wäre gegeben häusig bezeichnet, ohne diesen unbestimmten und bildlichen Ausstruck je weiter zu erklären.

Aber nun widerspricht allem Angeführten auf das schreien: deste seine ganze übrige Lehre vom Berstande, von bessen Kates gorien und von der Möglichkeit der Erfahrung, wie er solche in ber transscendentalen Logik vorträgt. Nämlich: Kritik d. rein. Bern. S. 79. V. 105 bringt der Berstand durch seine Rategorien Einheit in das Mannigfaltige der Anschauung, und die reinen Berstandesbegriffe gehn a priori auf Gegenstände der Anschau= ung; S. 94. V, 126 sind "die Kategorien Bedingung ber Erfahrung, es sei ber Unichauung ober bes Denkens bas in ihr angetroffen wird;" V, S. 127 ift. ber Berstand Urheber ber Er= sahrung; V, S. 128 bestimmen die Kategorien die Anschauung ber Gegenstände; V, S. 130 ist Alles, was wir uns im Objekt (das doch wohl ein Anschauliches und kein Abstraktum ist) als verbunden vorstellen, erst durch eine Berstandeshandlung verbunden worden. V, S, 135 wird der Berftand von Neuem erklart, als das Vermögen a priori zu verbinden und das Mannigfaltige gegebener Vorstellungen unter die Einheit der Apperception zu brin= gen: aber, nach allem Sprachgebrauch, ist die Apperception nicht das Denken eines Begriffs, fondern ift Anschauung. V, S. 136 finden wir gar einen obersten Grundsatz der Möglichkeit aller Anschauung in Beziehung auf ben Berstand. V, S. 143 steht sogar als Ueberschrift, daß alle sinnliche Unschauung durch die Kategorien bedingt sei. Ebendaselbst bringt die logische Funk= tion ber Urtheile auch bas Mannigfaltige gegebener Unschau= ungen unter eine Apperception überhaupt, und das Mannigfal= tige einer gegebenen Anschauung steht nothwendig unter ben Ka= tegorien; V, S. 144 kommt Einheit in die Anschauung, mit= telst der Kategorien, durch den Verstand. V, S. 145 wird das Denken des Berstandes sehr seltsam dadurch erklart, daß er das Mannigfaltige ber Anschauung synthesirt, verbindet und ordnet. V, S. 161 ist Erfahrung nur durch die Kategorien möglich und besteht in der Verknüpfung der Wahrnehmungen, die denn doch wohl Anschauungen sind. V, S. 159 sind die Kategorien Erkenntnisse a priori von Gegenständen der Anschauung über=

haupt. — Ferner wird hier und V, S. 163 und 165 eine Haupt: lehre Kants vorgetragen, diese: daß der Berftand die Ratur allererst möglich mache, indem et ihr Gesetze a priori vorschreibe und sie sich nach seiner Gesetzmäßigkeit richte u. s. w. Run ist aber die Natur doch wohl ein Anschauliches und kein Abstractum: ber Berftand mußte bemnach ein Bermogen ber In: schauung senn. V, S. 168 wird gesagt, die Berstandesbegriffe seien die Principien der Möglichkeit der Erfahrung, und diese sei die Bestimmung der Erscheinungen in Raum und Zeit überhaupt: welche Erscheinungen benn boch wohl in der Anschauung basind. Endlich S. 189-211. V, 232-65 steht der lange Beweis (defsen Unrichtigkeit in meiner Abhandlung üb. d. Satz v. Grunde 6. 24. ausführlich gezeigt ist) daß die objektive Guccession und auch das Zugleichseyn der Gegenstände der Erfahrung nicht sinn: lich wahrgenommen, sondern allein durch den Berstand in die Natur gebracht werden, welche selbst dadurch erst möglich wird. Gewiß ist aber doch die Natur, die Folge der Begebenheiten und das Zugleichsenn der Zustände lauter Anschauliches und kein bloß abstrakt Gebachtes.

Ich fordre Jeben, der mit mir die Berehrung gegen Kant theilt, auf, diese Widerspruche zu vereinigen, und zu zeigen, daß Kant bei seiner Lehre vom Objekt der Erfahrung und ber Art, wie es durch die Thatigkeit des Verstandes und seiner zwolf Funktionen bestimmt wird, etwas ganz Deutliches und Bestimm: tes gedacht habe. Ich bin überzeugt, daß der nachgewiesene Bi: derspruch, der sich durch die ganze transscendentale Logik zieht, der eigentliche Grund der großen Dunkelheit des Wortrags in derselben ist. Kant war sich nämlich des Widerspruchs dunkel bewußt, kampfte innerlich damit, wollte oder konnte ihn dennoch nicht zum deutlichen Bewußtseyn bringen, verschleierte ihn baber für sich und für Andre und umgieng ihn auf allerlei Schleichwe gen. Davon ist es vielleicht auch abzuleiten, daß er aus dem Erkenntnißvermögen eine so seltsame, komplicirte Maschine machte, mit so vielen Rabern, als da sind die zwolf Kategorien, bie transscendentale Synthesis ber Einbildungskraft, bes innern Sinnes, der transscendentalen Einheit der Apperception, ferner ber Schematismus der reinen Verstandesbegriffe u. s. w. Und ungeachtet dieses großen Apparats wird zur Erklärung der Anschauung

ber Außenwelt, die denn doch wohl die Hauptsache in unster Erkenntniß ist, auch nicht einmal ein Versuch gemacht; sondern diese sich aufdringende Anforderung wird recht armlich immer durch den namlichen, nichtssagenden, bildlichen Ausdruck abgeslehnt: "die empirische Anschauung wird uns gegeben." S. 145 der 5ten Ausl. erfahren wir noch, daß dieselbe durch das Objekt gegeben wird: mithin muß dieses etwas von der Anschauung Versschiedenes seyn.

Wenn wir nun Kants innerste, von ihm selbst nicht beutlich ausgesprochene Meinung zu erforschen uns bemühen; so finden wir, baß wirklich ein folches, von ber Anschauung verschiebenes Objekt, das aber auch keineswegs ein Begriff ist, ihm der eigentliche Gegenstand für den Berstand ist, ja, daß die sonderbare Boraussetzung eines solchen unvorstellbaren Gegenstandes es eigentlich senn soll, wodurch allererst die Anschauung zur Erfah= rung wird. Ich glaube daß ein altes, eingewurzeltes, aller Un= tersuchung abgestorbenes Worurtheil in Kant der lette Grund ift von der Annahme eines solchen abfoluten Objekts, welches an sich, d. h. auch ohne Subjekt, Objekt ist. Es ist durchaus nicht das angeschaute Objekt, sondern es wird durch den Begriff zur Anschauung hinzugebacht, als etwas berselben Entspre= Hendes, und nunmehr ist die Anschauung Erfahrung und hat Berth und Wahrheit, die sie folglich erst durch die Beziehung auf einen Begriff erhalt (im biametralen Gegensatz gegen unfre Darstellung, nach welcher ber Begriff allein von der Anschauung Werth und Wahrheit erhalt). Das Hinzubenken dieses direkt nicht vorstellbaren Objekts zur Anschauung ist bann die eigentliche Funktion der Kategorien. Wesonders deutlich wird dies aus einer Stelle S. 125 der 5ten Auflage: "Nun fragt es sich, ob nicht auch Begriffe a priori vorausgehn, als Bedingungen, unter denen allein etwas, wenn gleich nicht angeschaut, bennoch als Gegenstand überhaupt gedacht wird:" welches er bejaht. Hier zeigt sich beutlich die Quelle des Irrthums und der ihn umhüllenden Konfusion. Denn der Gegenstand als solcher ist allemal nur für die Anschauung und in ihr da; sie mag nun durch die Sinne oder, bei seiner Abwesenheit, durch die Einbil= dungskraft vollzogen werden. Was hingegen gebacht wird ist allemal ein allgemeiner, nicht anschaulicher Begriff, ber allen= Schopenhauer, Die Welt. I.

falls ber Begriff von einem Gegenstande überhaupt senn kann: aber nur mittelbar, mittelft ber Begriffe, bezieht sich bas Den: ken auf Gegenstände, als welche selbst allezeit anschaulich find und bleiben. Denn unser Denken dient nicht dazu, ben Anschauungen Realität zu verleihen: diese haben sie, soweit sie ihrer fähig sind (empirische Realität) durch sich selbst; sondern es dient das Gemeinsame und die Resultate der Anschauungen zu: fammenzufassen, um sie aufbewahren und leichter handhaben zu Kant aber schreibt-bie Gegenstände selbst dem Denken zu, um baburch die Erfahrung und die objektive Welt vom Bet: stande abhängig zu machen, ohne jedoch diesen ein Bermögen ber Anschauung seyn zu laffen. In dieser Beziehung unter: scheibet er allerdings das Anschauen vom Denken, macht aber bie einzelnen Dinge zum Gegenstande theils der Anschauung, theils des Denkens. Wirklich aber sind sie nur Ersteres: unsere empi: rische Anschauung ist sofort objektiv; eben, weil sie vom Kau: falnerus ausgeht. Ihr Gegenstand sind unmittelbar bie Dinge, nicht von diesen verschiedene Vorstellungen. Die einzelnen Dinge werben als solche angeschaut im Werstande und durch die Sinne: der einseitige Eindruck auf diese wird dabei sofort durch bit Einbildungstraft erganzt. Sobald wir hingegen zum Denten übergehn, verlaffen wir die einzelnen Dinge und haben es mit allgemeinen Begriffen ohne Anschaulichkeit zu thun; wenn wir gleich die Resultate unsers Denkens nachher auf die einzelnen Dinge anwenden. Wenn wir Dieses festhalten, so erhellt die Unzulässigkeit der Annahme, daß die Anschauung der Dinge erf durch das die 12 Kategorien anwendende Denken eben bieser Dinge Realitat erhalte und zur Erfahrung werde. Bielmehr if in der Anschauung selbst schon die empirische Realität, mithin bie Erfahrung, gegeben: allein bie Anschauung kann auch nur ju Stande kommen mittelst Anwendung der Erkenntniß vom Kansalnerus, welche die einzige Funktion des Werstandes ift, auf die Sinnesempfindung. Die Anschauung ist demnach wirklich intellektual, was gerade Kant leugnet.

Die hier kritisirte Annahme Kants sindet man, außer der angeführten Stelle, auch noch vorzüglich deutlich ausgesprochen in der Kritik der Urtheilskraft, h. 36, gleich Anfangs; desgleichen in den Metaphys. Anfangsgr. d. Naturwissenschaft, in der Ans merkung zur ersten Erklärung ber Phänomenologie. Aber mit einer Naivetät, beren Kant bei diesem mißlichen Punkte sich am wenigsten getraute, sindet man sie auss Deutlichste dargelegt im Buche eines Kantianers, namlich in Kiesewetters, Grundriß einer allgemeinen Logik, "Ite Aufl. erster Theil S. 434 der Auseinansbersetzung, und 2ter Theil SS. 52 und 53 der Auseinandersetzung: desgleichen in Tiestrunks Denksehre in rein Deutschem Gewande, 1825. Da zeigt sich so recht, wie jedem Denker seine nicht selbste denkenden Schüler zum Vergrößerungsspiegel seiner Fehler werz den. Kant ist bei dieser Darstellung seiner einmal beschlossenen Kategorienlehre durchgängig leise ausgetreten, die Schüler hingez gegen ganz dreift, wodurch sie das Falsche der Sache völlig bloß legen.

Dem Gefagten zufolge ift bei Kant ber Gegenstand ber Kategorien zwar nicht bas Ding an sich, aber boch bessen nächster Anverwandter: es ist bas Objekt an sich, ift ein Objekt, bas' keines Subjekts bedarf, ist ein einzelnes Ding, und doch nicht in Zeit und Raum, weil nicht anschaulich, ist Gegenstand bes Denkens, und boch nicht abstrakter Begriff. Demnach unterscheis det Kant eigentlich dreierlei: 1) die Borstellung, 2) den Gegen= stand der Worstellung, 3) bas Ding an sich. Erstere ist Sache der Sinnlichkeit, welche bei ihm, neben ber Empfindung, auch bie reinen Anschauungsformen Raum und Zeit begreift. 3weite ist Sache des Berstandes, der es durch seine 12 Katego= rien hinzu den kt. Das Dritte liegt jenseit aller Erkennbarkeit. (Als Beleg hiezu sehe man S. 108, 109 ber ersten Aufl. b. Krit. d. r. B.). Nun ist aber die Unterscheidung der Worstellung und des Gegenstandes der Vorstellung ungegründet: dies hatte schon terkelen bewiesen und es geht hervor aus meiner ganzen Dar= stellung im ersten Buche, besonders Kap. 1 der Erganzungen, ja aus Kants eigener vollig idealistischer Grundansicht in der ersten Auflage. Wollte man aber nicht ben Gegenstand der Vorstellung dur Vorstellung rechnen und mit ihr identisiziren, so mußte man ihn zum Dinge an sich ziehn: dies hängt am Ende von dem Sinne ab, ben man bem Worte Gegenstand beilegt. aber steht Dies fest, baß, bei deutlicher Befinnung, nichts weiter du finden ist, als Vorstellung und Ding an sich. Das unberech= tigte Einschieben jenes Iwitters, Gegenstand der Vorstellung, ist

die Quelle der Irrthumer Kants: mit dessen Begnahme fallt aber auch die Lehre von den Kategorien als Begriffen a priori dahin; da sie zur Anschauung nichts beitragen und vom Dinge an sich nicht gelten follen, fondern wir mittelft ihrer nur jene "Gegenstånde der Vorstellungen" denken und dadurch die Vorstellung in Erfahrung umwandeln. Denn jebe empirische Anschauung ift schon Erfahrung: empirisch aber ist jede Anschauung, welche von Sinnesempfindung ausgeht: diese Empfindung bezieht ber Berstand, mittelst seiner alleinigen Funktion (Erkenntniß a priori bes Kausalitätsgesetzes) auf ihre Ursache, welche eben baburch in Raum und Zeit (Formen der reinen Anschauung) sich darstellt als Gegenstand der Erfahrung, materielles Objekt, im Raum durch alle Zeit beharrend, bennoch aber auch als solches immer noch Borstellung bleibt, wie eben Raum und Zeit felbst. Wollen wir über diese Vorstellung hinaus, so stehn wir bei der Frage nach dem Ding an sich, welche zu beantworten das Thema meines ganzen Werkes, wie aller Metaphysik überhaupt ist. Mit dem hier dar gelegten Frrthum Kants steht in Berbindung sein früher gerügter Fehler, daß er keine Theorie der Entstehung der empirischen An: schauung giebt, sondern diese ohne Weiteres gegeben seyn läßt, sie identifizirend mit der bloßen Sinnesempfindung, der er nur noch die Anschauungsformen Raum und Zeit beigiebt, Beide unter dem Namen Sinnlichkeit begreifend. Aber aus diesen Materialien entsteht noch keine objektive Vorstellung: vielmehr erfordert diese schlechterdings Beziehung der Empfindung auf ihre Ursack, also Anwendung des Kausalitätsgesetzes, also Verstand; da ohne Dieses die Empfindung immer noch subjektiv bleibt und kein Dh: jekt in den Raum versetzt, auch wenn ihr dieser beigegeben ist Aber bei Kant durfte der Berstand nicht zur Anschauung verwen: bet werden: er sollte bloß denken, um innerhalb der transscenbentalen Logik zu bleiben. Hiemit hangt wieder ein anderer Feh: ler Kants zusammen: daß er für die, richtig erkannte, Apriorität des Kausalitätsgesetzes den allein gültigen Beweis, nämlich den aus der objektiven empirischen Anschauung selbst, zu führen mir überlassen hat und statt dessen einen offenbar falschen giebt, wie ich dies schon in meiner Abhandlung über ben Sat vom Grunde §. 24 bargethan habe. — Aus Obigem ist klar, daß Kants "Ge: genstand der Worstellung" (2) zusammengesetzt ist aus dem, was er

theils ber Vorstellung (1), theils bem Ding an sich (3) geraubt hat. Wenn wirklich die Erfahrung nur dadurch zu Stande kame, daß unser Verstand 12 verschiedene Funktionen anwendete, um durch eben so viele Begriffe a priori die Gegenstände, welche vorher bloß angeschaut wurden, zu denken; so mußte jedes wirkliche Ding als solches eine Menge Bestimmungen haben, welche als a priori gegeben, sich, eben wie Raum und Zeit, schlechter= bings nicht wegbenken ließen, sondern ganz wesentlich zum Da= senn des Dinges gehörten, jedoch nicht abzuleiten wären aus den Eigenschaften bes Raumes und ber Zeit. Aber nur eine einzige bergleichen Bestimmung ift anzutreffen: Die der Kausalität. dieser beruht die Materialität, da das Wesen der Materie im Wirken besteht und sie durch und durch Kausalität ist (Siehe Bb. 2, Kap. 4). Materialität aber ist es allein, die das reale Ding vom Phantasiebilde, welches benn boch nur Borstellung ist, un= terscheidet. Denn die Materie, als beharrend, giebt dem Dinge die Beharrlichkeit durch alle Zeit, seiner Materie nach, während die Formen wechseln, in Gemäßheit der Kaufalität. Alles Uebrige am Dinge find entweber Bestimmungen des Raums, ober ber Beit, ober seine empirischen Eigenschaften, die alle zurücklaufen auf seine Wirksamkeit, also Bestimmungen der Kausalität sind. Die Kausalität aber geht schon als Bedingung in die empirische Anschauung ein, welche bemnach Sache bes Berstandes ist, ber schon die Anschauung möglich macht, außer dem Kausalitätsgesetze aber zur Erfahrung und ihrer Möglichkeit nichts beiträgt. die alten Ontologien füllt ist, außer dem hier Angegebenen, nichts weiter als Berhaltnisse der Dinge zu einander, oder zu unfrer Reslerion und zusammengeraffte farrago.

Ein Merkmal der Grundlosigkeit der Kategorienlehre giebt schon der Vortrag derselben. Welch ein Abstand, in dieser Hinssicht, zwischen der transscendentalen Aesthetik und der transscensentalen Analytik! Dort welche Klarheit, Bestimmtheit, Sischerheit, seste Ueberzeugung, die sich unverhohlen ausspricht und unsehlbar mittheilt! Alles ist lichtvoll, keine sinstern Schlupswinzkel sind gelassen: Kant weiß was er will und weiß daß er Recht hat. Hier hingegen ist Alles dunkel, verworren, unbestimmt, schwankend, unsicher, der Vortrag ängstlich, voll Entschuldigunzgen und Berusungen auf Kommendes, oder gar Zurückbehaltenes.

Auch ist der ganze zweite und dritte Abschnitt der Deduktion der reinen Verstandesbegriffe in der zweiten Auflage völlig geandert, weil er Kanten selbst nicht genügte, und ist ein ganz anderer als in der ersten, jedoch nicht klarer geworden. Man sieht wirklich Kanten im Kampf mit ber Wahrheit, um seine einmal beschlossene Lehrmeinung burchzusehen. In der transscendentalen Aesthetik sind alle seine Lehrsätze wirklich bewiesen, aus unleugbaren Thatsachen des Bewußtseyns; in der transsc. Analytik hingegen sinden wir, wenn wir es beim Lichte betrachten, bloße Behauptungen, daß es so sei und seyn musse. Also hier, wie überall, trägt ber Wortrag bas Gepräge bes Denkens, aus bem er hervorgegangen: benn ber Stil ift die Physiognomie des Geistes. — Noch ist zu bemerken, daß Kant, so oft er, zur nahem Erdrterung, ein Beispiel geben will, fast jedes Mal die Kategorie der Rausalität bazu nimmt; wo das Gesagte denn richtig ausfällt; — weil eben das Kausalitätsgesetz die wirkliche, aber auch alleinige Form des Verstandes ist, und die übrigen 11 Katego: rien nur blinde Fenster sind. Die Deduktion der Kategorien if in der ersten Auflage einfacher und unumwundener, als in der Er bemüht sich darzulegen, wie nach der von der Sinnlichkeit gegebenen Anschauung, der Verstand, mittelst des Denkens der Kategorien, die Erfahrung zu Stande bringt. Dabei werden die Ausbrücke Rekognition, Reproduktion, Association, Apprehension, transscendentale Einheit der Apperception, bis zur Ermudung wiederholt und doch keine Deutlichkeit erreicht. Höchst beachtenswerth ift es aber, daß er bei dieser Auseinandersetzung nicht ein einziges Mal berührt, was doch jedem zuerst einfallen muß, bas Beziehen ber Sinnesempfindung, auf ihre außere Ur sache. Wollte er dasselbe nicht gelten lassen; so mußte er es aus: drucklich leugnen: aber auch dies thut er nicht. Er schleicht also darum herum und alle Kantianer sind ihm eben so nachgeschlie chen). Das geheime Motiv hiezu ist, baß er den Kausalnerus unter dem Namen "Grund der Erscheinung" für seine falsche Ableitung des Dinges an sich aufspart; und nächstdem, daß durch die Beziehung auf die Ursache die Anschauung intellektual wurde, was er nicht zugeben darf. Ueberdies scheint er gefürchtet zu har ben, daß wenn man den Kaufalnerus zwischen Sinnesempsindung und Objekt gelten läßt, letteres sofort zum Ding an sich

werden und den Lockeschen Empirismus einführen würde. Diese Schwierigkeit aber wird beseitigt durch die Besonnenheit, welche uns vorhält, daß das Rausalitätsgesetz subjektiven Ursprungs ist und auch der eigene Leib, sofern er im Raum erscheint, bereits zu den Vorstellungen gehört. Aber Dies einzugestehn verhinderte Kanten seine Furcht vor dem Berkleyanischen Idealismus.

Als die wesentliche Operation des Verstandes mittelft seiner 12 Kategorien wird wiederholentlich angegeben "die Werbindung bes Mannigfaltigen ber Anschauung:" jedoch wird Dies nie ge= hörig erläutert, noch gezeigt, was benn bieses Mannigfaltige ber Anschauung vor der Berbindung durch den Berftand sei. aber find die Zeit und ber Raum, dieser in allen seinen brei Di= mensionen, Continua, b. h. alle ihre Theile find ursprünglich nicht getrennt, sondern verbunden. Sie aber sind die durchgan= gigen Formen unster Anschauung: also erscheint auch Alles was in ihnen sich darstellt (gegeben wird) schon ursprünglich als Continuum, d. h. seine Theile treten schon als verbunden auf und bedürfen keiner hinzukommenden Berbindung des Mannigfaltigen. Bollte man aber jene Vereinigung des Mannigfaltigen der Un= schauung etwan dahin auslegen, daß ich die verschiedenen Sinneseindrucke von einem Objekt doch nur auf dieses eine beziehe, also z. B. eine Glocke anschauend erkenne, daß Das, was mein Auge als gelb, meine Hände als glatt und hart, mein Ohr als tonend afficirt, boch nur ein und berselbe Körper sei; so ist dies vielmehr eine Folge der Erkenntniß a priori vom Kausalnerus (dieser wirklichen und alleinigen Funktion des Werstandes), ver= moge welcher alle jene verschiedenen Einwirkungen auf meine ver= schiedenen Sinnesorgane mich boch nur auf eine gemeinsame Ur= sache berfelben, namlich die Beschaffenheit des vor mir stehenden Körpers, hinleiten, so baß mein Verstand, ungeachtet der Ver= schiedenheit und Wielheit der Wirkungen, doch die Einheit der Ursache als ein einziges, sich eben dadurch anschaulich darstellen= des Objekt apprehendirt. — In der schonen Rekapitulation seiner Lehre, welche Kant in der Krit. d. r. B. S. S. 719—726 oder V, 747—754 giebt, erklart er die Kategorien vielleicht deutlicher als irgendwo, als "die bloße Regel der Synthesis Desjenigen, was die Wahrnehmung a posteriori gegeben hat." Ihm scheint abei so etwas vorzuschweben, wie daß, bei der Konstruktion des

Triangels, die Winkel die Regel der Zusammensetzung der Linien geben: wenigstens kann man an biefem Bilbe sich was er von der Funktion der Kategorien sagt am besten erläutern. Die Borrede zu den "Metaph. Anfangsgr. der Naturwissenschaft" enthält eine lange Anmerkung, welche ebenfalls eine Erklärung der Kategorien liefert und befagt, daß sie "von den formalen Berstandeshandlungen im Urtheilen in nichts unterschieden seien," als barin, daß in letteren Subjekt und Pradikat allenfalls ihre Stelle ver: tauschen können: sodann wird daselbst das Urtheil überhaupt befinirt als "eine Handlung, durch die gegebene Vorstellungen zuerst Erkenntnisse eines Objekts werben." Hienach mußten bie Thiere, da sie nicht urtheilen, auch gar keine Objekte erkennen. Ueberhaupt giebt es, nach Kant, von den Objekten bloß Begriffe, keine Anschauungen. Ich hingegen sage: Objekte sind zu nächst nur für die Anschauung da, und Begriffe sind allemal Abstraktionen aus dieser Anschauung. Daher muß das abstrakt Denken sich genau nach der in der Anschauung vorhandenen Welt richten, da bloß die Beziehung auf diese ben Begriffen Inhalt giebt, und wir durfen fur die Begriffe keine andre a priori be stimmte Form annehmen, als die Fähigkeit zur Reflerion über: haupt, deren Wesen die Bildung der Begriffe, d. i. abstrakter, nichtanschaulicher Vorstellungen ist, welche die einzige Funktion der Vernunft ausmacht, wie ich im ersten Buch gezeigt habe. Ich verlange bemnach, daß wir von den Kategorien elf zum Fenster hinauswerfen und allein die der Kausalität behalten, jedoch ein sehn, daß ihre Thatigkeit schon die Bedingung der empirischen Anschauung ist, welche sonach nicht bloß fensual, sondern intellektual ist, und daß der so angeschaute Gegenstand, das Objekt ber Erfahrung, Eins sei mit der Vorstellung, von welcher nur noch bas Ding an sich zu unterscheiben ist.

Nach in verschiedenen Lebensaltern wiederholtem Studium der Kritik der reinen Vernunft hat sich mir über die Entstehung der transse. Logik eine Ueberzeugung aufgedrängt, die ich, als zum Verständniß derselben sehr förderlich, hier mittheile. Auf objektive Auffassung und höchste menschliche Besonnenheit gegründete Entdeckung ist ganz allein das Apperçu, daß Zeit und Raum a priori von uns erkannt werden. Durch diesen glücklichen Fund erfreut wollte Kant die Aber desselben noch weiter

verfolgen, und seine Liebe zur architektonischen Symmetrie gab ihm den Leitfaden. Wie er namlich der empirischen Anschau= ung eine reine Anschauung a priori als Bebingung untergelegt gefunden hatte; eben so, meinte er, wurden auch wohl den em= pirisch erworbenen Begriffen gewisse reine Begriffe als Boraussetzung in unserm Erkenntnisvermögen zum Grunde lie= gen, und das empirische wirkliche Denken allererst durch ein rei= nes Denken a priori, welches an sich aber gar keine Gegen= stände hatte, sondern sie aus der Anschauung nehmen müßte, möglich seyn; so daß, wie die transsc. Aesthetik eine Grunt= lage a priori der Mathematik nachweist, es auch für die Logik eine solche geben mußte; wodurch alsbann jene erstere an einer transscendentalen Logik symmetrisch einen Pendant erhielte. Bon jett an war Kant nicht mehr unbefangen, nicht mehr im Bustande des reinen Forschens und Beobachtens des im Bewußt= senn Borhandenen; sondern er war durch eine Boraussetzung ge= leitet und verfolgte eine Absicht, namlich die, zu finden was er voraussetzte, um auf die so glucklich entdeckte transsc. Aesthe= tik eine ihr analoge, also ihr symmetrisch entsprechende, transsc. Logik als zweites Stockwerk aufzuseten. Diezu nun versiel er auf die Tafel der Urtheile, aus welcher er, so gut es gehn wollte, die Kategorientafel bildete, als die Lehre von zwölf reinen Begriffen a priori, welche die Bedingung unsers Den: kens eben ber Dinge seyn sollten, beren Anschauung durch die zwei Formen der Sinnlichkeit a priori bedingt ist: symme= trisch entsprach also jett ber reinen Sinnlichkeit ein reiner Berstand. Danach nun gerieth er auf noch eine Betrachtung, die ihm ein Mittel darbot, die Plausibilität der Sache zu erho= hen, mittelst ber Unnahme bes Schematismus ber reinen Ber= standesbegriffe, wodurch aber gerade der ihm selbst unbewußte Bergang seines Berfahrens sich am beutlichsten verrath. er namlich barauf ausgieng, für jebe empirische Funktion bes Er= kenntnißvermögens eine analoge apriorische zu finden, bemerkte er, daß zwischen unserm empirischen Anschauen und unserm em= pirischen, in abstrakten nichtanschaulichen Begriffen vollzogenem Denken noch eine Vermittelung, wenn auch nicht immer, doch sehr häufig Statt findet, indem wir nämlich dann und wann vom abstrakten Denken auf das Anschauen zurückzugehn versu=

chen, aber bloß versuchen, eigentlich um uns zu überzeugen, baß unfer abstraktes Denken sich von dem sichern Boben der Un: schauung nicht weit entfernt habe und etwan überfliegend, ober auch zu bloßem Wortkram geworden sei; ungefähr so, wie wir, im Finstern gehend, bann und wann nach der leitenden Band greifen. Wir gehn alsbann eben auch nur versuchsweise und mo: mentan auf das Anschauen zuruck, indem wir eine bem uns gerade beschäftigenden Begriffe entsprechende Anschauung in der Phantafie hervorrufen, welche jedoch dem Begriffe nie ganz aba: quat senn kann, sondern ein bloger einstweiliger Reprasentant desselben ist: über diesen habe ich das Nothige schon in meiner Abhandlung über ben Sat vom Grunde g. 29 beigebracht. Kant benennt ein flüchtiges Phantasma biefer Art, im Gegensatz bes vollendeten Bildes der Phantafie, ein Schema, fagt, es sei gleichsam ein Monogramm ber Einbildungsfraft, und behauptet nun, daß, so wie ein solches zwischen unserm abstrakten Denken empirisch erworbener Begriffe und unserer klaren, durch die Sinne geschehenden Anschauung in der Mitte steht, auch zwischen dem Unschauungsvermögen a priori der reinen Sinnlichkeit und bem Denkvermogen a priori des reinen Berftandes (also ben Rategorien) bergleichen Schemata ber reinen Berftanbes: begriffe a priori vorhanden seien, welche Schemata er als Monogramme der reinen Einbildungskraft a priori studweise beschreibt und jedes derselben der ihm entsprechenden Kategorie zu theilt, in bem wunderlichen "Hauptstuck vom Schematismus der reinen Verstandesbegriffe", welches als hochst bunkel berühmt ift, weil kein Mensch je hat daraus klug werden konnen; dessen Dunkelheit jedoch sich aufhellt, wenn man es von bem hier gegebenen Standpunkt aus betrachtet, wo benn aber auch mehr als irgendwo die Absichtlichkeit seines Berfahrens und der zum voraus gefaßte Entschluß, zu finden was der Analogie entspräche und der architektonischen Symmetrie dienen konnte, an den Tag tritt: ja, dies ist hier in einem Grade der Fall, der die Sache an das Komische heranführt. Denn indem er den empirischen Schematen (ober Repräsentanten unfrer wirklichen Begriffe burch die Phantasie) analoge Schemata der reinen (inhaltslosen) Berstandesbegriffe a priori (Kategorien) annimmt, übersieht er, daß der Zweck solcher Schemata hier ganz wegfällt. Denn ber

3weck der Schemata beim empirischen (wirklichen) Denken bezieht sich ganz allein auf den materiellen Inhalt solcher Begriffe: da namlich biese aus der empirischen Anschauung abgezogen sind, helfen und orientiren wir uns dadurch, daß wir beim abstrakten Denken zwischendurch ein Mal auf die Unschauung, baraus die Begriffe entnommen sind, einen flüchtigen Ruchblick werfen, uns ju versichern, daß unser Denken noch realen Gehalt habe. Dies set aber nothwendig voraus, daß die uns beschäftigenden Be= griffe aus der Anschauung entsprungen seien, und ist ein bloßes Burucksehn auf ihren materialen Inhalt, ja ein bloßes Hulfsmittel unsrer Schwäche. Aber bei Begriffen a priori, als welche noch gar keinen Inhalt haben, fällt offenbar dergleichen noth= wendig weg: denn diese sind nicht aus der Anschauung entsprun= gen, sondern kommen ihr von innen entgegen, um aus ihr einen Inhalt erst zu empfangen, haben also noch nichts, worauf sie zurucksehn konnten. Ich\_bin hiebei weitlauftig, weil gerade Die= ses auf den geheimen Hergang des Kantischen Philosophirens Licht wirft, der bemnach darin besteht, daß Kant, nach der glücklichen Entbedung der beiben Unschauungsformen a priori, nunmehr am Leitfaden der Analogie für jede Bestimmung unfrer empirischen Erkenntniß ein Analogon a priori darzuthun sich bestrebt und Dies zulett, in den Schematen, sogar auf eine bloß psychologische Thatsache ausdehnt, wobei der anscheinende Tiefsinn und die Schwierigkeit der Darstellung gerade dienen, dem Leser zu ver= bergen, daß der Inhalt derfelben eine ganz unerweisliche und bloß willkührliche Unnahme bleibt: Der aber, welcher in den Sinn solcher Darstellung endlich eindringt, wird dann leicht verleitet, dies muhfam erlangte Verständniß für Ueberzeugung von der Wahrheit der Sache zu halten. Hätte hingegen Kant, wie bei ber Entdeckung der Anschauungen a priori, auch hier sich unbefangen und rein beobachtend verhalten; so müßte er gefunden haben, daß was zur reinen Anschauung des Raums und der Zeit hinzukommt, wenn aus ihr eine empirische wird, einerseits die Empfindung und andrerseits die Erkenntniß der Kausalität ist, welche die bloße Empfindung in objektive empirische Anschauung verwandelt, eben deshalb aber nicht erst aus dieser entlehnt und erlernt, sondern a priori vorhanden und eben die Form und Funktion des reinen Berstandes ist, aber auch seine einzige, jedoch eine so folgenreiche, daß alle unsere empirische Erkenntnis auf ihr beruht. — Wenn, wie oft gesagt worden, die Widerlegung eines Irrthums erst dadurch vollständig wird, daß man seine Entstehungsart psychologisch nachweist; so glaube ich Dieses im Obigen, in Hinsicht auf Kants Lehre von den Kategorien und ihren Schematen, geleistet zu haben.

Nachdem nun Kant in die ersten einfachen Grundzüge einer Theorie des Vorstellungsvermögens so große Fehler gebracht hatte, gerieth er auf vielfältige, sehr zusammengesetzte Annahmen. Das hin gehört zuvörderst die synthetische Einheit der Apperception: ein sehr wunderliches Ding, sehr wunderlich bargestellt. "Das Ich denke muß alle meine Vorstellungen begleiten konnen." Muß — können: dies ist eine problematisch = apodiktische Enun: tiation: zu Deutsch, ein Satz der mit der einen Hand nimmt, was er mit der andern giebt. Und was ist der Sinn dieses so auf der Spite balancirenden Sates? — Daß alles Vorstellen ein Denken sei? — Das ist nicht: und es ware heillos: es gabe sobann nichts als abstrakte Begriffe, am wenigsten aber eine reine reflexions = und willensfreie Anschauung, dergleichen die bes Schönen ist, die tiefste Erfassung des wahren Wesens der Dinge, Auch müßten bann wieber bie d. h. ihrer Platonischen Ideen. Thiere entweder auch denken, oder nicht einmal vorstellen. — Ober soll etwan der Satz heißen: kein Objekt ohne Subjekt? das wäre sehr schlecht dadurch ausgedrückt und käme zu spät. Wenn wir Kants Aeußerungen zusammenfassen, werden wir finden, baß was er unter ber synthetischen Einheit der Apperception versteht gleichfam das ausdehnungslose Centrum der Sphäre aller unster Worstellungen ist, beren Radien zu ihm konvergiren. Es ist was ich das Subjekt des Erkennens, das Korrelat aller Vorstellungen nenne, und ist zugleich Das, was ich, im 22sten Kap. bes zwei: ten Bandes, als den Brennpunkt, in welchen die Strahlen ber Gehirnthätigkeit konvergiren, ausführlich |beschrieben und erörtert Dahin also verweise ich hier, um mich nicht zu wie: derholen.

Daß ich die ganze Lehre von den Kategorien verwerfe und sie ben grundlosen Unnahmen, mit benen Kant die Theorie bes Erkennens belastete, beizähle, geht aus der oben gegebenen Kri= tik berselben hervor, imgleichen aus der Nachweisung der Wider= sprüche in der transscendentalen Logik, welche ihren Grund hat= ten in der Vermischung der anschaulichen und der abstrakten Er= kenntniß; ferner auch aus ber Nachweisung des Mangels an einem deutlichen und bestimmten Begriff vom Wesen des Berstandes und der Bernunft, statt dessen wir in Kants Schriften nur unzusammenhängende, nicht übereinstimmende, durftige und unrichtige Aussprüche über jene beiden Geiftesvermogen fanden. Es geht endlich hervor aus den Erklarungen, die ich selbst, im Isten Buch und bessen Erganzungen, von benfelben Geistesvermb= gen gegeben habe, welche Erklarungen sehr bestimmt, deutlich, aus der Betrachtung des Wesens unsrer Erkenntniß offenbar sich ergebend und mit den im Sprachgebrauch und ben Schriften aller Beiten-und Wölker sich kund gebenden, nur nicht zur Deutlichkeit gebrachten Begriffen von jenen beiben Erkenntnißkraften völligübereinstimmend sind. Ihre Bertheibigung gegen die bavon sehr verschiedene Kantische Darstellung ist zum großen Theil schon mit ber Aufdeckung ber Fehler jener Darstellung gegeben. — Da nun aber doch die Tafel der Urtheile, welche Kant seiner Theorie des Denkens, ja seiner ganzen Philosophie zum Grunde legt, an sich, im Ganzen ihre Richtigkeit hat; so liegt mir noch ob, nachzuweis sen, wie diese allgemeinen Formen aller Urtheile in unserm Er= kenntnißvermögen entspringen, und sie mit meiner Darstellung desselben in Uebereinstimmung zu setzen. — Ich werde bei dieser Erdrterung mit ben Begriffen Berstand und Bernunft immer den Sinn verbinden, welchen ihnen meine Erklarung gegeben hat, die ich daher als dem Lefer geläufig voraussetze.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Kants Methode und ber, welche ich befolge, liegt darin, daß er von der mittelbaren, der ressektirten Erkenntniß ausgeht, ich dagegen von der unmittelbaren, der intuitiven. Er ist demjenigen zu vergleichen, der die Höhe eines Thurms aus dessen Schatten mißt, ich aber dem, welcher den Maaßstab unmittelbar anlegt. Daher ist ihm die Philosophie eine Wissenschaft aus Begriffen, mir eine Wissenschaft in Begriffe, aus der anschaulichen Erkenntniß, der alleis

nigen Quelle aller Evidenz geschöpft und in allgemeine Begriffe gefaßt und firirt. Diese ganze, uns umgebenbe, anschauliche, vielgestaltete, bedeutungsreiche Welt überspringt er und halt sich an die Formen bes abstrakten Denkens; wobei, obschon von ihm nie ausgesprochen, die Boraussetzung zum Grunde liegt, daß die Resterion der Ektypos aller Anschauung sei, daher alles Be: sentliche der Anschauung in der Reflexion ausgedrückt seyn musse und zwar in sehr zusammengezogenen, daher leicht übersehbaren Formen und Grundzügen. Demnach gabe bas Wesentliche und Gesetzmäßige des abstrakten Erkennens alle Faben an die Hand, welche bas bunte Puppenspiel der anschaulichen Welt vor unsern Augen in Bewegung setzen. — Hatte nur Kant diesen obersten Grundsatz seiner Methobe beutlich ausgesprochen und ihn bann Fonsequent befolgt: wenigstens hatte er bann bas Intuitive vom Abstrakten rein sondern mussen, und wir hatten nicht mit unauf: loslichen Widersprüchen und Konfusionen zu kampfen. Aus der Art aber, wie er seine Aufgabe gelost, sieht man, daß ihm jener Grundsatz seiner Methode nur sehr undeutlich vorgeschwebt hat, baher man, nach einem grundlichen Studium seiner Philosophie, jenen Grundsatz boch noch erst zu errathen hat.

Bas nun die angegebene Methode und Grundmarime selbst betrifft, so hat sie viel für sich und ist ein glänzender Gebanke. Schon das Wefen aller Wissenschaft besteht darin, daß wir das endlos Mannigfaltige ber anschaulichen Erscheinungen unter kom: parativ wenige abstrakte Begriffe zusammenfassen, aus denen wir ein System ordnen, von welchem aus wir alle jene Erscheinungen vollig in ber Gewalt unfrer Erkenntniß haben, das Geschehene erklaren und das Kunftige bestimmen konnen. Die Wissenschaf: ten theilen aber unter sich das weitläuftige Gebiet der Erschei: nungen, nach den besondern, mannigfaltigen Arten dieser lettem. Nun war es ein kuhner und glucklicher Gedanke, das den Begriffen als solchen und abgesehn von ihrem Inhalt durchaus De: fentliche zu isoliren, um aus den so gefundenen Formen alles Denkens zu ersehn, was auch allem intuitiven Erkennen, folglich der Welt als Erscheinung überhaupt, wesentlich sei: und weil nun dieses a priori, wegen der Nothwendigkeit jener Formen bes Denkens, gefunden ware; so ware es subjektiven Ursprungs, und führte eben zu Kants Zwecken. — Run hatte aber hiebei, ehe

man weiter gieng, untersucht werden mussen, welches das Ber= haltniß ber Reflexion zur anschaulichen Erkenntniß sei, (was frei= lich die von Kant vernachlässigte reine Sonderung beider voraus= set), auf welche Beise eigentlich jene biese wiedergebe und ver= trete, ob gang rein, ober schon durch Aufnahme in ihre (ber Reslexion) eigene Formen umgeandert und zum Theil unkenntlich gemacht; ob die Form der abstrakten, reflektiven Erkenntniß mehr bestimmt werbe turch die Form der anschaulichen, oder durch die ihr selbst, ber restectiven, unabanderlich anhangende Beschaffen= heit, fo daß auch das, was in der intuitiven Erkenntniß sehr heterogen ist, sobald es in die reflektive eingegangen, nicht mehr zu unterscheiben ist, und umgekehrt manche Unterschiebe, die wir in der reflektiven Erkenntnißart wahrnehmen, auch aus dieser selber entsprungen sind und keineswegs auf ihnen entsprechende Berschiedenheiten in der intuitiven Erkenntniß deuten. Als Re= sultat dieser Forschung hatte sich aber ergeben, daß die anschau= liche Erkenntniß bei ihrer Aufnahme in die Resterion beinahe so viel Beranderung erleidet, wie die Nahrungsmittel bei ihrer Auf= nahme in den thierischen Organismus, dessen Formen und Mi= schungen durch ihn selbst bestimmt werden und aus beren Zusam= mensetzung gar nicht mehr bie Beschaffenheit der Nahrungsmittel zu erkennen ift; — ober (weil bieses ein wenig zu viel gesagt ift) wenigstens hatte sich ergeben, daß die Restexion sich zur anschaulichen Erkenntniß keineswegs verhalt, wie ber Spiegel im Wasser zu den abgespiegelten Gegenständen, sondern kaum nur noch so, wie ber Schatten dieser Gegenstände zu ihnen selbst, welcher Schat= ten nur einige außere Umrisse wiedergiebt, aber auch das Man= nigfaltigste in dieselbe Gestalt vereinigt und das Berschiedenste burch den nämlichen Umriß barstellt; so daß keineswegs von ihm ausgehend sich die Gestalten der Dinge vollständig und sicher konstruiren ließen.

Die ganze restektive Erkenntniß oder die Vernunst hat nur eine Hauptsorm und diese ist der abstrakte Begriff: sie ist der Vernunst selbst eigen und hat unmittelbar keinen nothwendigen Zusammenhang mit der anschaulichen Welt, welche daher auch ganz ohne jene für die Thiere daskeht, und auch eine ganz andre seyn könnte, dennoch aber jene Form der Resterion eben sowohl zu ihr passen würde. Die Vereinigung der Begriffe zu Urthei:

`

len hat aber gewisse bestimmte und gesetzliche Formen, welche, durch Induktion gefunden, die Tafel der Urtheile ausmachen. Diese Formen sind größtentheils abzuleiten aus der restektiven Erkenntnißart selbst, also unmittelbar aus ber Bernunft, namentlich sofern sie durch die vier Denkgesetze (von mir metalogische Bahr: heiten genannt) und durch das dictum de omni et nullo entstes Andre von diesen Formen haben aber ihren Grund in der anschauenden Erkenntniffart, also im Berstande, geben aber bes: halb keineswegs Anweisung auf eben so viele besondere Formen des Verstandes; sondern sind ganz und gar aus der einzigen Funktion die der Berstand hat, namlich der unmittelbaren Er: kenntniß von Ursach und Wirkung abzuleiten. Noch andre von jenen Formen endlich sind entstanden aus dem Zusammentressen und der Berbindung der reflektiven und der intuitiven Erkemt nißart, ober eigentlich aus ber Aufnahme bieser in jene. Ich werbe nunmehr die Momente des Urtheils einzeln durchgehn und ben Ursprung eines jeden aus den besagten Quellen nachweisen: woraus von selbst folgt, daß eine Deduktion von Kategorien aus ihnen wegfällt und die Annahme dieser eben so grundlos ist, als ihre Darstellung verworren und sich selbst widerstreitend befun: ben worben.

1) Die sogenannte Quantitat der Urtheile entspringt aus dem Wesen der Begriffe als solcher, hat ihren Grund also lediglich in der Vernunft und hat mit dem Verstande und der an: schaulichen Erkenntniß gar keinen unmittelbaren Zusammenhang. — Es ist namlich, wie im ersten Buche ausgeführt, ben Begriffen als solchen wesentlich, daß sie einen Umfang, eine Sphare baben, und der weitere, unbestimmtere den engern, bestimmteren einschließt, welcher lettere baher auch ausgeschieden werden kann: und zwar kann dieses entweder so geschehn, daß man ihn mur als unbestimmten Theil des weiteren Begriffes überhaupt bezeich net, ober auch so, daß man ihn bestimmt und völlig aussondert, mittelft Beilegung eines besondern Namens. Das Urtheil, wel: ches die Bollziehung dieser Operation ist, heißt im ersten Fall ein befonderes, im zweiten ein allgemeines: z. B. ein und ber selbe Theil der Sphare des Begriffs Baum kann durch ein besonderes und durch ein allgemeines Urtheil isolirt werden: nam lich: "einige Baume tragen Gallapfel;" oder so: "alle Eichen

tragen Gallapfel." — Man sieht, daß die Werschiedenheit beider Operationen sehr gering ist, ja, daß die Wöglichkeit derselben vom Wortreichthum der Sprache abhängt. Desungeachtet hat Kant erklärt, diese Berschiedenheit entschleiere zwei grundverschiedene Handlungen, Funktionen, Kategorien des reinen Verstandes, der eben durch dieselben a priori die Erfahrung bestimme.

Man kann endlich auch einen Begriff gebrauchen, um mitztelst desselben zu einer bestimmten, einzelnen, anschaulichen Vorzstellung, deren Vorstellung, zugleich mit vielen andern, er selbst wieder ist, zu gelangen: welches durch das einzelne Urtheil gezschieht. Ein solches Urtheil bezeichnet nur die Gränze der abstrakten Erkenntniß zur anschaulichen, zu welcher unmittelbar von ihm übergegangen wird: "dieser Baum hier trägt Galläpfel." — Kant hat denn auch daraus eine besondere Kategorie gemacht.

Nach allem Worhergehenden bedarf es hier weiter keiner Polemik.

2) Auf gleiche Beise liegt die Qualitat der Urtheile ganz innerhalb bes Gebiets ber Bernunft und ift nicht eine Abschat= tung irgend eines Gesetzes bes die Anschauung möglich machen: ben Verstandes, d. h. giebt nicht Anweisung darauf. Die Natur der abstrakten Begriffe, welche eben das Wesen der Bernunft, objektiv betrachtet, ist, bringt, wie ebenfalls im ersten Buche ausgeführt, die Möglichkeit mit sich, ihre Spharen zu vereini= gen und zu trennen, und auf dieser Möglichkeit als ihrer Boraussehung beruhen die allgemeinen Denkgesetze der Identitat und des Widerspruchs, welchen, weil sie rein aus der Vernunft ent= springen und nicht ferner zu erklaren sind, metalogische Wahr= heit von mir beigelegt ist. Sie bestimmen, daß das Vereinigte vereinigt, das Getrennte getrennt bleiben muß, also das Gesetzte nicht zugleich wieder aufgehoben werden kann, setzen also die Möglichkeit des Berbindens und Trennens der Spharen, d. i. eben bas Urtheilen, voraus. Diefes aber liegt, ber Form nach, einzig und allein in der Vernunft, und diese Form ist nicht, so wie der Inhalt der Urtheile, aus der anschaulichen Erkenntniß des Verstandes mit hinübergenommen, in welcher daher auch kein Korrelat oder Analogon für sie zu fuchen ist. Nachdem die An= schauung durch den Berstand und für den Verstand entstanden ist, steht sie vollendet da, keinem Zweifel noch Frrihum unter= Schopenhauer, Die Belt. I. 33

worsen, kennt demnach weder Bejahung noch Verneinung: denn sie spricht sich selbst aus und hat nicht, wie die abstrakte Erkenntniß der Vernunft, ihren Werth und Sehalt in der bloßen Beziehung auf etwas außer ihr, nach dem Satz vom Grunde des Erkennens. Sie ist daher lauter Realität, alle Negation ist ihrem Wesen fremd: diese kann allein durch Reslexion hinzuge: dacht werden; bleibt aber ebendeshalb immer auf dem Gebiet des abstrakten Denkens.

Zu den bejahenden und verneinenden Urtheilen fügt Kant, eine Grille der alten Scholastiker benutzend, noch die unendlichen, einen spitsfindig erdachten Lückenbüßer, was nicht einmal einer Auseinandersetzung bedarf, ein blindes Fenster, wie er zu Gunsten seiner symmetrischen Urchitektonik deren viele angebracht hat.

- 3) Unter den sehr weiten Begriff der Relation hat Kant drei ganz verschiedene Beschaffenheiten der Urtheile zusammengebracht, die wir daher, um ihren Ursprung zu erkennen, einzeln beleuchten mussen.
- a) Das hypothetische Urtheil überhaupt ist der abstrakte Ausbruck jener allgemeinsten Form aller unsrer Erkennt: nisse, des Sates vom Grunde. Daß dieser vier ganz verschie: dene Bedeutungen habe und in jeder von diesen aus einer an: dern Erkenntnißkraft urständet, wie auch eine andere Klasse von Vorstellungen betrifft, habe ich schon 1813 in einer Abhandlung über denfelben bargethan. Daraus ergiebt sich hinlanglich, daß der Ursprung des hypothetischen Urtheils überhaupt, dieser allge: meinen Denkform, nicht bloß, wie Kant will, ber Berstand und dessen Kategorie der Rausalität seyn könne; sondern daß das Gesetz ber Kausalität, welches, meiner Darstellung zufolge, die einzige Erkenntnißform des reinen Verstandes ist, nur eine der Gestaltungen bes alle reine ober apriorische Erkenntnig umfassen: den Sates vom Grunde ift, welcher hingegen in jeder seiner Be deutungen diese hypothetische Form des Urtheils zum Ausdruck hat. — Wir sehn hier nun aber recht deutlich, wie Erkenntnisse, die ihrem Ursprung und ihrer Bedeutung nach ganz verschieden sind, boch, wenn von der Vernunft in abstracto gedacht, in ein ner und berselben Form von Berbindung der Begriffe und Urtheile erscheinen und dann in dieser gar nicht mehr zu unterscheis den sind, sondern man, um sie zu unterscheiden, auf die anschau:

liche Erkenntniß zurückgehn muß, die abstrakte ganz verlassend. Daher war der von Kant eingeschlagene Weg, vom Standpunkt der abstrakten Erkenntniß aus, die Elemente und das innerste Getriebe auch der intuitiven Erkenntniß zu sinden, durchaus verzkehrt. Uedrigens ist gewissermaaßen meine ganze einleitende Abshandlung über den Satz vom Grunde nur als eine gründliche Erörterung der Bedeutung der hypothetischen Urtheilssorm anzussehn: daher ich hier nicht weiter dabei verweile.

b) Die Form des kategorischen Urtheils ist nichts an= deres, als die Form des Urtheils überhaupt im eigentlichsten Sinn. Denn, streng genommen, heißt Urtheilen nur die Berbindung oder die Unvereinbarkeit der Spharen der Begriffe den= ken, und daher sind die hypothetische und die disjunktive Verbindung eigentlich keine besondere Formen des Urtheils: denn sie werden nur auf schon fertige Urtheile angewandt, in benen die Berbindung der Begriffe unverändert die kategorische bleibt: sie aber verknüpfen wieder diese Urtheile, indem die hypothetische Form beren Abhängigkeit von einander, die disjunktive beren Unvereinbarkeit ausdruckt. Bloße Begriffe aber haben nur eine Art von Verhaltnissen zu einander, namlich die, welche im kate= gorischen Urtheil ausgedruckt werden. Die nahere Bestimmung ober die Unterarten dieses Berhaltnisses sind das Ineinandergrei= fen und bas völlige Getrenntseyn der Begriffsspharen, b. i. also die Bejahung und Verneinung, woraus Kant besondere Katego= rien, unter einem ganz anbern Titel gemacht hat, bem ber Qua= lität. Das Ineinandergreifen und Getrenntseyn hat wieder Un= terarten, namlich je nachdem die Spharen ganz ober zum Theil ineinandergreifen, welche Bestimmung die Quantitat der Ur= theile ausmacht, woraus Kant wieder einen ganz besondern Ka= tegorientitel gemacht hat. So trennte er das ganz nah Ver= wandte, ja identische, die leicht übersehbaren Modisikationen der einzig möglichen Verhältnisse von bloßen Begriffen zu einander, und vereinigte dagegen das sehr Verschiedene unter diesem Titel der Relation.

Kategorische Urtheile haben zum metalogischen Princip die Denkgesetze der Identität und des Widerspruchs. Aber der Grund zur Verknüpfung von Begriffssphären, welcher dem Urztheil, das eben nur diese Verknüpfung ist, die Wahrheit ver-

leiht, kann sehr verschiedener Art seyn, und dieser zufolge ist dann die Wahrheit des Urtheils entweder logisch, oder empirisch, ober metaphysisch, oder metalogisch, wie solches in der einleitenden Abhandlung §g. 32-35 ausgeführt ist und hier nicht wieder: holt zu werden braucht. Es ergiebt sich aber baraus, wie sehr verschieden die unmittelbaren Erkenntnisse seyn können, welche alle in abstracto sich durch die Verbindung der Spharen zweier Begriffe als Subjekt und Pradikat darstellen und daß man keineswegs eine einzige Funktion des Verstandes als ihr entspre: chend und sie hervorbringend aufstellen kann. 3. 23. die Urtheile: "das Wasser kocht; ber Sinus mißt den Winkel; der Wille beschließt; Beschäftigung zerstreut; die Unterscheidung ist schwie: rig;" — drucken burch biefelbe logische Form die verschiedenar: tigsten Verhaltnisse aus: woraus wir abermals die Bestätigung erhalten, wie verkehrt das Beginnen sei, um die unmittelbare, intuitive Erkenntniß zu analysiren, sich auf ben Standpunkt ber abstrakten zu stellen. - Aus einer eigentlichen Berftanbeserkennt: niß, in meinem Sinn, entspringt übrigens bas kategorische Urtheil nur da, wo eine Kausalitat burch basselbe ausgedrückt wird: bies ist aber ber Fall auch bei allen Urtheilen, die eine physische Qualitat bezeichnen. Denn, wenn ich fage: "biefer Korper ift schwer, hart, flussig, grun, sauer, alkalisch, organisch" u. s. w., so bezeichnet dies immer sein Wirken, also eine Erkenntniß die nur durch den reinen Verstand möglich ist. Nachdem nun diese, eben wie viele von ihr ganz verschiedene, (z. B. die Unterordnung höchst abstrakter Begriffe) in abstracto durch Subjekt und Pra: dikat ausgedruckt worden; hat man diese bloßen Begriffsverhalt: nisse wieder auf die anschauliche Erkenntniß zuruck übertragen, und gemeint, das Subjekt und Pradikat des Urtheils musse in der Anschauung ein eigenes, besonderes Korrelat haben, Sub: stanz und Accidenz. Aber ich werde weiter unten deutlich ma: chen, daß der Begriff Substanz keinen andern wahren Inhalt hat, als den des Begriffs Materie. Accidenzen aber sind gand gleichbedeutend mit Wirkungsarten; so daß die vermeinte Erkennt: niß von Substanz und Accidenz noch immer die des reinen Ber: standes von Ursach und Wirkung ist. Wie aber eigentlich bie Vorstellung der Materie entsteht, ist theils in unserm ersten Buch, §. 4 (erste Aufl. S. 11—16) erörtert, theils werden wir es noch

näher sehn, bei der Untersuchung des Grundsates daß die Subsstanz beharrt.

c) Die disjunktiven Urtheile entspringen aus dem Denkgesetz des ausgeschlossenen Dritten, welches eine metalogische Wahrheit ist: sie sind daher ganz das Eigenthum der reinen Bernunft und haben nicht im Berstande ihren Ursprung. Ableitung der Kategorie der Gemeinschaft oder Wech selwirkung aus ihnen ist nun aber ein recht grelles Beispiel von den Ge= waltthätigkeiten, welche sich Kant bisweilen gegen die Wahrheit erlaubt, bloß um seine Lust an architektonischer Symmetrie zu befriedigen. Das Unstatthafte jener Ableitung ist schon ofter mit Recht gerügt und aus mehreren Gründen dargethan worden, be= sonders von G. E. Schulze in seiner Kritik der theoretischen Philosophie und von Berg in seiner Epikritik der Philosophie. — Belche wirkliche Analogie ist wohl zwischen der offengelassenen Bestimmung eines Begriffs durch einander ausschließende Pradikate, und dem Gedanken der Wechselwirkung? Beibe sind sich sogar ganz entgegengesetzt, da im bisjunktiven Urtheil das wirk= liche Segen bes einen ber beiben Eintheilungsglieder zugleich ein nothwendiges Aufheben des andern ist; hingegen wenn man sich zwei Dinge im Verhaltniß ber Wechselwirkung benkt, bas Setzen des einen eben ein nothwendiges Setzen auch des andern ift, und vice versa. Daher ist unstreitig das wirkliche logische Analogon der Wechselwirkung der circulus vitiosus, als in welchem, eben wie angeblich bei ber Wechselwirkung, das Begründete auch wie= der der Grund ist, und umgekehrt. Und eben so wie die Logik den circulus vitiosus verwirft, ist auch aus der Metaphysik der Begriff ber Wechselwirkung zu verbannen. Denn ich bin ganz ernstlich gesonnen jetzt darzuthun, daß es gar keine Wechselwir: kung im eigentlichen Sinne giebt und dieser Begriff, so höchst beliebt auch, eben wegen der Unbestimmtheit des Gedankens, sein Gebrauch ist, doch, naher betrachtet, sich als leer, falsch und nichtig zeigt. Zuvorderst besinne man sich, was überhaupt Kausalität sei, und sehe zur Beihülfe meine Darstellung davon in der einleitenden Abhandlung g. 23 wie auch in meiner Preisschrift über die Freiheit des Willens Kap. III, S. 27 ff., endlich im 4ten Kapitel unsers zweiten Bandes nach. Kausalität ist bas Geset, nach welchem bie eintretenben Bustanbe ber Materie

Bloß von Zuständen, sich ihre Stellen in der Zeit bestimmen. ja eigentlich bloß von Beränderungen ist bei der Kausalität die Rede, und weber von der Materie als solcher, noch vom Beharren ohne Veranderung. Die Materie als solche steht nicht unter dem Gesetz der Kausalität; da sie weder wird, noch vergeht: also auch nicht das ganze Ding, wie man gemeinhin spricht; sondern allein die Zustände der Materie. Ferner hat bas Gefet ber Kausalitat es nicht mit bem Beharren zu thun: benn wo sich nichts verandert, ift kein Wirken und keine Kausalität; sondern ein bleibender ruhender Zustand. Wird nun ein solcher verändert; so ist entweder der neu entstandene wieder beharrlich, oder er ist es nicht, sondern führt sogleich einen britten Zustand herbei, und die Nothwendigkeit, mit der dies geschieht, ist eben das Gesetz der Kausalität, welches eine Gestaltung bes Sages vom Grunde ist und daher nicht weiter zu erklaren, weil eben ber Sat vom Grunde bas Princip aller Erklarung und aller Nothwendigkeit ift. Hieraus ist klar, daß bas Urfach = und Wirkungseyn in genauer Verbindung und nothwendiger Beziehung auf die Zeitfolge steht. Nur fofern der Zustand A in der Zeit dem Zustand B vorhergeht, ihre Succession aber eine nothwendige und keine zufällige, b. h. kein bloßes Folgen, sondern ein Erfolgen ist; — nur insofern ist der Zustand A Ursache und der Zustand B Wirkung. Der Begriff Bechsel: wirkung enthalt aber Dies, daß beide Ursach und beide Birkung von einander sind: dies heißt aber eben soviel, als daß jeder von beiden der frühere und aber auch der spätere ist: also ein Ungebanke. Denn bag beibe Zustande zugleich seien, und zwar nothwendig zugleich, läßt sich nicht annehmen: weil sie als nothwendig zusammengehörend und zugleich seiend, nur einen Zustand ausmachen, zu bessen Beharren zwar die bleibende An: wesenheit aller seiner Bestimmungen erfordert wird, wo benn aber gar nicht mehr von Veranderung und Kausalität, sondern von Dauer und Ruhe die Rebe ist und weiter nichts gesagt wird, als daß wenn eine Bestimmung des ganzen Zustandes geandert wird, ber hiedurch entstandene neue Zustand nicht von Bestand seyn kann, sondern Ursache der Aenderung auch aller übrigen Bestimmungen des ersten Zustandes wird, wodurch eben wieder ein neuer, britter Zustand eintritt; welches alles nur gemaß dem einfachen Gesetz der Kausalität geschieht und nicht ein neues, das der Wechselwirkung, begründet.

Auch behaupte ich schlechthin, daß der Begriff Bechsel= wirkung burch kein einziges Beispiel zu belegen ift. Alles was man bafür ausgeben möchte ist entweber ein ruhender Zustand, auf den der Begriff der Kausalität, welcher nur bei Veränderun= gen Bebeutung hat, gar keine Unwendung findet, ober es ift eine abwechselnde Succession gleichnamiger, sich bedingender Zu= stande, zu deren Erklarung die einfache Kaufalität vollkommen ausreicht. Ein Beispiel der erstern Art giebt die durch gleiche Gewichte in Ruhe gebrachte Baagschaale: hier ist gar kein Wir= ken: denn hier ist keine Beranderung: es ift ruhender Zustand: die Schwere strebt, gleichmäßig vertheilt, wie in jedem im Schwerpunkt unterstützten Körper, kann aber ihre Kraft durch keine Wirkung außern. Daß bie Wegnahme bes einen Ge= wichtes einen zweiten Zustand giebt, der sogleich Ursache des drit= ten, des Sinkens der andern Schaale, wird, geschieht nach dem einfachen Gesetz ber Ursach und Wirkung und bedarf keiner besondern Rategorie bes Berstandes, auch nicht einmal einer beson= bern Benemnung. Ein Beispiel ber andern Art ist das Fortbren= nen eines Feuers. Die Verbindung des Sauerstoffs mit dem brennbaren Körper ist Ursach der Warme, und diese ist wieder Ursach des erneuerten Eintritts jener chemischen Verbindung. Aber dieses ist nichts anderes, als eine Kette von Ursachen und Wir= kungen, deren Glieber jedoch abwechselnd gleichnamig sind: das Brennen A bewirkt freie Warme B, diese ein neues Brennen C (d. h. eine neue Wirkung, die mit der Ursach A gleich= namig, nicht aber individuell bieselbe ist) dies eine neue Warme D (welche mit der Wirkung B nicht real identisch, sondern nur dem Begriffe nach die selbe, d.h. mit ihr gleichnamig ist) und so immer fort. Ein artiges Beispiel Dessen, was man im ge= meinen Leben Wechselwirkung nennt, liefert eine von Humboldt (Ansichten der Natur 2te Aufl. Bb. 2. S. 79) gegebene Theorie der Wüsten. Nämlich in Sandwüsten regnet es nicht, wohl aber auf den sie begränzenden waldigen Bergen. Nicht die Anziehung der Berge auf die Wolken ist Ursach; sondern die von der Sand: ebene aufsteigende Saule erhitzter Luft hindert die Dunstbläschen sich zu zersetzen und treibt die Wolken in die Hohe. Auf dem

ì

Gebirg ist der senkrecht steigende Luftstrom schwächer, die Wolken senken sich und ber Nieberschlag erfolgt in der kuhlern Luft. So ftehn Mangel an Regen und Pflanzenlosigkeit ber Bufte in Bechselwirkung: es regnet nicht, weil die erhipte Sandsläche mehr Warme ausstrahlt: die Wuste wird nicht zur Steppe oder Gras: flur, weil es nicht regnet. Aber offenbar haben wir hier wieder nur, wie im obigen Beispiel, eine Succession gleichnamiger Ursachen und Wirkungen, und burchaus nichts von der einfachen Kausalität wesentlich Verschiebenes. Eben so verhält es sich mit dem Schwingen des Pendels, ja auch mit der Selbsterhaltung des organischen Körpers, bei welcher ebenfalls jeder Zustand einen neuen herbeiführt, ber mit dem, von welchem er selbst bewirkt wurde, der Art nach derselbe, individuell aber ein neuer ist: nur ift hier die Sache komplicirter, indem die Kette nicht mehr aus Gliedern von zwei, sondern aus Gliedern von vielen Arten besteht, so daß ein gleichnamiges Glied, erst nachdem mehrere andre dazwischengetreten, wiederkehrt. Aber immer sehn wir nur eine Anwendung des einzigen und einfachen Gesetzes der Kausalität vor uns, welches der Folge der Zustände die Regel giebt, nicht aber irgend etwas, das durch eine neue und besondre Funk: . tion des Verstandes gefaßt werden müßte.

Ober wollte man etwan gar als Beleg bes Begriffs ber Wechselwirkung anführen, daß Wirkung und Gegenwirkung sich gleich sind? Das liegt aber eben in Dem, was ich so sehr urgire und in der einleitenden Abhandlung ausführlich dargethan habe, daß die Ursach und die Wirkung nicht zwei Körper, sondern zwei sich succedirende Zustände von Körpern sind, folglich jeder der beiden Zustände auch alle betheiligten Körper implicirt, die Wirkung also, d. i. der neu eintretende Zustand, z. B. beim Stoß, sich auf beide Körper in gleichem Verhaltniß erstreckt: so sehr daher der gestoßene Körper verändert wird, eben so sehr wird es der stoßende (jeder im Verhaltniß seiner Masse und Geschwindigkeit). Beliebt es, dieses Wechselwirkung zu nennen; so ist eben burch aus jede Wirkung Wechselwirkung, und es tritt beswegen kein neuer Begriff und noch weniger eine neue Funktion des Verstan: des dafür ein, sondern wir haben nur ein überflüssiges Synonym der Kausalität. Diese Ansicht aber spricht Kant unbedachtsamer Weise geradezu aus, in den "Metaph. Anfangsgr. d. Naturwiss.",

wo der Beweis des vierten Lehrsates der Mechanik anhebt: "alle äußere Wirkung in der Welt ist Wechselwirkung." Wie sollen dann für einfache Kausalität und für Wechselwirkung verschiedene Funktionen a priori im Verstande liegen, ja sogar die reale Succession der Dinge nur mittelst der erstern, und das Zugleichseyn derselben nur mittelst der letzteren möglich und erkennbar seyn? Danach wäre, wenn alle Wirkung Wechselwirkung ist, auch Succession und Simultaneität das Selbe, mithin Alles in der Weltzugleich.

Auch Aristoteles leugnet die Wechselwirkung im eigentlichen Sinn: benn er bemerkt, daß zwar zwei Dinge wechselseitig Ursache von einander seyn können, aber nur so, daß man es von jedem in einem andern Sinn versteht, z. B. daß eine auf daß andre als Motiv, dieses auf jenes aber als Ursach seiner Bewesgung wirkt. Nämlich wir sinden an zwei Stellen dieselben Worte: Physic. Lib. II, c. 3. und Metaph. L. V, c. 2. Eoti de tiva kai allahav aitia dior to noreir aitior the evekias, kai ärth tov noreir all ov tor artor thonor, alla to per wis telos, to de wis agan kirhoews. Nähme er noch außerdem eine eigentsliche Wechselwirkung an; so würde er sie hier aussühren, da er an beiden Stellen beschäftigt ist, sämmtliche mögliche Arten von Ursachen auszuzählen. In den Analyt. post. Lib. II, c. 11, spricht er von einem Kreislauf der Ursachen und Wirkungen, aber nicht von einer Wechselwirkung.

4) Die Kategorien der Modalität haben vor allen übrisgen den Vorzug, daß Das, was durch jede derselben ausgedrückt wird, der Urtheilsform, von der es abgeleitet ist, doch wirklich entspricht; was bei den andern Kategorien fast gar nicht der Fall ist, indem sie meistens mit dem willkührlichsten Iwange aus den Urtheilsformen herausdeducirt sind.

Daß also die Begriffe des Möglichen, Wirklichen und Nothwendigen es sind, welche die problematische, assertorische und apodiktische Form des Urtheils veranlassen, ist vollkommen wahr. Daß aber jene Begriffe besondre, ursprüngliche und nicht weiter abzuleitende Erkenntnißsormen des Verstandes waren, ist nicht wahr. Vielmehr stammen sie aus der einzigen ursprünglichen und daher a priori uns bewußten Form alles Erkennens her, aus dem Saze vom Grunde, und zwar unmittelbar aus diesem die Erkenntniß der Nothwendigkeit, hingegen erst indem auf diese die Reslexion angewandt wird, entstehn die Begriffe von Zusälligkeit, Möglichkeit, Unmöglichkeit, Wirklichkeit. Alle diese urständen daher keineswegs aus einer Geisteskraft, dem Berstande, sondern entstehn durch den Konflikt des abstrakten Erken: nens mit dem intuitiven, wie man sogleich sehn wird.

Ich behaupte, daß- Nothwendig=seyn und Folge aus einem gegebenen Grunde senn, durchaus Bechselbegriffe und vollig ibentisch sind. Als nothwendig können wir nimmermehr etwas erkennen, ja nur benken, als sofern wir es als Folge eines gegebenen Grundes ansehn: und weiter als biefe Abhangigkeit, bieses Gesetztenn durch ein Anderes und dieses unausbleibliche Folgen aus ihm, enthalt der Begriff der Nothwendigkeit schlechthin nichts. Er entsteht und besteht also einzig und allein durch Unwendung des Sates vom Grunde. Daher giebt es, gemäß den verschiede: nen Gestaltungen dieses Saties, ein physisches Nothwendiges (ber Wirkung aus der Ursache), ein logisches (durch den Erkenntniß: grund, in analytischen Urtheilen, Schlussen u. f. w.), ein mathe: matisches (nach bem Sennsgrunde in Raum und Zeit), und enblich ein praktisch Nothwendiges, womit wir nicht etwan bas Bestimmtsenn durch einen angeblichen kategorischen Imperativ, son: dern die, bei gegebenem empirischen Charakter, nach vorliegenden Motiven nothwendig eintretende Handlung bezeichnen wollen. — Alles Nothwendige ist es aber nur relativ, nämlich unter ber Woraussetzung des Grundes, aus dem es folgt: baher ift abso: lute Nothwendigkeit ein Widerspruch.

Das kontradiktorische Gegentheil, d. h. die Verneinung der Nothwendigkeit ist die Zufälligkeit. Der Inhalt dieses Bezgriffs ist daher negativ, nämlich weiter nichts als dieses: Manzgel der durch den Satz vom Grund ausgedrückten Verbindung. Folglich ist auch das Zufällige immer nur relativ: nämlich in Beziehung auf etwas, das nicht sein Grund ist, ist es ein solches. Tedes Objekt, von welcher Art es auch sei, z. B. jede Begebenzheit in der wirklichen Welt, ist allemal nothwendig und zufällig zugleich: nothwendig in Beziehung auf das Eine, das ihre Ursache ist; zufällig in Beziehung auf alles Uedrige. Denn ihre Berührung in Zeit und Raum mit allem Uedrigen ist ein bloßes Zusammentressen, ohne nothwendige Verbindung: daher

auch die Wörter Zufall, συμπτωμα, contingens. So wenig daher, wie ein absolut Nothwendiges, ist ein absolut Zufälliges denkbar. Denn dieses Lettere ware eben ein Objekt, welches zu keinem andern im Verhältniß der Folge zum Grunde stände. Die Unvorstellbarkeit eines solchen ist aber gerade der negativ ausgesdrückte Inhalt des Sates vom Grunde, welcher also erst umgesstoßen werden müßte, um ein absolut Zufälliges zu denken: dieses selbst hätte aber alsdann auch alle Bedeutung verloren, da der Begriff des Zufälligen solche nur in Beziehung auf jenen Sat hat, und bedeutet, daß zwei Objekte nicht im Verhältniß von Grund und Volge zu einander stehn.

In der Natur, sofern sie anschauliche Vorstellung ist, ist alles was geschieht nothwendig: benn es geht aus seiner Ursache hervor. Betrachten wir aber bieses Einzelne in Beziehung auf das Uebrige, welches nicht seine Ursache ist; so erkennen wir es als zufällig: dies ist aber schon eine abstrakte Resterion. hiren wir nun ferner, bei einem Objekt der Natur, ganz von seinem Kausalverhaltniß zu dem Uebrigen, also von seiner Noth= wendigkeit und Zufälligkeit; so befaßt diese Art von Erkenntniß ber Begriff bes Wirklichen, bei welchem man nur die Wir= kung betrachtet, ohne sich nach ber Ursache umzusehn, in Beziehung auf welche man sie sonst nothwendig, in Beziehung auf alles Uebrige zufällig nennen mußte. Dieses Alles beruht zu= letzt darauf, daß die Modalität des Urtheils nicht sowohl die ob: jektive Beschaffenheit der Dinge, als das Berhaltniß unserer Erkenntniß zu berselben bezeichnet. Da aber in der Natur Jedes aus einer Ursache hervorgeht; so ist jedes Wirkliche auch noth= wendig: aber wieder auch nur sofern es zu die fer Zeit, an biesem Ort ist: benn allein darauf erstreckt fich die Bestim= mung burch das Gesetz ber Kausalität. Verlassen wir aber bie anschauliche Natur und gehn über zum abstrakten Denken; so können wir, in der Reflexion, alle Naturgesetze, die uns theils a priori, theils erst a posteriori bekannt sind, uns vorstellen, und diese abstrakte Vorstellung enthalt Alles, was in ber Natur zu irgend einer Zeit, an irgend einem Ort ift, aber mit Abstraktion von jedem bestimmten Ort und Zeit: und damit eben, durch solche Reflexion, sind wir ins weite Reich ber Moglich = keit getreten. Was aber sogar auch hier keine Stelle findet, ist

das Unmögliche. Es ist offenbar, daß Möglichkeit und Unmöglichkeit nur für die abstrakte Erkenntniß der Vernunft, nicht für die anschauliche Erkenntniß dasind; obgleich die reinen Formen dieser es sind, welche der Vernunft die Bestimmung des Möglichen und Unmöglichen an die Hand geben. Je nachdem die Naturgesetze, von denen wir beim Denken des Möglichen und Unmöglichen ausgehn, a priori oder a posteriori erkannt sind, ist die Möglichkeit oder Unmöglichkeit, eine metaphysische oder nur physische.

Aus dieser Darstellung, die keines Beweises bedarf, weil sie sich unmittelbar auf die Erkenntniß des Sates vom Grunde und auf die Entwickelung der Begriffe des Nothwendigen, Wirklichen und Möglichen stüt, geht genugsam hervor, wie ganz grundlos Kants Annahme von drei besondern Funktionen des Verstandes sür jene drei Begriffe ist und wie er hier abermals durch kein Bedenken sich hat stören lassen an der Durchsührung seiner architektonischen Symmetrie.

Hiezu kommt nun aber noch der sehr große Fehler, daß er, freilich nach dem Vorgang der früheren Philosophie, die Begriffe des Nothwendigen und Zufälligen mit einander verwechselt hat. Jene frühere Philosophie nämlich hat die Abstraktion zu folgen= dem Misbrauch benutt. Es war offenbar, daß Das, bessen Grund gesetzt ift, unausbleiblich folgt, b. h. nicht nichtseyn kann, also nothwendig ist. An diese lette Bestimmung aber hielt man sich ganz allein und sagte: nothwendig ist, was nicht anders seyn kann, oder dessen Gegentheil unmöglich. Man ließ aber den Grund und die Wurzel solcher Nothwendigkeit aus der Acht, übersah die baraus sich ergebende Relativität aller Nothwendig= keit und machte badurch die ganz undenkbare Fiktion von einem absolut Nothwendigen, d. h. von einem Etwas, dessen Das fenn so unausbleiblich ware, wie die Folge aus bem Grunde, das aber doch nicht Folge aus einem Grunde wäre und baher von nichts abhienge; welcher Beisat eben eine absurde Petition ist, weil sie dem Satz vom Grunde widerstreitet. Von dieser Fiktion nun ausgehend erklarte man, der Wahrheit diametral entgegen, gerade alles was burch einen Grund gesetzt ift, für bas Bufällige, indem man namlich auf das Relative seiner Nothwenbigkeit sah und biese verglich mit jener ganz aus der Luft gegrif:

fenen, in ihrem Begriff sich widersprechenden absoluten Noth-wendigkeit\*). Diese grundverkehrte Bestimmung des Zufälligen behält nun auch Kant bei und giebt sie als Erklärung: Kr. d. r. V. SS. 289—91; 243. V. 301; 419. V. 447, 486, 488. Er geräth dabei sogar in den augenfälligsten Widerspruch mit sich selbst, indem er S. 301 sagt: "alles Zufällige hat eine Ursach," und hinzufügt: "Zufällig ist, dessen Nichtseyn möglich." Was aber eine Ursache hat, dessen Nichtseyn ist durchaus unmöglich: also ist es nothwendig.

Ich füge bei dieser Gelegenheit noch einige Bemerkungen über jene Begriffe der Modalität hinzu. — Da alle Nothwendigskeit auf dem Satze vom Grunde beruht und ebendeshalb relativ ist; so sind alle apodiktischen Urtheile ursprünglich und ihrer letten Bedeutung nach hypothetisch. Sie werden katego=risch nur durch den Zutritt einer assertorischen Minor, also im Schlußsatz. Ist diese Minor noch unentschieden, und wird diese Unentschiedenheit ausgedrückt; so giebt dieses das problesmatische Urtheil.

Was im Allgemeinen (als Regel) apodiktisch ist (ein Naturzgeset), ist in Bezug auf einen einzelnen Fall immer nur probles matisch, weil erst die Bedingung wirklich eintreten muß, die den Fall unter die Regel setzt. Und umgekehrt, was im Einzelnen als solches nothwendig (apodiktisch) ist (jede einzelne Verändezung, nothwendig durch ihre Ursache) ist überhaupt und allgemein ausgesprochen wieder nur problematisch; weil die eingetreztene Ursach nur den einzelnen Fall traf, und das apodiktische,

<sup>\*)</sup> Man sehe Christian Wolf's "Vernünftige Gedanken von Gott, Welt und Seele" §§. 577—579. — Sonderbar ist es, daß er nur das nach dem Sat vom Grunde des Werdens Nothwendige, d. h. aus Ursachen Geschesbende, für zufällig erklärt, hingegen das nach den übrigen Gestaltungen des Sates vom Grunde Nothwendige, auch dafür anerkennt, z. B. was aus der essentia (Definition) folgt, also die analytischen Urtheile, serner auch die mathematischen Wahrheiten. Als Grund hievon giebt er an, daß nur das Geset der Kausalität endlose Reihen gebe, die andern Arten von Gründen aber endliche. Dies ist jedoch bei den Gestaltungen des Sates vom Grund im reinen Raum und Zeit gar nicht der Fall, sondern gilt nur vom logisschen Erkenntnißgrund: für einen solchen hielt er aber die mathematische Nothwendigkeit. — Bergleiche einleitende Abholg. §. 55.

immer hypothetische Urtheil stets nur allgemeine Gesetze ausfagt, nicht unmittelbar einzelne Fälle. — Dieses alles hat seinen Grund darin, daß die Möglichkeit nur im Gebiet der Resterion und für die Vernunft ba ist, das Wirkliche im Gebiet ber Anschauung und für den Verstand; das Nothwendige für beide. ist auch ber Anlaß und ber Schlussel jener contentio nequ dvvarwr zwischen dem Megariker Diodoros und Chrysippos dem Stoiker, welche Cicero vortragt im Buche de fato. Diodoros fagt: "Nur was wirklich wirb, ist möglich gewesen: und alles Wirkliche ist auch nothwendig." — Chrysippos dagegen: "Es ist Wieles möglich, bas nie wirklich wird: benn nur bas Nothwendige wird wirklich." — Wir konnen uns Dies so erläutern. Die Wirklichkeit ist die Konklusson eines Schlusses, zu dem die Moglichkeit die Pramissen giebt. Doch ist hiezu nicht allein die Major, sondern auch die Minor erfordert: erst Beide geben die volle Möglichkeit. Die Major nämlich giebt eine bloß theoretische, all: gemeine Möglichkeit in abstracto: diese macht an sich aber noch gar nichts möglich, d. h. fähig wirklich zu werden. Dazu gehört noch die Minor, als welche die Möglichkeit für den einzelnen Fall giebt, indem sie ihn unter die Regel bringt. Dieser wird eben baburch sofort zur Wirklichkeit. 3. B.

Maj. Alle Häuser (folglich auch mein Haus) können ab: brennen.

Min. Mein Haus gerath in Brand.

Konkl. Mein Haus brennt ab.

Denn jeder allgemeine Sat, also jede Major, bestimmt, in Hinssicht auf die Wirklichkeit, die Dinge stets nur unter einer Voraussetzung, mithin hypothetisch: z. B. das Abbrennenkönnen hat zur Voraussetzung das Inbrandgerathen. Diese Voraussetzung wird in der Minor beigebracht. Allemal ladet die Major die Kanone: allein erst wenn die Minor die Lunte hinzubringt, erstolgt der Schuß, die Konklusio. Dies gilt durchweg vom Verhaltniß der Möglichkeit zur Wirklichkeit. Da nun die Konklusio, welche die Aussage der Wirklichkeit ist, stets nothwendig erstolgt; so geht hieraus hervor, daß Alles, was wirklich ist, auch nothwendig ist; welches auch daraus einzusehn, daß Nothwendigsen nur heißt Folge eines gegebenen Grundes seyn: dieser ist beim Wirklichen eine Ursache: also ist alles Wirkliche nothwendig.

Demnach sehn wir hier die Begriffe des Möglichen, Wirklichen und Nothwendigen zusammenfallen und nicht bloß den letzteren den ersteren voraussetzen, sondern auch umgekehrt. Was sie aus: einanderhalt ist die Beschrankung unsers Intellekts durch die Form der Zeit: denn die Zeit ist das Vermittelnde zwischen Mog= lichkeit und Wirklichkeit. Die Nothwendigkeit der einzelnen Begebenheit läßt sich durch die Erkenntniß ihrer sammtlichen Ursa= den vollkommen einsehn: aber das Zusammentreffen dieser sammt= lichen, verschiebenen und von einander unabhängigen Ursachen erscheint für uns als zufällig, ja die Unabhängigkeit Derselben von einander ift eben der Begriff der Zufälligkeit. Da aber doch jede von ihnen die nothwendige Folge ihrer Ursache war, deren Kette anfangslos ist; so zeigt sich, daß die Zufälligkeit eine bloß subjektive Erscheinung ist, entstehend aus ber Begränzung des Horizonts unsers Werstandes, und so subjektiv, wie der op= tische Horizont, in welchem der Himmel die Erde berührt. --

Da Nothwendigkeit einerlei ist mit Folge aus gegebenem Grunde, so muß sie auch bei jeder Gestaltung des Sates vom Grunde als eine besondere erscheinen und auch ihren Gegensat haben an der Möglichkeit und Unmöglichkeit, welcher immer erst durch Anwendung der abstrakten Betrachtung der Vernunft auf den Gegenstand entsteht. Daher stehen den oben erwähnten vier Arten von Nothwendigkeiten eben so viele Arten von Unmöglich= keiten gegenüber: also physische, logische, mathematische, prakti= sche. Dazu mag noch bemerkt werden, daß wenn man ganz in: nerhalb des Gebietes abstrakter Begriffe sich halt, die Möglich= - keit immer bem allgemeinern, die Nothwendigkeit dem engern Begriff anhangt: z. B. "ein Thier kann seyn ein Vogel, Fisch, Amphibie u. s. w." — "eine Nachtigall muß senn ein Wogel, dieser ein Thier, dieses ein Organismus, dieser ein Körper." — Eigentlich weil die logische Nothwendigkeit, deren Ausbruck der Syllogismus ist, vom Allgemeinen auf das Besondere geht und nie umgekehrt. — Dagegen ist in der anschaulichen Natur (den Vorstellungen der ersten Klasse) eigentlich alles nothwendig, durch das Gesetz der Kausalität: bloß die hinzutretende Reslexion kann es zugleich als zufällig auffassen, es vergleichend mit dem was nicht dessen Ursache ist, und auch als bloß und rein wirklich, durch Absehn von aller Kausalverknupfung: nur bei dieser Klasse

Von Vorstellungen hat eigentlich der Begriff des Wirklichen Statt, wie auch schon die Abstammung des Worts vom Kausa: litätsbegriffe anzeigt. — In der dritten Klasse der Vorstellungen, der reinen mathematischen Anschauung, ist, wenn man ganz in: nerhalb derselben sich halt, lauter Nothwendigkeit: Möglichkeit entsteht auch hier bloß durch Beziehung auf die Begriffe der Resslerion: z. B. "ein Oreieck kann senn recht», stumpf», gleich: winklicht; muß seyn mit drei Winkeln, die zwei rechte betragen." Also zum Möglichen kommt man hier nur durch Uebergang vom Anschaulichen zum Abstrakten. —

Nach dieser Darstellung, welche die Erinnerung, sowohl an das in der einleitenden Abhandlung, als im ersten Buch gegenwärtiger Schrift Gesagte vorausset, wird hossentlich über den
wahren und sehr verschiedenartigen Ursprung jener Formen der
Urtheile, welche die Tasel vor Augen legt, weiter kein Zweisel
seyn, wie auch nicht über die Unzulässigkeit und gänzliche Grundlosigkeit der Annahme von zwols besondern Funktionen des Verstandes zu Erklärung derselben. Von dieser letzteren geben auch
schon manche einzelne und sehr leicht zu machende Bemerkungen Anzeige. So gehört z. B. große Liebe zur Symmetrie und viel Vertrauen zu einem von ihr genommenen Leitsaden dazu, um anzunehmen, ein bejahendes, ein kategorisches und ein assertorisches Urtheil seien drei so grundverschiedene Dinge, daß sie berechtigten zu jedem derselben eine ganz eigenthümliche Funktion
des Verstandes anzunehmen.

Das Bewußtseyn der Unhaltbarkeit seiner Kategorienlehre verräth Kant selbst dadurch, daß er im dritten Hauptstück der Analysis der Grundsätze (phaenomena & noumena) aus der erssten Auflage mehrere lange Stellen (nämlich SS. 241, 42. 244—246. 248—253) in der zweiten Auflage weggelassen hat, welche die Schwäche jener Lehre zu unverholen an den Tag legten. So z. B. sagt er daselbst, S. 241, er habe die einzelnen Kategorien nicht definirt, weil er sie nicht desiniren konnte, auch wenn er es gewollt hätte, indem sie keiner Desinition sähig seien: — er hatte hiebei vergessen, daß er S. 82 derselben ersten Auslage gesagt hatte: "der Desinition der Kategorien überhebe ich mich gestissentlich, ob ich gleich im Besitz herselben seyn möchte:" — Dies war also, — sit venia verdo, — Wind.

Diese letztere Stelle hat er aber stehn lassen. Und so verrathen alle jene nachher weislich weggelassenen Stellen, daß sich bei den Kategorien nichts Deutliches denken läßt und diese ganze Lehre auf schwachen Füßen steht.

Diese Kategorientafel soll nun der Leitfaden seyn, nach weldem jede metaphyfische, ja jede wissenschaftliche Betrachtung an= zustellen ist. (Prolegomena &. 39). Und in der That ist sie nicht nur die Grundlage der ganzen Kantischen Philosophie und der Typus, nach welchem deren Symmetrie überall durchgeführt wird, wie ich bereits oben gezeigt habe; sondern sie ist auch recht eigentlich das Bett des Prokrustes geworden, in welches Kant jebe mögliche Betrachtung hineinzwängt, durch eine Gewaltthätig= keit, die ich jett noch etwas naher beleuchten werde. Was muß= ten aber bei einer solchen Gelegenheit nicht erst die imitatores, servum pecus thun! Man hat es gesehn. Jene Gewaltthatig= keit also wird dadurch ausgeübt, daß man die Bedeutung ber Ausdrücke, welche die Titel, Formen der Urtheile und Kategorien bezeichnen, ganz bei Seite setzt und vergißt, und sich allein an diese Ausdrücke selbst halt. Diese haben zum Theil ihren Ur= sprung aus bes Aristoteles Analyt. priora I, 23 (περι ποιοτητος και ποσοτητος των του συλλογισμου όρων), sind aber willführ: lich gewählt: benn ben Umfang der Begriffe hatte man auch wohl noch anders, als durch das Wort Quantität bezeichnen können, obwohl gerade bieses noch besser, als die übrigen Titelder Kategorien, zu seinem Gegenstande paßt. Schon bas Wort Qualitat hat man offenbar nur gewählt aus ber Gewohnheit, der Quantitat die Qualitat gegenüber zu stellen: denn für Be= jahung und Berneinung ist der Name Qualität boch wohl will= kührlich genug ergriffen. Nun aber wird von Kant, bei jeder Betrachtung die er anstellt, jede Quantität in Zeit und Raum, und jede mögliche Qualität von Dingen, physische, moralische u. s. w. unter jene Kategorientitel gebracht, obgleich zwischen diesen Dingen und jenen Titeln der Formen des Urtheilens und Den= kens nicht das mindeste Gemeinsame ist, außer der zufälligen, willführlichen Benennung. Man muß alle Hochachtung, die man Kanten übrigens schuldig ist, sich gegenwärtig halten, um nicht seinen Unwillen über dieses Verfahren in harten Ausdrucken zu außern. .— Das nachste Beispiel liefert uns gleich die reine phy=

siologische Tafel allgemeiner Grundsätze der Naturwissenschaft. Was, in aller Welt, hat die Quantitat der Urtheile damit zu thun, daß jede Anschauung eine extensive Größe hat? was die Qualität der Urtheile damit, daß jede Empfindung einen Grad hat? -Ersteres beruht vielmehr barauf, daß ber Raum die Form unserer außern Anschauung ist, und Letteres ist nichts weiter, als eine empirische und noch bazu ganz subjektive Bahrnehmung, bloß aus der Beobachtung der Beschaffenheit unsrer Sinnesorgane geschöpft. — Ferner auf der Tafel, welche ben Grund zur rationa: len Psychologie legt (Kr. d. r. B. S. 344. V, 402), wird unter der Qualitat die Einfachheit der Geele angeführt: diese ist aber gerade eine quantitative Eigenschaft, und zur Bejahung ober Verneinung im Urtheil hat sie gar keine Beziehung. Allein die Quantitat follte ausgefüllt werben burch bie Ginheit ber Seele, bie doch in der Einfachheit schon begriffen ist. Dann ift die Mobalität auf eine lächerliche Weise hineingezwängt: Die Seele stehe namlich im Berhaltniß zu moglichen Gegenständen: Berhaltniß gehört aber zur Relation: allein diese ift bereits durch Sub: stanz eingenommen. Mehrere wo möglich noch grellere Beispiele liefert die Tafel der Kategorien der Freiheit! in der Krit. b. prakt. Wern. -- ferner in der Krit. b. Urtheilskraft bas erste Buch, welches bas Geschmacksurtheil nach den vier Titeln ber Kategorien durchgeht; endlich die Metaphpsischen Anfangsgründe ber Naturwissenschaft, die ganz nach der Kategorientafel zuge: schnitten sind, wodurch eben vielleicht das Falsche, welches dem Wahren und Wortrefflichen dieses wichtigen Werkes hin und wie: der beigemischt ist, hauptsichlich veranlaßt worden. Man sehe nur am Ende des ersten Hauptstücks, wie die Einheit, Bielheit, Allheit der Richtungen der Linien den nach der Quantitat der Urtheile so benannten Kategorien entsprechen soll.

Der Grundsatz der Beharrlichkeit ber Substanz ist aus der Kategorie der Subsistenz und Inharenz abgeleitet. Diese kennen wir aber nur aus der Form der kategorischen Urtheile, d. i. aus der Verbindung zweier Begriffe als Subjekt und Pradistat. Wie gewaltsam ist daher von dieser einfachen, rein logischen Form jener große metaphysische Grundsatz abhängig gemacht! Als

lein es ist auch nur pro forma und ber Symmetrie wegen gc: schehn. Der Beweis, ber hier für diesen Grundsatz gegeben wird, set bessen vermeintlichen Ursprung aus bem Verstande und aus ber Kategorie ganz bei Seite, und ist aus ber reinen Unschauung ber Zeit geführt. Aber auch bieser Beweis ist ganz unrichtig. Es ift falfch, daß es in der bloßen Zeit eine Simultaneität und eine Dauer gebe: diese Borstellungen gehn allererst hervor aus ber Wereinigung bes Raumes mit ber Zeit, wie ich bereits gezeigt habe in der einleitenden Abhandlung §. 19, und noch weiter ausgeführt g. 4 (erste Aufl. S. 12 — 15) gegenwartiger Schrift: beibe Auseinandersetzungen muß ich zum Verftandniß des. Folgenden voraussetzen. Es ift falsch, daß bei allem Wechsel bie Beit selbst bleibe: vielmehr ift gerade fie selbst das fließende: eine bleibende Zeit ift ein Widerspruch. Kants Beweis ist unhalt= bar, so sehr er ihn auch mit Sophismen gestützt hat: ja, er ge= rath dabei in den handgreiflichsten Widerspruch. Nachdem er namlich (S. 177. V, 219.) das Zugleichsenn fälschlich als einen Modus der Zeit aufgestellt hat, sagt er (S. 183. V, 226) ganz richtig: "bas Zugleichseyn ift nicht ein Mobus der Zeit als in welcher gar keine Theile zugleich sind, sondern alle nach einander." — In Wahrheit ist im Zugleichseyn ber Raum eben so sehr implicirt, wie die Zeit. Denn, sind zwei Dinge zugleich und doch nicht Eins; so sind sie durch den Raum verschieden: sind zwei Zustände eines Dinges zugleich (z. B. das Leuchten und die Hitze des Eisens); so sind fie zwei gleichzeitige Wirkungen eines Dinges, setzen baber bie Materie und diese ben Raum voraus. Streng genommen ift das Zugleich eine negative Bestimmung, die bloß enthalt, daß zwei Dinge, ober Zustande, nicht durch die Zeit verschieden sind, ihr Unterschied also anders weitig zu suchen ist. — Allerdings aber muß unsere Erkenntniß von der Beharrlichkeit der Substanz, d. i. der Materie, auf einer Einficht a priori beruhen; ba fie über allen Zweifel erha= ben ist, daher nicht aus der Erfahrung geschöpft senn kann. leite sie davon ab, daß das Princip alles Werdens und Ver= gehns, das Gesetz der Kausalität, dessen wir uns a priori be= wußt sind, ganz wesentlich nur die Veranderungen, b. h. die successiven Zustande der Materie betrifft, also auf die Form beschränkt ist, die Materie aber unangetastet läßt, welche daher

in unserm Bewußtseyn als die keinem Werden noch Vergehn un= terworfene, mithin immer gewesene und immer bleibende Grundlage Eine tiefere, aus der Analyse unserer an= aller Dinge bafteht. schaulichen Borstellung der empirischen Welt überhaupt geschöpfte Begründung der Beharrlichkeit der Substanz sindet man in unserm ersten Buch &. 4. (erste Aufl. S. 12—15), als wo gezeigt worden, daß das Wesen der Materie in der ganzlichen Ber= einigung von Raum und Zeit besteht, welche Bereinigung nur mittelst der Vorstellung der Kausalität möglich ift, folglich nur für den Verstand, der nichts, als bas subjektive Korrelat der Kausalität ist, daher auch die Materie nie anders als wir= kend, b. h. durch und durch als Kausalität erkannt wird, Senn und Wirken bei ihr Eins ist, welches schon bas Wort Wirklichkeit andeutet. Innige Vereinigung von Raum und Zeit, — Kausalität, Materie, Wirklichkeit, — sind also Eines, und das subjektive Korrelat dieses Einen ist der Berstand. Die Materie muß die sich widerstreitenden Eigenschaften der beiden Faktoren, aus benen sie hervorgeht, an sich tragen, und die Borstellung der Kausalität ist es, die das Widersprechende beider aufhebt und ihr Zusammenbestehn faßlich macht dem Verstande, durch den und für den allein die Materie ift und bessen ganzes Vermögen im Erkennen von Urfach und Wirkung besteht: für ihn also vereinigt sich in der Materie der bestandlose Fluß der Zeit, als Wech: sel der Accidenzien auftretend, mit der starren Unbeweglichkeit des Raumes, die sich darstellt als das Beharren ber Substanz. vergienge, wie die Accidenzien, so auch die Substanz; so wurde die Erscheinung vom Raume ganz losgerissen und gehörte nur noch ber bloßen Zeit an: die Welt der Erfahrung ware aufgeloft, durch Vernichtung ber Materie, Annihilation. — Aus dem Antheil also, den der Raum an der Materie, b. i. an allen Er: scheinungen der Wirklichkeit hat, — indem er der Gegensat und das Widerspiel der Zeit ist und daher, an sich und außer dem Berein mit jener, gar keinen Bechsel kennt, — mußte jener Grundsatz von der Beharrlichkeit der Substanz, den Jeder als a priori gewiß anerkennt, abgeleitet und erklart werben, nicht aber aus der bloßen Zeit, welcher Kant zu biesem 3weck ganz widersinnig ein Bleiben angedichtet hat. —

Die Unrichtigkeit des jetzt folgenden Beweises der Apriorität

und Nothwendigkeit des Gesetzes der Kausalität, aus der bloßen Zeitfolge der Begebenheiten, habe ich aussührlich dargethan in der Abhandlung üb. d. Satz v. Grunde g. 24, darf mich also hier nur darauf berusen\*). Ganz eben so verhält es sich mit dem Beweise der Wechselwirkung, deren Begriff ich sogar oben als nichtig darstellen mußte. — Auch über die Modalität, von deren Grundsäten nun die Aussührung solgt, ist schon das Nosthige gesagt.

Ich hatte noch manche Einzelheiten in fernerem Berfolg der transsc. Analytik zu widerlegen, fürchte jedoch die Geduld des Le= fers zu ermuben und überlasse dieselben daher seinem eignen Rach= denken. Aber immer von Neuem tritt uns in der Kritik der reinen Vernunft jener Haupt= und Grundfehler Kants, welchen ich oben ausführlich gerügt habe, entgegen, die ganzliche Nichtunterscheidung der abstrakten, diskursiven Erkenntniß von der intuitiven. ist es, welche eine beständige Dunkelheit über Kants ganze Theo= rie des Erkenntnisvermogens verbreitet, und den Leser nie wissen läßt, wovon jedesmal eigentlich die Rebe ist; so daß er, statt zu verstehn, immer nur muthmaaßt, indem er bas jedesmal Gesagte abwechselnd vom Denken und vom Anschauen zu verstehn versucht und stets in der Schwebe bleibt. Jener unglaubliche Mangel an Besinnung über das Wesen der anschaulichen und der abstrakten Borstellung bringt, wie ich sogleich naher erörtern werde, in dem Rapitel "von der Unterscheidung aller Gegenstände in Phanomena und Noumena" Kanten zu der monstrosen Behauptung, daß es ohne Denken, also ohne abstrakte Begriffe, gar keine Erkennt= niß eines Gegenstandes gebe, und daß die Anschauung, weil sie kein Denken ist, auch gar kein Erkennen sei und überhaupt nichts, als eine bloße Uffektion der Sinnlichkeit, bloße Empfindung! Ja noch mehr, daß Unschauung ohne Begriff ganz leer sei; Begriff ohne Anschauung aber immer noch etwas (S. 253. V, 309). Dies ist nun das gerade Gegentheil der Wahrheit: denn eben Begriffe erhalten alle Bebeutung, allen Inhalt, allein aus ihrer

<sup>\*)</sup> Mit jener meiner Widerlegung des Kantischen Beweises kann man beliebig die früheren Angriffe auf denselben vergleichen von Feder "über Zeit, Raum und Kausalität" §. 28; und von G. E. Schulze, "Krit. b. theor. Phil." Bd. 2. S. 422—442

Beziehung auf anschauliche Borstellungen, sie find eben nur wieder deren Vorstellung, find der Rester, und wird ihnen die Unterlage der Anschauung entzogen, so sind sie leer und nichtig. Anschauungen hingegen haben an sich unmittelbare und sehr große Bebeutung (in ihnen ja objektivirt sich bas Ding an sich): sie vertreten sich selbst, sprechen sich selbst aus, haben nicht bloß entlehnten Inhalt, wie die Begriffe. Denn über sie herrscht ber Satz vom Grunde nur als Gesetz ber Kausalität, und bestimmt als solches nur ihre Stelle in Raum und Zeit; nicht aber bedingt er ihren Inhalt und ihre Bebeutsamkeit, wie es bei ben Begrif= fen ber Fall ift, wo er vom Grunde bes Erkennens gilt. Uebris gens sieht es aus, als ob Kant gerade hier recht eigentlich barauf ausgehen wolle, die anschauliche und die abstrakte Worstellung zu unterscheiben: er wirft Leibnizen und Locken vor, jener hätte alles zu abstrakten, dieser zu anschaulichen Worstellungen gemacht. Aber es kommt boch zu keiner Unterscheidung: und wenn gleich Locke und Leibnitz wirklich jene Fehler begiengen; so fällt Kanten selbst ein dritter, jene beiben umfassender Fehler zur Last, nämlich Unschausiches und Abstraktes dermaaßen vermischt zu haben, daß ein monstrofer Zwitter von beiben entstand, ein Unding, dem keine deutliche Borstellung möglich ist und welches daher nur bie Schuler verwirren, betauben und in Streit versetzen mußte.

Allerdings nämlich treten mehr noch als irgendwo Denken und Anschauung auseinander in dem besagten Kapitel "von der Unterscheidung aller Gegenstände in Phänomena und Roumena:" allein die Art dieser Unterscheidung ist hier eine grundfalsche. Es heißt namlich, S. 253. V, 309: "Wenn ich alles Denken (durch Kategorien) aus einer empirischen Erkenntniß wegnehme; so bleibt gar keine Erkenntniß eines Gegenstandes übrig: denn durch bloße Anschauung wird gar nichts gebacht, und daß diese Affektion der Sinnlichkeit in mir ist, macht gar keine Beziehung von bergleichen Vorstellungen auf irgend ein Objekt aus." — Dieser Sat enthalt gewiffermaaßen alle Irrthumer Kants in einer Ruß; indem dadurch an den Tag kommt, daß er das Berhaltniß zwischen Empfindung, Anschauung und Denken falsch gefaßt hat und bemnach die Anschauung, beren Form denn doch der Raum und zwar nach allen drei Dimensionen seyn soll, mit der bloßen, subjektiven Empfindung in den Sinnesorganen identificirt, das

Erkennen eines Gegenstandes aber allererst durch bas vom Un= schauen verschiedene Denken hinzukommen läßt. Ich sage hinge= gen: Objekte sind zunachst Gegenstande ber Anschauung, nicht des Denkens, und alle Etkenninis von Gegenständen ift ur= sprunglich und an sich selbst Unschauung: biefe aber ist keineswegs bloße Empfindung, sondern schon bei ihr erzeigt der Verstand sich thatig. Das allein beim Menschen, nicht aber bei ben Thieren, hin= zukommende Denken ist bloke Abstraktion aus der Anschauung, giebt keine von Grund aus neue Erkenntniß, set nicht allererft Gegenstände, die vorher nicht bagewesen; sondern andert bloß die Form der durch die Anschauung bereits gewonnenen Erkenntniß, macht sie nämlich zu einer abstrakten in Begriffen, wodurch die Kombination derselben möglich wird, welche deren Anwendbarkeit unermeßlich erweitert. Der Stoff unsers Denkens hingegen ift kein anderer, als unsere Anschauungen selbst, und nicht etwas, welches, in ber Anschauung nicht enthalten, erst burch bas Denken hinzugebracht wurde: daher auch muß von Allem, mas in un= serm Denken vorkommt, der Stoff sich in unster Anschauung nachweisen lassen; ba es sonst ein leeres Denken ware. Wiewohl bieser Stoff burch bas Denken gar vielfaltig bearbeitet und um= gestaltet wird; so muß er doch daraus wieder hergestellt und das Denken auf ihn zurückgeführt werben können; — wie man ein Stuck Gold aus allen seinen Auflosungen, Drydationen, Gublimationen und Verbindungen zulett wieder reducirt und es regulinisch und unvermindert wieder vorlegt. Dem könnte nicht so seyn, wenn das Denken selbst etwas, ja gar die Hauptsache, bem Gegenstande hinzugethan hatte.

Das ganze darauf folgende Kapitel von der Amphibolie ist bloß eine Kritik der Leibnissschen Philosophie und als solche im Ganzen richtig, obwohl der ganze Zuschnitt bloß der architektonischen Symmetrie zu Liebe gemacht ist, die auch hier den Leitsaben giebt. So wird, um die Analogie mit dem Aristotelischen Organon herauszubringen, eine transscendentale Topik aufgestellt, die darin besteht, daß man jeden Begriff nach vier Rücksichten überlegen soll, um erst auszumachen, vor welches Erkenntnisversmögen er gehöre. Jene vier Rücksichten aber sind ganz und gar beliebig angenommen, und mit gleichem Rechte ließen sich noch

zehn andere hinzufügen: ihre Bierzahl entspricht aber den Kategorientiteln, baber werden unter sie bie Leibnigischen Hauptlehren vertheilt, so gut es gehn will. Auch wird durch diese Kritik gewissermaaßen zu naturlichen Irrthumern der Vernunft gestempelt was bloß falsche Abstraktionen Leibnigens waren, der, statt von seinen großen philosophischen Zeitgenossen, Spinoza und Locke, zu lernen, lieber seine eigenen seltsamen Erfindungen auf: tischte. Im Kapitel von der Amphibolie der Reslexion wird zu: lett gesagt, es könne möglicherweise eine von der unsrigen ganz verschiedene Art der Anschauung geben, auf dieselbe unfte Kategorien aber doch anwendbar senn, daher die Objekte jener supponirten Anschauung die Noumena waren, Dinge die sich von uns bloß denken ließen, aber da uns die Anschauung, welche jenem Denken Bebeutung gabe, fehle, ja gar ganz problematisch sei; so ware ber Gegenstand jenes Denkens auch bloß eine ganz unbestimmte Möglichkeit. Ich habe oben durch angeführte Stellen gezeigt, daß Kant, im größten Widerspruch mit sich, die Ka: tegorien bald als Bedingung der anschaulichen Vorstellung, bald als Funktion des bloß abstrakten Denkens aufstellt. hier treten sie nun ausschließlich in letterer Bedeutung auf, und es scheint ganz und gar, als wolle er ihnen bloß ein diskursives Denken zuschreiben. Ist aber dies wirklich seine Meinung, so hätte et doch nothwendig am Anfange der transscendentalen Logik, ehe er die verschiedenen Funktionen des Denkens so weitlaufig specificite, das Denken überhaupt charakterisiren sollen, es folglich vom Unschauen unterscheiden, zeigen sollen, welche Erkenntniß das bloke Anschauen gebe und welche neue im Denken hinzukomme. Dann hatte man gewußt, wovon er eigentlich rebet, ober vielmehr, dann wurde er auch ganz anders geredet haben, nämlich einmal vom Anschauen und dann vom Denken, statt daß er jest es immer mit einem Mittelding von beiden zu thun hat, welches ein Unding ist. Dann ware auch nicht jene große Lucke zwischen der transsc. Aesthetik und der transc. Logik, wo er, nach Darstel: lung der bloßen Form der-Anschauung, ihren Inhalt, die ganze empirische Wahrnehmung, eben nur abfertigt mit bem "sie ist gegeben," und nicht fragt, wie sie zu Stande kommt, ob mit ober ohne Verstand; sondern mit einem Sprunge zum abstrakten Denken übergeht und nicht einmal zum Denken überhaupt, sondern gleich zu gewissen Denksormen, und kein Wort darüber sagt, was Denken sei, was Begriff, welches das Vershältniß des Abstrakten und Diskursiven zum Konkreten und Instuitiven, welches der Unterschied zwischen der Erkenntniß des Menschen und der des Thieres, und was die Vernunft sei.

Eben jener von Kant ganz übersehene Unterschied zwischen abstrakter und anschaulicher Erkenntniß war es aber, welchen die alten Philosophen durch garrouera und voormera bezeichneten \*) und deren Gegensat und Inkommensurabilität ihnen so viel zu schaffen machte, in den Philosophemen der Eleaten, in Platons Lehre von den Ideen, in der Dialektik der Megariker und später den Scholastikern, im Streit zwischen Nominalismus und Realiszmus, zu welchem den sich spät-entwickelnden Keim schon die entzgegengesetze Geistesrichtung des Platon und des Aristoteles entzhielt. Kant aber, der, auf eine unverantwortliche Weise, die Sache gänzlich vernachlässigte, zu deren Bezeichnung jene Worte garrouera und voormera bereits eingenommen waren, bemächtigt sich nun der Worte, als wären sie noch herrenlos, um seine Dinge an sich und seine Erscheinungen damit zu bezeichnen.

Nachdem ich Kants Lehre von den Kategorien eben so habe verwersen mussen, wie er selbst die des Aristoteles verwarf, will ich doch hier auf einen dritten Weg zur Erreichung des Beabssichtigten vorschlagsweise hinzeigen. Was nämlich Beide unter dem Namen der Kategorien suchten, waren jedenfalls die allgemeinsten Begriffe, unter welche man alle noch so verschiedenen Dinge subsumiren musse, durch welche daher alles Vorhandene zuletzt gedacht wurde. Deshalb eben saste sie Kant als die Kormen alles Denkens auf.

Sollten nun nicht diese allerobersten Begriffe, dieser Grundsbaß der Vernunft, welcher die Unterlage alles speciellern Denstens ist, ohne dessen Anwendung daher gar kein Denken vor sich gehn kann, am Ende in den Begriffen liegen, welche eben wesen ihrer überschwänglichen Allgemeinheit (Transscendentalität)

<sup>\*)</sup> Siehe Sext. Empir. Pyrrhon. hypotyp. Lib. I, c. 13. νοουμενα ψαινομένοις αντέτιθη Αναξαγορας.

nicht an einzelnen Wortern, sondern an ganzen Klassen von Wortern ihren Ausbruck haben, indem bei jedem Worte, welches es auch sei, einer von ihnen schon mitgedacht ist; demgemäß man ihre Bezeichnung nicht im Lexikon, sondern in der Grammatik zu suchen hätte? Sollten es also nicht zuletzt jene Unterschiebe der Begriffe senn, vermöge welcher das sie ausdruckende Wort, entweder ein Substantiv, oder ein Abjektiv, ein Berbum ober ein Averbium, ein Pronomen, Praposition, ober sonstige Partikel fei, kurg- bie partes orationis? Denn unftreitig bezeichnen biese die Formen, welche alles Denken zunächst annimmt und in des nen es sich unmittelbar bewegt: deshalb eben sind sie die wesentlichen Sprachformen, die Grundbestandtheile jeder Sprache, so daß wir uns keine Sprache benken konnen, die nicht wenigstens aus Substantiven, Abjektiven und Berben bestände. Grundformen waren bann blejenigen Gebankenformen unterzuorde nen, welche durch die Flexionen jener, also durch Deklination und Konjugation ausgedrückt werden, wobei es in der Haupt: sache unwesentlich ift, ob man zur Bezeichnung berselben ben Artikel und, das Pronomen zu Hulfe nimmt. Wir wollen jedoch die Sache noch etwas naher prufen und von Neuem die Frage aufwerfen: welches sind die Formen des Denkens?

- 1) Das Denken besteht durchweg aus Urtheilen: Urtheile sind die Faden seines ganzen Gewebes. Denn ohne Gebrauch eines Verbi geht unser Denken nicht von der Stelle, und so oft wir ein Verbum gebrauchen, urtheilen wir.
- 2) Tedes Urtheil besteht im Erkennen des Verhältnisses zwisschen Subjekt und Pradikat, die es trennt oder vereint mit manicherlei Restriktionen. Es vereint sie, vom Erkennen der wirklichen Identität Beider an, welche nur bei Wechselbegrissen Statt sinden kann; dann im Erkennen, daß das Eine im Andern steth mitgedacht sei, wiewohl nicht umgekehrt, im allgemein besachenden Satz die jum Erkennen daß das Eine bisweilen im Andern mitgedacht sei, im partikulär bejahenden Satz. Den umgekehrten Sang gehn die verneinenden Satze. Demnach muß im Urtheil Subjekt, Pradikat und Kopula, letztere affirmativ, oder negativ, zu sinden seyn, wenn auch nicht Zedes von diesen durch ein eigenes Wort, wie jedoch meistens, bezeichnet ist. Oft bezeichnet ein Wort Prädikat und Kopula, wie: "Kajus altert;"

bisweilen ein Wort alle Drei, wie: concurritur, d. h. "die heere werden handgemein." hieraus erhellt, daß man die Formen des Denkens doch nicht so geradezu und unmittelbar in den Worten, noch selbst in den Redetheilen zu suchen hat; da bas gleiche Urtheil in verschiedenen, ja sogar in derselben Sprache durch verschiedene Worte und selbst durch verschiedene Redetheile ausgedrückt werben kann, ber Gebanke aber bennoch ber selbe bleibt, folglich auch seine Form: benn der Gedanke könnte nicht der selbe seyn, bei verschiedener Form des Denkens selbst. Wohl aber kann bas Wortgebilde bei gleichem Gedanken und gleicher Form besselben ein verschiedenes senn: benn es ift bloß die aussere Einkleidung bes Gebankens, ber hingegen von feiner Form un= zertrennlich ist. Mo erläutert die Grammatik nur die Einkleidung der Denkformen. Die Redetheile lassen sich baber ableiten aus den ursprünglichen, von allen Sprachen unabhängigen Denkformen selbst: diese, mit allen ihren Modifikationen, auszudrücken ift ihre Bestimmung. Sie sind das Werkzeug derselben, sind ihr Kleid, welches ihrem Glieberbau genau angepaßt seyn muß, so daß dieser darin zu erkennen ist.

- 3) Diese wirklichen, unveränderlichen, ursprünglichen Formen des Denkens sind allerdings die der logischen Tafel der Urstheile Kants; nur daß auf dieser sich blinde Fenster, zu Gunsten der Symmetrie und der Kategorientasel besinden, die also wegsallen müssen; imgleichen eine falsche Ordnung. Also etwan:
- a) Qualität: Bejahung ober Verneinung, d. i. Verbins dung ober Trennung der Begriffe: zwei Formen. Sie hängt der Kopula an.
- d) Quantität: der Subjektbegriff wird ganz oder zum Theil genommen: Allheit oder Bielheit. Zur ersteren gehören auch die individuellen Subjekte: Sokrates, heißt: "alle Sokrates." Also nur zwei Formen. Sie hängt dem Subjekt an.
- c) Modalität: hat wirklich brei Formen. Sie bestimmt die Qualität als nothwendig, wirklich, oder zufällig. Sie hängt folglich ebenfalls der Kopula an.

Diese brei Denkformen entspringen aus den Denkgesetzen vom Widerspruch und von der Identität. Aber aus dem Satz vom Grunde und dem vom ausgeschlossenen Dritten entsteht die

d) Relation. Sie tritt bloß ein, wenn über fertige Ur:

theile geurtheilt wird und kann nur darin bestehn, daß sie entweber die Abhängigkeit eines Urtheils von einem andern (auch in der Pluralität beider) angiebt, mithin sie verbindet, im hypothetischen Satz oder aber angiebt, daß Urtheile einander ausschließen, mithin sie trennt, im disjunktiven Satz. Sie hängt der Kopula an, welche hier die fertigen Urtheile trennt oder verbindet.

Die Rebetheile und grammatischen Formen sind Ausbruck: weisen der drei Bestandtheile des Urtheils, also des Subjekts, Pradikats und der Kopula, wie auch der möglichen Berhältnisse dieser, also der eben aufgezählten Denkformen, und der nahern Bestimmungen und Modifikationen dieser letteren. Abjektiv und Verbum sind daher wesentliche Grundbestandtheile der Sprache überhaupt, baher sie in allen Sprachen zu sinden seyn mussen. Jedoch ließe sich eine Sprache denken, in welcher Abjektiv und Berbum stets mit einander verschmotzen waren, wie sie es in allen bisweilen sind. Vorläufig ließe sich sagen: zum Ausdruck des Subjekts sind bestimmt: Substantiv, Artikel und Pronomen; — zum Ausdruck des Pradikats: Abjektiv, Abver: bium, Práposition; — zum Ausdruck der Kopula das Verbum, welches aber, mit Ausnahme von esse, schon das Prädikat mit Den genauen Mechanismus des Ausbrucks der Denkenthält. formen hat die philosophische Grammatik zu lehren; wie die Operationen mit den Denkformen selbst die Logik.

Ich kehre zur Kantischen Philosophie zurück und komme zur transscenbentalen Dialektik. Kant eröffnet sie mit der Erklärung der Vernunft, welches Vermögen in ihr die Haupt-rolle spielen soll, da disher nur Sinnlichkeit und Verstand auf dem Schauplatz waren. Ich habe schon oben, unter seinen verschiedenen Erklärungen der Vernunft, auch von der hier gegebenen, "daß sie das Vermögen der Principien sei" geredet. Hier wird nun gelehrt, alle disher betrachteten Erkenntnisse a priori, welche die reine Mathematik und reine Naturwissenschaft möglich machen, geden bloße Regeln und keine Principien, weil sie aus Unschauungen und Formen der Erkenntniß hervorgehn, nicht aber aus bloßen Begriffen, welches erfordert sei, um Princip

heißen. Ein solches soll bemnach eine Erkenntniß aus blossen Begriffen seyn und bennoch synthetisch. Dies ist aber schlechthin unmöglich. Aus bloßen Begriffen können nie andre, als analytische Sätze hervorgehn. Sollen Begriffe synthetisch und doch a priori verbunden werden; so muß nothwendig diese Berbindung durch ein Drittes vermittelt seyn, durch eine reine Anschauung der formellen Möglichkeit der Erfahrung; so wie die synthetischen Urtheile a posteriori, durch die empirische Anschauung vermittelt sind: folglich kann ein synthetischer Satz a priori, nieaus bloßen Begriffen hervorgehn. Ueberhaupt aber ist uns a
priori nichts weiter bewußt als der Satz vom Grunde in seinen
verschiedenen Gestaltungen, und es sind daher keine andere syn=
thetische Urtheile a priori möglich als die, welche aus dem was
jenem Satze ben Inhalt ziebt hervorgehn.

Inzwischen tritt Kant endlich mit einem seiner Forderung entsprechenden angeblichen Princip der Bernunft hervor, aber auch nur mit diefem einen, aus bem nachher andre Folgesatge fließen. Es ist namlich der Sat, den Chr. Wolf aufstellt und erläutert in seiner Cosmologia, Sect. 1, c. 2, §. 93 und in seiner Ontologia S. 178. Wie nun oben, unter dem Titel der Umphibolie, bloße Leibnizische Phikosopheme für natürliche und nothwendige Irrwege ber Vernunft genommen und als solche kritisirt wurden; gerade so geschieht das Selbe hier mit den Philosophemen Wolfs. Er trägt dies Bernunftprincip noch durch Undeutlichkeit, Unbestimmtheit und Zerstückelung in ein Dammerlicht gebracht vor: (S. 307. V, 361. u. 322. V, 379.) es ift aber, beutlich aus: gesprochen, folgendes: "Wenn das Bedingte gegeben ift, so muß auch die Totalität seiner Bedingungen, mithin auch das Unbe= bingte, badurch jene Totalität allein vollzählig wird, gegeben seyn." Der scheinbaren Wahrheit dieses Sates wird man am lebhaftesten inne werden, wenn man sich die Bedingungen und die Bedingten vorstellt als die Glieder einer herabhangenden Kette, deren oberes Ende jedoch nicht sichtbar ist, baher sie ins Unend= liche fortgehn könnte: da aber die Kette nicht fällt, sondern hängt; so muß oben ein Glied das lette und irgendwie befestigt senn. Aber wir wollen den Satz nicht an Bildern, sondern an sich selbst prufen. Synthetisch ist berselbe allerdings: benn analytisch folgt aus bem Begriff bes Bedingten nichts. weiter, als ber ber

Bedingung. Aber Wahrheit a priori hat er nicht, auch nicht a posteriori, sondern er erschleicht sich seinen Schein von Wahr: heit auf eine sehr feine Weise, die ich jetzt aufdecken muß. Un: mittelbar und a priori haben wir bie Erkenntnisse, welche der Sat vom Grunde in seinen vier Gestaltungen ausbrückt. diesen unmittelbaren Erkenntnissen sind alle abstrakten Ausbrucke des Sages vom Grunde schon entlehnt und find also mittelbar: noch mehr aber beren Folgesätze. Ich habe schon oben erörtert, wie die abstrakte Erkenntniß, oft mannigfaltige intuitive Er: kenntnisse in eine Form ober einen Begriff so vereint, baß sie nun nicht mehr zu unterscheiben sind: baber fich die abstrakte Erkenntniß zur intuitiven verhalt, wie ber Schatten zu ben wirklichen Gegenständen, deren große Mannigfaltigkeit er burch einen sie alle befassenben Umriß wiebergiebt. Diesen Schatten benutt nun das angebliche Princip der Vernunft. Um aus dem Sat vom Grunde bas Unbebingte, welches ihm geradezu widerspricht, boch zu folgern, verläßt es klüglich die unmittelbare, anschauliche Erkenntniß des Inhalts des Sates vom Grunde in seinen einzelnen Gestalten, und bedient sich nur der abstrakten Begriffe, die aus jener abgezogen sind und nur durch jene Werth und Bedeutung haben, um in den weiten Umfang jener Begriffe sein Unbedingtes irgendwie einzuschwärzen. Sein Berfahren wird durch bialektische Einkleidung am deutlichsten: z. B. fo: "Wenn das Bedingte da ift, muß auch seine Bedingung gegeben seyn, und zwar ganz, also vollständig, also die Totalität seiner Bedingungen, folglich, wenn sie eine Reihe ausmachen, die ganze Reihe, folglich auch der erste Anfang berfelben, also das Unbedingte." — Hiebei ist schon falsch, daß die Bedingungen zu einem Bedingten als solche eine Reihe ausmachen können. Bielmehr muß zu je= bem Bedingten die Totalität seiner Bedingungen in seinem nach sten Grunde, aus dem es unmittelbar hervorgeht und der erst daburch zureichender Grund ist, enthalten senn. So z. B. die verschiedenen Bestimmungen des Zustandes welcher Ursach ist, als welche alle zusammengekommen senn mussen, ehe die Wirkung eintritt. Die Reihe aber, z. B. die Kette der Ursachen, entsteht nur baburch, baß wir Das, was soeben bie Bedingung war, nun wieder als ein Bedingtes betrachten, wo dann aber sogleich die ganze Operation von vorne anfängt und der Sat vom Grunde

mit seiner Forberung von Neuem auftritt. Nie aber kann es zu einem Bedingten eine eigentliche successive Reihe von Bedingungen geben, welche bloß als solche und des endlichen letzten Be= bingten wegen dastånden; sondern es ist immer eine abwechselnde Reihe von Bebingten und Bebingungen: bei jedem zurückgelegten Gliebe aber ist die Kette unterbrochen und die Forderung des Sahes vom Grunde ganglich getilgt: fie hebt von Reuem an, in: bem die Bedingung zum Bedingten wird. Also fordert der Sat vom zureichen ben Grunde immer nur die Bollständigkeit ber nachsten Bedingung, nie die Bollftandigkeit einer Reihe. Aber eben dieser Begriff von Vollständigkeit der Bedingung läßt unbestimmt, ob solche eine simultane ober successive senn soll: und indem nun Letteres gewählt wird, entsteht die Forderung einer vollständigen Reihe auf einander folgender Bedingungen. Bloß durch eine willführliche Abstraktion wird eine Reihe von Ursachen und Wirkungen als eine Reihe von lauter Ursachen ans gesehn, die bloß ber letten Wirkung wegen da waren und da= her als beren zureichenber Grund geforbert wurden. Bei nas herer und besonnener Betrachtung und herabsteigend von der uns bestimmten Allgemeinheit ber Abstraktion zum einzelnen bestimmten Realen, findet sich hingegen, daß die Forderung eines zurei= denden Grundes bloß auf die Bollftandigkeit ber Bestimmungen ber nachsten Ursache geht, nicht auf die Bollständigkeit einer Reihe. Die Forderung des Sates vom Grunde erlischt vollkom= men in jedem gegebenen zureichenden Grunde. Sie hebt aber alsbald von Neuem an, indem dieser Grund wieder als Folge betrachtet wird: nie aber fordert sie unmittelbar eine Reihe von Gründen. Wenn man hingegen, statt zur Sache selbst zu gehn, sich innerhalb der abstrakten Begriffe halt, so sind jene Unter= schiebe verschwunden: bann wird eine Kette von abwechselnden Ursachen und Wirkungen, ober abwechselnden logischen Gründen und Folgen für eine Kette von lauter Ursachen ober Gründen dur letten Wirkung ausgegeben, und die Bollständigkeit der Bedingungen, durch die ein Grund erft zureichend wird, erscheint als eine Vollständigkeit jener angenommenen Reihe von lauter Gründen, die nur der letzten Folge wegen da wären. Da tritt dann das abstrakte Vernunftprincip sehr keck mit seiner Forderung des Unbedingten auf. Aber um die Ungültigkeit derselben

zu erkennen, bedarf es noch keiner Kritik der Vernunft, mittelst Antinomien und deren Auflosung, sondern nur einer Kritik der Bernunft, in meinem Sinne verstanden, nämlich einer Untersudung des Verhaltnisses der abstrakten Erkenntniß zur unmittelbar intuitiven, mittelst Herabsteigen von der unbestimmten Allgemein: heit jener zur festen Bestimmtheit dieser. Aus solcher ergiebt sich dann hier, daß keineswegs das Wefen der Vernunft im Fordern eines Unbedingten bestehe: benn sobald sie mit volliger Besonnen: heit verfährt, muß sie selbst finden, daß ein Unbedingtes geradezu ein Unding ist. Die Vernunft, als ein Erkenntnisvermogen, kann es immer nur mit Objekten zu thun haben; alles Objekt für das Subjekt aber ist nothwendig und unwiderruflich dem Sat vom Grunde unterworfen und anheimgefallen, sowohl a parte ante als a parte post. Die Gultigkeit bes Sates vom Grunde liegt so sehr in ber Form des Bewußtsenns, daß man schlechterdings sich nichts objektiv vorstellen kann, davon kein Warum weiter zu for: dern ware, also kein absolutes Absolutum, wie ein Brett vor dem Kopf. Daß Diesen ober Jenen seine Bequemlichkeit irgend: wo stillstehn und ein solches Absolutum beliebig annehmen heißt, kann nichts ausrichten, gegen jene unumstößliche Gewißheit a priori. auch nicht wenn man sehr vornehme Mienen bazu macht. In der That ift das ganze Gerede vom Absoluten, dieses fast alleinige Thema der seit Kant versuchten Philosophien, nichts Anderes als der kosmologische Beweis incognito. Dieser, in Folge des ihm von Kant gemachten Processes, aller Rechte verlustig und vogelfrei erklart, barf sich in seiner wahren Gestalt nicht mehr zeigen, tritt daher in allerlei Verkleidungen auf, bald in vornehmen, bemantelt durch intellektuale Unschauung ober reines Denken, balb als verdächtiger Wagabunde, der was er verlangt halb erbettelt, halb ertrott, in den bescheideneren Philosophemen. Wollen die Herren absolut ein Absolutum haben; so will ich ihnen eines in die Hand geben, welches allen Unforderungen an ein Solches viel besser genügt, als ihre erfaselten Nebelgestalten: es ift bie Materie. Sie ist unentstanden und unverganglich, also wirklich unabhängig und quod per se est et per se concipitur: aus ihrem Schooß geht Alles hervor und Alles in ihn zurück: was kann man von einem Absolutum weiter verlangen? — Aber vielmehr sollte man ihnen, bei denen keine Kritik der Wernunft angeschlagen hat, zurufen:

Seib ihr nicht wie die Weiber, die beständig Zuruck nur kommen auf ihr erstes Wort, Wenn man Vernunft gesprochen stundenlang?

Daß das Zurückgehn zu einer unbedingten Ursache, zu einem erssten Anfang, keineswegs im Wesen der Vernunft begründet sei, ist übrigens auch saktisch bewiesen, daburch, daß die Urreligionen unsers Geschlechtes, welche auch noch jetzt die größte Anzahl von Bekennern auf Erden haben, also Brahmanismus und Zuddhaismus, dergleichen Annahmen nicht kennen, noch zulassen, sondern die Reihe der einander bedingenden Erscheinungen ins Unendliche hinaussühren. Ich verweise hierüber auf die weiter unten, bei der Kritik der ersten Antinomie, solgende Anmerkung, wozu man noch Upham's doctrine of Buddhaism S. 9, und überhaupt jeden achten Bericht über die Religionen Asiens nachsehn kann. Man soll nicht Judenthum und Vernunft identissieren. —

Kant, der sein angebliches Vernunftprincip auch keineswegs als objektiv gultig, sondern nur als subjektiv nothwendig behaup= ten will, deducirt es selbst als solches nur durch ein seichtes So= phisma, &. 307. V, 364. Namlich, weil wir jede uns bekannte Bahrheit unter eine allgemeinere zu subsumiren suchen, so lange es geht; so soll bieses nichts Anderes senn, als eben schon die In Wahr= Jagd nach dem Unbedingten, das wir voraussetzten. heit aber thun wir durch folches Suchen nichts Anderes, als daß wir die Vernunft, d. h. jenes Vermögen abstrakter, allgemeiner Erkenntniß, welches ben besonnenen, sprachbegabten, denkenden Menschen vom Thier, dem Sklaven der Gegenwart, unterscheidet, anwenden und zweckmäßig gebrauchen zur Vereinfachung unfrer Erkenntniß durch Uebersicht. Denn der Gebrauch der Bernunft besteht eben barin, daß wir das Besondere burch bas Allgemeine, ben Fall durch die Regel, diese durch die allgemeinere Regel er= tennen, daß wir also die allgemeinsten Gesichtspunkte suchen: durch solche Uebersicht wird eben unfre Erkenntniß so sehr erleich= tert und vervollkommnet, daß daraus der große Unterschied ent= steht zwischen dem thierischen und dem menschlichen Lebenslauf, und wieder zwischen dem Leben des gebildeten und dem des rohen Nun findet allerdings die Reihe der Erkenntniß= grunde, welche allein auf bem Gebiet des Abstrakten, also ber Bernunft, existirt, allemal ein Ende beim Unbeweisbaren, d. h. Shopenhauer, Die Welt. I. 35

₹.

-bei einer Vorstellung, die nach dieser Gestaltung des Sates vom Grunde nicht weiter bedingt ist, also an dem, a priori ober a posteriori, unmittelbar anschaulichen Grunde bes obersten Sages der Schlußkette. Ich habe schon in der einleitenden Abhandlung S. 55 gezeigt, daß hier eigentlich bie Reihe der Erkenntnißgrunde übergeht in die der Grunde des Werdens, oder des Seyns. Diesen Umstand nun aber geltend machen wollen, um ein nach dem Gesetz ber Kausalität Unbedingtes, sei es auch nur als For: berung, nachzuweisen; bies kann man nur, wenn man bie Gestaltungen bes Sates vom Grunde noch gar nicht unterschieden hat, sondern, an den abstrakten Ausbruck sich haltend, sie alle konfundirt. Aber diese Verwechselung sucht Kant sogar durch ein bloßes Wortspiel mit Universalitas und Universitas zu begründen: S. 322. V, 379. — Es ist also grundfalsch, daß unser Aufsuchen höherer Erkenntnißgrunde, allgemeiner Bahrheiten, ent: springe aus der Boraussetzung eines seinem Daseyn nach unbedingten Objekts, oder nur irgend etwas hiemit gemein habe. Wie sollte es auch der Vernunft wesentlich sepn, etwas vorauszuseten, das sie für ein Unding erkennen muß, sobald sie sich besinnt. Vielmehr ift der Ursprung jenes Begriffs vom Unbedingten nie in etwas anderm nachzuweisen, als in der Trägheit des Individuums, das sich damit aller fremden und eigenen fernern Fragen entledigen will, wiewohl ohne alle Rechtfertigung.

Diesem angeblichen Bernunstprincip nun spricht zwar Kant selbst die objektive Gultigkeit ab, giebt es aber doch für eine nothwendige subjektive Boraussehung und bringt so einen unauflöstichen Zwiespalt in unste Erkenntnis, welchen er bald deutlicher hervortreten läßt. Zu diesem Zweck entsaltet er jenes Vernunstprincip weiter, S. 322. V, 379, nach der beliebten architektonisch spinmetrischen Methode. Aus den drei Kategorien der Relation entspringen drei Arten von Schlüssen, jede von welchen den Leitsaden giebt zur Aussuchung eines besondern Unbedingten, deren es daher wieder drei giebt: Seele, Welt (als Objekt an sich und geschlossene Totalität), Sott. Hiedei ist nun sogleich ein großer Widerspruch zu bemerken, von welchem Kant aber keine Notignimmt, weil er der Symmetrie sehr gefährlich wäre: zwei dieser Unbedingten sind ja selbst wieder bedingt, durch das Oritte, namelich Seele und Welt durch Gott, der ihre hervorbringende Ursach ist:

jene haben also mit diesem gar nicht das Prädikat der Unbedingts heit gemein, worauf es doch hier ankommt, sondern nur das des Erschlossensenns nach Principien der Erfahrung über das Gebiet der Möglichkeit derselben hinaus.

Dies bei Seite geset, sinden wir in den brei Unbedingten, auf welche, nach Kant, jede Bernunft, ihren wesentlichen Gesetzen folgend, gerathen muß, die drei Hauptgegenstände wieder, um welche sich die ganze unter dem Ginfluß des Christenthums ste= hende Philosophie, von den Scholastikern an, bis auf Christian Wolf herab, gedreht hat. So zugänglich und geläusig jene Be= griffe burch alle jene Philosophen auch jetzt der bloßen Vernunft geworden sind; so ist badurch doch keineswegs ausgemacht, baß sie, auch ohne Offenbarung, aus der Entwickelung jeder Vernunft hervorgehn mußten. Um Dieses auszumachen, ware die histori= sche Untersuchung zu Hulfe zu nehmen, und zu erforschen, ob die alten und die nichteuropäischen Bolker, besonders die Hindostani= schen, und viele der altesten Griechischen Philosophen auch wirklich zu jenen Begriffen gelangt seien; ober ob bloß wir, zu gutmus thig, sie ihnen zuschreiben, so wie die Griechen überall ihre Got= ter wiederfanden, indem wir ganz falschlich bas Brahm der Hindu und das Tien der Chinesen mit "Gott" übersetzen; ob nicht viel= mehr ber eigentliche Theismus allein in ber Judischen und ben beiben aus ihr hervorgegangenen Religionen zu finden sei, deren Bekenner gerade deshalb die Anhänger aller andern Religionen auf Erben unter bem Namen Beiben zusammenfassen \*). der Buddhaismus durchaus keinen Theismus enthalt ift eine gang ausgemachte Sache. Bielleicht ware durch eine solche Untersuchung

<sup>\*)</sup> Ich neige wirklich zu ber Meinung, daß Plato seinen ihn periodisch anwandelnden Theismus den Juden verdankt. Numenius hat ihn beshalb (nach Clem. Alex. Strom: I, c. 22 und Suidas, unter Numenius) den Moses graecisans genannt: aber eine fonderbare Bestätigung der Sache entdecke ich in Folgendem. Nach Plutarch (in Mario) und besser nach Laktanz (I, 3, 19) hat Plato der Natur gedankt, daß er ein Mensch und kein Thier, ein Mann und kein Weib, ein Grieche und kein Barbar geworden sei. Nun steht in Isaak Euchels Gebeten der Juden, a. d. hebr. 2te Aust. 1799.
S. 7, ein Morgengebet, worin sie Gott danken und loben, daß der Dankende ein Jude und kein Peide, ein Freier und kein Sklave, ein Mann und kein Weib geworden sei.

Kant einer schlimmen Nothwendigkeit überhoben worden, in die er jetzt geräth, indem er jene drei Begriffe aus der Natur der Vernunft nothwendig entspringen läßt, und doch darthut, daß sie unhaltbar und von der Vernunft nicht zu begründen sind, und deshalb die Vernunft selbst zum Sophisten macht, indem er S. 339. V, 397 sagt: "Es sind Sophistikationen, nicht des Men: "schen, sondern der reinen Vernunft selbst, von denen selbst der "Weiseste sich nicht losmachen und vielleicht zwar nach vieler Bez, "mühung den Irrthum verhüten, den Schein aber, der ihn un: "aushörlich zwackt und äfft, niemals loswerden kann."

Sehr unglucklich ist aber für jene drei angeblich nothwendi: gen Produktionen der reinen theoretischen Vernunft der Name Ibeen gewählt und bem Platon entrissen, der damit die unverganglichen Gestalten bezeichnete, welche, durch Zeit und Raum vervielfältigt, in den unzähligen, individuellen, vergänglichen Dingen unvollkommen sichtbar werden. Platons Ideen sind die: sem zufolge durchaus anschaulich, wie auch das Wort, das er wählte, so bestimmt bezeichnet, welches man nur durch Anschau: lichkeiten oder Sichtbarkeiten, entsprechend übersetzen könnte. Und Kant hat es sich zugeeignet, um das zu bezeichnen, was von aller Möglichkeit der Anschauung so ferne liegt, daß sogar das abstrakte Denken nur halb dazu gelangen kann. Das Wort Ibee, welches Platon zuerst einführte, hat auch seitdem, zwei und zwan: zig Sahrhunderte hindurch, immer die Bedeutung behalten, in ber Platon es gebrauchte: benn nicht nur alle Philosophen bes Ulter: thums, sondern auch alle Scholastiker und sogar die Kirchenvater und die Theologen des Mittelalters brauchten es allein in jener Platonischen Bedeutung, namlich im Sinn des Lateinischen Wor: tes exemplar, wie Suarez ausdrücklich anführt in seiner 25sten Disputation sect. 1. — Daß später Engländer und Franzosen die Armuth ihrer Sprachen zum Misbrauch jenes Wortes verleitete, ist schlimm genug, aber nicht von Gewicht. Kants Mis: brauch des Wortes Idee, durch Unterschiedung einer neuen Bebeutung, welche am bunnen Faben des Nicht Objekt der Ersahrungseyn's, die es mit Platons Ideen, aber auch mit allen mog: lichen Chimaren gemein hat, herbeigezogen wird, ist also durchaus nicht zu rechtfertigen. Da nun der Misbrauch weniger Jahre nicht in Betracht kommt gegen die Autorität vieler Jahrhunderte,

so habe ich das Wort immer in seiner alten und ursprünglichen Bedeutung gebraucht.

Die Widerlegung der rationalen Psychologie ist in der ersten Auflage der Krit. der rein. Bern. sehr viel ausführlicher und gründlicher, als in der zweiten und folgenden; daher man hier schlechterbings sich jener bedienen muß. Diese Widerlegung hat im Jedoch bin ich Ganzen sehr großes Verdienst und viel Wahres. durchaus der Meinung, daß Kant bloß seiner Symmetrie zu Liebe den Begriff der Seele aus jenem Paralogismus mittelst Anwendung der Forderung des Unbedingten auf den Begriff Gubstang, der die erste Kategorie der Relation ist, als nothwendig herleitet und demnach behauptet, daß auf diese Beise in jeder spekulirenden Vernunft der Begriff von einer Seele entstände. Satte berselbe wirklich seinen Ursprung in der Boraussetzung eines letten Gubjekts aller Pradikate eines Dinges; so wurde man ja nicht allein im Menschen, sondern auch in jedem leblofen Dinge eben fo noth= wendig eine Seele angenommen haben, da auch ein solches ein lettes Subjekt aller seiner Pradikate verlangt. Ueberhaupt aber bedient Rant sich eines ganz unstatthaften Ausbrucks, wenn er von einem Etwas redet, das nur als Subjekt und nicht als Prädikat eristi= ren konne; (z. B. Kr. b. r. B. S. 323; V, 412. Proleg. §. 4 und g. 47.) obgleich schon in des Aristoteles Metaphysik IV, c. 8 ein Worgang dazu zu finden ist. Uls Subjekt und Pradikat eristirt gar nichts: benn biese Ausbrucke gehören ausschließlich ber Logik an und bezeichnen das Verhaltniß abstrakter Begriffe zu einander. In der anschaulichen Welt soll nun ihr Korrelat ober Stellvertreter Substanz und Accidenz senn. Dann brauchen wir aber Das, was stets nur als Substanz und nie als Accidenz eristirt, nicht weiter zu suchen, sondern haben es unmittelbar an der Materie. Sie ist die Substanz zu allen Eigenschaften der Dinge, als welche ihre Accidenzien sind. Daß sie wirklich ber Prototypos des Begriffs Substanz sei, werde ich bald zeigen. — Subjekt und Prädikat aber verhalt sich zu Substanz und Accidenz vielmehr wie der Satz des zureichenden Grundes in der Logik zum Gesetz der Kaufalität in der Natur, und so unstatthaft die Berwechfelung ober Identifizirung dieser, ist es auch die jener

Beiden. Lettere Verwechselung und Identistation treibt aber Kant bis zum höchsten Grade in den Prolegomenen J. 46, um den Begriff der Seele aus dem des letten Subjekts aller Pradistate und aus der Form des kategorischen Schlusses entstehn zu lassen. Um die Sophistikation dieses Paragraphen aufzudeden, braucht man nur sich zu besinnen, daß Subjekt und Pradikat rein logische Bestimmungen sind, die einzig und allein abstrakte Bezgriffe und zwar nach ihrem Verhältniß im Urtheil betressen: Substanz und Accidenz hingegen gehören der anschaulichen Welt und ihrer Apprehension im Verstande an, sinden sich daselbst aber nur als identisch mit Materie und Form oder Qualität: davon sogleich ein Mehreres.

Was nun aber den Begriff der Seele betrifft, so wird man bei einer unbefangenen Nachforschung seines Ursprungs finden, daß er, wie alle die transscendenten Begriffe, welche Kant Ideen nennt, nur dadurch entsteht, daß man den Satz vom Grunde, die Form alles Objekts, auf Das anwendet, was nicht Objekt ist, und zwar hier auf bas Subjekt bes Erkennens und Wollens. Man betrachtet namlich Erkennen, Denken und Wollen als Wirkungen, beren Ursache man sucht und den Leib nicht dafür annehmen kann, setzt also eine vom Leibe ganzlich verschiedene Urfache derselben. Auf diese Weise beweist der erste und der lette Dogmatiker das Dasenn der Seele: namlich schon Platon im Phabros und auch noch Wolf: namlich aus dem Denken und Wollen als den Wirkungen, die auf jene Ursache leiten. Erst nachdem auf diese Weise, burch hppostasirung einer der Wirkung entsprechenden Ursache, der Begriff von einem immateriellen, einfachen, unzerstörbaren Wesen entstanden war, entwickelte und demonstrirte diesen die Schule aus dem Begriff Substanz. Aber diesen selbst hatte sie vorher ganz eigens zu diesem Behuf gebildet, durch folgenden beachtens: werthen Runstgriff.

Mit der ersten Klasse der Vorstellungen, d. h. der anschaulichen, realen Welt, ist auch die Vorstellung der Materie gegeben, weil das in jener herrschende Gesetz der Kausalität den Wechsel der Zustände bestimmt, welche selbst ein Beharrendes voraussetzen, dessen Wechsel sie sind. Oben, beim Satz der Beharrlichkeit der Substanz, habe ich, mit Berufung auf frühere Stellen, gezeigt, daß diese Vorstellung der Materie entsteht, indem im Verstande,

für welchen allein sie ba ist, durch das Gesetz der Kaufalität (seine einzige Erkenntnißform) Zeit und Raum innig vereinigt werden und ber Antheil des Raumes an diesem Produkt als das Beharren der Materie, der Antheil der Zeit aber als der Wech= sel ber Buftanbe berselben sich barftellen. Rein für fich kann die Materie auch nur in abstracto gedacht, nicht aber angeschaut wer= den, da fie der Anschauung immer schon in Form und Qualität erscheint. Von diesem Begriff der Materie ist nun Substanz wieder eine Abstraktion, folglich ein hoheres Genus, und ist das durch entstanden, daß man von dem Begriff der Materie nur das Prädikat der Beharrlichkeit stehn ließ, alle ihre übrigen we= sentlichen Eigenschaften, Ausbehnung, Undurchtringlichkeit, Theil: barkeit u. s. w. aber wegdachte. Wie jedes hohere Gonus enthalt also ber Begriff Substanz weniger in sich als ber Begriff Materie: aber er enthält nicht dafür, wie sonst immer bas hohere Genus, mehr unter sich, indem er nicht mehrere niedere genera, neben der Materie, umfaßt; sondern diese bleibt die ein= zige wahre Unterart des Begriffs Substanz, das einzige Nach= weisbare, badurch sein Inhalt realisirt wird und einen Beleg er= halt. Der Zweck also, zu welchem sonst die Vernunft durch Abstraktion einen höheren Begriff hervorbringt, nämlich um in ihm mehrere, durch Nebenbestimmungen verschiedene Unterarten, zugleich zu benken, hat hier gar nicht Statt: folglich ist jene Ab= straktion entweder ganz zwecklos und mußig vorgenommen, ober sie hat eine heimliche Nebenabsicht. Diese tritt nun an's Licht, indem unter den Begriff Substanz, seiner achten Unterart Materle eine zweite koordinirt wird, namlich die immaterielle, eins fache, unzerstörbare Substanz, Seele. Die Erschleichung dieses Begriffs geschah aber daburch, daß schon bei der Bildung des hoheren Begriffs Substanz gesetwidrig und unlogisch verfahren wurde. In ihrem gesetzmäßigen Gange bildet die Vernunft einen höheren Geschlechtsbegriff immer nur dadurch, daß sie mehrere Artbegriffe neben einander stellt, nun vergleichend, diskursiv, ver= sährt und, durch Weglaffen ihrer Unterschiede und Beibehalten ihrer Uebereinstimmungen, den sie alle umfassenden, aber weniger enthaltenden Geschlechtsbegriff erhalt: woraus folgt, daß die Art= begriffe immer dem Geschlechtsbegriff vorhergehn mussen. gegenwärtigen Fall ift es aber umgekehrt. Bloß der Begriff

Materie war vor bem Geschlechtsbegriff Substanz ba, welcher ohne Anlaß und folglich ohne Berechtigung, mußiger Beise aus jenem gebildet wurde, durch beliebige Weglaffung aller Bestim: mungen desselben bis auf eine. Erft nachher wurde neben ben Begriff Materie die zwelte unachte Unterart gestellt und so untergeschoben. Bur Bilbung biefer aber bedurfte es nun weiter nichts, als einer ausbrucklichen Berneinung bessen, was man vorher still: schweigend schon im hohern Geschlechtsbegriff weggelassen hatte, namlich Ausbehnung, Undurchdringlichkeit, Theilbarkeit. ලා wurde also der Begriff Substanz bloß gebildet, um das Behi: kel zur Erschleichung bes Begriffs der immateriellen Substanz zu Er ist folglich sehr weit bavon entfernt für eine Kategorie ober nothwendige Funktion des Verstandes gelten zu konnen: vielmehr ist er ein hochst entbehrlicher Begriff, weil sein einziger wahrer Inhalt schon im Begriff der Materie liegt, neben welchem er nur noch eine große Leere enthalt, die durch nichts aus: gefüllt werden kann, als burch bie erschlichene Nebenart imma= terielle Substanz, welche aufzunehmen er auch allein gebildet worden: weswegen er, ber Strenge nach, ganzlich zu verwerfen und an seine Stelle überall der Begriff der Materie zu setzen ist.

Die Kategorien waren für jedes mögliche Ding ein Bett des Prokrustes, aber die drei Arten der Schlusse sind es nur für die drei sogenannten Ideen. Die Idee der Seele war gezwungen worden in der kategorischen Schlußform ihren Ursprung zu finden. Zett trifft die Reihe die dogmatischen Vorstellungen über das Weltganze, sofern es, als Objekt an sich, zwischen zwei Granzen, der des Kleinsten (Atom) und der des Größten (Welt: granzen in Zeit und Raum) gedacht wird. Diese mussen nun aus der Form des hypothetischen Schlusses hervorgehn. ift an sich kein sonderlicher Iwang nothig. Denn das hypothe tische Urtheil hat seine Form vom Sate bes Grundes, und aus ber besinnungelosen, unbedingten Anwendung dieses Sages und sodann beliebiger Beiseitelegung desselben entstehn in der That alle jene sogenannten Ideen, nicht die kosmologischen allein: namlich dadurch daß, jenem Sate gemaß, immer nur die Abhangigkeit eines Objekts vom andern gesucht wird, bis endlich bie

Ermübung der Einbildungskraft ein Ziel der Reise schafft: wobei aus den Augen gelassen wird, daß jedes Objekt, ja die ganze Reihe derselben und der Satz vom Grunde selbst in einer viel näheren und größeren Abhängigkeit steht, nämlich in der vom erkennenden Subjekt, für dessen Objekte, d. h. Worskellungen, jener Satz allein gültig ist, indem deren bloße Stelle in Raum und Zeit durch ihn bestimmt wird. Da also die Erkenntnisssorm aus welcher hier bloß die kosmologischen Ideen abgeleitet werden, nämlich der Satz vom Grund, der Arsprung aller vernünstelnden Hypostasen ist; so bedarf es dazu diesmal keiner Sophismen, desso mehr aber um jene Ideen nach den vier Titeln der Katez gorien zu klassistizien.

- 1) Die kosmologischen Ideen in Hinsicht auf Zeit und Raum, also von den Gränzen der Welt in beiden, werden kühn angesehn als bestimmt durch die Kategorie der Quantität, mit der sie offenbar nichts gemein haben, als die in der Logik zusäklige Bezeichnung des Umfangs des Subjektsbegriffes im Urtheil-durch das Wort Quantität, einen bildlichen Ausdruck, statt dessen eben so gut ein andrer hatte gewählt werden können. Aber sür Kants Liebe zur Symmetrie ist dies genug, um den glücklichen Zusall dieser Namengebung zu benutzen und die transscendenten Dogmen von der Weltausdehnung daran zu knüpfen.
- 2) Noch kuhner knupft Kant an die Qualität, d. i. die Bejahung ober Verneinung in einem Urtheil, die transscendenten Ideen über die Materie, wobei nicht einmal eine zufällige Worts ähnlichkeit zum Grunde liegt: benn gerade auf die Quantität und nicht auf die Qualität der Materie bezieht sich ihre mecha= nische, (nicht chemische) Theilbarkeit. Aber, was noch mehr ist, diese ganze Idee von der Theilbarkeit gehort gar nicht unter die Folgerungen nach dem Sate vom Grunde, aus welchem, als dem Inhalt der hypothetischen Form, doch alle kosmologischen Ideen fließen sollen. Denn die Behauptung auf welcher Kant babei fußet, daß das Werhaltniß der Theile zum Ganzen das der Be= bingung zum Bebingten, also ein Berhaltniß gemaß bem Sat vom Grunde sei, ist ein zwar feines, aber boch grundloses Sophisma. Jenes Verhaltniß stugt sich vielmehr auf ben Satz vom Widerspruch. Denn das Ganze ist nicht durch die Theile, noch diese durch jenes; sondern beide sind nothwendig zusammen, weil

sie Eines sind und ihre Trennung nur ein willkührlicher Akt ist. Darauf beruht es, nach dem Satz vom Widerspruch, daß, wenn die Theile weggedacht werden, auch das Ganze weggedacht ist, und umgekehrt; keineswegs aber darauf, daß die Theile als Grund das Ganze als Folge bedingten und wir daher, nach dem Satz vom Grunde, nothwendig getrieben würden, die letzten Theile zu suchen, um daraus, als seinem Grunde, das Ganze zu verstehn. — So große Schwierigkeiten überwältigt hier die Liebe zur Symmetrie.

3) Unter den Titel der Relation wurde nun ganz eigent: lich die Idee von der ersten Ursache der Welt gehören. Kant muß aber diese für den vierten Titel, den der Modalität, ausdewahren, sür den sonst nichts übrig bliebe und unter welchen er jene Idee dann dadurch zwängt, daß das Zufällige (d. h. nach seiner, der Wahrheit diametral entgegengesetzen Erklärung, jede Volge aus ihrem Grunde) durch die erste Ursache zum Nothwenz digen wird. — Als dritte Idee tritt daher, zu Gunsten der Symmetrie, dier der Begriff der Freiheit auf, womit aber eigentlich doch nur die nun einmal allein hieher passende Idee von der Weltursache gemeint ist, wie die Anmerkung zur Thesis des dritten Widerstreits deutlich aussagt. Der 3te und 4te Widerstreit sind also im Grunde tautologisch.

Ueber alles dieses aber finde und behaupte ich, daß die ganze Untinomie eine bloße Spiegelsechterei, ein Scheinkampf ist. Nur die Behauptungen der Antithesen beruhen wirklich auf den Formen unsers Erkenntnisvermogens, b. h., wenn man es ob: jektiv ausbrückt, auf den nothwendigen, a priori gewissen, allgemeinsten Naturgesetzen. Ihre Beweise allein sind daher aus objektiven Grunden geführt. Hingegen haben die Behauptungen und Beweise der Thefen keinen andern als subjektiven Grund, beruhen ganz allein auf ber Schwäche des vernünftelnden Individuums, dessen Einbildungskraft bei einem unendlichen Regressus ermüdet und daher bemselben burch willkührliche Woraussetzungen, die sie bestens zu beschönigen sucht, ein Ende macht, und dessen Urtheilskraft noch überdies durch fruh und fest eingeprägte Bor: urtheile an dieser Stelle gelähmt ist. Dieserwegen ist der Beweiß für die Thesis in allen vier Widerstreiten überall nur ein Go: phisma; statt daß der für die Antithesis eine unvermeidliche Fol:

gerung der Vernunft aus den uns a priori bewußten Gesetzen der Welt als Vorstellung ist. Auch hat Kant nur mit vieler Mühe und Kunst die Thesis aufrecht erhalten können und sie scheinbare Angrisse auf den nit ursprünglicher Kraft begabten Gegner machen lassen. Hiebei nun ist sein erster und durchganz giger Kunstgriff dieser, daß er nicht, wie man thut, wenn man sich der Wahrheit seines Satzes bewußt ist, den nervus argumentationis hervorhebt und so isolirt, nacht und deutlich, als nur immer möglich, vor die Augen bringt; sondern vielmehr sührt er auf beiden Seiten denselben unter einem Schwall überslüssiger und weitläustiger Sätze verdeckt und eingemengt ein.

Die hier nun so im Widerstreit auftretenden Thesen und Untithesen erinnern an den dixaios und adixos doyos, welche Sokrates in den Wolken des Aristophanes streitend auftreten laßt. Sedoch erstreckt sich biese Aehnlichkeit nur auf die Form, nicht aber auf den Inhalt, wie wohl Diejenigen gern behaupten mochten, welche diesen spekulativesten aller Fragen der theoretischen Philosophie einen Einfluß auf die Moralität zuschreiben und daher im Ernst die These für den dixulos, die Antithese aber für den udixos doyos halten. Auf solche beschränkte und verkehrte kleine Geister Rucksicht zu nehmen, werde ich mich hier jedoch nicht be= quemen und nicht ihnen, fondern der Wahrheit die Ehre gebend, die von Kant geführten Beweise der einzelnen Thesen als So= phismen aufdecken, während die der Antithesen ganz ehrlich, rich= tig und aus objektiven Gründen geführt sind. — Ich setze vor= aus, daß man bei biefer Prufung die Kantische Antinomie selbst immer vor sich habe.

Wollte man den Beweis der Thesis im ersten Widerstreit gelten lassen; so bewiese er zuviel, indem er eben so gut auf die Zeit selbst, als auf den Wechsel in ihr anwenddar wäre und das her beweisen würde, daß die Zeit selbst angefangen haben muß, was widersinnig ist. Uedrigens besteht das Sophisma darin, daß statt der Anfangslosigkeit der Reihe der Zustände, wovon zuerst die Rede, plötslich die Endlosigkeit (Unendlichkeit) derselben unterzgeschoben und nun bewiesen wird, was Niemand bezweiselt, daß dieser das Vollendetseyn logisch widerspreche und dennoch jede Gegenwart das Ende der Vergangenheit sei. Das Ende einer anfangslosen Reihe läßt sich aber immer denken, ohne ihrer Un-

fangslosigkeit Abbruch zu thun: wie sich auch umgekehrt ber Ansfang einer endlosen Reihe benken läßt. Gegen das wirklich richtige Argument der Antithesis aber, daß die Beränderungen der Welt rückwärts eine unendliche Reihe von Beränderungen schlechthin nothwendig voraussetzen, wird gar nichts vorgebracht. Die Möglichkeit daß die Kausalreihe dereinst in einen absoluten Stillstand endige, können wir denken, keineswegs aber die Mögslichkeit eines absoluten Anfangs \*).

In Hinsicht auf die raumlichen Granzen der Welt wird bewiesen, daß wenn sie ein gegebenes Ganzes heißen soll, sie nothwendig Granzen haben muß: die Konsequenz ist richtig: nur war eben ihr vorderes Glied das, mas zu beweisen war, aber unbewiesen bleibt. Totalität setzt Granzen, und Granzen seten Totalität voraus: beide zusammen werden hier aber willkührlich vorausgesetzt. — Die Antithesis liesert für diesen zweiten Punkt jedoch keinen so befriedigenden Beweis, als für den ersten, weil das Gesetz der Kausalität bloß in Hinsicht auf die Zeit, nicht auf den Raum, nothwendige Bestimmungen an die Hand giebt und uns zwar a priori die Gewisheit ertheilt, daß keine erfüllte Zeit je an eine ihr vorhergegangene Leere granzen und keine Beranzeit

<sup>\*)</sup> Daß die Annahme einer Granze ber Welt in ber Zeit keineswegs ein nothwendiger Gebanke der Bernunft sei, laßt sich sogar auch historisch nach weisen, indem die hindu nicht einmal in der Volksreligion, geschweige in ben Bedas eine solche lehren; sondern die Unendlichkeit dieser erscheinenben Welt, dieses bestand = und wesenlosen Gewebes der Maja, mythologisch burch eine monstrose Chronologie auszusprechen suchen, indem sie zugleich bas Relative aller Zeitlangen in folgendem Mythos sehr sinnreich hervorheben. (Polier, mythologie des Indous, Vol. 2. p. 585.) Die 4 Zeitalter, in beren lettem wir leben, umfassen zusammen 4,320,000 Jahre. rioden von 4 Zeitaltern hat jeder Tag des schaffenden Brahma 1000 und seine Nacht wieder 1000. - Sein Jahr hat 365 Tage und eben so viele Rächte. Er lebt, immer schaffenb, 100 seiner Jahre: und wenn er ftirbt, wird sogleich ein neuer Brahma geboren, und bas von Ewigkeit zu Ewig-Dieselbe Relativität der Zeit druckt auch die specielle Mythe aus, welche in Polier's Werk, Vol. 2, p. 594 ben Puranas nacherzählt ift, wo ein Rajah, nach einem Besuch von wenigen Augenblicken bei Wischnu in bessen himmel, bei seiner Ruckkehr auf die Erde mehrere Millionen Jahre verstrichen und ein neues Zeitalter eingetreten findet, weil jeder Tag bes Wischnu gleich ist 100 Wieberkehren ber vier Zeitalter.

derung die erste senn konnte, nicht aber darüber, daß ein erfüll= ter Raum keinen leeren neben sich haben kann. Insofern ware über Letteres keine Entscheidung a priori möglich. Jedoch liegt die Schwierigkeit, die Welt im Raume als begranzt zu benken, darin, daß der Raum selbst nothwendig unendlich ist, und daher eine begränzte endliche Welt in ihm, so groß sie auch sei, zu einer unendlich kleinen Große wird, an welchem Misverhaltniß die Einbildungskraft einen unüberwindlichen Anstoß findet; indem ihr danach nur die Wahl bleibt, die Welt entweder unendlich groß, ober unendlich klein zu benken. Dieses ist auch ber Sinn von Kants Argument für die Antithese; nur hat er es durch einen scholaftischen, geschrobenen Bortrag verunftaltet. Daffelbe Argument könnte man auch gegen die Granzen ber Belt in ber Zeit gebrau= chen, wenn man nicht schon ein viel besseres am Leitfaben ber Raufalität hatte. Ferner entsteht, bei ber Unnahme einer im Raum begränzten Welt, die unbeantwortbare Frage, welches Vorrecht benn ber erfüllte-Theil des Raums vor dem unendlichen leer gebliebenen gehabt hatte. Gine ausführliche und sehr lesens= werthe Darlegung der Argumente für und gegen die Endlichkeit der Welt giebt Jordanus Brunus im 5ten Dialog seines Buchs del infinito, universo e mondi. Uebrigens behauptet Kant felbst im Ernst und aus objektiven Gründen die Unendlichkeit der Welt im Raum, in seiner Naturgesch. u. Theorie des Himmels, zweis ter Theil; Kap. 7. Zu derselben bekennt sich auch Aristoteles, Phys. III, c. 4., welches Kapitel nebst den folgenden, in Hinsicht auf diese Antinomie sehr lesenswerth ist.

Beim zweiten Widerstreit begeht die Thesis sogleich eine gar nicht feine petitio principii, indem fie anhebt: "Jede zu fa ms mengesetzte Substanz besteht aus einfachen Theilen." Aus dem hier willkührlich angenommenen Zusammengesetztenn beweist sie nachher freilich bie einfachen Theile sehr leicht. Aber eben ber Sat "alle Materie ist zusammengesett," auf welchen es ankommt, bleibt unbewiesen, weil er eben eine grundlose Unnahme ist. Dem Einfachen steht nämlich nicht das Zusammengesetzte, sondern das Ertendirte, das Theilehabende, das Theilbare gegenüber. Eigent= lich wird hier stillschweigend angenommen, daß die Theile vor dem Ganzen dawaren; welches sich jedoch so wenig behaupten laßt, wie das Gegentheil. Denn zwischen den Theilen und dem

Ganzen ift wesentlich kein Zeitverhaltniß: vielmehr bedingen sie sich wechselseitig und sind insofern stets zugleich: benn nur sofern Beide da sind besteht das raumlich Ausgedehnte. Was baher Kant in der Anmerkung zur Thesis sagt: "den Raum sollte man eigentlich nicht Compositum, sonbern Totum nennen" u. s. w., dies gilt ganz und gar auch von der Materie, als welche bloß der wahrnehmbar gewordene Raum ist. — Dagegen folgt die unendliche Theilbarkeit der Materie, welche die Antithese behaup: tet, a priori und unwidersprechlich aus der des Raumes, den sie erfüllt. Dieser Sat hat gar nichts gegen sich: daher ihn auch Kant, S. 513. V, 541, wo er ernstlich und in eigener Person, nicht mehr als Wortführer bes adexog doyog spricht, als objektive Wahrheit darstellt: besgleichen in den Metaphyfischen Anfangs: grunden der Naturwissenschaft (S. 108, erste Ausg.) steht ber Satz "die Materie ift ins Unendliche theilbar" als ausgemachte Wahrheit an der Spige des Beweises des ersten Lehrsages der Mechanik, nachdem er in ber Dynamik als vierter Lehrsat auf: getreten war und bewiesen worden. Hier aber verdirbt Kant den Beweis für die Antithese, durch die größte Verworrenheit des Wortrags und unnützen Wortschwall, in der schlauen Absicht, daß die Evidenz der Antithese die Sophismen der These nicht zu sehr in Schatten stelle. — Die Atomen sind kein nothwendiger Ge: danke der Vernunft, sondern bloß eine Hypothese zur Erklarung der Verschiedenheit des specifischen Gewichts der Körper. wir aber auch dieses anderweitig, ja besser und einfacher als durch Atomistik erklären können, hat Kant selbst gezeigt, in der Dynamik seiner Metaph. Anfangsgr. z. Naturw.; vor ihm jedoch Priestley, on matter and spirit, sect. 1. Sa, schon im Ari: stoteles, Phys. IV, 9 ist der Grundgebanke bavon zu finden.

Das Argument für die dritte Thesis ist ein sehr seines Sophisma und eigentlich Kants vorgebliches Princip der reinen Bermunft selbst, ganz unvermischt und unverändert. Es will die Endlichkeit der Reihe der Ursachen daraus beweisen, daß eine Ursache, um zureichend zu seyn, die vollständige Summe der Bedingungen enthalten muß, aus denen der folgende Zustand, die Wirkung, hervorgeht. Dieser Vollständigkeit der in dem Zustand, welcher Ursach ist, zugleich vorhandenen Bestimmungen schiedt nun das Argument die Bollständigkeit der Reihe von

Ursachen unter, durch die jener Zustand selbst erft zur Birklichkeit fam: und weil Wollständigkeit Geschlossenheit und biese Endlich: keit vorausset, so folgert das Argument hieraus eine erste, die Reihe schließenbe, mithin unbedingte Ursache. Aber bie Taschen= spielerei liegt am Tage. Um ben Bustand A als zureichende Ursache des Zustandes B zu begreifen, setze ich voraus, er enthalte die Vollständigkeit der hiezu erforderlichen Bestimmungen, durch deren Beisammensenn ber Zustant B unausbleiblich erfolgt. Hie= durch ist nun meine Anforderung an ihn als zureichende Ur= fache ganzlith befriedigt und sie hat keine unmittelbare Berbindung mit der Frage, wie der Zustand A selbst zur Wirklichkeit gekom= men sei: vielmehr gehört biefe einer ganz andern Betrachtung an, in der ich den nämlichen Zustand A nicht mehr als Urfache, son= bern selbst wieder als Wirkung ansehe, wobei ein andrer Bustand sich zu ihm wieder eben so verhalten muß, wie er selbst sich zu Die Voraussetzung der Endlichkeit der Reihe von B verhielt. Ursachen und Wirkungen erscheint dabei aber nirgends als nothe wendig, sondern wird erst hinzugethan von der Trägheit des spe= kulirenden Individuums. Daß jene Voraussetzung in der Un= nahme einer Urfache als zureichenben Grundes liege, ist also erschlichen und falsch; wie ich dieses oben, bei Betrachtung bes Kantischen mit bieser Thesis zusammenfallenden Princips der Bernunft ausführlich gezeigt habe. Bur Erläuterung ber Behaup: tung dieser falschen Thesis entblidet sich Kant nicht, in der Unmerkung zu berfelben, sein Aufstehn vom Stuhl als Beispiel eines unbedingten Anfangs zu geben: als ob es ihm nicht so unmög: lich ware, ohne Motiv-aufzustehn, wie der Rugel ohne Ursache zu rollen. Die Grundlofigkeit seiner vom Gefühl der Schwäche eingegebenen Berufung auf die Philosophen des Alterthums brauche ich wohl nicht erst aus bem Okellos Lukanos, den Elea= ten u. s. w. nachzuweisen; ber Hindu gar zu geschweigen. Ge= gen die Beweisführung der Antithese ist, wie bei den vorherge= henben, nichts einzuwenden.

Der vierte Widerstreit ist, wie ich schon bemerkt habe, mit dem pritten eigentlich tautologisch. Auch ist der Beweis der These im Wefentlichen wieder derselbe, wie der der vorhergehenden. Seine Behauptung, daß jedes Bedingte eine vollständige und daher mit dem Unbedingten sich endende Reihe von Bedingun=

gen voraussetze, ist eine petitio principii, die man geradezu absleugnen muß. Jedes Bedingte setzt nichts voraus, als seine Bestingung: daß diese wieder bedingt sei, hebt eine neue Betrachstung an, welche in der ersten nicht unmittelbar enthalten ist.

Uebrigens ist es merkwurdig, daß kein Theil der Kantischen Philosophie so wenig Widerspruch erfahren, ja so viel Unerkennung gesunden hat, wie diese so höchst paradore Lehre von der Antinomie. Fast alle philosophische Parteien und Lehrbücher haben sie gelten gelassen und wiederholt, auch wohl bearbeitet; während sast alle andern Lehren Kants angesochten worden sind, ja es nie an einzelnen schiesen Köpsen gesehlt hat, welche sogar die transsc. Aesthetik verwarsen. Der ungetheilte Beisall, den hingegen die Antinomie gesunden, mag am Ende daher kommen, daß gewisse Leute mit innerlichem Behagen den Punkt betrachten, wo so recht eigentlich der Verstand stille stehn soll, indem er auf etwas gestossen wäre, was zugleich ist und nicht ist, und sie demnach das sie Kunstsich des Philadelphia, in Lichtenbergs Unschlagszettel, hier wirklich vor sich hätten.

Kants nun folgende Kritische Entscheidung des kosmologischen Streites ist, wenn man ihren eigentlichen Sinn erforscht, nicht Das, wosür er sie giebt, nämlich die Auslösung des Streites durch die Eröffnung, daß beide Theile, von falschen Boraussetzungen ausgehend, im ersten und zweiten Widerstreit beide Unrecht, aber im dritten und vierten beide Recht haben; sondern sie ist in der That die Bestätigung der Antithesen durch die Erläuterung ihrer Aussage.

Juerst behauptet Kant in dieser Auslösung, mit offenbaren Unrecht, beide Theile gingen von der Boraussehung, als Obersatz, aus, daß mit dem Bedingten auch die vollendete, (also geschlossene) Reihe seiner Bedingungen gegeben sei. Bloß die Thesis legte diesen Satz, Kants reines Vernunftprincip, ihren Behauptungen zum Grunde: die Antithesis hingegen leugnete ihn ja überall ausdrücklich, und behauptete das Gegentheil. Ferner legt Kant beiden Theilen noch diese Boraussehung zur Last, daß die Welt an sich selbst, d. h. unabhängig von ihrem Erkanntwerzden und den Formen dieses, da sei: aber auch diese Voraussessehung ist abermals bloß von der Thesis gemacht; hingegen liegt sie den Behauptungen der Antithesis so wenig zum Grunde, daß

sie sogar mit ihnen durchaus unvereindar ift. Denn dem Begriff einer unendlichen Reihe widerspricht es geradezu, daß sie ganz gegeben sei: es ist ihr baher wesentlich, daß sie immer nur in Beziehung auf das Durchgehn berfelben, nicht aber unabhängig von ihm, basei. Hingegen liegt in der Woraussetzung bestimmter Granzen auch die eines Ganzen, welches für sich bestehend und unabhängig von bem Bollziehn seiner Ausmessung da ift. nur die Thesis macht die falsche Voraussetzung von einem an sich bestehenden, b. h. vor aller Erkenntniß gegebenen Weltganzen, zu welchem die Erkenntniß bloß hinzukame. Die Antithese streitet durchaus schon ursprünglich mit dieser Voraussetzung: benn die Unenblichkeit der Reihen, welche sie bloß nach Anleitung des Sates vom Grunde behauptete, kann nur basenn, sofern der Regressus vollzogen wird, nicht unabhängig von biesem. namlich das Objekt überhaupt das Subjekt voraussetzt, so setzt auch das als eine endlose Kette von Bedingungen bestimmte Objekt nothwendig, die diesem entsprechende Erkenntnifart, nam= lich das beständige Verfolgen ber Glieder jener Kette, im Subjekt voraus. Dies ist aber eben was Kant als Auflosung des Streites giebt und so oft wiederholt: "die Unendlichkeit der Weltgröße ift nur burch den Regressus, nicht vor demselben." Diese seine Auflosung des Widerstreits ift also eigentlich nur die Entscheidung zu Gunften der Antithese, in deren Behauptung jene Wahrheit schon liegt, so wie dieselbe mit den Behauptungen der These ganz unvereinbar ift. Hatte die Antithese behauptet, daß die Welt aus unendlichen Reihen von Gründen und Folgen bestehe und dabei doch unabhängig von der Vorstellung und deren regressiver Reihe; also an sich existire und baher ein gegebenes Ganzes ausmache; so hatte sie nicht nur der These, sondern auch sich selber widersprochen: benn ein Unendliches kann nie ganz gegeben seyn, noch eine endlose Reihe baseyn, als sofern sie endlos durchlaufen wird, noch ein Granzenloses ein Ganzes aus: machen. Nur der Thesis also kommt jene Voraussetzung zu, von der Kant behauptet, daß sie beide Theile irre geführt hatte.

Ferner: \*\*at' eregreiar mer yap ovder ester aneigar, duramet de ent the dialoesie. de generat. & corrupt. p. 678. ed. Ber. — Dies führt er weitläuftig aus, Phys. III, 5 & 6, woselbst er gewissermaaßen die ganz richtige Auslösung sammtlicher antinomischer Gegensäte giebt. Er stellt, in seiner kurzen Art, die Antisnomien dar und sagt dann: "eines Vermittlers (diaexyrov) bei darf es": wonach er die Auslösung giebt, daß das Unendliche sowohl der Welt im Raum, als in der Zeit und in der Theilung nie vor dem Regressus oder Progressus, sondern in demselben ist. — Also liegt diese Wahrheit schon im richtig gesaßten Begriss des Unendlichen. Man misversteht sich also selbst, wenn man das Unendliche, welcher Art es auch sei, als ein objektiv Vorhanzbenes und Fertiges, und unabhängig vom Regressus zu denken vermeint.

Ia, wenn man, umgekehrt versahrend, zum Ausgangspunkt Dasjenige nimmt, was Kant als die Ausschung des Widerstreits giebt; so folgt eben schon aus demselben geradezu die Behauptung der Antithese. Nämlich: ist die Welt kein unbedingtes Ganzes und eristirt nicht an sich, sondern nur in der Vorstellung, und sind ihre Reihen von Gründen und Folgen nicht vor dem Regressus der Vorstellungen davon da, sondern erst durch diesen Regressus; so kann die Welt nicht bestimmte und endliche Reihen enthalten, weil deren Bestimmung und Begränzung unzabhängig von der dann nur hinzukommenden Vorstellung seyn müßte: sondern alle ihre Reihen müssen endlos, d. h. durch keine Vorstellung zu erschöpfen seyn.

S. 506. V, 534 will Kant aus dem Unrechthaben beiber Theile die transscendentale Idealität der Erscheinung deweisen und hebt an: "Ist die Welt ein an sich eristirendes Ganzes, so ist sie entweder endlich oder unendlich." — Dies ist aber falsch: ein an sich eristirendes Ganzes kann durchaus nicht unendlich senn. — Vielmehr ließe sich jene Idealität aus der Unendlichkeit der Reihen in der Welt folgendermaaßen schließen: Sind die Reihen der Gründe und Folgen in der Welt durchaus ohne Ende; so kann die Welt nicht ein unabhängig von der Vorstellung gegebenes Ganzes senn: denn ein solches setzt immer ber stimmte Gränzen, so wie hingegen unendliche Reihen unendlichen Regressus voraus. Daher muß die vorausgesetze Unendlichkeit

der Reihen durch die Form von Grund und Folge, und diese durch die Erkenntnisweise des Subjekts bestimmt seyn, also die Welt, wie sie erkannt wird, nur in der Vorstellung des Subjekts daseyn.

Db nun Kant selbst gewußt habe, oder nicht, daß seine kritische Entscheidung bes Streits eigentlich ein Ausspruch zu Gunssten der Antithese ist, vermag ich nicht zu entscheiden. Denn es hangt davon ab, ob dassenige, was Schelling irgendwo sehr treffend Kants Ackommodationssystem genannt hat, sich so weit erstrecke; oder ob Kants Geist hier schon in einer unbewußten Ackommodation zum Einfluß seiner Zeit und Umgebung befanzgen ist.

Die Auflösung der dritten Antinomie, deren Gegenstand die Idee der Freiheit war, verdient eine besondere Betrachtung, so= fern es für uns fehr merkwurdig ift, daß Kant vom Ding an sich, das bisher nut im Hintergrunde gefehn wurde, gerade hier, bei der Idee der Freiheit, aussührlicher zu reden gend= thigt wird. Dies ist uns sehr erklärlich, nachdem wir das Ding an sich als den Willen erkannt haben. Ueberhaupt liegt hier der Punkt, wo Kants Philosophie auf die meinige hinleitet, oder wo diese aus ihr als ihrem Stamm hervorgeht. Hievon wird man sich überzeugen, wenn man in der Kr. d. r. B. S. 536, 37. V, 564, 65 mit Aufmerksamkeit liest: mit dieser Stelle vergleiche man noch die Einleitung zur Krit. d. Urtheilskraft, S. XVIII, XIX ber 3ten, oder S. 13 der Rosenkr. Ausg., wo es sogar heißt: "ber Freiheitsbegriff kann in seinem Objekt (das ist denn boch der Wille) ein Ding an sich, aber nicht in der Ans schauung, vorstellig machen; dagegen der Naturbegriff seinen Ge= genstand zwar in ber Anschauung, aber nicht als Ding an sich vorstellig machen kann." Besonders aber lese man über die Aufldsung der Antinomien den S. 53 der Prolegomena und beant= worte dann aufrichtig die Frage, ob alles bort Gesagte nicht lautet wie ein Rathsel, zu welchem meine Lehre das Wort ist. Kant ist mit seinem Denken nicht zu Ende gekommen: ich habe bloß seine Sache durchgeführt. Demgemäß habe ich was Kant von det menschlichen Erscheinung allein sagt auf alle Erscheinung über= 36 \*

haupt, als welche von jener nur dem Grade nach verschieden ist, übertragen, nämlich daß das Wesen an sich derselben ein absolut Freies, d. h. ein Wille ist. Wie fruchtbar aber diese Einsicht, im Verein mit-Kants Lehre von der Idealität des Raums, der Zeit und der Kausalität ist, ergiebt sich aus meinem Werk.

Kant hat das Ding an sich nirgends zum Gegenstand einer besondern Auseinandersetzung oder deutlichen Ableitung gemacht. Sondern, so oft er es braucht, zieht er es sogleich herbei burch den Schluß, daß die Erscheinung, also die sichtbare Belt, boch einen Grund, eine intelligibele Ursache, die nicht Erscheinung ware und daher zu keiner möglichen Erfahrung gehöre, haben musse. Dies thut er, nachbem er unablässig eingeschärft hat, die Rategorien, also auch die der Rausalität, hätten einen durchaus nur auf mögliche Erfahrung beschränkten Gebrauch, wären bloße Formen des Verstandes, welche dienten, die Erscheinungen der Sinnenwelt zu buchstabiren, über welche hinaus sie hingegen gar keine Bedeutung hatten u. f. w., baher er ihre Anwendung auf Dinge jenseit der Erfahrung aufs strengste verpont und aus der Berletzung dieses Gesetzes, mit Recht, allen früheren Dogmatis: mus erklart und zugleich umwirft. Die unglaubliche Inkonse: quenz, welche Kant hierin begieng, wurde von seinen ersten Gegnern bald bemerkt und zu Angriffen benutt, denen seine Philosophie keinen Widerstand leisten konnte. Denn allerbings wenden wir zwar vollig a priori und vor aller Erfahrung das Gesetz ber Kausalität an auf die in unsern Sinnesorganen empfundenen Beränderungen: aber gerade barum ist dasselbe eben so subjekti: ven Ursprungs, wie diese Empfindungen selbst, führt also nicht zum Dinge an sich. Die Wahrheit ist, daß man auf dem Bege der Vorstellung nie über die Vorstellung hinaus kann: sie ift ein geschlossenes Ganzes und hat in ihren eigenen Mitteln keinen Fa: den, der zu dem von ihr toto genere verschiedenen Wesen des Dinges an sich führt. Wären wir bloß vorstellende Wesen, fo ware der Weg zum Dinge an sich uns ganzlich abgeschlossen. Nur die andere Seite unsers eigenen Wesens kann uns Ausschluß geben über die andere Seite bes Wesens an sich der Dinge. Diesen Weg habe ich eingeschlagen. Einige Beschönigung gewinnt Kants, von ihm selbst verponker Schluß auf das Ding an sich jedoch durch Folgendes. Er setzt nicht, wie es die Wahrheit

verlangte, einfach und schlechthin das Objekt als bedingt burch das Subjekt, und umgekehrt; sondern nur die Art und Weise ber Erscheinung - des Objekts als bedingt durch die Erkenntniß= formen des Subjekts, welche baher auch a priori zum Bewußt= fenn kommen. Bas nun aber, im Gegenfat hievon, bloß a posteriori erkannt wird, ist ihm schon unmittelbare Wirkung bes Dinges an sich, welches nur im Durchgang burch jene a priori gegebenen Formen, zur Erscheinung wird. Aus dieser Ansicht ist es einigermaaßen erklärlich, wie es ihm entgehn konnte, daß schon bas Objektsenn überhaupt zur Form ber Erscheinung gehört und durch bas Subjektseyn überhaupt eben so wohl bedingt ist, als die Erscheinungsweise bes Objekts burch die Erkenntnißformen bes Subjekts, daß also, wenn ein Ding an sich angenom= men werben soll, es durchaus auch nicht Objekt seyn kann, als welches er es jedoch immer voraussett, sondern ein solches Ding an sich in einem von der Vorstellung (bem Erkennen und Erkanntwerben) toto genere verschiedenen Gebiet liegen müßte, und es baher auch am wenigsten nach ben Gesetzen ber Berknupfung der Objekte untereinander erschlossen werden konnte.

Mit der Nachweisung des Dinges an sich ist es Kanten ge= rade so gegangen, wie mit der der Apriorität des Kausalitätsge= setzes: Beide Lehren sind richtig, aber ihre Beweissührung falsch: sie gehören also zu den richtigen Konklusionen aus falschen Prä= missen. Ich habe Beide beibehalten, jedoch sie auf ganz andere Beise und sicher begründet.

Das Ding an sich habe ich nicht erschlichen noch erschlossen, nach Gesetzen die es ausschließen, indem sie schon seiner Erscheisnung angehören; noch bin ich überhaupt auf Umwegen dazu gezlangt: vielmehr habe ich es unmittelbar nachgewiesen, da, wo es unmittelbar liegt, im Willen, der sich Jedem als das Ansich seiner eigenen Erscheinung unmittelbar offenbaret.

Und diese unmittelbare Erkenntniß des eigenen Willens ist es auch, aus der im menschlichen Bewußtseyn der Begriff von Freiheit hervorgeht; weil allerdings der Wille als Weltschaffen= des, als Ding an sich, frei vom Satz des Grundes und damit von aller Nothwendigkeit, also vollkommen unabhängig, frei, ja allmächtig ist. Doch gilt dies, der Wahrheit nach, nur vom Willen an sich, nicht von seinen Erscheinungen, den Individuen, die schon, eben durch ihn selbst, als seine Erscheinungen in der Zeit, unveränderlich bestimmt sind. Im gemeinen, nicht durch Philosophie geläuterten Bewußtseyn, wird aber auch sogleich der Wille mit seiner Erscheinung verwechselt und was nur ihm zustommt, dieser beigelegt: wodurch der Schein der unbedingten Freiheit des Individuums entsteht. Spinoza sagt ebendeswegen mit Recht, daß auch der geworfene Stein, wenn er Bewußtseyn hatte, glauben wurde freiwillig zu sliegen. Denn ällerdings ist das Ansich auch des Steines, der alleinige freie Wille, aber, wie in allen seinen Erscheinungen, auch hier, wo er als Stein erscheint, schon völlig bestimmt. Doch von dem Allen ist im Hauptsteil dieser Schrift schon zur Genüge geredet.

Kant, indem er diese unmittelbare Entstehung des Begriffs von Freiheit in jedem menschlichen Bewußtseyn verkennt und übersieht, setzt nun, S. 533. V, 561, den Ursprung jenes Begriffs in eine sehr subtile Spekulation, burch welche namlich bas Unbebingte, auf welches die Bernunft immer ausgehn soll, die Hypostasirung bes Begriffs von Freiheit veranlaßt, und auf biese transscendente Idee der Freiheit soll sich allererst auch der prakti: sche Begriff derselben gründen. In der Kritik der praktischen Bernunft &. 6 und S. 185 ber 4ten, S. 235 ber Rosenkr. Aufl. leitet er diesen letztern Begriff jedoch wieder anders ab, daraus, daß ber kategorische Imperativ ihn voraussetze: zum Behuf die: ser Woraussetzung sei sonach jene spekulative Ibee nur ber erfte Ursprung des Begriffs von Freiheit; hier aber erhalte er eigent: lich Bedeutung und Anwendung. Beides ist jedoch nicht der Fall. Denn der Wahn einer vollkommenen Freiheit des Indivibuums in seinen einzelnen Handlungen ift am lebendigsten in ber Ueberzeugung bes rohesten Menschen, ber nie nachgebacht hat, ist also auf keine Spekulation gegründet, wiewohl oft bahin hinüber: Frei davon find hingegen nur Philosophen und zwar genommen. die tiefesten, ebenfalls sind es auch die denkendesten und erleuch: tetesten Schriftsteller der Kirche.

Allem Gesagten zufolge ist also der eigentliche Ursprung des Begriffs der Freiheit auf keine Weise wesentlich ein Schluß, weber aus der spekulativen Idee einer unbedingten Ursache, noch daraus, daß ihn der kategorische Imperativ voraussetze; sondern er entspringt unmittelbar aus dem Bewußtseyn, darin sich Ieder

selbst, ohne Weiteres, als den Willen, d. h. als dasjenige, was als Ding an sich nicht den Satz vom Grunde zur Form hat und das selbst von nichts, von dem vielmehr alles andere abhängt, erkennt, nicht aber zugleich mit philosophischer Kritik und Besonznenheit sich, als schon in die Zeit eingetretene und bestimmte Erzscheinung dieses Willens, man könnte sagen Willensakt, von jeznem Willen zum Leben selbst unterscheidet, und daher, statt sein ganzes Dasenn als Akt seiner Freiheit zu erkennen, diese vielzmehr in seinen einzelnen Handlungen sucht. Hierüber verweise ich auf meine Preisschrift von der Freiheit des Willens.

Hatte nun Kant, wie er hier vorgiebt und auch scheinbar bei früheren Gelegenheiten that, das Ding an sich bloß erschlossen und dazu mit der großen Inkonsequenz eines von ihm selbst durchaus verponten Schlusses; — welch ein sonderbarer Jufall ware es dann, daß er hier, wo er zum ersten Mal naher an das Ding an sich herangeht und es beleuchtet, in ihm sogleich den Willen erkennt, den freien, in der Welt sich nur durch zeitliche Erscheinungen kund gebenden Willen! — Ich nehme das her wirklich an, obwohl es nicht zu beweisen ist, daß Kant, so oft er vom Ding an sich redete, in der dunkelsten Tiefe seines Geistes, immer schon den Willen undeutlich dachte. Einen Beleg hiezu giebt in der Vorrede zur zweiten Ausl. der Krit. d. r. V. S. XXVII und XXVIII, in der Rosenkranzischen Ausl. S. 677 der Supplemente.

Uebrigens ist es eben diese beabsichtigte Auflösung des vorzgeblichen dritten Widerstreits, welche Kanten Gelegenheit giebt, die tiefsten Gedanken seiner ganzen Philosophie sehr schön auszussprechen. So im ganzen "sechsten Abschnitt der Antinomie der reinen Vernunft"; vor allem aber die Auseinandersetzung des Gegensates von empirischem und intelligibelem Charakter, S. 534—550. V, 562—578, welche ich dem Vortresslichsten beizähle, das je von Menschen gesagt worden: (als ergänzende Erläutezung dieser Stelle ist anzusehn eine ihr parallele in der Krit. d. prakt. Vern. S. 169—179 der vierten, oder S. 224—231 der Rosenkr. Ausl.) Es ist jedoch um so mehr zu bedauern, daß solches hier nicht am rechten Orte steht, sosern nämlich, als es theils nicht auf dem Wege gefunden ist, den die Oarstellung anz giebt und daher auch anders, als geschieht, abzuleiten wäre, theils

auch nicht ben 3weck erfüllt, zu welchem es dasteht, nämlich die Auflösung ber vorgeblichen Antinomie. Es wird von der Erscheisnung auf ihren intelligibeln Grund, das Ding an sich, geschlossen, durch den schon genugsam gerügten inkonsequenten Gebrauch der Kategorie der Kausalität über salle Erscheinung hinaus. Als dieses Ding an sich wird für diesen Fall des Menschen Wille (den Kant höchst unstatthaft, mit unverzeihlicher Verletzung alles Sprachgebrauchs, Vernunft betitelt) aufgestellt, mit Verufung auf ein unbedingtes Sollen, den kategorischen Imperativ, der ohne Weiteres postulirt wird.

Statt alles diesen nun ware das lautere, offene Berfahren gewesen, unmittelbar vom Willen auszugehn, diesen nachzuweisen als das ohne alle Vermittelung erkannte Unsich unfrer eigenen Erscheinung, und bann jene Darstellung bes empirischen und intelligibeln Charakters zu geben, darzuthun, wie alle Handlungen, obwohl durch Motive necessitirt, bennoch, sowohl von ihrem Urheber, als vom fremben Beurtheiler, jenem felbst und allein, nothwendig und schlechthin zugeschrieben werden, als lediglich von ihm abhängend, dem sonach Schuld und Verdienst ihnen gemäß zuerkannt werben. — Dieses allein war der gerade Weg zur Er= kenntniß Dessen, was nicht Erscheinung ist, folglich auch nicht nach den Gesetzen der Erscheinung gefunden wird, sondern Das ist, was durch die Erscheinung sich offenbart, erkennbar wird, sich objektivirt, der Wille zum Leben. Derselbe hatte sodann, bloß nach Analogie, als das Ansich jeder Erscheinung dargestellt werden muffen. Dann hatte aber freilich nicht (S. 546. V, 574,) gesagt werden konnen, bei der leblosen, ja der thierischen Natur, sei kein Vermögen anders als sinnlich bedingt zu denken; womit in Kants Sprache eigentlich gesagt ist, die Erklarung nach bem Gesetze der Kausalität erschöpfe auch- bas innerste Wesen jener Erscheinungen, wodurch sodann, sehr inkonsequent, das Ding an sich bei ihnen wegfällt. — Durch die unrechte Stelle und die ihr gemäße umgehende Ableitung, welche die Darstellung des Dinges an sich bei Kant erhalten hat, ist auch der ganze Begriff dessel= ben verfälscht worden. Denn, durch Nachforschung einer unbe: dingten Ursache gefunden, tritt hier der Wille ober bas Ding an sich zur Erscheinung in das Verhaltniß der Ursache zur Wirkung. Dieses Berhaltniß findet aber nur innerhalb ber Erscheinung

Statt, setzt diese daher schon voraus und kann nicht sie selbst mit dem verbinden, was außer ihr liegt und toto genere von ihr verschieden ist.

Ferner wird der vorgesetzte 3med, die Auflosung der britten Antinomie, durch die Entscheidung, daß beide Theile, jeder in einem andern Sinne, Recht haben, gar nicht erreicht. Denn so= wohl Thesis als Antithesis reben keineswegs vom Dinge an- sich, sondern durchaus von der Erscheinung, der objektiven Welt, der Welt als Vorstellung. Diese und durchaus nichts Anderes ist es, von der die Thesis durch das aufgezeigte Sophisma barthun will, daß sie unbedingte Ursachen enthalte, und diese auch ist es, von der die Antithesis dasselbe, mit Recht, leugnet. Daher ist die ganze zur Rechtfertigung ber Thesis hier gegebene Darstellung von der transscendentalen Freiheit des Willens, sofern er Ding an sich ist, so vortrefflich an sich auch solche ist, hier boch ganz eigentlich eine μεταβασις εις αλλο γενος. Denn die dargestellte transscendentale Freiheit des Willens ist keineswegs die unbedingte Kausalität einer Ursache, welche die Thesis behauptet, weil eine Ursache wesentlich Erscheinung seyn muß, nicht ein jenseit aller Erscheinung liegendes toto genere Verschiedenes.

Wenn von Ursach und Wirkung geredet wird, darf das Berhaltniß bes Willens zu seiner Erscheinung (ober bes intelligi= beln Charakters zum empirischen) nie herbeigezogen werben, wie hier geschieht: benn es ist vom Kausalverhaltniß durchaus ver= schieden. Inzwischen wird auch hier, in dieser Auflösung der Antinomie, der Wahrheit gemäß gesagt, daß der empirische Cha= rakter bes Menschen, wie der jeder andern Urfache in der Natur, unabanderlich bestimmt ist, und bemgemäß aus ihm, nach Maaß= gabe ber außern Einwirkungen, die Handlungen nothwendig hervorgehn; baher benn auch, ohngeachtet aller transscendentalen Freiheit (b. i. Unabhängigkeit bes Willens an sich von den Ge= setzen des Zusammenhangs seiner Erscheinung) kein Mensch das Vermögen hat, eine Reihe von Handlungen von selbst zu begin= nen: welches Lettere hingegen von der Thesis behauptet wurde. Also hat auch die Freiheit keine Kausalität: benn frei ist nur der Wille, welcher außerhalb der Natur oder Erscheinung liegt, die eben nur seine Objektivation ist, aber nicht in einem Berhaltniß der Kausalität zu ihm steht, als welches Verhaltniß erst innerhalb

ver Erscheinung angetroffen wird, also diese schon voraussetzt, nicht sie selbst einschließen und mit Dem verbinden kann, was ausdrücklich nicht Erscheinung ist. Die Welt selbst ist allein aus dem Willen (da sie eben er selbst ist, sofern er erscheint,) zu ersklären und nicht durch Kausalität. Aber in der Welt ist Kaussalität das einzige Princip der Erklärung und geschieht alles lebiglich nach Gesesen der Natur. Usso liegt das Recht ganz auf der Seite der Antithese, welche bei Dem bleibt, wovon die Rede war, und das Princip der Erklärung gebraucht, das davon gilt, daher auch keiner Apologie bedarf; da hingegen die These durch eine Apologie aus der Sache gezogen werden soll, die erstlich zu etwas ganz anderm, als wonach die Frage war, überspringt und dann ein Princip der Erklärung hinüber nimmt, das daselbst nicht anzuwenden ist.

Der vierte Widerstreit ist, wie schon gesagt, seinem innersten Sinn nach, mit dem dritten tautologisch. In der Auslösung dazu entwickelt Kant noch mehr die Unhaltbarkeit der Thesis: sur ihre Wahrheit hingegen und ihr vorgebliches Zusammenbestehn mit der Antithesis bringt er keinen Grund vor, so wie er umgezkehrt keinen der Antithese entgegenzustellen vermag. Nur ganz dittweise sührt er die Annahme der Thesis ein, nennt sie jedoch selbst (S. 562. V, 590,) eine wilkührliche Voraussetzung, deren Gegenstand an sich wohl unmöglich sehn möchte, und zeigt bloß ein ganz ohnmächtiges Bestreben, demselben vor der durchgreisenden Macht der Antithese irgendwo ein sicheres Plätchen zu versschaffen, um nur die Nichtigkeit des ganzen ihm einmal beliebten Vorgebens der nothwendigen Antinomie in der menschlichen Verzuunft nicht auszudecken.

Es folgt das Kapitel vom transscendentalen Ideale, welches uns mit einem Mal in die starre Scholastik des Mittelalters zurückversetzt. Man glaubt den Anselmus von Kanterdury selbst zu hören. Das ens realissimum, der Inbegriff aller Realitäten, der Inhalt aller bejahenden Sätze, tritt auf und zwar mit dem Ansspruch ein nothwendiger Gedanke der Vernunft zu seyn! — Ich meinerseits muß gestehn, daß meiner Vernunft ein solcher Ges

danke unmöglich ift und daß ich bei ben Worten, die ihn bezeiche nen, nichts bestimmtes zu benken vermag.

Ich zweifle übrigens nicht, daß Kant zu diesem seltsamen und seiner unwürdigen Kapitel bloß durch seine Liebhaberei zur' architektonischen Symmetrie genothigt wurde. Die brei Haupt: objekte der Scholastischen Philosophie (welche man, wie gesagt, im weitern Sinn verstanden, bis auf Kant gehn lassen kann), die Seele, die Welt und Gott follten aus den drei moglichen Dbersätzen von Schlussen abgeleitet werden; obwohl es offenbar ist, daß sie einzig und allein durch unbedingte Anwendung des Sates vom Grunde entstanden sind und entstehn können. Nach= dem nun die Seele in das kategorische Urtheil gezwängt worden, das hppothetische für die Welt verwendet mar, blieb für die dritte Ibee nichts übrig, als ber bisjunktive Dbersatz. Gludli: cherweise fand sich in diesem Sinn eine Worarbeit, nämlich das ens realissimum der Scholastiker, nebst dem ontologischen Beweise bes Daseyns Gottes, rubimentarisch von Anselm von Kanterbury aufgestellt unb bann von Cartesius vervollkommnet. Die= ses wurde von Kant mit Freuden benutzt, auch wohl mit einiger Reminiscenz einer früheren lateinischen Jugenbarbeit. Indessen ist bas Opfer, welches Kant seiner Liebe zur architektonischen Symmetrie durch dieses Kapitel bringt, überaus groß. Wahrheit zum Trot wird die, man muß sagen grotteske Wor= stellung eines Inbegriffs aller möglichen Realitäten zu einem ber Bernunft wesentlichen und nothwendigen Gebanken gemacht. Bur -Ableitung desselben ergreift Kant das falsche Worgeben, daß unsere Erkenntniß einzelner Dinge burch eine immer weiter gehende Ein= schränkung allgemeiner Begriffe, folglich auch eines allerallgemein= sten, der alle Realitat in sich enthielte, entstehe. Hierin steht er eben so sehr mit seiner eigenen Lehre, wie mit der Wahrheit in Widerspruch; da gerade umgekehrt unfre Erkenntniß, vom Einzelnen ausgehend, zum Allgemeinen erweitert wird, und alle allgemeinen Begriffe burch Abstraktion von realen, einzelnen, an= schaulich erkannten Dingen entstehn, welche bis zum allerallge= meinsten Begriff fortgesetzt werben kann, der bann Alles unter sich, aber fast nichts in sich begreift. Kant hat also hier bas Berfahren unsers Erkenntnißvermogens gerade auf ben Kopf ge= stellt und könnte deshalb wohl gar beschuldigt werden, Anlaß

gegeben zu haben zu einer in unsern Tagen berühmt gewordenen philosophischen Scharlatanerie, welche, statt die Begriffe sur aus den Dingen abstrahirte Gedanken zu erkennen, umgekehrt die Begriffe zum Ersten macht und in den Dingen nur konkrete Bezgriffe sieht, auf diese Weise die verkehrte Welt, als eine philosophische Hanswurstiade, die natürlich großen Beifall sinden mußte, zu Markte bringend. —

Wenn wir auch annehmen, jede Vernunft muffe, oder wenigstens konne, auch ohne Offenbarung zum Begriff von Gott gelangen; so geschieht dies doch offenbar allein am Leitfaben der Rausalität: was so einleuchtend ift, baß es keines Beweises bedarf. Daher sagt auch Chr. Wolf (Cosmologia generalis, praes. p. 1.): Sane in theologia naturali existentiam Numinis e principiis cosmologicis demonstramus. Contingentia universi et ordinis naturae, una cum impossibilitate casus, sunt scala per quam a mundo hoc adspectabili ad Deum ascenditur. Hingegen ist der in diesem Kapitel ausgeführte Gedanke so weit davon entfernt, ein der Vernunft wesentlicher und nothwendiger zu seyn, daß er vielmehr zu betrachten ist als ein rechtes Musterstück von den monstrosen Erzeugnissen eines durch wunderliche Umstände auf die seltsamsten Abwege und Berkehrtheiten gerathenen Zeit= alters, wie das der Scholastik war, das ohne ähnliches in der Weltgeschichte basteht, noch je wiederkehren kann. Diese Scholastik hat allerdings, als sie zu ihrer Vollendung gediehen war, den Hauptbeweis für das Dasenn Gottes aus dem Begriffe des ens realissimum geführt und bie anbern Beweise nur baneben gebraucht, accessorisch: dies ist aber bloße Lehrmethode und beweist nichts über den Ursprung der Theologie im menschlichen Geift. Kant hat hier das Verfahren der Scholastik für das der Bernunft genommen, welches ihm überhaupt ofter begegnet ift. Wenn es wahr ware, daß, nach wesentlichen Gesetzen der Ber: nunft, die Idee von Gott aus dem disjunktiven Schlusse hervorgienge, unter Gestalt einer Idee vom allerrealsten Wefen; so wurde doch auch bei den Philosophen des Alterthums diese Idee sich eingefunden haben: aber vom ens realissimum ist nirgends eine Spur, bei keinem der alten Philosophen, obgleich einige der= selben allerdings einen Weltschöpfer, aber nur als Formgeber der

ohne ihn vorhandenen Materie, δημιουργος, lehren, den sie jedoch einzig und allein nach dem Gesetz der Kausalität erschließen.

Ueber die nunmehr folgende ausführliche Widerlegung der spekulativen Theologie habe ich nur kurzlich zu bemerken, daß sie, wie überhaupt die ganze Kritik der drei sogenannten Ideen der Bernunft, also die ganze Dialektik der reinen Vernunft, zwar gewissermaaßen das Ziel und ber 3weck des ganzen Werkes ift, dennoch aber bieser polemische Theil nicht eigentlich, wie der vorhergehende doktrinale, -d. i. die Aesthetik und Analytik, ein ganz allgemeines, rein philosophisches Interesse hat; sondern mehr ein temporelles und lokales; indem derfelbe in besonderer Beziehung steht zu den Hauptmomenten der bis auf Kant in Europa herr= schenden Philosophie, deren völliger Umsturz burch diese Polemik jedoch Kanten zum unsterblichen Verdienst gereicht. Ferner scheint es, daß, wie Kant zu seiner Lehre von der Apriorität des Kausa= litätsbegriffes eingeständlich veranlaßt worden ist durch Hume's Stepsis in Hinsicht auf jenen Begriff, eben so Kants Kritik aller spekulativen Theologie veranlaßt wurde durch Hume's Kri= tik aller popularen Theologie, welche dieser dargelegt hatte in sei= ner so lesenswerthen natural history of religion und den Dialogues on natural religion, ja daß Kant diefe gewissermaaßen erganzen gewollt. Denn bie zuerst genannte Schrift hume's ist eigentlich eine Kritik der popularen Theologie, deren Erbarmlich= keit sie zeigen und bagegen auf die rationale ober speculative Theologie, als die achte, achtungsvoll hinweisen will. aber beckt nun das Grundlose dieser letteren auf, läßt hingegen die populare unangetastet, ja stellt sie in veredelter Gestalt auf, als einen auf moralisches Gefühl gestützten Glauben. Diesen verdrehten späterhin die Philosophaster zu Vernunft=Vernehmungen ober intellektuellen. Anschauungen des Ueberfinnlichen, der Gott= heit u. dgl. m.; während vielmehr Kant, als er alte, ehrwürdige Irrthumer einriß, nur hatte, durch die Moraltheologie, einstweis len ein Paar schwache Stuten unterschieben wollen, bamit der Einsturz nicht ihn trafe, sondern er Zeit gewonne, sich wegzubegeben.

Was nun die Ausführung betrifft, so war zur Widerlegung

bes ontologischen Beweises des Daseins Gottes gar noch keine Vernunftkritik von Nothen, indem auch ohne Voraussekung der Aesthetik und Analytik es sehr leicht ist deutlich zu machen, daß jener ontologische Beweis nichts ist, als ein spitsfündiges Spiel mit Begriffen, ohne alle Ueberzeugungskraft. Schon im Organon des Aristoteles steht ein Kapitel welches zur Widerles gung des ontotheologischen Beweises so vollkommen hinreicht, als ob es absichtlich dazu geschrieben wäre: es ist das 7te Kap. des 2ten Buchs der Analyt. post.: unter anderm heißt es dort aus drücklich: vo de einen ove ovsie ondere: d. h. existentia nunquam ad essentiam rei pertinet.

Die Widerlegung des kosmologischen Beweises ist eine Anwendung der dis dahin vorgetragenen Lehre der Kritik auf einen gegebenen Fall, und nichts dagegen zu erinnern. — Der physikotheologische Beweis ist eine bloße Amplisikation des kosmologischen und findet auch seine aussührliche Widerlegung erst in der Kritik der Urtheilskraft. Meinen Leser verweise ich in die ser Hinsicht auf die Schrift "über den Willen in der Natur" S. 43 ff.

Kant hat es, wie gesagt, bei ber Kritik- dieser Beweise bloß mit der spekulativen Theologie zu thun und beschränkt sich auf die Schule. Hätte er hingegen auch das Leben und die populare Theologie im Auge gehabt, so hatte er zu den drei Beweisen noch einen vierten fügen mussen, der bei dem großen Haufen der eigentlich wirksame ist und in Kants Runstsprache woht am passendesten der keraunologische zu benennen ware: es ist der, welcher sich grundet auf das Gefühl der Hulfsbedurftigkeit, Dhnmacht und Abhängigkeit des Menschen, unendlich überlegenen, unergrundlichen und meistens unheildrohenden Naturmachten gegenüber, wozu sich sein naturlicher Hang Alles zu personisiziren gefellt und endlich noch die Hoffnung kommt, durch Bitten und Schmeicheln, auch wohl durch Geschenke, etwas auszurichten. Primus in orbe Deos fecit timor ist ein altes Wahrwort bes Petronius. Diesen Beweis hauptsächlich kritisirt Hume, ber durchaus als Kants Vorläufer erscheint, in den oben erwähnten Schriften. — Wen aber Kant durch seine Kritik der spekulativen Theologie in dauernde Verlegenheit gesetzt hat, das sind die Philosophieprofessoren: von Christlichen Regierungen besoldet durfen

sie den Hauptglaubensartikel nicht im Stich lassen \*). Wie helz sen sich nun die Herren? — Sie behaupten eben, das Daseyn Gottes verstände sich von selbst. — So! nachdem die alte Welt, auf Kosten ihres Gewissens, Wunder gethan hat, es zu beweizsen, und die neue Welt, auf Kosten ihres Verstandes, ontologissche, kosmologische und physikotheologische Beweise ind Feld gezstellt hat, — versteht es sich bei den Herren von selbst. Und aus diesem sich von selbst verstehenden Gott erklären sie nachher die Welt; das ist ihre Philosophie.

Bis auf Kant stand ein wirkliches Dilemma fest zwischen Materialismus und Theismus, b. h. zwischen ber Annahme, daß ein blinder Zufall, oder daß eine von außen ordnende Intelli= genz, nach Zwecken und Begriffen, die Welt zu Stande gebracht hatte, neque dabatur tertium. Daher war Atheismus und Mas terialismus das Selbe: daher ber 3meifel, ob es wohl einen Atheisten geben könne, d. h. einen Menschen, der wirklich die so zweckmäßige Anordnung der Natur, zumal der organischen, dem blinden Zufall zutrauen konne: man sehe z. B. Bacon's essays (sermones fideles) essay 16, on Atheism. In ber Meinung des großen Haufens und ber Englander, welche in solchen Din= gen ganzlich zum großen Haufen gehören, steht es noch so. Gultigkeit jenes disjunktiven Obersages beruht aber auf der Un= nahme, daß die vorliegende Welt die der Dinge an sich sei, daß es folglich keine andre Ordnung der Dinge gebe, als die empi= rische. Nachdem aber, durch Kant, die Welt und ihre Ordnung zur bloßen Erscheinung geworben war, deren Gesetze hauptsächlich auf den Formen unsers Intellekts beruhen, brauchte das Daseyn

<sup>\*)</sup> Kant hat gesagt: "es ist sehr was Ungereimtes, von der Vernunft Aufklarung zu erwarten, und ihr doch vorher vorzuschreiben, auf welche Seite sie nothwendig ausfallen musse." (Kr. d. r. V. S. S. 747. V, 775) Hingegen ist solgende Naivetät der Ausspruch eines Philosophieprofessors in neuester Zeit: "leugnet eine Philosophie die Realität der Grundideen des Christenthums; so ist sie entweder falsch, oder, wenn auch wahr, doch undrauchbar, — "scilicet sür Philosophieprofessoren. Hier zu eitiren wo Das steht und den Mann zu nennen, scheint mir unbillig: denn er hat bloß, etwas indiskret, die Maxime aller seiner Kollegen ausgeplaudert. An der genan wörtlichen Richtigkeit der Ansührung wird doch mohl bei mir niemand zweiseln: nothigenfalls kann ich sie nachweisen.

und Wesen der Dinge und der Welt nicht mehr nach Analogie der von uns wahrgenommenen oder bewirkten Veränderungen in der Welt erklärt zu werden, noch Das, was wir als Mittel und Iweck auffassen, auch in Folge einer solchen Erkenntniß entstanden zu seyn. Indem also Kant durch seine wichtige Unterscheisdung zwischen Erscheinung und Ding an sich dem Theismus sein Fundament entzog, eröffnete er andrerseits den Weg zu ganz ans derärtigen und tiefsinnigeren Erklärungen des Daseyns.

Im Kapitel von den Endabsichten der natürlichen Dialektif der Vernunft wird vorgegeben, die drei transscendenten Ideen seinen als regulative Principien für die Fortschreitung der Kenntinis der Natur von Werth. Aber schwerlich kann es Kanten mit dieser Behauptung Ernst gewesen seyn. Wenigstens wird ihr Gegentheil, daß nämlich jene Voraussetzungen für alle Natursorschung hemmend und ertödtend sind, jedem Naturkundigen außer Zweisel seyn. Um dies an einem Beispiel zu erproben, überlegt man ob die Annahme einer Seele, als immaterieller, einsacher, denkender Substanz, den Wahrheiten, welche Cabanis so schold dargelegt hat, oder den Entdeckungen Flourens', Narshall Hall's, und Ch. Bell's hatte sörderlich oder im höchsten Grade hinderlich seyn mussen. Za, Kant selbst sagt (Prolegomena §. 44), "daß die Vernunstideen den Maximen der Vernunsterkenntnis der Natur entgegen und hinderlich sind."

Der Kritik des ethischen Theiles der Kantischen Philosophie könnte ich mich hier entübrigt erachten, sofern ich eine solche außtührlicher und gründlicher vor drei Jahren geliefert habe, in den "beiden Grundproblemen der Sthik." Indessen kann das auß der ersten Auslage hier Beibehaltene, welches schon der Vollständigkeit wegen nicht wegfallen durfte, als zweckmäßige Prälusion zu jener spätern und viel gründlichern Kritik dienen, auf welche ich demnach, in der Hauptsache, den Leser verweise.

Gemäß der Liebe zur architektonischen Symmetrie mußte die theoretische Vernunft auch einen Pendant haben. Der intellectus practicus der Scholastik, welcher wieder abstammt vom rovs noaxtixos des Aristoteles (de anima III, 6 und Polit. VII, c. 14: δ μεν γαρ πρακτιχος εστι λογος, δ δε Γεωρητιχος) giebt das

Wort an die Hand. Jedoch wird hier etwas ganz anderes bamit bezeichnet, nicht wie bort die auf Technik gerichtete Vernunft; sondern hier tritt die praktische Bernunft auf als Quell und Ur: sprung der unleugbaren ethischen Bebeutsamkeit bes menschlichen Handelns, so wie auch aller Tugend, alles Ebelmuths und jedes erreichbaren Grades von Seiligkeit. Dieses alles bemnach kame aus bloger Bernunft und erforderte nichts, als biese. Bernunftig handeln und tugendhaft, ebel, heilig handeln ware Eines und daffelbe: und eigennützig, boshaft, lasterhaft handeln ware bloß unvernünftig handeln. Inzwischen haben alle Zeiten, alle Bolker, alle Sprachen beides immer sehr unterschieden und gange lich für zweierlei gehalten, wie auch noch bis auf den heutigen Tag alle Die thun, welche von der Sprache der neuern Schule nichts wiffen, b. h. die ganze Welt mit Ausnahme eines kleinen Häufchens Deutscher Gelehrten: jene alle verftehn unter einem tugendhaften Wandel und einem vernünftigen Lehenslauf durch= aus zwei ganz verschiedene Dinge. Daß der erhabene Urheber der Christlichen Religion, deffen Lebenslauf uns als das Vorbild aller Tugend aufgestellt wird, der allervernünftigste Mensch gewesen ware, wurde man eine sehr unwurdige, wohl gar eine blasphemirende Rebensart nennen, und fast eben so auch, wenn gesagt wurde, daß feine Borschriften nur die beste Anweisung zu einem ganz vernünftigen Leben enthielten. Ferner daß, wer biesen Worschriften gemäß, statt an sich und seine eigenen zukünf= tigen Bedürfnisse zum voraus zu benken, allemal nur bem gro-Bern gegenwärtigen Mangel Andrer abhilft, ohne weitere Rucksicht, ja seine ganze Habe den Armen schenkt, um bann, aller Hulfsmittel entblogt, hinzugehn, die Tugend, welche er selbst ge= übt, auch Andern zu predigen; dies verehrt Jeder mit Recht: wer aber magt es als ben Gipfel ber Bernunftigkeit zu prei= sen? Und endlich, wer lobt es als eine überaus vernünftige That, daß Arnold von Winkelried, mit überschwänglichem Edel= muth, die feindlichen Speere zusammenfaßte, gegen seinen eige= nen Leib, um seinen Landsleuten Sieg und Rettung zu verschaffen? - Hingegen, wenn wir einen Menschen sehn, der von Jugend an, mit seltener Ueberlegung barauf bedacht ist, sich bie Mittel zu einem sorgenfreien Auskommen, zur Unterhaltung von Weib und Kindern, zu einem guten Namen bei den Leuten, zu Schopenhauer, Die Welt. I. 37

außerer Ehre und Auszeichnung zu verschaffen, und dabei sich nicht burch ben Reiz gegenwärtiger Genüsse, ober ben Rigel dem Uebermuth der Mächtigen zu troßen, oder den Wunsch erlittene Beleidigungen ober unverdiente Demuthigung zu rachen, ober bie Anziehungskraft unnützer asthetischer ober philosophischer Geistes: beschäftigung und Reisen nach sehenswerthen gandern, - ber sich durch alles dieses und dem Aehnliches nicht irre machen, noch . verleiten laßt, jemals sein Ziel aus ben Augen zu verlieren; son= dern mit größter Konsequenz einzig darauf hinarbeitet: wer wagt zu leugnen, daß ein folcher Philister ganz außerordentlich ver= nunftig sei? sogar auch bann noch, wenn er sich einige nicht lobenswerthe, aber gefahrlose Mittel erlaubt hatte. Ja, noch mehr: wenn ein Bosewicht mit überlegter Verschmittheit, nach einem wohldurchdachten Plane sich zu Reichthumern, zu Ehren, ja zu Thronen und Kronen verhilft, dann mit der feinsten Arg= list benachbarte Staaten umstrickt, sie einzeln überwältigt und nun zum Welteroberer' wird, babei fich nicht irre machen laßt durch irgend eine Rucksicht auf Recht ober Menschlichkeit, sondern mit scharfer Konsequenz alles zertritt und zermalmt, was seinem -Plane entgegensteht, ohne Mitleid Millionen in Ungluck jeder Art, Millionen in Blut und Tod sturzt, jedoch seine Anhänger und Helfer königlich belohnt und jederzeit schützt, nichts jemals vergessend, und bann so sein Ziel erreicht: wer sieht nicht ein, daß ein solcher überaus vernünftig zu Werk gehn mußte, daß, wie zum Entwurf der Plane ein gewaltiger Berstand, so zu ih= rer Ausführung vollkommene Herrschaft der Bernunft, ja recht eigentlich praktische Bernunft nothwendig war? — Dier find etwan auch die Borschriften, welche der kluge und konse: quente, überlegte und weitsehende Machiavelli dem Fürsten giebt, unvernünftig? \*)

<sup>&</sup>quot;) Beiläusig: Machiavells Problem war die Ansidsung der Frage, wie sich der Fürst unde dingt auf dem Ahron erhalten könne, tros innern und äußern Feinden. Sein Problem war also keineswegs das ethische, ob ein Fürst als Mensch dergleichen wollen solle, oder nicht; sondern rein das politische, wie er, wenn er es will, es aussühren könne. Hiezu nun giebt er die Auslösung, wie man eine Anweisung zum Schachspielen schreibt, bei der es doch thöricht ware, die Beantwortung der Frage zu vermissen, ob es mozralisch räthlich sei, überhaupt Schach zu spielen. Dem Machiavell die Im-

Wie Bobheit mit Vernunft sehr gut zusammen besteht, ja erst in dieser Bereinigung recht furchtbar ist; so findet sich umge= kehrt auch bisweilen Ebelmuth verbunden mit Unvernunft. Das hin kann man die That des Koriolanus rechnen, ber, nachdem er Jahrelang alle seine Kraft aufgewendet hatte, um sich Rache an den Romern zu verschaffen, jetzt, nachdem die Zeit enblich gekommen ist, sich burch bas Flehen bes Cenats und bas Beinen seiner Mutter und Gattin erweichen läßt, die so lange und so muhsam vorbereitete Rache aufgiebt, ja sogar, indem er das durch den gerechten Jorn der Bolsker auf sich labet, für jene Romer stirbt, beren Undankbarkeit er kennt und mit so großer Anstrengung strafen gewollt hat. — Enblich, ber Bollstandigkeit wegen sei es erwähnt, kann Vernunft sehr wohl mit Unverstand sich vereinigen. Dies ist ber Fall, wann eine bumme Maxime gewählt, aber mit Konsequenz durchgeführt wird. Gin Beispiel der Art gab jene Spanische Prinzessin, welche gelobte, so lange. Oftenbe nicht erobert worden, kein reines Hemd anzuziehn, und Wort hielt. Ueberhaupt gehören alle Gelübde hieher, beren Ur= sprung allemal Mangel an Einsicht gemäß bem Gesetz ber Kaufalität, b. h. Unverstand ist: nichts desto weniger ist es vernünf= tig, sie zu erfüllen, wenn man einmal von so beschränktem Ber= stande ift, sie zu geloben.

Dem Angesuhrten entsprechend sehn wir auch die noch dicht vor Kant auftretenden Schriftsteller das Gewissen, als den Sit der moralischen Regungen, mit der Bernunft in Gegensat stellen: so Rousseau im 4ten Buch des Emile: la raison nous trompe, mais la conscience ne trompe jamais; und etwas weiterhin: il est impossible d'expliquer par les conséquences de notre nature le principe immédiat de la conscience indépendant de la raison même. Noch weiter: mes sentimens naturels parlaient pour l'intérêt commun, ma raison rapportait tout à moi. — — On a beau vouloir établir la vertu par la raison seule, quelle solide base peut on lui donner? — In den rêveries du promeneur, prom. 4ème, sagt er: dans toutes les questions de morale dissiciles je me suis tou-

moralität seiner Schrift vorwerfen, ist eben so angebracht, als es ware, eis nem Fechtmeister vorzuwerfen, daß er nicht seinen Unterricht mit einer moraslischen Borlesung gegen Mord und Todschlag eröffnet.

jours bien trouvé de les résoudre par le dictamen de la conscience, plutôt que par les lumières de la raison. - Ja schon Aristoteles sagt ausbrucklich (Eth. magna I, 5.), daß die Tugenden ihren Sit im adopp moque the puxus haben und nicht im dopor exort. Und Cicero sett (de nat. deor. III, c. 26-31) weitläuftig auseinander, daß Vernunft das nothwens dige Mittel und Werkzeug zu allen Verbrechen ist.

Für das Bermogen ber Begriffe habe ich die Bernunft erklart. Diese ganz eigene Klasse allgemeiner, nicht anschaulicher, nur durch Worte symbolisirter und firirter Vorstellun: gen ist es, die den Menschen vom Thiere unterscheidet und ihm die Herrschaft auf Erden giebt. Wenn das Thier der Sklave der Gegenwart ift, keine andere, als unmittelbar sinnliche Motive. kennt und daher, wenn sie sich ihm darbieten, so nothwendig von ihnen gezogen ober abgestoßen wird, wie das Eisen vom Magnet; so ist dagegen im Menschen durch die Gabe der Bernunft die Besonnenheit aufgegangen. Diese laßt ihn, ruchwarts und vorwarts blickend, sein Leben und den Lauf der Welt leicht im Ganzen übersehn, macht ihn unabhängig von der Gegenwart, laßt ihn überlegt, planmaßig und bedacht zu Werke gehn, zum Bosen wie zum Guten. Aber was er thut, thut er mit voll: kommnem Selbstbewußtseyn: er weiß genau, wie sein Wille sich entscheibet, was er jedesmal erwählt und welche andre Wahl, der Sache nach, moglich war, und aus diesem selbstbewußten Bollen lernt er sich felbst kennen und spiegelt sich an seinen Thaten. In allen diesen Beziehungen auf das Handeln des Menschen ift bie Vernunft praktisch zu nennen: theoretisch ist sie nur sofern die Gegenstände, mit denen sie sich beschäftigt, auf das Handeln des Denkenden keine Beziehung, sondern lediglich ein theoretisches Interesse haben, bessen sehr wenige Menschen fähig sind. biesem Sinne praktische Wernunft heißt, wird so ziemlich durch das Lateinische Wort prudentia, welches, nach Cicero (de nat. Deor. II, 22) bas zusammengezogene providentia ist, bezeichnet, da hingegen ratio, wenn von einer Geisteskraft gebraucht, meistens die eigentliche theoretische Vernunft bedeutet; wiewohl die Alten den Unterschied nicht strenge beobachten. — In fast allen Menschen hat die Vernunft eine beinahe ausschließ= lich praktische Richtung: wird nun aber auch diese verlassen, ver=

liert das Denken die Herrschaft über das Handeln, wo es dann heißt: scio meliora, proboque, deteriora sequor, ober "le matin je fais des projets, et le soir je fais des sottises, " láßt also der Mensch sein Handeln nicht durch sein Denken geleitet werben, sondern durch ben Eindruck ber Gegenwart, fast nach Beise des Thieres; so nennt man ihn unvernünftig (ohne daburch ihm moralische Schlechtigkeit vorzuwerfen) obwohl es-ihm eigentlich nicht an Vernunft, sondern an Anwendung derselben auf sein Handeln fehlt und man gewissermaaßen sagen konnte, seine Bernunft sei lediglich theoretisch, aber nicht praktisch. kann babei ein recht guter Mensch senn, wie Mancher, ber keinen Unglucklichen sehn kann, ohne ihm zu helsen, selbst mit Aufopfe= rungen, hingegen seine Schulden unbezahlt läßt. Der Ausübung großer Berbrechen ist ein solcher unvernünftiger Charakter gar nicht fähig, weil die dabei immer nothige Planmäßigkeit, Ber= stellung und Selbstbeherrschung ihm unmöglich ist. Bu einem sehr hohen Grade von Augend wird er es jedoch auch schwerlich bringen: benn, wenn er auch von Natur noch so sehr zum Guten geneigt ift; so konnen boch die einzelnen lasterhaften und boshaf= ten Aufwallungen, denen jeder Mensch unterworfen ist, nicht ausbleiben und muffen, wo nicht Bernunft sich praktisch erzeigend, ihnen unveränderliche Maximen und feste Vorfage entgegenhält, zu Thaten werden.

Als praktisch zeigt sich endlich die Vernunft ganz eigentlich in den recht vernünftigen Charakteren, die man deswegen im
gemeinen Leben praktische Philosophen nennt, und die sich auszeichnen durch einen ungemeinen Gleichmuth bei unangenehmen, wie
bei erfreulichen Vorfällen, gleichmäßige Stimmung und sestes Beharren bei gefaßten Entschlüssen. In der That ist es das Vorwalten der Vernunft in ihnen, d. h. das mehr abstrakte, als intuitive Erkennen und daher das Ueberschauen des Lebens, mittelst der Begriffe, im Allgemeinen, Ganzen und Großen, welches
sie ein für alle Mal bekannt gemacht hat mit der Täuschung des
momentanen Eindrucks, mit dem Unbestand aller Dinge, der Kürze
des Lebens, der Leerheit der Genüsse, dem Bechsel des Glücks
und den großen und kleinen Tücken des Jusalls. Nichts kommt
ihnen daher unerwartet, und was sie in abstracto wissen, überrascht sie nicht und bringt sie nicht aus der Fassung, wann es

es nun in der Wirklichkeit und im Einzelnen ihnen entgegentritt, wie dieses der Fall ist bei den nicht so vernünftigen Charakteren, auf welche die Gegenwart, bas Anschauliche, bas Wirkliche solche Gewalt ausübt, daß die kalten, farblofen Begriffe ganz in den Hintergrund des Bewußtseyns treten und sie, Vorsatze und Marimen vergessend, den Affekten und Leidenschaften jeder Art preiß: gegeben sind. Ich habe bereits am Ende des ersten Buches auseinandergesett, daß, meiner Ansicht nach, die Stoische Ethik ursprunglich nichts, als eine Unweisung zu einem eigentlich vernunf: tigen Leben, in diesem Sinne, war. Ein solches preiset auch Horatius wiederholentlich an sehr vielen Stellen. Dahin gehört auch sein Nil admirari und dahin ebenfalls das Delphische My-Jer ayar. Nil admirari mit "Richts bewundern" zu übersehen ist ganz falsch.- Dieser Horazische Ausspruch geht nicht sowohl auf das Theoretische, als auf das Praktische und will eigentlich sagen: "schätze keinen Gegenstand unbedingt, vergaffe bich in nichts, glaube nicht, daß der Besit irgend einer Sache Glücks ligkeit verleihen konne: jede unsägliche Begierde auf einen Gegenstand ist nur eine neckende Chimare, die man eben fogut, aber viel leichter, durch verdeutlichte Erkenntniß, als durch errungenen Besit, los werden kann." Bas er meint ift also die a Jaustia und ακατάπληξις, auch αθαυμασια, welche schon Demokritos als das hochste Gut pries (siehe Clem. Alex. Strom. II, 21 und vergl. Strado I, p. 98 & 105). — Bon Tugend und Laster if bei solcher Vernünftigkeit des Wandels eigentlich nicht die Rede, aber dieser praktische Gebrauch der Vernunft macht das eigentliche Worrecht, welches der Mensch vor dem Thiere hat, geltend, und allein in dieser Rucksicht hat es einen Sinn und ift zulässig von einer Wurde bes Menschen zu reben.

In allen dargestellten und in allen erdenklichen Fällen läuft der Unterschied zwischen vernünftigem und unvernünftigem Handeln darauf zurück, ob die Motive abstrakte Begriffe oder ansschauliche Vorstellungen sind. Daher eben stimmt die Erklärung, welche ich von der Vernunft gegeben, genau mit dem Sprachgebrauch aller Zeiten und Völker zusammen, welchen selbst man doch wohl nicht sur etwas zufälliges oder beliediges halten wird, sondern einsehn, daß er eben hervorgegangen ist aus dem jedem Menschen bewußten Unterschiede der verschiedenen Geistesvermögen,

welchem Bewußtsenn gemäß er rebet, aber freilich es nicht zur Deutlichkeit abstrakter Definition erhebt. Unsere Borfahren haben nicht die Worte, ohne ihnen einen bestimmten Ginn beizulegen, gemacht, etwan damit sie bereit lagen fur Philosophen, die nach Jahrhunderten kommen und bestimmen möchten, was babei zu denken senn sollte; sondern sie bezeichneten damit ganz bestimmte Begriffe. Die Worte find also nicht mehr herrenlos, und ihnen einen ganz anderen Sinn unterlegen, als den sie bisher gehabt, heißt fie misbrauchen, heißt eine Licenz einführen, nach ber Jeder jedes Wort in beliebigem Sinn gebrauchen konnte, wodurch granzenlofe Berwirrung entstehn mußte. Schon Locke hat ausführlich bargethan, baß bie meisten Uneinigkeiten in der Philoso= phie vom falschen Gebrauch der Worte kommen. Man werfe, ber Erläuterung halber, nur einen Blick auf ben schändlichen Misbrauch, den heut zu Tage gedankenarme Philosophaster mit den Worten Substanz, Bewußtseyn, Bahrheit u. a. m. treiben. Auch die Aeußerungen und Erklarungen aller Philosophen, aus allen Zeiten, mit Ausnahme der neuesten, über die Bernunft, stimmen nicht weniger, als die unter allen Bolkern herrschenden Begriffe von jenem Vorrecht bes Menschen, mit meiner Erklarung davon überein. Man sehe was Platon, im 4ten Buch ber Res publik und an unzähligen zerstreuten Stellen, das dozuer ober λογιστικον της ψυχης nennt, was Cicero fagt, de Nat. Deor. III, 26-31, was Leibnig, Locke in den im ersten Buch bereits Es wurde hier der Anfühangeführten Stellen hierüber sagen. rungen gar kein Ende sepn, wenn man zeigen wolkte, wie alle Philosophen vor Kant von der Vernunft im Ganzen in meinem Sinn gerebet haben, wenn sie gleith nitht mit vollkominner Bestimmtheit und Deutlichkeit das Wefen berfelben, burch bessen Burudführung auf einen Punkt, zu erklaren wußten. Was man kurz vor Kants Auftreten unter Bernunft verstand zeigen im Ganzen zwei Abhandlungen von Sulzer, im ersten Bande seiner vermischten philosophischen Schriften: Die eine, "Zerglieberung bes Begriffes der Bernunft," die andere, "über den gegenseitigen Einfluß von Vernunft und Sprache." Wenn man bagegen liest, wie in der neuesten Zeit, durch den Ginfluß des Kantischen Feh= lers, der sich nachher lawinenartig vergrößert hat, von der Bernunft geredet wird; so ist man genothigt anzunehmen, daß sammt=

liche Weisen des Alterthums, wie auch alle Philosophen vor Kant, ganz und gar keine Bernunft gehabt haben: benn die jett ent: deckten uumittelbaren Wahrnehmungen, Anschauungen, Ahndungen der Bernunft find ihnen fo fremd geblieben, wie uns der sechste Sinn der Fledermaufe ist. Bas übrigens mich betrifft, so muß ich bekennen, daß ich ebenfalls jene das Uebersinnliche, das Abfolutum, nebst langen Geschichten, die fich mit bemfelben gutragen, unmittelbar wahrnehmende, ober auch vernehmende, oder intellektual anschauende Vernunft mir, in meiner Beschränktheit, nicht anders faßlich und vorstellig machen kann, als gerade so wie den sechsten Sinn der Fledermäuse. Das aber muß man der Erfindung ober Entdeckung , einer folchen alles was beliebt sogleich unmittelbar wahrnehmenden Vernunft nachrühmen, daß sie ein unvergleichliches expédient ift, um allen Kanten mit ihren Bernunftkritiken zum Trop, sich und seine fixirten Favorit: ideen auf die leichteste Weise von der Welt aus der Affare zu ziehen. Die Erfindung und die Aufnahme welche sie gefunden, macht bem Zeitalter Ehre.

Wenn gleich also bas Wesentliche ber Vernunft (ro dogiμον, ή φρονησις, ratio, raison, reason) von allen Philosophen aller Zeiten im Ganzen und Allgemeinen richtig erkannt, obwohl nicht scharf genug bestimmt, noch auf einen Punkt zurückgeführt wurde'; so wurde hingegen was der Berstand (vovs, diavoia, intellectus, esprit, intellect, understanding) sei, ihnen nicht so deutlich: daher sie ihn oft mit der Vernunft vermischen und eben baburch auch zu keiner ganz vollkommnen, reinen und einfachen Bei den Christlichen Erklarung bes Wesens bieser gelangen. Philosophen erhielt nun der Begriff der Bernunft noch eine ganz frembartige Nebenbedeutung, durch ben Gegensatz ber Offenbarung, und hievon ausgehend behaupten dann Biele, mit Recht, daß die Erkenntniß der Berpflichtung zur Tugend auch aus bloßer Vernunft, d. h. auch ohne Offenbarung, möglich sei. Sogar auf Kants Darstellung und Wortgebrauch hat diese Rucksicht gewiß Einfluß gehabt. Allein jener Gegensatz ist eigentlich von positie ver, historischer Bebeutung und daher ein der Philosophie frem: bes Element, von welchem sie frei gehalten werden muß.

Man hatte erwarten durfen, daß Kant in seinen Kritiken der theoretischen und praktischen Vernunft ausgegangen seyn wurde

von einer Darstellung des Wesens, der Vernunft überhaupt, und, nachbem er so das Genus bestimmt hatte, zur Erklarung der beiden Species geschritten ware, nachweisend, wie die eine und selbe Vernunft sich auf zwei so verschiedene Weisen außert und boch, durch Beibehaltung bes Hauptcharakters, sich als bieselbe beurkundet. Allein von dem allen findet sich nichts. Wie ungenügend, schwankend und disharmonirend die Erklärungen sind, die er in der Kritik der reinen Bernunft von dem Bermó= gen, welches er tritisirt, hin und wieder beilaufig giebt, habe ich bereits nachgewiesen. Die praktische Bernunft finbet sich schon in der Kritik der reinen Vernunft unangemeldet ein und steht nachher in der ihr eigens gewidmeten Kritik, als ausge= machte Sache ba, ohne weitere Rechenschaft und ohne baß ber mit Füßen getretene Sprachgebrauch aller Zeiten und Bolker, ober die Begriffsbestimmungen der größten früheren Philosophen iste Stimmen erheben burfen. Im Ganzen kann man aus den einzelnen Stellen abnehmen, daß Kants Meinung dahin geht: das Erkennen von Principien a priori sei wesentlicher Charakter der Bernunft: da nun die Erkenntniß der ethischen Bedeutsamkeit bes Handelns nicht empirischen Ursprungs ist; so ist auch sie ein principium a priori und stammt bemnach aus ber Bernunft, die dann insofern praktisch ift. — Ueber die Unrichtigkeit jener Er= klarung ber Bernunft habe ich schon genugsam gerebet. auch hievon abgesehn, wie oberflächlich und ungründlich ist es, hier bas einzige Merkmal ber Unabhängigkeit von ber Erfahrung zu benuten, um die heterogensten Dinge zu vereinigen, ihren übrigen, grundwesentlichen, unermeglichen Abstand babei über= sehend. Denn auch angenommen, wiewohl nicht zugestanden, die Erkenntniß ber ethischen Bedeutsamkeit bes Handelns entspringe aus einem in uns liegenden Imperativ, einem unbedingten Soll; wie grundverschieden ware boch ein solches von jenen allgemeinen Formen der Erkenntniß, welche er in der Kritik der reinen Betnunft als a priori uns bewußt nachweist, vermoge welches Bewußtsenns wir ein unbedingtes Dug zum voraus aussprechen können, gultig für alle uns mögliche Erfahrung. Der Unterschied aber zwischen diesem Muß, dieser schon im Subjekt bestimmten nothwendigen Form alles Objekts, und jenem Soll der Morali= tat, ift so himmelweit und so augenfällig, daß man das Zusam=

mentreffen beider im Merkmal der nichtempirischen Erkenntnifart wohl als ein wihiges Gleichniß, nicht aber als eine philosophische Berechtigung zur Ibentifizirung des Ursprungs, beider geltend machen kann.

Uebrigens ist die Geburtsflatte dieses Kindes der praktischen Bernunft, des absoluten Golls oder kategorischen Imperativs, nicht in der Kritik der praktischen, sondern schon in der der reis nen Bernunft, S. 802. V, 830. Die Geburt ist gewaltsam und gelingt nur mittelft ber Geburtszange eines Daber, keck und kuhn, ja man mochte sagen unverschämt, sich zwischen zwei einander wildfremde und keinen Zusammenhang habende Sate stellt, um sie als Grund und Folge zu verbinden. lich, daß nicht bloß anschauliche, sondern auch abstrakte Motive uns bestimmen, ist der Sat von dem Kant ausgeht, ihn folgen: dermaaßen ausbruckend: "Richt bloß was reizt, d. i. die Sinne unmittelbar affizirt, bestimmt bie menschliche Willführ; sonbern wir haben ein Berindgen, durch Vorstellungen von dem, was selbst auf entferntere Art nütlich oder schädlich ift, die Eindrück auf unser sinnliches Begehrungsvermögen zu überwinden. Diese Ueberlegungen von dem, was in Hinsicht unfers ganzen Zustandes begehrungswerth, d. i. gut und nütlich ist, beruhen auf ber Bernunft." (Bollkommen richtig: sprache er nur immer so ver: nunftig von der Vernunft!) - "Diese giebt daher! auch Gesete, weiche Imperativen, d. i. objektive Gesetze der Freiheit sind und sagen was geschehn soll, ob es gleich vielleicht nie geschieht." —! So, ohne weitere Beglaubigung, springt der kategorische Imperativ in die Welt, um daselbst das Regiment zu führen mit seis nem unbedingten Goll, - einem Scepter aus holzernem Eisen. Denn im Begriff Sollen liegt durchaus und wefentlich die Rücksicht auf angebrohte Strafe ober versprochene Belohnung als nothwendige Bedingung und ist nicht von ihm zu trennen, ohne ihn felbst aufzuheben und ihm alle Bedeutung zu nehmen: daber ist ein unbedingtes Soll eine contradictio in adjecto. ser Fehler mußte gerügt werden, so nahe er übrigens mit Kants großem Verdienst um die Ethik verwandt ist, welches eben barin besteht, daß er die Ethik von allen Principien der Erfahrungs: welt, namentlich von aller direkten ober indirekten Glücksäligkeits: lehre frei machte und ganz eigentlich zeigte, baß das Reich der Tugend nicht von dieser Welt sei. Dieses Verdienst ist um so

größer, als schon alle alten Philosophen, mit Ausnahme des ein= zigen Platon, namlich Peripatetiker, Stoiker, Epikureer, burch sehr verschiedene Kunstgriffe, Tugend und Glücksäligkeit bald nach dem Satz vom Grund von einander abhängig machen, bald nach dem Satz vom Widerspruch identifiziren wollten. Nicht minder trifft derselbe Worwurf alle Philosophen der neuern Zeit, bis auf Kant. Sein Verdienst hierin ist daher fehr groß: jedoch fordert die Gerechtigkeit auch hiebei zu erinnern, daß theils seine Dar= stellung und Aussührung der Tendenz und dem Geist seiner Ethik. oft nicht entspricht, wie wir sogleich fehn werden, theils auch, daß er selbst so nicht der allererste ist, der die Tugend von allen Glucksäligkeitsprincipien gereinigt hat. Denn schon-Platon, besonders in der Republik, deren Haupttendenz eben dieses ist, lehrt ausbrücklich, daß die Tugend allein ihrer selbst wegen zu wählen sei, auch wenn Ungluck und Schande unausbleiblich mit ihr verknüpft ware. Noch mehr aber predigt das Christenthum eine völlig uneigennütige Tugend, welche auch nicht wegen bes Lohns in einem Leben nach bem Tobe, sondern ganz unentgelt: lich, aus Liebe zu Gott, geübt wird, sofern die Werke nicht rechtfertigen, sondern allein der Glaube, welchen, gleichsam als sein bloßes Symptom die Tugend begleitet und baher ganz un= entgeltlich und von selbst eintritt. Man lese Luther de libertate Christiana. Ich will gar nicht die Inder in Rechnung bringen, in deren heiligen Buchern überall bas Hoffen eines Lohnes seiner Werke als der Weg der Finsterniß geschildert wird, der nie zur Seeligkeit führen kann. So rein finden wir Kants Tugendlehre doch nicht: ober vielmehr die Darstellung ist hinter dem Geiste weit zurückgeblieben, ja in Inkonsequenz verfallen. In seinem nachher abgehandelten hochsten Gut finden wir die Tugend mit der Glücksäligkeit vermählt. Das ursprünglich so unbedingte Soll postulirt sich hinterdrein doch eine Bedingung, eigentlich um den innern Widerspruch los zu werden, mit welchem behaftet es nicht leben kann. Die Glücksäligkeit im höchsten Gut soll nun zwar nicht eigentlich das Motiv zur Tugend senn: dennoch steht sie ba, wie ein geheimer Artikel, dessen Anwesenheit alles Uebrige zu einem bloßen Scheinvertrage macht: sie ist nicht eigentlich ber Lohn der Tugend, aber doch eine freiwillige Gabe, zu der die Tugend, nach ausgestandener Arbeit, verstohlen die Hand

offen halt. Man überzeuge sich hievon, durch die Kritik d. prak. Bern. S. 223—266 der 4ten, oder S. 264—295 der Rosenkr. Aufl. Dieselbe Tendenz hat auch seine ganze Moraltheologie: durch diese vernichtet eben deshalb eigentlich die Moralsich selbsk. Denn, ich wiederhole es, alle Tugend, die irgendwie eines Lohnes wegen geübt wird, beruht auf einem klugen, methodischen, weitsehenden Egoismus.

Der Inhalt bes absoluten Solls, das Grundgesetz ber praktischen Vernunft, ist nun das Gerühmte: "Handle so, daß die Marime beines Willens jederzeit zugleich als Princip einer allgemeinen Gefetgebung gelten konnte." — Dieses Princip giebt Dem, welcher ein Regulativ für feinen eignen Willen verlangt, die Aufgabe gar eines für den Willen Aller zu suchen. — Dann fragt sich, wie ein solches zu finden sei. Offenbar soll ich, um die Regel meines Berhaltens aufzusinden, nicht mich allein berucksichtigen; sondern die Gesammtheit aller Individuen. Alsbann wird, statt meines eigenen Wohlseyns, bas Wohlseyn Aller, ohne Unterschied mein Zweck. Derselbe bleibt aber noch immer Wohl-Ich finde sodann, daß Alle sich nur so gleich wohl befinden können, wenn Jeder seinem Egoismus den fremden zur Schranke sett. Hieraus folgt freilich, daß ich Niemanden beeintrachtigen foll, weil, indem dies Princip als allgemein angenommen wird, auch ich nicht beeinträchtigt werde, welches aber der alleinige Grund ist, weshalb ich, ein Moralprincip noch nicht befigend, sondern erst suchend, dieses zum allgemeinen Gesetz wunschen kann. Aber offenbar bleibt, auf diese Weise, Wunsch nach Wohlsenn, d. h. Egoismus, die Quelle dieses ethischen Princips. Als Basis der Staatslehre ware es vortrefflich: als Basis der Ethik taugt es nicht. Denn zu der in jenem Moralprincip auf: gegebenen Festsetzung eines Regulativs für den Willen Aller, bedarf, der es sucht, nothwendig selbst wieder eines Regulativs: fonst ware ihm ja alles gleichgültig. Dies Regulativ aber kann nur ber eigene Egoismus senn, ba nur auf diesen bas Berhalten Anderer einfließt, und daher nur mittelst desselben und in Rud: ficht auf ihn, Jener einen Willen in Betreff bes Handelns Undrer haben kann und es ihm nicht gleichgultig ift. Sehr naiv giebt Kant dieses selbst zu erkennen S. 123 der Krit. d. prakt. Bern. (Rosenkr. Aufl. S. 192), wo er das Aufsuchen ber Maxime für

den Willen also aussührt: "Wenn-Jeder Andrer Noth mit volli= ger Gleichgültigkeit ansähe, und bu gehörtest mit zu einer solchen Ordnung der Dinge, wurdest du barin willigen?" - Quam temere in nosmet legem sancimus iniquam! ware bas Regulativ ber nachgefragten Einwilligung. Eben so in ber "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" S. 56 der britten, S. 50 der Ro= senkr. Aufl. "ein Wille, ber beschlösse, Niemanden in der Noth beizustehn, wurde sich widerstreiten, indem sich Falle ereignen konnen, wo er Undrer Liebe und Theilnahme bedarf," u. s. w. Dieses Princip der Ethik, welches daher, beim Licht betrachtet, nichts anderes, als ein indirekter und verblumter Aus= bruck des alten, einfachen Grundsages, quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris ist, bezieht sich also zuerst und unmittelbar auf das Passive, das Leiden, und dann erst vermittelst dieses auf das Thun: baher ware es, wie gefagt, als Leitfaden zur Errichtung des Staats, welcher auf die Berhutung des Un= rechtleidens gerichtet ift, auch Allen und Jebem die größte Wohlseyn verschaffen mochte, ganz brauchbar: Summe von aber in der Ethik, wo der Gegenstand der Untersuchung das Thun als Thun und in seiner unmittelbaren Bedeutung für ben Thater ist, nicht aber seine Folge bas Leiden, ober seine Beziehung auf Andre, ist jene Rucksicht durchaus nicht zuläffig, indem sie im Grunde boch wieder auf ein Gluckfäligkeitsprincip, also auf Egoismus, hinausläuft.

Wir können daher auch nicht Kants Freude theilen, die er daran hat, daß sein Princip der Ethik kein materiales, d. h. ein Objekt als Motiv setzendes, sondern ein bloß formales ist, wosdurch es symmetrisch entspricht den formalen Gesetzen, welche die Krit. d. reinen Vernunft uns kennen gelehrt hat. Es ist freilich statt eines Gesetzes, nur die Formel zur Aufsindung eines solchen: aber theils hatten wir diese Formel schon kurzer und klarer in dem: quod tidi sieri non vis, alteri ne seceris; theils zeigt die Analyse dieser Formel, daß einzig und allein die Rücksicht auf eigene Glücksligkeit ihr Gehalt giebt, daher sie nur dem vernünstigen Egoismus dienen kann, dem auch alle gesetzliche Verzfassung ihren Ursprung verdankt.

Ein andrer Fehler, der, weil er dem Gefühl eines Jeden Anstoß giebt, oft gerügt und von Schiller in einem Epigramm

persifflirt ist, ist die pedantische Satzung, daß eine That, um wahrhaft gut und verdienstlich zu seyn, einzig und allein aus Achtung vor dem erkannten Gesetz und dem Begriff der Pflicht, und nach einer der Vernunft in abstracto bewußten Maxime voll= bracht werben muß, nicht aber irgend aus Neigung, nicht aus gefühltem Wohlwollen gegen Andre, nicht aus weichherziger Theil= nahme, Mitleid ober Herzensaufwallung, welche (laut Krit. d. prakt. Bern. S. 213. Rosenkr. Aufl. S. 257) wohldenkenden Personen, als ihre überlegten Maximen verwirrend, sogar sehr lastig sind; sondern die That muß ungern und mit Gelbstzwang geschehn. Man erinnere sich, daß dabei dennoch Hoffnung des Lohnes nicht einfließen soll, und ermesse die große Ungereimtheit der Forderung. Aber, was mehr sagen will, dieselbe ist dem ach= ten Geiste der Tugend gerade entgegen: nicht die That, sondern das Gernthun derselben, die Liebe aus der sie hervorgeht und ohne welche sie ein tobtes Werk ist, macht bas Verdienstliche ber= felben aus. Daher lehrt auch das Christenthum mit Recht, daß alle außern Werke werthlos sind, wenn sie nicht aus jener achten Gefinnung, welche in der wahren Gernwilligkeit und reinen Liebe besteht, hervorgehn, und daß nicht die verrichteten Werke (opera operata), sondern der Glaube, die achte Gefinnung, welche allein der heilige Geist verleiht, nicht aber der freje und überlegte, das Gesetz allein vor Augen habende Wille gebiert, seelig mache und erlose. — Mit jener Forderung Kants, daß jede tugendhafte Handlung aus teiner, überlegter Achtung vor dem Gesetz und nach bessen abstrakten Maximen, kalt und ohne, ja gegen alle Neigung geschehn solle, ift es gerade so, wie wenn behauptet wurde, jedes achte Kunstwerk mußte burch wohl überlegte Un= Eines ift so verkehrt wie wendung afthetischer Regeln entstehn. das Andere. Die schon von Platon und Seneka behandelte Frage, ob die Tugend sich lehren lasse, ist zu verneinen. Man wird fich endlich entschließen muffen einzusehn, was auch der Chriftlichen Lehre von der Gnadenwahl ben Ursprung gab, daß, der Hauptsache und bem Innern nach, die Tugend gewissermaaßen wie der Genius angeboren ist, und daß eben fo wenig, als alle Professoren ber Aesthetik, mit vereinten Kraften, irgend Einem die Fähigkeit genialer Produktionen, d. h. achter Kunftwerke bei= bringen tonnen, eben so wenig alle Professoren ber Ethit und

Prediger der Tugend einen unedlen Charakter zu einem tugendshaften, edlen, umzuschaffen vermögen, wovon die Unmöglichkeit sehr viel offenbarer ist, als die der Umwandlung des Bleies in Gold; und das Aufsuchen einer Ethik und eines obersten Prinscips derselben, die praktischen Einsluß hätten und wirklich das Menschengeschlecht umwandelten und besserten, ist ganz gleich dem Suchen des Steines der Weisen. — Bon der Möglichkeit jedoch einer ganzlichen Sinnesanderung des Menschen (Wiedergeburt), nicht mittelst abstrakter (Ethik), sondern mittelst intuitiver Erzkenntniß (Gnadenwirkung), ist am Ende unsers vierten Buches aussuchtschlich geredet; der Inhalt welches Buches mich überhaupt der Nothwendigkeit überhebt, hiebei länger zu verweilen.

Daß Kant in die eigentliche Bedeutung des ethischen Gehal= tes der Handlungen keineswegs eingedrungen sei, zeigt er endlich auch durch seine Lehre vom höchsten Gut als der nothwendigen Bereinigung von Tugend und Glucksäligkeit und zwar so, daß jene die Würdigkeit zu dieser ware. Schon der logische Tabel trifft ihn hier, daß der Begriff der Burdigkeit, der hier den Maafftab macht, bereits eine Ethik als feinen Maafftab vorausfett, also nicht von ihm ausgegangen werden durfte. In unserm vierten Buch hat sich ergeben, daß alle achte Tugend, nachdem sie ihren höchsten Grad erreicht hat, zulet hinleitet zu einer vol= ligen Entsagung, in ber alles Wollen ein Ende findet: hingegen ist Gluckfäligkeit ein befriedigtes Wollen, Beide also von Grund aus unvereindar. Für Den, welchem meine Darstellung eingeleuchtet hat, bedarf es hier weiter keiner Auseinandersetzung der ganzlichen Verkehrtheit dieser Kantischen Unsicht vom höchsten Gut. Und unabhängig von meiner positiven Darstellung habe ich hier weiter keine negative zu geben.

Kants Liebe zur architektonischen Symmetrie tritt uns denn auch in der Kritik der prakt. Vernunft entgegen, indem er dieser ganz den Zuschnitt der Kritik der reinen Vernunft gegeben und dieselben Titel und Formen wieder angebracht hat, mit augensscheinlicher Wilkihr, welche besonders sichtbar wird an der Tafel der Kategorien der Freiheit.

Die Rechtslehre ift eines ber spatesten Werte Kants und ein so schwaches, daß, obgleich ich sie ganzlich misbillige, ich eine Polemik gegen dieselbe für überflussig halte, da sie, gleich als ware sie nicht bas Werk dieses großen Mannes, sondern bas Er= zeugniß eines gewöhnlichen Erbensohnes, an ihrer eigenen Schwäche natürlichen Todes sterben muß. Ich begebe mich also in Hinficht auf die Rechtslehre des negativen Berfahrens und beziehe mich auf bas positive, also auf die kurzen Grundzüge berselben, die in unserm 4ten Buche aufgestellt sind. Bloß ein Paar allgemeine Bemerkungen über Kants Rechtslehre mogen hier stehn. Die Fehler, welche ich, als Kanten überall anhängend, bei ber Betrachtung der Kritik der reinen Vernunft gerügt habe, sinden sich in der Rechtslehre in solchem Uebermaaß, daß man oft eine fatirische Parodie der Kantischen Manier zu lesen, ober boch we= nigstens einen Kantianer zu horen glaubt. Zwei Hauptfehler sind aber diese. Er will (und Biele haben es seitbem gewollt) die Rechtslehre von der Ethik scharf trennen, dennoch aber erstere nicht von positiver Gesetzebung, b. h. willführlichem 3wange, abhängig machen, sondern den Begriff des Rechts rein und a priori für sich bestehn lassen. Allein dieses ist nicht möglich; weil das Handeln, außer seiner ethischen Bedeutsamkeit und auber der physischen Beziehung auf Andre und dadurch auf außern Zwang, gar keine britte Ansicht auch nur möglicherweise zuläßt. Folglich wenn er fagt: "Rechtspflicht ist die, welche erzwungen werben kann;" so ist dieses Kann entweder physisch zu ver= stehn: dann ist alles Recht positiv und willkuhrlich, und wieder auch alle Willkuhr, die sich durchsetzen läßt; ist Recht: ober das Kann ist ethisch zu verstehn, und wir sind wieder auf dem Gebiet der Ethik. Bei Kant schwebt folglich der Begriff des Rechts zwischen Himmel und Erbe, und hat keinen Boden auf bem er fußen kann: bei mir gehört er in die Ethik. 3weitens ist seine Bestimmung des Begriffs Recht ganz negativ und dadurch ungenügend \*): "Recht ist bas, was sich mit dem Zusammenbestehn der Freiheiten der Individuen neben einander nach einem

<sup>\*)</sup> Wenn gleich der Begriff Recht eigentlich ein negativer ist, im Gegens satz des Unrechts, welches der positive Ausgangspunkt ist; so darf beshalb doch die Erklärung dieser Begriffe nicht durch und durch negativ seyn.

allgemeinen Gesetze verträgt." — Freiheit (hier die empirische, b. i. physische, nicht die ethische des Willens) bedeutet das Nichtge= hindertsenn, ift alfo eine bloße Negation: ganz diefelbe Bebeutung hat das Zusammenbestehn wieder: wir bleiben also bei lauter De= gationen und erhalten keinen positiven Begriff, ja erfahren gar nicht, wovon eigentlich die Rede ist, wenn wir es nicht schon ander: weitig wiffen. — In der Ausführung entwickeln sich nachher die verkehrtesten Ansichten, wie die, daß es im natürlichen Zustande, b. h. außer dem Staat, gar kein Recht auf Eigenthum gebe, welches eigentlich heißt, daß alles Recht positiv sei, und wodurch das Naturrecht auf das positive gestützt wird, statt daß der Fall umgekehrt seyn follte; ferner die Begründung der rechtlichen Erwerbung durch Besitzergreifung; die ethische Berpflichtung zur Errichtung der burgerlichen Berfassung; der Grund des Straf= rechts u. f. w., welches alles ich, wie gesagt, gar keiner besondern Widerlegung werth achte. Inzwischen haben auch diese Kanti= schen Irrthumer einen sehr nachtheiligen Einfluß bewiesen, langst erkannte und ausgesprochene Wahrheiten wieder verwirrt und verdunkelt, seltsame Theorien, viel Schreibens und Streitens ver-Von Bestand kann das freilich nicht seyn und schon sehn wir, wie Wahrheit und gesunde Vernunft sich wieder Bahn machen: von letterer zeugt, im Gegensat so mancher verschrobenen Theorie, besonders J. C. F. Meister's Naturrecht, obgleich ich dieses darum nicht als Muster erreichter Vollkommenheit an= sehe.

duch über die Kritik der Urtheilskraft kann ich, nach dem Bisherigen, sehr kurz seyn. Man muß es bewundern, wie Kant, dem die Kunst wohl sehr fremd geblieben ist, und der, alsem Anschein nach, wenig Empfänglichkeit für das Schöne hatte, ja der zudem wahrscheinlich nie Gelegenheit gehabt, ein bedeutenzdes Kunstwerk zu sehn, und der endlich sogar von seinem, sowohl im Jahrhundert als in der Nation, allein ihm an die Seite zu stellenden Riesenbruder Gothe keine Kunde gehabt zu haben scheint, — es ist, sage ich, zu bewundern, wie bei diesem Allen Kant sich um die philosophische Betrachtung der Kunsk und des Schönen ein großes und bleibendes Verdienst erwerben konnte.

Dieses Berdienst liegt barin, daß, so viel auch über bas Schone und die Kunst waren Betrachtungen angestellt worden, man doch eigentlich die Sache immer nur vom empirischen Standpunkt aus betrachtet hatte und auf Thatsachen gestützt untersuchte, welche Eigenschaft das schon genannte Objekt irgend einer Art von an: bern Objekten derselben Art unterschied. Auf diesem Wege gelangte man Anfangs zu ganz speciellen Saten, bann zu allge: meineren. Man suchte das achte Kunstschöne vom unachten zu sondern und Merkmale biefer Mechtheit aufzufinden, die dann eben auch wieder als Regeln dienen konnten. Was als schon gefalle, was nicht, was daher nachzuahmen, anzustreben, was zu vermeiden sei, welche Regeln, wenigstens negativ, festzustellen, kurz, welches die Mittel zur Erregung des asthetischen Wohlgefallens, b. h. welches die im Objekt liegenden Bedingungen hiezu seien, das war fast ausschließlich das Thema aller Betrachtungen über die Kunst. Diesen Weg hatte Aristoteles eingeschlagen, und auf demfelben finden wir noch in der neuesten Zeit Home, Burke, Winkelmann, Lessing, Herber u. a. m. Zwar führte bie Allgemeinheit der aufgefundenen afthetischen Sate zuletzt auch auf bas Subjekt zurud und man merkte, daß wenn die Wirkung in diesem gehörig bekannt ware, man alsbann auch die im Dbjekt liegende Ursache derselben wurde a priori bestimmen konnen, wodurch allein diese Betrachtung zur Sicherheit einer Wissenschaft gelangen Dieses veranlaßte hin und wieder psychologische Erorte: rungen, befonders aber stellte in diefer Absicht Alexander Baum: garten eine allgemeine Aesthetik alles Schonen auf, wobei er ausgieng vom Begriff der Bollkommenheit der finnlichen, also anschaulichen Erkenntniß. Mit der Aufstellung bieses Begriffs ift bei ihm aber auch der subjektive Theil sogleich abgethan, und es wird zum objektiven und dem sich barauf beziehenden Praktischen geschritten. — Kanten aber war auch hier das Berdienst aufbe: halten, die Unregung selbst, in Folge welcher wir bas sie veranlassende Dbjekt schon nennen, ernstlich und tief zu untersuchen, um, wo möglich, die Bestandtheile und Bedingungen berselben in unserm Gemuth aufzufinden. Seine Untersuchung nahm ba: her ganz die subjektive Richtung. Dieser Weg war offenbar ber richtige: weil, um eine in ihren Wirkungen gegebene Erscheinung zu erklaren, man, um die Beschaffenheit der Ursache grundlich

zu bestimmen, erst diese Wirkung selbst genau kennen muß. Viel weiter jedoch, als den rechten Weg gezeigt und durch einen einste weiligen Versuch ein Beispiel gegeben zu haben, wie man ungesfähr ihn gehn musse, erstreckt sich Kants Verdienst hierin eigentelich nicht. Denn was er gab, kann nicht als objektive Wahrheit und realer Gewinn betrachtet werden. Er gab die Methode diesser Untersuchung an, brach die Bahn, versehlte übrigens das Ziel.

Bei der Kritik der asthetischen Urtheilskraft wird zuvorderst sich uns die Bemerkung aufdringen, daß er die Methode, welche seiner ganzen Philosophie eigen ist und welche-ich oben aussühr= lich betrachtet habe, beibehielt: ich meine das Ausgehn von der abstrakten Erkenntniß, zur Ergrundung der anschaulichen, so baß ihm jene gleichsam als camera obscura bient, um biese barin aufzufangen und zu übersehn. Wie, in der Kritik ber reinen Ber= nunft, die Formen der Urtheile ihm Aufschluß geben follten über die Erkenntniß unfrer ganzen anschaulichen Welt; so geht er auch in dieser Kritik der asthetischen Urtheilskraft nicht vom Schönen felbst, vom anschaulichen, unmittelbaren Schonen aus, sonbern vom Urtheil über das Schone, dem fehr häßlich fogenannten Geschmacksurtheil. Dieses ist ihm sein Problem. Besonders erregt seine Aufmerksamkeit der Umstand, daß ein solches Urtheil offenbar die Aussage eines Vorgangs im Subjekt ist, dabei aber doch so allgemein gultig, als betrafe es eine Eigenschaft bes Dbjekts. Dies hat ihn frappirt, nicht das Schone selbst. Er geht immer nur von ben Aussagen Andrer aus, vom Urtheil über bas Schone, nicht vom Schonen selbst. Es ist baher, als ob er es ganz und gar nur von Hörensagen, nicht unmittelbar kennte. Fast eben so könnte ein höchst verftandiger Blinder, aus genauen Aussagen, die er über die Farben horte, eine Theorie derselben kombiniren. Und wirklich durfen wir Kants Philosopheme über das Schöne beinahe nur in solchem Verhaltniß betrachten. Dann werben wir finden, daß seine Theorie sehr sinnreich ift, ja daß hin und wie= der treffende und wahre allgemeine Bemerkungen gemacht sind: aber seine eigentliche Auflösung des Problems ist so sehr unstatt= haft, bleibt so tief unter ber Burbe bes Gegenstandes, baß es uns nicht einfallen kann, sie für objektive Wahrheit zu halten, daher ich selbst einer Widerlegung derselben mich überhoben achte und auch hier auf ben positiven Theil meiner Schrift verweise.

In Hinsicht auf die Form seines ganzen Buches ift zu bemerken, daß sie aus dem Einfall entsprungen ist, im Begriff der Imedmäßigkeit den Schlussel zum Problem des Schönen zu sinden. Der Einfall wird debucirt, was überall nicht schwer ift, wie wir aus den Nachfolgern Kants gelernt. haben. So entsteht nun die barocke Vereinigung ber Erkenntniß des Schonen mit der des Zweckmäßigen der naturlichen Korper, in ein Erkennt= nisvermögen, Urtheilskraft genannt, und die Abhandlung bei= ber heterogenen Gegenstände in einem Buch. Mit diesen brei Erkenntnißkräften, Bernunft, Urtheilskraft und Berftand, werden nachher mancherlei symmetrisch = architektonische Belustigungen vor= genommen, die Liebhaberei zu welchen überhaupt in diesem Buch sich vielfältig zeigt, schon in bem, bem Ganzen gewaltsam ange= paßten Zuschnitt ber Kritik ber reinen Vernunft, ganz besonders aber in der bei ben Haaren berbeigezogenen Untinomie der afthe= tischen Urtheilskraft. Man konnte auch einen Vorwurf großer Inkonsequenz baraus nehmen, daß, nachdem in der Kritik ber reinen Vernunft unablässig wiederholt ist, der Verstand sei bas Bermogen zu urtheilen, und nachdem bie Formen feiner Urtheile zum Grundstein aller Philosophie gemacht find, nun noch eine ganz eigenthumliche Urtheilskraft auftritt, die von jenem vollig verschieden ist. Was übrigens ich Urtheilskraft nenne, namlich die Fähigkeit die anschauliche Erkenntniß in die abstrakte zu übertragen und diese wieder richtig auf jene anzuwenden, ist im positiven Theil meiner Schrift ausgeführt.

Bei weitem das Vorzüglichste in der Kritik der ästhetischen Urtheilskraft ist die Theorie des Erhabenen: sie ist ungleich besser gelungen, als die des Schönen, und giebt nicht nur, wie jene, die allgemeine Methode der Untersuchung an, sondern auch noch ein Stück des rechten Weges dazu, so sehr, daß wenn sie gleich nicht die eigentliche Auflösung des Problems giebt, sie doch sehr nahe daran streift.

In der Kritik der teleologischen Urtheilskraft kann man, wegen der Einfachheit des Stoffs, vielleicht mehr als irgendwo Kants seltsames Talent erkennen, einen Gedanken hin und her zu wenden und auf mannigfaltige Weise auszusprechen, bis daraus ein Buch geworden. Das ganze Buch will allein dieses: obgleich die organisirten Körper uns nothwendig so erscheinen,

als waren fie einem ihnen vorhergegangenen Zweckbegriff gemaß zu= fammengesett; so berechtigt uns dies doch nicht, es objektiv so ans zunehmen. Denn unfer Intellekt, bem die Dinge von außen und mittelbar gegeben werden, der also nie das Innere derselben, wo= durch sie entstehn und bestehn, sondern bloß ihre Außenseite er= kennt, kann sich eine gewisse, ben organischen Naturprodukten eigenthumliche Beschaffenheit nicht anders faßlich machen, als durch Analogie, indem er sie vergleicht mit den von Menschen absichtlich verfertigten Werken, beren Beschaffenheit burch einen 3weck und den Begriff von diesem bestimmt wird. Diese Ana= logie ift hinreichend, die Uebereinstimmung aller ihrer Theile zum Ganzen uns faglich zu machen und badurch fogar ben Leitfaben zu ihrer Untersuchung abzugeben: aber keineswegs darf sie des= halb zum wirklichen Erklärungsgrunde des Ursprungs und Da= senns solcher Körper gemacht werden. Denn die Rothwendigkeit sie so zu begreifen ist subjektiven Ursprungs. - So etwan wurde ich Kants Lehre hierüber resumiren. Der Hauptsache nach hatte er sie bereits in der Krit. d. r. B. S. 692 - 702. V, 720 -730 bargelegt. Aber auch in der Erkenntniß bieser Bahrheit finden wir den David Hume als Kants ruhmwurdigen Vorlaufer: auch er hatte jene Unnahme scharf bestritten, in der zweis ten Abtheilung seiner Dialogues concerning natural religion. Der Unterschied ber Hume'schen Kritik jener Annahme von der Kantischen ist hauptsächlich dieser, daß hume dieselbe als eine auf Erfahrung gestütte, Kant hingegen sie als eine apriorische kritisirt. Beibe haben Recht und ihre Darstellungen erganzen einander. Ja, das Wefentliche der Kantischen Lehre hierüber fin= den wir schon ausgesprochen im Kommentar des Simplicius zur Physit des Uristoteles: ή δε πλανη γεγονέν αυτοις απο του ήγειςθαι παντα τα ένεχα του γινομενα κατα προαιρεσιν γινεςθαι και λογισμον, τα δε φυσει μη όντως όραν γινομενα. Schol. in Arist. ex. edit. Berol. p. 354. Kant hat in ber Sache vollkommen Recht: auch war es nothwendig, daß, nachdem gezeigt war, daß auf das Ganze ber Natur überhaupt, ihrem Daseyn nach, ber Begriff von Wirkung und Urfache nicht anzuwenden, auch gezeigt wurde, daß sie ihrer Beschaffenheit nach nicht als Wirkung einer von Motiven (3medbegriffen) geleiteten Ursache zu benken sei. Wenn man die große Scheinbarkeit bes physikotheologischen Be-

weises bebenkt, den sogar Boltaire für unwiderleglich hielt; so war es von der größten Wichtigkeit, zu zeigen, daß das Subjek= tive in unsrer Auffassung, welchem Kant Raum, Zeit und Kaufalität vindicirt hat, sich auch auf unsere Beurtheilung der Na= turkorper erstreckt, und bemnach die Nothigung, welche wir em= pfinden, sie uns als prameditirt, nach 3weckbegriffen, also auf einem Bege, wo bie Borstellung berselben ihrem Da= senn vorangegangen ware, entstanden zu denken, eben so subjektiven Ursprungs ist, wie die Anschauung des so objektiv sich darstellenden Raums, mithin nicht als objektive Wahrheit geltend gemacht werben barf. Kants Auseinandersetzung ber Sache ift, abgesehn von der ermudenden Beitschweifigkeit und Biederholung, vortrefflich. Mit Recht behauptet er, daß wir nie dahin gelan= gen werden, die Beschaffenheit der organischen Körper aus bloß mechanischen Ursachen, worunter er die absichtslose und gesetzmä= Bige Wirkung aller allgemeinen Naturkrafte versteht, zu erklaren. Ich finde hier jedoch noch eine Lucke. Er leugnet nämlich die Möglichkeit einer solchen Erklarung bloß in Rücksicht auf die Zwedmäßigkeit und anscheinende Absichtlichkeit ber organischen Körper. Allein wir finden, daß, auch wo diese nicht Statt hat, die Erklarungsgrunde aus einem Gebiet der Natur nicht in das andre hinübergezogen werben konnen, sondern uns, sobald wir ein neues Gebiet betreten, verlassen, und statt ihrer neue Grund= gesetze auftreten, deren Erklarung aus denen des vorigen gar nicht zu hoffen ist. So herrschen im Gebiet des eigentlich Mechanischen die Gesetze der Schwere, Kohasion, Starrheit, Flussigkeit, Elasti= citat, welche an sich (abgesehn von meiner Erklarung aller Na= turkrafte als nieberer Stufen ber Objektivation des Willens) als Aeußerungen weiter nicht zu erklarender Kräfte dastehn, selbst aber die Principien aller ferneren Erklarung, welche bloß in Zurud= führung auf jene besteht, ausmachen. Berlassen wir dieses Gebiet und kommen zu den Erscheinungen des Chemismus, der Elektricitat, Magnetismus, Krystallisation; so sind jene Principien durchaus nicht mehr zu gebrauchen, ja jene Gesetze gelten nicht mehr, jene Kräfte werden von andern überwältigt und die Erscheinungen gehn in geradem Widerspruch mit ihnen vor sich, nach neuen Grundgesetzen, die, eben wie jene ersteren, ursprünglich und unerklarlich, b. h. auf keine allgemeineren zurückzuführen sind.

So z. B. wird es nie gelingen, nach jenen Gesetzen des eigent= lichen Mechanismus auch nur die Auflosung eines Salzes im Wasser zu erklaren, geschweige die komplicirteren Erscheinungen der Chemie. Im 2ten Buch gegenwärtiger Schrift ist dieses alles bereits ausführlicher bargestellt. Eine Erörterung dieser Art würde, wie es mir scheint, in der Kritik der teleologischen Urtheils: kraft von großem Nugen gewesen seyn und viel Licht über das dort Gesagte verbreitet haben. Besonders gunstig ware eine solche seiner vortrefflichen Andeutung gewesen, daß eine tiefere Kennt= niß des Wesens an sich, bessen Erscheinung die Dinge in der Natur sind, sowohl in dem mechanischen (gesetzmäßigen) als in dem scheinbar absichtlichen Wirken der Natur, ein und dasselbe lette Princip wiedersinden wurde, welches als gemeinschaftlicher Erklarungsgrund beiber dienen konnte. Ein solches hoffe ich durch Aufstellung des Willens als des eigentlichen Dinges an sich gegeben zu haben, bemgemäß überhaupt, in unserm zweiten Buch und bessen Erganzungen, zumal aber in meiner Schrift "über den Willen in der Natur," die Einsicht in das innere Wesen der anscheinenben Zweckmäßigkeit und der Harmonie und Zusammen= stimmung der gesammten Natur vielleicht heller und tiefer geworden ist. Daher ich hier nichts weiter darüber zu sagen habe.

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.

## Drudfehler im erften Banbe.

```
©. 148. 3. 4. von unten: nach es seze als.

= 198. = 11. = = ftatt ungerübter l. ungetrübter.

= 208. = 3. = = vielfacher l. vierfacher.
```

= 502. = 8. = = . = vor und sese eine Klammer.

| - ( - |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|       |   |   |   |   |   |   |
|       | • |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   | • |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   | • |   | _ |
|       |   |   |   |   |   | • |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   | • |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   | • |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   | • |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
| •     |   |   |   |   |   | • |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   | • |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |

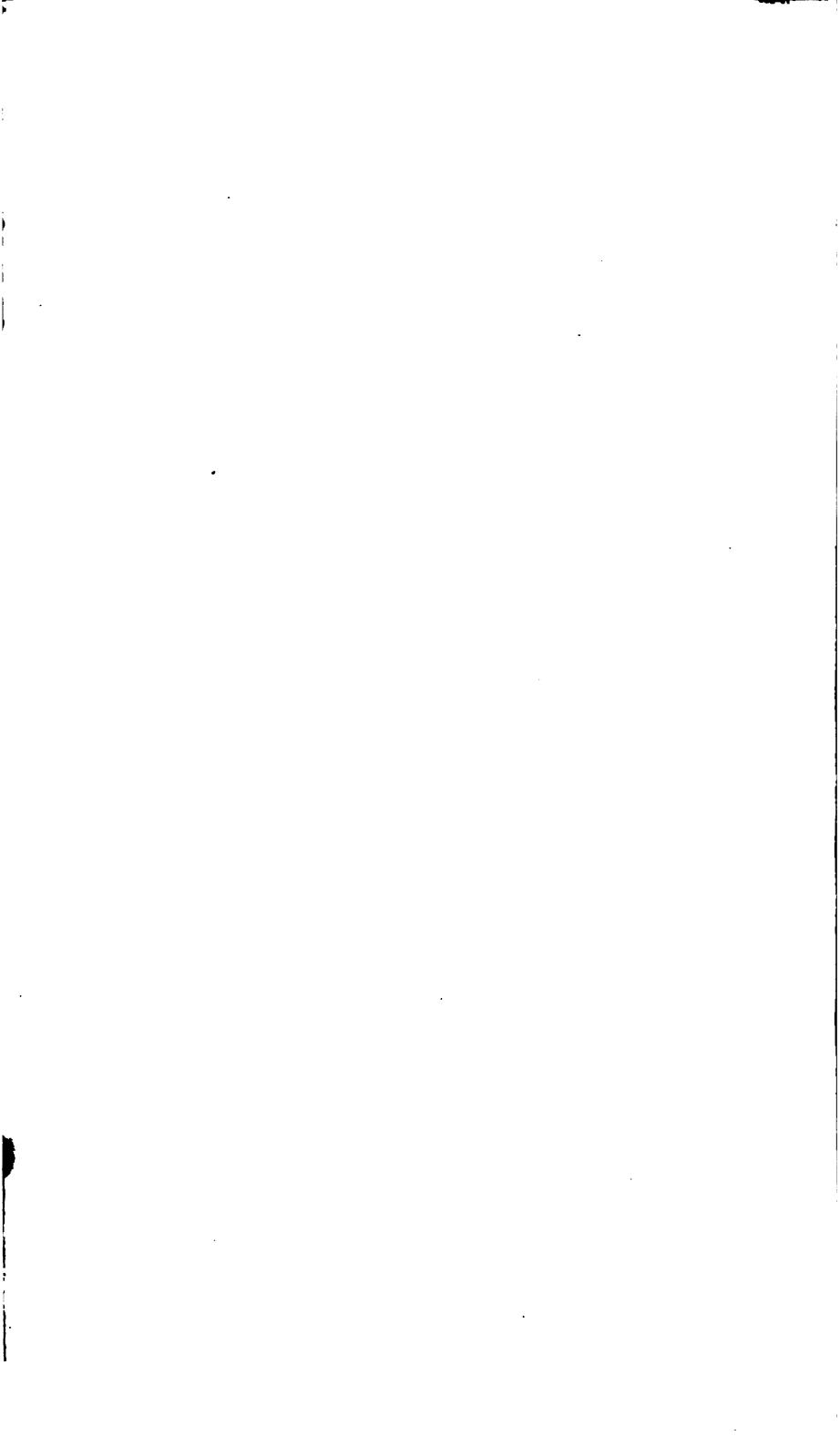

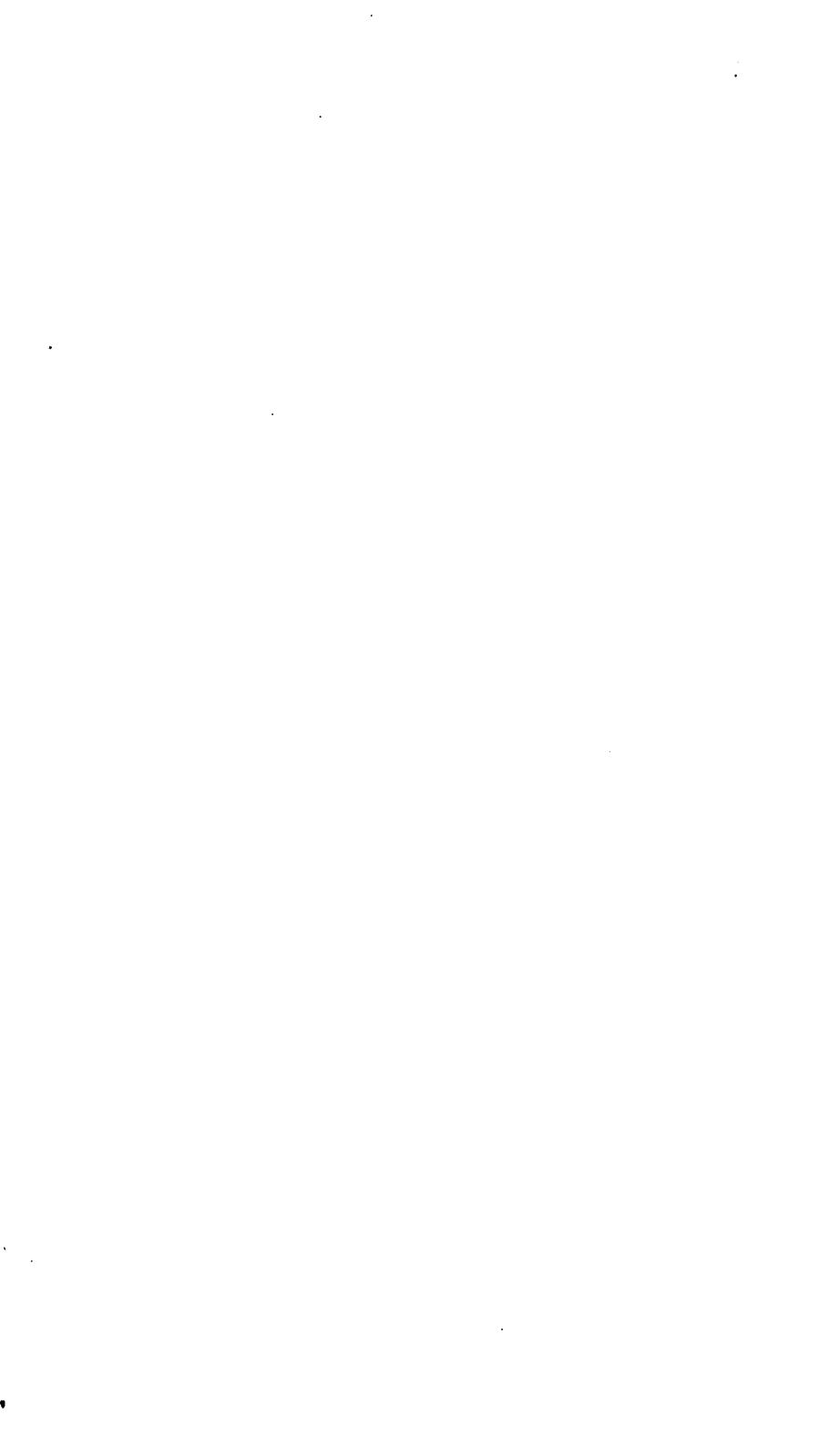



•

.

.

.

·

•